

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

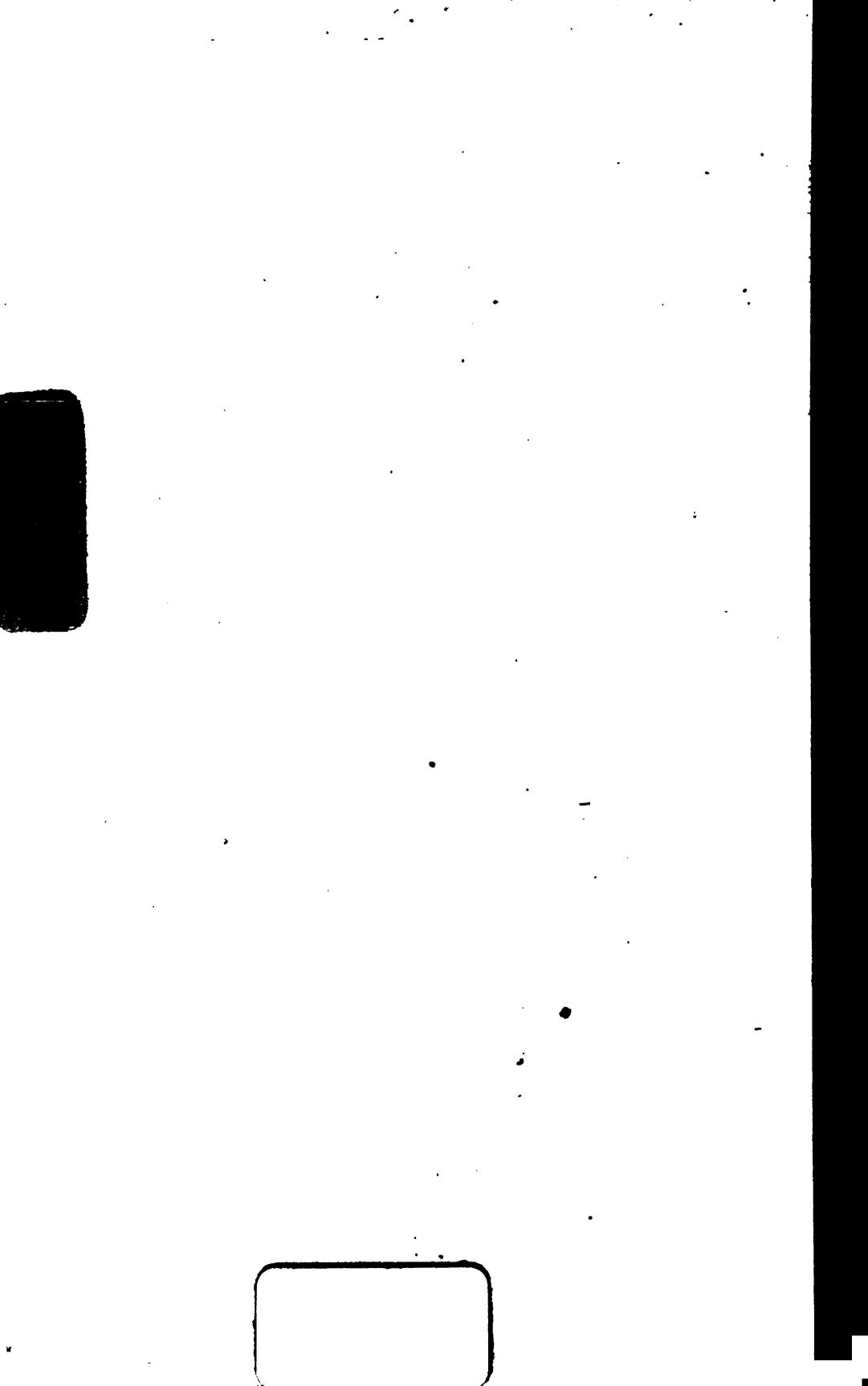

• 

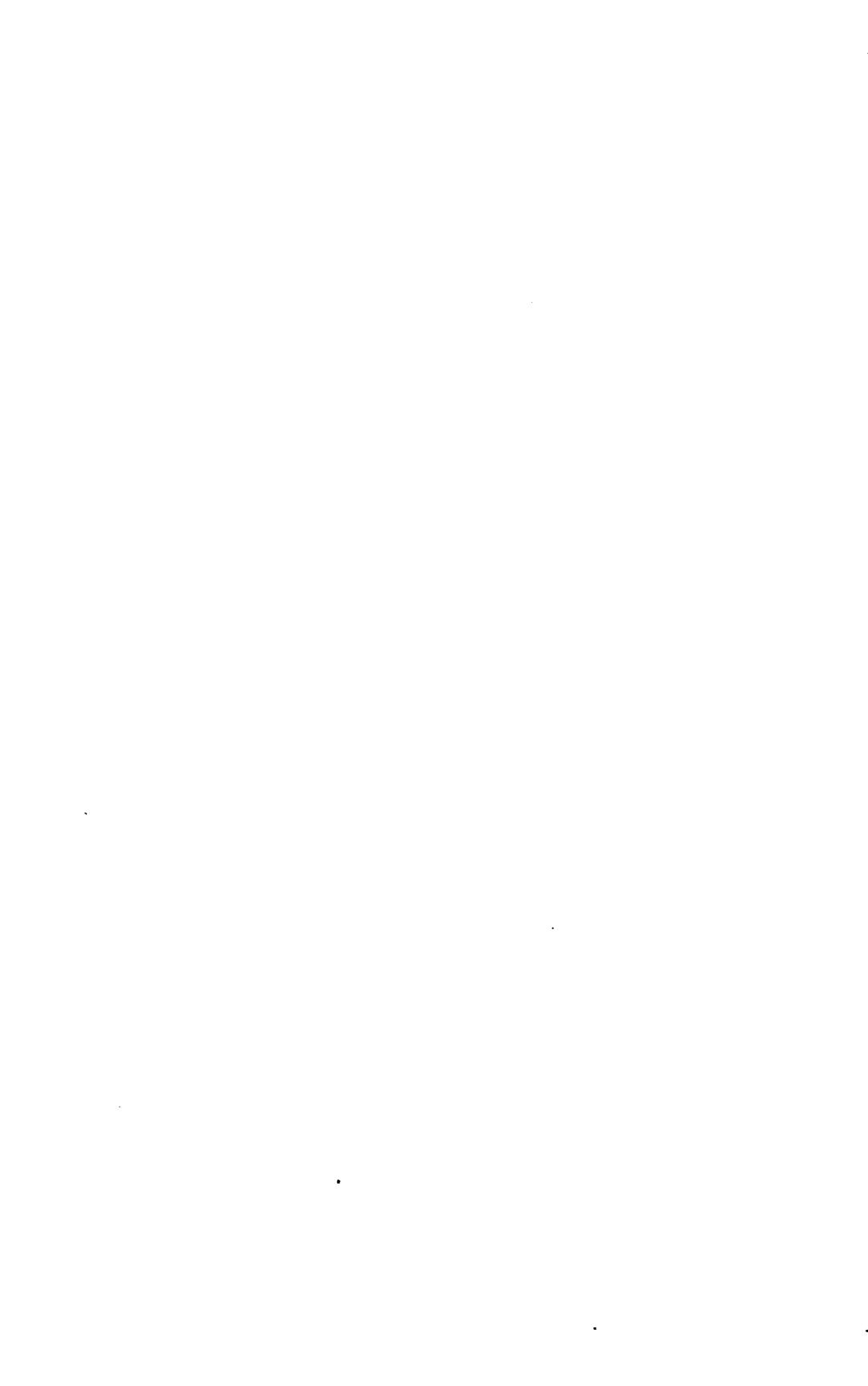

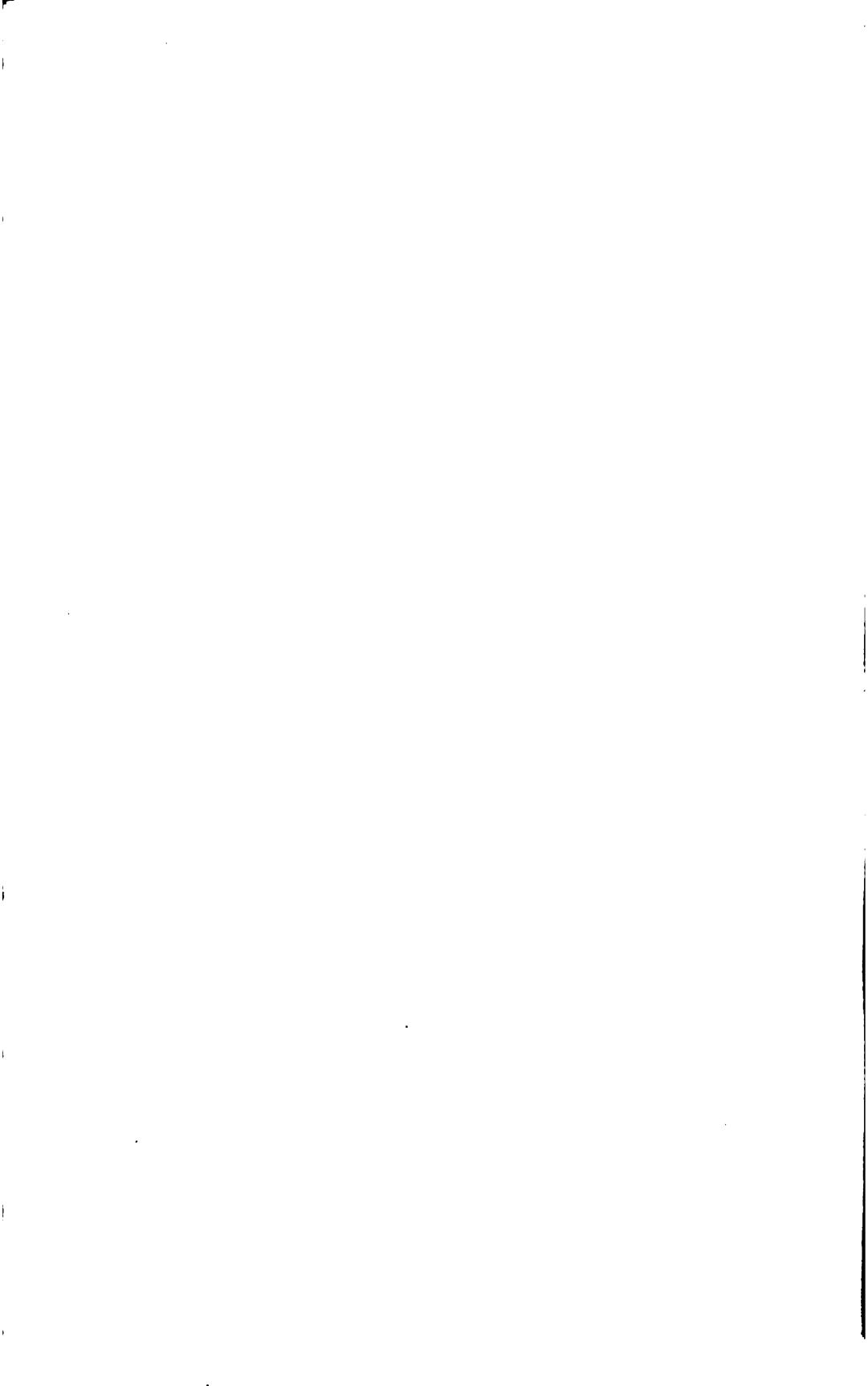

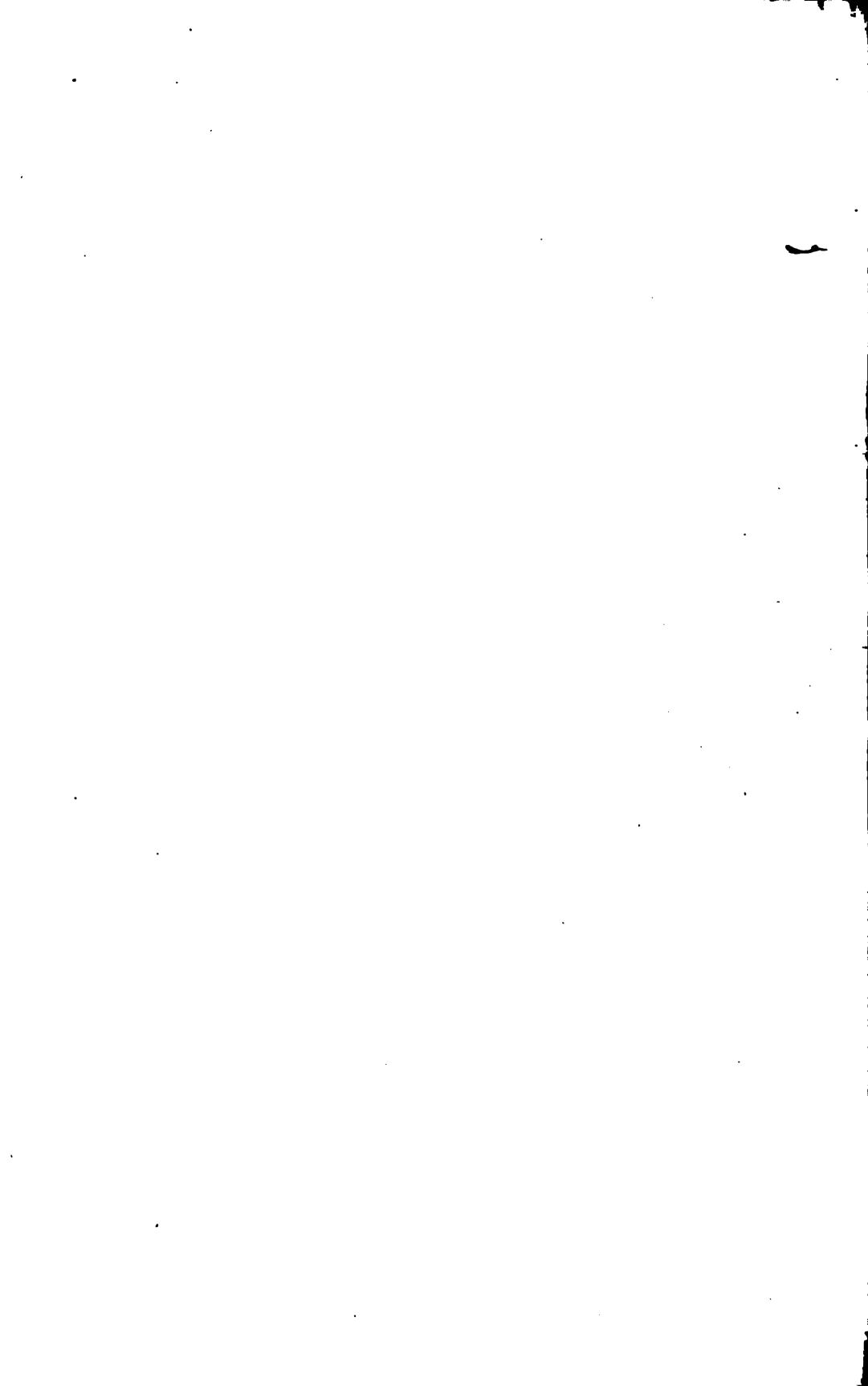

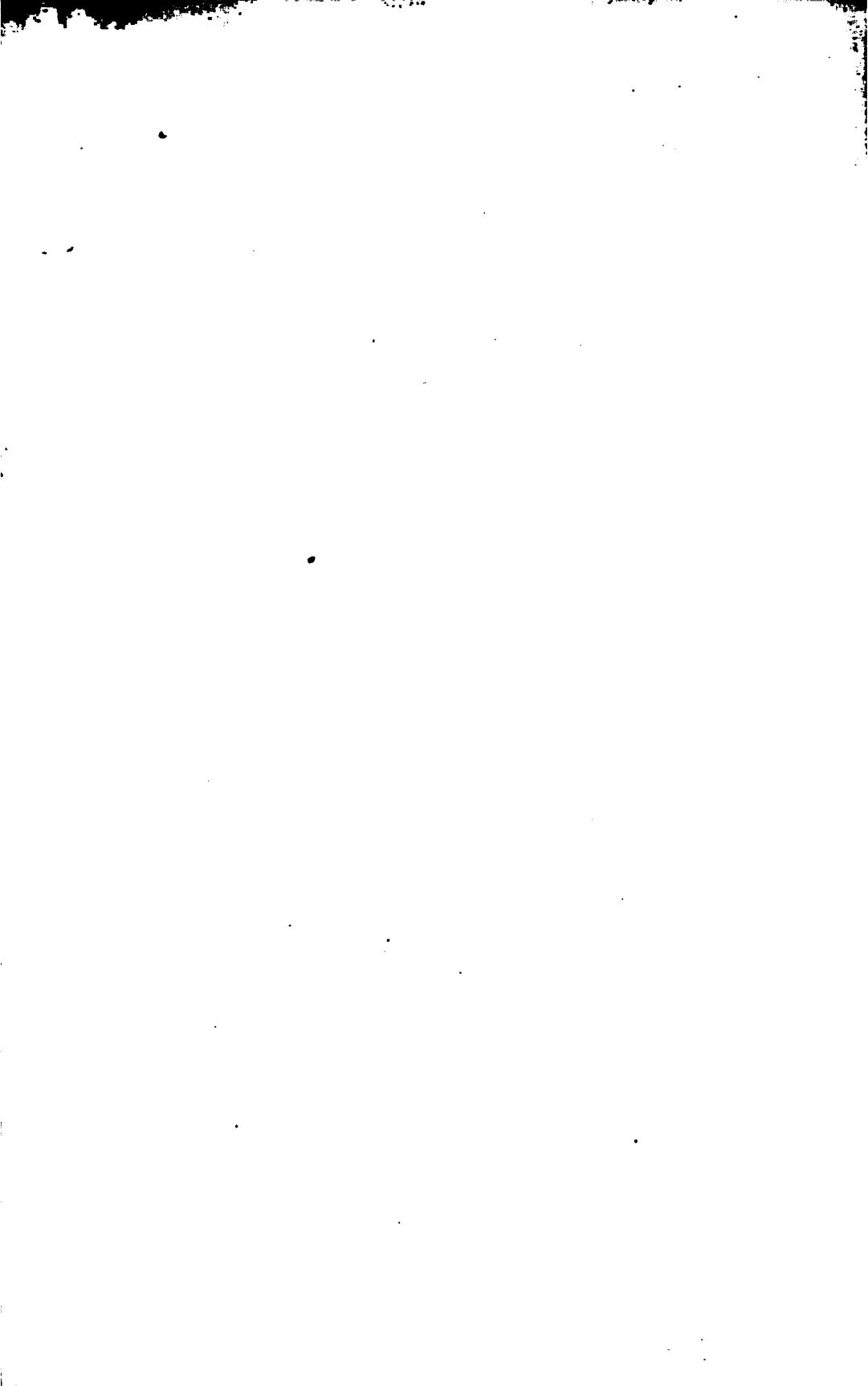

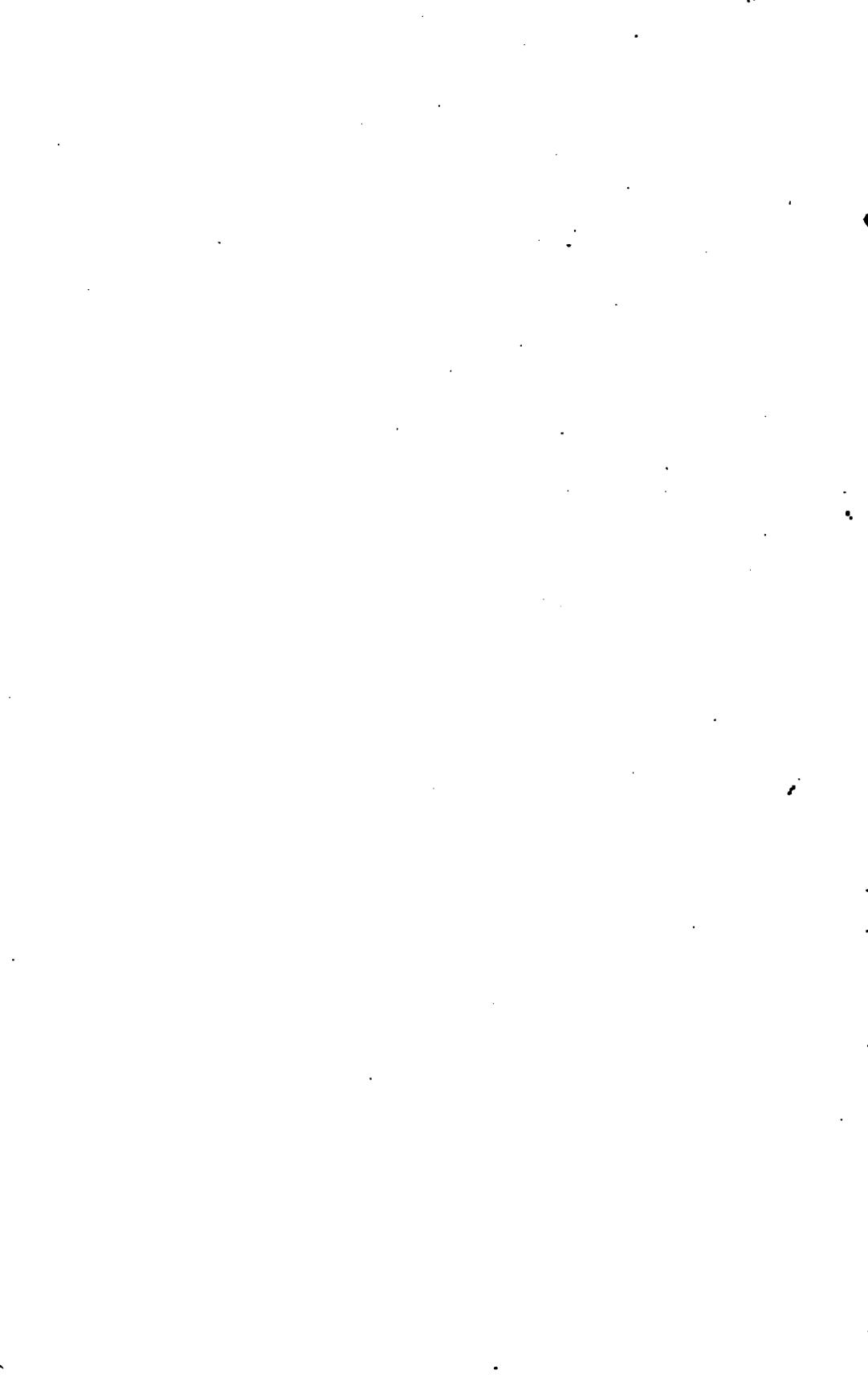

•

٠.

.

•

## Publicationen

aus ben

# K. Prenßischen Staatsarchiven.

### Reunter Band.

2. Keller, Die Gegenreformogon in Bestfalen und am Rieberrhein. Erfter Theil.

Deranlaßt

und unterflützt

durch die

K. Ardiv- Derwaltung.

Leipzig

Berlag von S. Hirzel 1881.

# Die Gegenreformation &

in

Weftfalen und am Niederrhein.

## Actenstücke und Erläuterungen

zusammengeftellt

tion

Ludwig Keller.



Deranlaßt und unterftäht

durch bie

K. Ardiv-Dermaltung.

Leipzig

Berlag von S. Hirzel

1881. 🗅



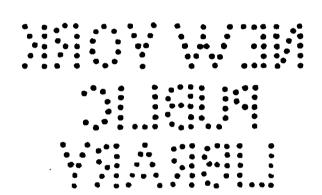

Alle Rechte vorbehalten.

## Vorwort.

Das vorliegende Werk enthält eine Sammlung von Urkunden und Acten, welche auf die Wiederherstellung der katholischen Kirche in Westfalen und am Niederrhein während der Jahre 1555—1585 Bezug haben. Da ein einfacher Abdruck der Documente eine klare Übersicht über den Verlauf der Ereignisse nicht gewährt hätte, so sind jedem größeren Abschnitte sachliche Erläuterungen vorausgeschickt worden.

Die Aufgabe, deren Lösung für einen Theil Deutschlands hier versucht wird, ist vor vielen Jahren bereits von den hervorragendsten Kennern deutscher Geschichte angeregt worden.

Die Hauptmasse ber Actenstücke stammt nus den Königlichen Staats-Archiven zu Münster, Düsseldorf und Marbard: sowie aus dem Königl. Baierischen Allgemeinen Reichs-Archiv zu Weünchen: Einzelne Ergänzungen lieserten die Staats-Archive zu Weimar und Dresden, die Stadt-Archive von Wesel und Soest, sowie die Manuscripten Sammlungen der Königl. Bibliothet zu Berlin und des Bergischen Geschichts-Vereins zu Elberseld. Die Borarbeiten, welche benutzt werden konnten, waren nach Inhalt und Umsang sehr unbedeutend. Die wenigen gedruckten Werke, welche in Bestracht kamen, sind meist nicht leicht zugänglich und es war daher in den selkenen Fällen, wo wichtigere Stücke bereits veröffentlicht waren, nothewendig, den Inhalt derselben ganz oder dem wesentlichen Tenor nach zu wiederholen. Es ist hierbei meistens möglich gewesen, auf die erhaltenen Originale zurückzugehen. Der Inhalt des vorliegenden Bandes giebt Zeugsniß von der erfreulichen Thatsache, daß die actenmäßige Überlieserung in Betress jener Epoche eine außerordentlich reichhaltige und vollständige ist.

<sup>1)</sup> Bgl. 2. von Rante, Bur beutschen Geschichte. Bom Religionsfrieben bis zum breißigjährigen Krieg. 2. Aufl. S. 95 und 103.

VI Serwert.

Es fällt dies um so mehr ins Gewicht, als die gleichzeitige Geschichtschreis bung nur die vornehmsten Begebenheiten registrirt hat. Der Berlauf jener Ereignisse im Einzelnen lag bis dahin vollständig im Dunkel.

In Bezug auf die Herstellung des Textes habe ich mich an die Grundsätze anzuschließen versucht, welche disher in den "Publicationen aus den Königl. Preuß. Staatsarchiven" zur Anwendung gekommen sind. Auf die Beibehaltung der grammatischen und etymologischen Sigenthümlichkeiten ist besonderer Werth gelegt worden. Wichtige Originalbriese sind buchstäblich reproducirt worden.

Diejenigen Actenstücke, welche einen für den Fortschritt der Ereignisse belangreichen Inhalt hatten, sind wörtlich (mit Weglassung der Curialien), die übrigen in Regestensorm abgedruckt. Bei den letzteren habe ich mich durchweg bemüht, die Worte des Originals, so weit es möglich war, beiszubehalten.

Die mannigsache Unterstützung, welche der Bersasser bei Aussuchung des Materials Seitens der Borstände der obengenannten Sammlungen gestunden hat, besonders das Entgegenkommen seiner Collegen in Düsseldorf, verpslichtet ihrt zu geößem Danke. Leider weilt der Mann, der dem Wersden und Wachsen dieses Buches die lebhasteste Theilnahme geschenkt hat, der Geheime Archiv-Roth Dr. Wilmans, nicht mehr unter den Lebenden. Ich werde sein Andersen stetzt in dankbarer Gesinnung bewahren.

Dunfter, am 27. September 1881.

Ludwig Reller.

## Inhalt.

| Borwort                                                                   | V                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                           | •                       |
| Erftes Buch.                                                              |                         |
| Cleve-Mart und Ravensberg.                                                |                         |
| Erläuterungen zum ersten Buch                                             | 180                     |
| Erstes Capitel. Das erste Jahrzehnt nach bem Religionsfrieden             | 3—16                    |
| Zweites Capitel. Das Eingreifen Alba's und die Rückehr bes Herzogs zum    |                         |
| römischen Katholicismus                                                   | 17-31                   |
| Drittes Capitel. Die kirchlichen Berhältnisse im Lande und der Beginn der |                         |
| <b>Reaction</b>                                                           | 31—40                   |
| Biertes Capitel. Die Coadjutorwahl in Münster und ihre Wirkungen          | 41—51                   |
| Fünftes Capitel. Die Berhanblungen mit der Curie und dem päpstlichen      |                         |
| Nuntius                                                                   | 51—57                   |
| Sechstes Capitel. Die Maßregeln zur Wieberherstellung ber alten Kirche .  | 58—63                   |
| Siebentes Capitel. Bekehrungsversuche bei Hose                            | 63—69                   |
| Achtes Capitel. Der Wiberstand im Lande                                   | 69—80                   |
| Urkunden zum ersten Buch                                                  | 81—266                  |
| Zweites Buch.                                                             |                         |
| Das Bisthum Münfter.                                                      |                         |
| Erläuterungen zum zweiten Buch                                            | 267—342                 |
| Erstes Capitel. Die allgemeinen Berhältnisse bis zum Jahr 1566            | 269—279                 |
| Zweites Capitel. Johann von Hopa                                          | 279—295                 |
| Drittes Capitel. Die erste Bewerbung Baierns um Münster                   | 295—303                 |
| Biertes Capitel. Das Eingreifen ber großen Mächte                         | 303—310                 |
| Fünftes Capitel. Der weitere Berlauf bes Erbmanner-Processes und seine    |                         |
| Folgen                                                                    | 310-317                 |
| Sechstes Capitel. Conrad von Westerholt                                   | 317-334                 |
| Siebentes Capitel. Die clevische Abministration                           | 334-342                 |
| Urkunden zum zweiten Buch                                                 | 343—530                 |
| Drittes Buch.                                                             |                         |
|                                                                           |                         |
| Das Bisthum Paberborn.                                                    | •                       |
| Erläuterungen zum britten Buch                                            |                         |
| Erstes Capitel. Die allgemeinen Berhältnisse bis zum Jahr 1568            |                         |
| Zweites Capitel. Die Zeiten Johann's von Hopa                             |                         |
| Drittes Capitel. Die Bischöse Salentin und Heinrich                       |                         |
| Urkunden zum britten Buch                                                 | <b>559</b> — <b>610</b> |

### Abfürzungen.

D. = Staats-Archiv zu Diffelborf.

DR. = Staats-Archiv zu Minfter.

2.-A. = Landes-Archiv bes ehemaligen Fürstenthums Münster.

Mn. = Allg. Bair. Reichs-Archiv zu Milnchen.

Mr. = Staats-Archiv zu Marburg.

S.-A. = Stadt-Archiv zu Soest.

## Erstes Buch.

Cleve-Mark und Kavensberg.

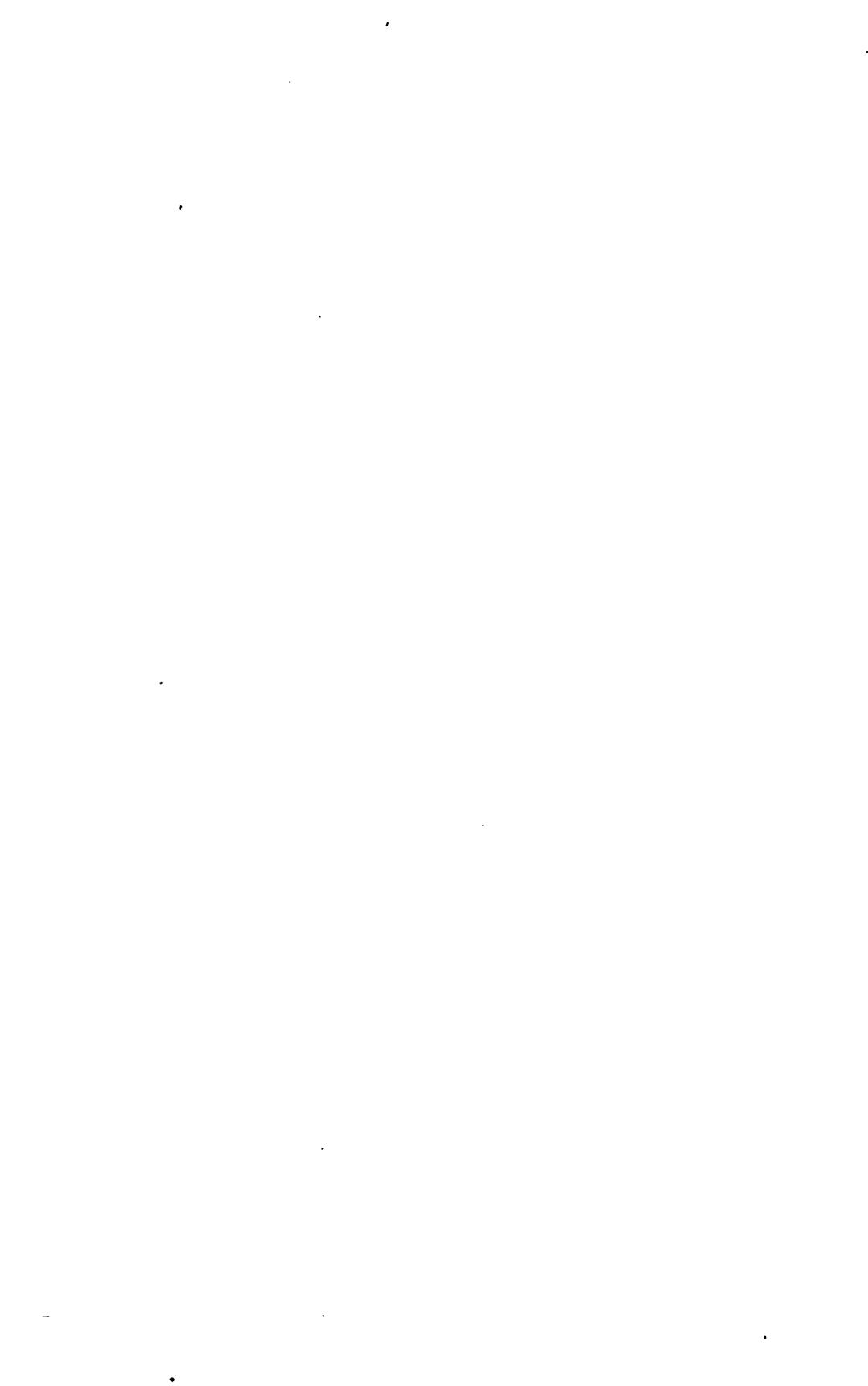

### Erstes Capitel.

### Das erste Jahrzehnt nach dem Religionsfrieden.

1556—1566.

Seitbem im J. 1521 bie Herzogthümer Cleve-Mark und Jülich-Berg burch Johann III. zu einem großen Gemeinwesen vereinigt worden waren, gab es im nordwestlichen Deutschland keinen einzigen weltlichen oder geistlichen Staat, der an Macht und Größe sich mit den clevischen Ländern hätte messen können. Der niederrheinisch-westfälische Kreistag, auf welchem die Mehrzahl der nordwestdeutschen Territorien vertreten war, trug den dessenden Berhältnissen dadurch Rechnung, daß er den Herzog von Cleve zum ausschreibenden Stand machte und ihm mithin das Direktorium des Kreises sormell in die Hand legte. In der That war der Schwerpunkt sür die gesammte politische und kirchliche Entwicklung der angränzenden rheinischen und westsälischen Landestheile von jeht an in Cleve zu suchen und jede historische Erörterung, welche der Entwicklung dieser Länder nachzehen will, ist darauf angewiesen, den Gang der clevischen Politik in erster Linie zu verfolgen.

Allerdings waren die vereinigten Herzogthümer keineswegs mächtig genug um den großen europäischen Mächten gegenüber sich in allen Fällen die freie Selbstbestimmung zu wahren. Seitdem die Könige von Spanien sich durch die Erwerdung der niederdurgundischen Erblande an den deutschen Sränzen dauernd sestgeset hatten, machte sich das Übergewicht dieses Nachbars in allen wichtigen Fragen geltend. Es war um so weniger möglich, seinem Einsluß wirksam zu begegnen, als die kleinen deutschen Semeinwesen an Kaiser und Reich durchaus keinen Rüchalt besaßen und die spanische Politik stets erfolgreich bemüht war, die Eintracht der deutschen Landes-herrn zu verhindern.

Es war die entscheidende Thatsache der clevischen Geschichte, daß Herzog Wilhelm, der Sohn Johanns III., gleich nach seiner Thronbesteigung im J. 1539 es gewagt hatte, sich in einen scharfen Constict mit dem Hause Spanien-Burgund zu setzen — es handelte sich damals um die geldrische Erbschaft — und in dem Kampfe, welcher in Folge dessen ausbrach, die

ganze Hülflosigkeit seines Staates kennen gelernt hatte. Nachdem der Verstrag von Venlo (7. Sept. 1543) Cleve tief gedemüthigt hatte, wagte Herzog Wilhelm es niemals wieder, einen offenen Conflikt mit seinem übermächtigen Nachbar herauszubeschwören.

Der Fürst, welcher von Männern der erasmischen Schule erzogen worden, war allerdings dem strengen Katholicismus, wie er um die Mitte des Jahrhunderts auftam, durchaus abgeneigt. Nach seinen eigenen Außerungen i stand er in vielen Punkten auf der Seite der Augsburgischen Confession und eine angemessene Reform der Kirche war sein lebhaster Wunsch. Allein so lange Karl V. in Deutschland herrschte war sür Cleve eine selbsständige Kirchen-Politik ganz unmöglich und erst als in Kaiser Ferdinand die deutsche Linie des Hauses Habsdurg die oberste Gewalt im Reiche überstommen hatte, konnte der Gedanke an eine Verwirklichung der alten Tensbenzen wieder ausgenommen werden.

Dabei war die clevische Regierung freilich nicht Willens, einfach in das protestantische Lager überzugehen; vielmehr hielt man es für angemessen, sich benjenigen reformatorischen Tendenzen anzuschließen, welche damals vom Kaiser in Verbindung mit anderen deutschen Fürsten lebhaft betrieben wurden und auf eine altkirchliche Reformation abzielten. Kaiser Ferdinand hatte da= mals die Absicht, die Gestattung des Laienkelchs und der Priesterehe durch eine allgemeine Bestimmung im Reiche einzuführen. Er unterhandelte zu diesem Aweck mit den geistlichen Churfürsten, dem Erzbischof von Salzburg und dem Herzog von Baiern, und man hätte für das Reich große Vortheile erwarten dürfen, wenn es möglich gewesen wäre, zu einer Berständigung zu gelangen. Leider kam man aber nur bezüglich des Laienkelchs überein, der denn auch durch eine Bulle Papst Pius IV. vom 16. April 1564 sowohl dem Kaiser wie dem Herzog von Baiern für ihre Länder zugestanden wurde. Es ist bekannt, daß diese Bestrebungen einen neuen, starken Impuls erhielten, als nach Ferdinands Tobe (25. Juli 1564) sein reformfreundlicher Sohn Maximilian den Kaiserthron bestieg.

Herzog Wilhelm hatte schon seit vielen Jahren ähnliche Ziele verfolgt, wie sie jetzt an höchster Stelle vorschwebten und indem er nun mit erhöhtem Eifer darauf zurücktam, hatte er den Vortheil, daß er sich lediglich auf der Lienie zu halten brauchte, welche von der Kirchenordnung des J. 1533 vorgezeichnet war. Schon bei Gelegenheit des cleve-märkischen Landtags von Dinselaken (Sommer 1554) hatte die Regierung erklärt, daß sie auf dem Standpunkte der angegebenen Kirchenordnung beharre und neue Waßregeln vorläufig nicht treffen werde. Das Edict vom 16. Juli 15562), welches den Pastoren

<sup>1)</sup> S. bie Urkunde vom 20. Mai 1575 Rr. 197.

<sup>2)</sup> S. bas Actenstild vom 16. Juli 1556 Rr. 1.

vorschrieb, "das heilsame Wort Gottes lauter und rein zu predigen, auch die Bildertrachten (Processionen) und andere lästerlichen Mißbräuche zu meiden", war im Wesentlichen nur eine Wiederholung früherer Erlasse. Der Grundsatz, daß der Herzog keine selbständige Neugestaltung der kirchlichen Verhältnisse vornehmen noch sie gestatten wollte, blieb dabei theoretisch allezeit aufrecht.

Für die weitere Entwicklung der Dinge war es von großer Bedeutung, daß sich in den persönlichen Anschauungen des Herzogs seit dem J. 1555 eine Hinneigung zur Augsburgischen Confession vollzog. Obwohl diese Thatsache in der Gesetzgebung vorläufig nicht zum Ausdruck gelangte, so mußte die Hand-habung der bestehenden Gesetze doch dadurch stark zu Gunsten der evangelischen Bartei beeinflußt werden.

Die nahe Berührung, in welche ber Herzog im J. 1555 bei Gelegenheit des Reichstags zu Worms mit mehreren protestantischen Fürsten getreten war, scheint hierfür den ersten Anstoß gegeben zu haben. Der Churfürst Friedrich von ber Pfalz hatte bamals im Beisein bes Herzogs Christoph von Würtemberg und des Landgrafen Wilhelm von Hessen unseren Herzog auf das dringendste gebeten 1), die "erkannte Wahrheit des göttlichen Wortes öffentlich und ungescheut zu bekennen und alles abzustellen, was dem zuwider durch Menschen irrig in die Christenheit eingeführt worden". Und diese Ermahnungen waren von da an um so lebhafter fortgesetzt worden 2), als die Haltung des Herzogs die Möglichkeit des Erfolgs durchaus offen ließ. Er nahm keinen Anstand, seine intime Freundschaft mit den evangelischen Fürsten öffentlich 'an den Tag zu legen; im Juni 1557 nahm er an der Versammlung der Protestanten zu Frankfurt Theil und es scheint, als ob seine Freunde damals die ernstliche Hoffnung gefaßt hätten, daß der Übertritt Cleves zur Augsburgischen Confession bevorstehe; wenigstens ging in den evangelischen Kreisen das Gerücht, daß der Herzog demnächst zur Reform schreiten werde 3).

In der That erfolgte alsbald darauf von unserem Fürsten die wichtige Maßregel, daß er an seinem Hofe den Gottesdienst ganz auf evangelische Art einrichtete. Im Lauf des Juni 1558 nämlich ward Gerhard Beltius, welcher ein entschiedener Anhänger der neuen Lehre war, Hofprediger des Herzogs, und von nun an wurde im Schlosse nicht bloß in evangelischem Sinn gepredigt und das Sakrament des Altars verwaltet, sondern auch, was das wichtigste war, keine Messe mehr gehalten. Veltius erzählt selbst, wie er sich geweigert habe, "Messe zu thun" und wie der Herzog ihm eingeräumt habe, daß er das Nachtmahl allein ausspenden solle 4). Auch eine Anzahl der einflußreichsten

<sup>1)</sup> S. bas Actenstück vom 18. Mai 1575 Nr. 196.

<sup>2)</sup> S. bas angeführte Actenftud Nr. 196.

<sup>3)</sup> S. die Urfunde vom 16. Aug. 1558 Nr. 3.

<sup>4)</sup> Die Relation bes Beltius über seine Berusung an den herzoglichen Hof und seine bortige Wirksamkeit ist veröffentlicht von Harleß in der Zeitschrift d. Berg. Gesch.-Ber. III. 369 ff.

Männer aus der Umgebung des Herzogs, die Herrn von Hardenberg, Schwarzenberg, Symnich u. A. communicirten mit dem Fürsten sub utraque specie. Die Heirath des Beltius, welche mit Zustimmung des Herzogs gesichehen war, sowie die öffentlichen Predigten desselben gegen die Messe, welche am 25. Mai 1559 begannen, konnten keinen Zweisel darüber lassen, daß der Herzog persönlich mit der alten Kirche vollständig gebrochen habe.

Natürlich verbreitete sich die Kunde von diesen Vorgängen wie ein Laufsfeuer überall in der Nähe und Ferne. Schon am 6. Sept. 1558 1) schried Landsgraf Philipp nach Düsseldorf, wie er sich freue, daß der Herzog in der göttslichen Erkenntniß zunehme und wie sehr er wünsche, der Herzog möge darin beharren. Die Antwort, welche der letztere unter dem 19. Sept. 1558 2) erließ, lautete sehr entschieden und vielversprechend. Der Herzog, heißt es darin, habe schon längst gern ins Werk bringen wollen, "was zur Beförderung der Ehre Gottes dienlich". Er sinde leider, daß "der Teusel und die Pfassen dasselbe nicht erleiden können", sondern sie sprächen, "solches solle ihm (dem Landessherrn) nicht gebühren". Trothem wolle er bedacht sein, daß "Gottes Ehre gewahrt und die Sewissen seiner Unterthanen nicht beschwert würden".

Am kaiserlichen Hofe erregten die Nachrichten von dem Verhalten des Schwiegersohns natürlich ein gewisses Befremben. Denn so wenig ber Kaiser römisch gesinnt war, so wenig konnte es ihm lieb sein, wenn der Herzog sich von ihm trennte, und zudem lag ihm die Erziehung seiner Enkel sehr am Herzen, welche, wie zuverlässig verlautete, in der evangelischen Lehre erzogen wurben. Deßhalb richtete er unter bem 1. Januar 1559 einen dringenden Mahnbrief an Herzog Wilhelm, letzterer möge nicht von der Linie der katholischen Reformation abweichen und sich keinen fundamentalen Neuerungen ober Sekten hingeben. Darauf verfaßte nun der Herzog eine lange Erwiderung 3), welche das Datum des 12. Januar trägt und in mannigfacher Beziehung sehr interessant ist. Er sei, sagt der Herzog, durchaus keiner Sekte anhängig und habe nie die Bücher einer solchen gelesen. Er habe in seinen Kirchen keine Ceremonien verändert und keinen Heller von den geistlichen Gütern an sich genommen. Den Genuß des Abendmahls unter beiderlei Gestalt habe er gestattet, gerade um dem Sektenwesen zu steuern. — Was seinen Hofprediger betreffe, so führe derselbe ein nüchternes und züchtiges Leben, man müsse ihm denn vorwerfen wollen, daß er ein Weib habe; die habe er aber schon am Kölnischen Hof gehabt4). In Bezug auf seine (bes Herzogs) Kinder gehe sein ganzes Streben dahin, daß sie zu Christo geführt würden; er lasse ihnen Gottes Wort schlicht

<sup>1)</sup> S. bas Actenstück vem 6. Sept. 1558 Nr. 4.

<sup>2)</sup> S. bas Actenstild vom 19. Sept. 1558 Nr. 5.

<sup>3)</sup> S. bie Urkunbe vom 12. Jan. 1559 Dr. 7.

<sup>4)</sup> Beltius war, ehe er nach Cleve kam, Hofprediger des Erzbischofs Anton gewesen. Er war damals mit seinen Anschauungen noch nicht so entschieden hervorgetreten.

und rein vortragen. Er hoffe, sie so zu erziehen wie er es vor Gott verantworten könne. Des Herzogs Streben sei überhaupt, die ihm anvertrauten Schäslein mit der wenigsten Neuerung, die immer möglich, zur wahren alten christlichen Kirche zu bringen, damit sie Schlimmerem entzogen würden.

Der Kaiser war indessen durch diese Erklärungen keineswegs beruhigt; vielmehr drang er wiederholt auf die Entsernung des evangelischen Hofpresdigers. Vorläusig hatte er damit indessen keinen Erfolg und des Herzogs perstönliche Hinneigung zum Evangelium wuchs von Jahr zu Jahr. Am 20. Aug. 1559 schrieb Bullinger an einen seiner Freunde beim clevischen Hofe, daß er dem Herzog bei der Reformation des Landes seine Mitwirkung andiete 1).

Indessen waren die Wünsche des Fürsten für die Entscheidung einer so wichtigen politischen Frage keineswegs allein ausschlaggebend, sondern es kamen zugleich eine Reihe von weiteren Gesichtspunkten zur Geltung, die von den Staatsmännern des Hofs vertreten wurden und deren Gewicht sich der Fürst nicht entziehen konnte. Wir haben schon bemerkt, daß die Rücksicht auf Spanien einen wesenklichen Factor in der politischen Haltung Cleves ausmachte. Auch auf die größeren rheinischen Nachbarn wie Köln und Trier mußte Rücksicht genommen werden, und die Tochter König Ferdinand's und Schwägerin Herzog Albrecht's von Baiern war natürlich am clevischen Hofe eine eifrige Fürsprecherin für die Fortdauer des Einverständnisses mit Österreich und Baiern. Zu alle dem scheinen noch die persönlichen Antipathien einiger Räthe gegen den Übergang in das evangelische Lager und der Widerstand der katholischen Partei im Lande hinzugekommen zu sein.

Die Majorität der Käthe bei Hofe hielt fortdauernd die Anschauung sest, daß es dem Landesherrn als der weltlichen Obrigkeit nicht gezieme, in Sachen des Glaubens und der Keligion Anordnungen zu tressen. Wenn man sich bei Hose auch einen weitreichenden Einfluß auf außerkirchliche Dinge — geistliche Jurisdiction, Besetzung der Kirchenämter u. s. w. — gewahrt hatte, so wollte man doch das dogmatische Gebiet im engeren Sinne so weit freilassen, daß man Riemandem vorschriebe, diesen oder jenen Glauben anzunehmen. Andrerseits indessen wollte die erasmische Partei — denn sie dominirte immer noch im Rathe — die selbständige Einführung neuer Glaubenssätze und Ceremonien einzelnen Gemeinden ebenso wenig gestatten, wie sie sich selbst eine solche gestattete. Als im J. 1564 die Stadt Reuenrade es wagte, eine neue Kirchenordnung unter Zugrundlegung evangelischer Anschauungen zu publiciren 2), erfolgte sosort ein energisches Verbot solcher Eigenmächtigkeit. Wirklich ward die Ordnung nicht eingeführt, aber die Anhänger der neuen Lehre blieben in der Stadt

<sup>1)</sup> Theologische Arbeiten b. rhein. wiss. Prediger-Bereins I, 28.

<sup>2)</sup> S. über biese Kirchenordnung ben Aufsatz von Wolters in ber Zeitschr. b. Berg. Gesch.=Ber. II, 42 ff.

und die Regierung belästigte sie nicht, wenn sie sich ruhig hielten, denn es war ihr Grundsatz, "Jeden in seinem Gewissen frei zu lassen".

Die Lage der Dinge, welche sich unter diesen Umständen herausstellte, war eigenthümlich genug. Herzog Wilhelm spricht sich sehr offen darüber aus in einem Schreiben, welches er unter dem 6. März 1562 an den Landgrasen Philipp abgehen ließ. Es lägen ihm, meint er, "viele Dinge im Wege, so daß er dasjenige, was er in der Religionssache zu thun schuldig sei, nicht so wohl und bald ins Werk stellen könne als ihm gebühren sollte und er gern thäte. Doch werde er sich "vom göttlichen Wort nicht abschrecken und von den guten gottesssürchtigen Prädikanten (Veltius) nicht absreiben lassen. Er hoffe zu dem lieben Gott, daß er ihn in solche Kleinmüthigkeit und Verzagung nicht werde sallen lassen"). Wan erkennt aus diesem freimüthigen Bekenntniß, daß der Herzog anstatt die Verhältnisse zu beherrschen, vielmehr selbst beherrscht wurde und mit Mühe seine persönlichen Meinungen ausrecht erhielt.

Während man so in den leitenden Kreisen zu einer Verständigung nicht gelangen konnte, drangen die Landstände und die Unterthanen von Jahr zu Jahr heftiger auf eine gründliche Reformation der Kirche.

Wir haben bereits oben gesehen, daß der Wunsch nach Resormen alle Areise des Volks ergriffen hatte. Viele Jahre hindurch hatten die treuen Untersthanen auf eine einheitliche Neugestaltung des kirchlichen Lebens durch die besrechtigten Autoritäten gehofft. Als indessen ein Jahrzehnt nach dem anderen ins Land ging, ohne daß die Hoffnungen sich erfüllten, vollzog sich ein gänzslicher Umschlag der öffentlichen Meinung und da um jene Zeit die evangelische Lehre überall in siegreichem Fortschreiten begriffen war, so öffneten sich ihr auch in den clevischen Gebieten überall die Herzen und man saßte den Entschluß, mit oder gegen die öffentlichen Autoritäten zu diesem Glauben sich zu bekennen.

Natürlich trug die persönliche Haltung des Herzogs und die Berufung eines evangelischen Hofpredigers nicht wenig dazu dabei, die Freunde der Reformation in ihren Bestrebungen zu bestärken und wenn auch zunächst die formelle Einführung des evangelischen Nitus nicht stattfand, so geschah doch an vielen Orten in Predigt und Sakramenten langsam der Übergang zur neuen Lehre.

Dieser Proces vollzog sich besonders in benjenigen Gegenden rasch und vollständig, in welchen evangelisch gesinnte Patrone die Kirchenstellen zu vergeben hatten. Gab es doch innerhalb der herzoglichen Lande sehr zahlreiche mehr oder minder unabhängige Patrimonialherrschaften, welche gewisse kircheliche Jurisdictionsrechte und die Oberaufsicht über die Kirchen sowie über das Schul- und Armenwesen ausübten. Sobald diese Unterherrn sich für den neuen Glauben entschieden hatten, wurden alsbald alle ihre Pastoren evange-

<sup>1)</sup> S. die Urfunde vom 6. März 1562 Nr. 16.

lisch, ohne daß die herzogliche Regierung eingeschritten wäre. So kam es, daß sich schon bald nach dem Religionsfrieden der neue Glaube, obwohl er amtlich nicht gebilligt war, in weiten Districten festsetzte 1).

Alte Schriftsteller berichten uns?), daß Herzog Wilhelm selbst an viele Orte evangelische Pastoren befördert habe; diese Bemerkung ist dahin zu präcissiren, daß der Herzog solche Geistliche bevorzugte, welche geneigt waren, daß Abendmahl sub utraque auszutheilen. Er beklagt sich einmal?), daß solcher Prediger "in diesen gefährlichen Zeiten wenige zu bekommen seien". Weistens gingen diese Pastoren nach kurzer Zeit vollständig in das Lager der protestantischen Partei über; ein gewisser Friedrich Lemme, welcher früher in Schermbeck eine mittlere Richtung eigehalten hatte, predigte, als er vom Herzog nach Soest geschickt ward (1554), um dort für die Tendenzen des Hoses Propaganda zu machen, plöglich durchaus in evangelischem Sinn. Damit ward, wie es in den Acten heißt, "das Feuer in anderen Städten auch angerichtet". Denn rasch hieß es in allen Landen, der Herzog habe den Soestern einen evangelischen Geistlichen zugeschickt.)

Es dauerte nicht lange, so kam der Umschlag der öffentlichen Meinung auch innerhalb der Landstände an den Tag. Wenn sie früher mit der Kirchensordnung vom J. 1533 einverstanden gewesen waren, so forderten sie jetzt laut eine weitergehende Reform der Kirche. Im J. 1554 kam die Sache auf dem erwähnten Landtage zu Dinslaken zur Sprache<sup>5</sup>). Die Commissäre der Resgierung stellten damals im Auftrag des Herzogs die Forderung, daß die Untersthanen, um Zwiespalt und Uneinigkeit zu vermeiden, "sich der Ordnung Herzog Iohanns, die damals durch die sämmtlichen Länder angenommen sei, gemäß halten sollten dis zu ferneren Berordnung und Vergleichung eines gemeinen christlichen Concilii oder Nationalversammlung".

Darauf erfolgte die bis dahin nicht gehörte Antwort, daß die Stände wünschten, "es möge Ihrer F. Gnaden belieben, eine andere christliche Ordnung zu verfassen, die zur Ehre des Allmächtigen und zum Trost der christlichen Gewissen gereichen werde".

Da die Vertreter der Regierung diesen Wunsch ablehnten, so geschah zu-

<sup>1)</sup> Eine specielle Erörterung über die damals zum Evangelium übergetretenen Gemeinden liegt außerhalb des Rahmens dieser Übersicht. Im Allgemeinen sei nur bemerkt, daß gerade hier für die lokal-historische Forschung noch ein sweites Gebiet bleibt, da sehr Bieles in diesen Dingen dunkel ist. Manches freilich wird sich schwerlich jemals historisch feststellen lassen, da die Übergänge sich allmählich und unter mannigsachen Schwankungen vollzogen haben.

<sup>2)</sup> Teschenmacher, Kirchen unnalen Mic. S. 198.

<sup>3)</sup> S. bie Urkunde vom 6. März 1562 Nr. 16.

<sup>4)</sup> Die betr. Acten beruhen im Staats-Archiv zu Münfter Mfc. VII, 4606 c.

<sup>5)</sup> Die (bis dahin ungebruckten) Acten bieses Landtags beruhen im Stadt-Archiv zu Soest sub rubr. Landtags-Sachen Nr. 1.

nächst weiter Nichts. Segen Ende des J. 1558 hören wir indessen bereits von einer zweiten derartigen Petition, welche diesmal von einem cleve-märkischen Städtetag, der zu Essen versammelt war, ausging 1). Der Herzog möge, heißt es darin, "eine neue Kirchenordnung, welche in Gottes Wort gegründet sei, verssertigen lassen". Die Antwort, welche hierauf gegeben wurde, kennen wir leider nicht. Auf dem Landtage zu Dinslaken im Sommer 1560 erfolgte alsbann ein drittes Gesuch, in welchem unter Verweisung auf die früheren Petitionen dem "unterthänigen Flehen und Bitten" der cleve-märkischen Städte um eine Kirchenresormation, welche dem göttlichen Wort gemäß sei, Ausdruck gezgeben wurde?).

In der Erwiderung, welche am 28. August erfolgte 3), sprach der Herzog zwar seine Mißbilligung über die selbständig vorgenommenen Neuerungen aus, erklärte aber, daß er die Gewissen seiner Unterthanen nicht beschweren lassen wolle, soweit ihr Glaube in der göttlichen apostolischen Lehre und Schrift begründet sei. Damit möchten sich die Städte zufrieden geben und keine Neuerungen vornehmen bis "durch billige Wege mit Schickung des Herrn etwas Beständiges angerichtet worden".

Diese Hindeutung auf eine zukünstige Reform wurde nun von den Ständen lebhaft aufgegriffen und nachdem man einige Jahre auf die Erfüllung der Zusage gewartet hatte, beschlossen die cleve-märkischen Städte im November 1563, nochmals vorstellig zu werden. In einem Schreiben von Ritterschaft und Städten an den Herzog heißt es, "S. F. G. wolle Versehung anrichten, daß die vorige Ordnung, da sie dem Wort Gottes ungemäß sei, nach Nothburft gebessert werde"4). In der That erklärte der Herzog in seiner bald darauf erfolgenden Antwort 5), daß er dem Wunsche der Stände nachzukommen bereit sei und dieselben bitte, ihm geeignete Männer in Vorschlag zu bringen. Doch fügte er sogleich hinzu "daß die Regierung damit nicht gemeint sei, sich von der gemeinen christlichen Kirche abzusondern".

In diesem Zusatz war nach Lage der damaligen Verhältnisse die Zurücknahme des Versprechens enthalten, welches in den ersten Worten gegeben war.
Wan darf als sicher annehmen, daß die Majorität der Landstände, welche nach
einer Resorm verlangte, damals bereits keine andere als die evangelische Reformation im Sinne hatte und, was wichtiger war, keiner anderen Ordnung
sich gutwillig unterordnen wollte. In den Jahrzehnten, welche seit 1533 ins
Land gegangen waren, hatten sich die Parteiverhältnisse total verändert, die
evangelische Lehre beherrschte die weitesten Kreise und hier wie überall waren

<sup>1)</sup> S. die Urkunde vom 16. Nov. 1558 Nr. 8. 2) S. die Urkunde vom 30. Juli 1560 Nr. 12. 3) S. die Urkunde vom 28. Aug. 1560 Nr. 13. 4) S. die Urkunde vom 4. Nov. 1563 Nr. 18. 5) S. die Urkunde vom (Nov.) 1563 Nr. 19.

ihre Anhänger des Sinnes, mit Gut und Blut dabei auszuharren und jede andere Reform mit Entschiedenheit zurückzuweisen.

Als der Herzog sich daher jetzt entschloß, den mittleren Weg von Neuem einzuschlagen, war seine Durchführung nur noch durch Mittel der Gewalt mögslich und nach den Erfahrungen, welche man mit dem Interim gemacht hatte, war es sogar sehr unwahrscheinlich, daß man auf diesem äußersten Wege zum Ziel kommen werde. Ja, man konnte im Hinblick auf die geringen Machtsmittel, über welche der Herzog verfügte, das Scheitern mit Bestimmtheit vorshersagen.

Der Herzog hatte vom ersten Augenblick an seine besondere Hoffnung auf die Mitwirkung Wilhelm's von Ketteler, ehemaligen Bischofs von Münster (1553—1557) gesett, von welchem er wußte, daß er ein entschiedener Anhänger einer gemäßigten Reform war. Gleich aber hier bei dem Versuche, diesen Mann zu gewinnen, stieß er auf Hindernisse: Ketteler erkannte sehr wohl, daß der Fürst einen Plan hege, der nach der damaligen Lage der Dinge unausführbar war. Dem clevischen Gesandten, welcher dem gewesenen Bischof die Einladung zur Conferenz über eine neue Kirchenordnung überbrachte (Abolph Cloß), erwiederte Ketteler unter Hinweis auf die Schwierigkeiten, welche aus der "Haltung der Landstände" und der "Welt Lauf" erwachsen würden, zunächst ablehnend. Erst auf das weitere inständige Bitten des Herzogs erklärte er sich bereit, den Vorsitz in der Commission, welche den neuen Entwurf feststellen sollte, zu übernehmen. Ehe er aber in Düssel= dorf eintraf, machte er in wiederholten dringenden Borstellungen den Versuch, den Erwägungen entgegenzutreten, welche von politischen Gesichtspunkten aus der Durchführung der Reform feindlich gegenüberstanden. Nachdem er schon unter dem 10. Mai 1564 ein bezügliches Schreiben an den Kanzler Olisläger (ben Leiter der auswärtigen Politik des Staates) gerichtet hatte 1), wiederholte er am 25. desselben Monats seine Bitten auf das dringendste 2).

Der Kanzler habe behauptet, sagt er, daß "die benachbarten Könige und Herren auf diesen Handel ein Ausmerken haben würden und daß schwerlich ein unsträsslich Wittel zu tressen sein werde". Allerdings, fährt Ketteler sort, würsden die benachbarten Höse die Ereignisse genau verfolgen, allein "daß man darum die ganze Sache solle verloren geben, darin sei er mit dem Kanzler nicht einig". In einer gerechten und guten Sache müsse man nicht auf Menschen sehen, sondern sich auf Gott verlassen "Denn der Gott, der Himmel und Erde regiert, lebt noch und seine gewaltige Hand ist nicht verkürzt". Es sei alles daran gelegen, daß man ihn in wahrer Demuth und rechtem Glauben "ersuche und bitte".

<sup>1)</sup> S. die Urfunde vom 10. Mai 1564 Nr. 24.

<sup>2)</sup> S. die Urfunde vom 25. Mai 1564 Mr. 25.

Wenn man die "rechte Ordnung" einhalte und "das politische Regiment nach dem göttlichen Wort, nicht aber umgekehrt das geistliche Wesen nach dem politischen Regiment richte" so werde Gott dem Unternehmen gnädig sein und viele benachbarte Fürsten würden Freude daran haben. An des Kanzlers gutem Willen sei in dieser Sache sehr viel gelegen; wenn er andere Erwägungen zurückstelle, so werde er viel Nützliches zur Ehre Gottes und der Seelen Heil verrichten können. "So will ich nochmals höchsten Fleißes gebeten haben, man wolle in diesem Fall nicht auf die blinde, verführerische und zergängliche Welt, sondern allein auf Gottes Besehl Acht geben und dies hochnöthige, gottselige Werk darnach helsen richten. Das wird derselbige Gott hier zeitlich und hiernächst ewiglich reichlich vergelten".

Alle diese Vorstellungen blieben indessen erfolglos; diesenige Partei bei Hose, an deren Spiße Olisläger stand, konnte sich von der traditionellen Politik dieses Staates nicht frei machen, und unter ihrem Widerstand gegen jede eingreisende Reform, die am burgundischen Hof mißfallen konnte, erlahmte jeder Anlauf zur Reorganisation der kirchlichen Verhältnisse.

Nach mancherlei vorläufigen Conferenzen, in welchen die Grundlinien des Entwurfs und die Basis der Verhandlungen festgesetzt worden waren 1), traten am 4. Juni 1564 eine Anzahl Vertrauensmänner unter Ketteler's Vorsitz in Düsseldorf zur Ausarbeitung der neuen Kirchenordnung zusammen.

In der That einigte sich die Commission nach einer Reihe von Sitzungen über einen Entwurf, welcher die Grundlage des neuen Gesetzes bilden und, nach einer weiteren Prüfung durch auswärtige Autoritäten, publicirt werden sollte. Am 6. August 1564 hielt der Sekretär Gerhard von Jülich auf Erfordern dem Herzog Vortrag über die "verfaßte Notel". Der Herzog hatte, so erzählt Gerhard selbst<sup>2</sup>), "kein Mißfallen" an der neuen Kirchenordnung. Als der Sekretär die Ordnung zu Ende gelesen hatte, äußerte der Fürst, "es sei vieles darin, welches den Catholicis nicht gefallen werde". Darauf gab er Besehl, daß Conrad Heresdach mit diesem Concept sich "forderlich" persönlich zu Herrn Julius Pflug, Bischof von Naumburg und Herrn Georg Wizelius begebe, um deren Gutachten und Meinungsäußerung zu erbitten. She dies jedoch geschehe, möge Olisläger mit Cassander prüfen, was bei der Ordnung etwa zuzusehen oder abzuthun sei.

Es geht aus diesen Andeutungen hervor, daß der Herzog die Beschleunis gung der Angelegenheit wünschte. Die Superrevision durch Olisläger und Cassander sollte rasch erledigt werden, damit Heresbach schleunig zu Pflug und Wixel abreisen könne. Anstatt bessen blieb die "Ordnung" vorläusig ruhig bei Olisläger liegen und wir hören weder von einem Sutachten des Bischofs von Naumburg, noch von weiteren Schritten der Regierung, welche auf die Pu-

<sup>1)</sup> S. bas Protofoll vom 30, April 1564, Urtunbe Mr. 23.

<sup>2)</sup> S. bas Actenstück vom 9. August 1564 Mr. 26.

blication und Durchführung des Gesetzes abzielten. Es scheint nicht, als ob an dieser Verzögerung lediglich der inzwischen (2. Sept. 1564) erfolgte Tod Pflug's Schuld gewesen sei, sondern politische Erwägungen mögen Olisläger zur Verschleppung der Angelegenheit veranlaßt haben.

Im Herbst des Jahres 1564 nämlich eröffnete sich für Cleve die Aussicht, den bischöslichen Stuhl in Münster für einen Prinzen des herzoglichen Hauses und zugleich die Schutherrlichkeit über das Stift zu erwerben. Man wird sich erinnern, daß um diese Zeit eine Anzahl geistliche Herrschaften in die Hände der benachbarten Fürstenhäuser gelangten. Was lag näher als der Gedanke, daß das mächtige clevische Haus ebenfalls auf diese Weise seine Gebiet aus dehnen könne? Zu dieser Erwägung kam nun noch der besondere Umstand, daß die burgundische Regierung von langer Zeit her das Stift Wünster ebenso zu erwerben wünschte, wie sie zuvor Utrecht erworden hatte. Wenn dies gelang, so war Cleve von beiden Seiten umfaßt und schutlos der Übermacht Burgunds preisgegeben, während, wenn andererseits der Herzog in dem großen Bisthum Herr wurde, ein Machtzuwachs für ihn sich einstellte, der die Möglichkeit einer selbständigen Politik auch den stärkeren Nachbarn gegenüber offen ließ.

Diese Münster'sche Frage, welche (wie wir sehen werden) später die größte Bedeutung für die Entwicklung der religiösen Dinge erlangen sollte, setzte gleich bei ihrem Auftauchen die clevischen Käthe und den ganzen Hof in eine lebhafte Bewegung. Als im October 1564 die Resignation Bischof Bernhard's von Münster bevorzustehen schien, tauchte sofort der Plan auf, den dem Hause Cleve vollkommen ergebenen Wilhelm von Ketteler, der sich im Stift der größeten Popularität erfreute, wieder auf den bischösslichen Stuhl zu bringen und ihn zu veranlassen, daß er den Erdprinzen von Cleve-Mark Carl Friedrich zum Coadjutor mit dem Recht der Nachfolge ernenne. Bugleich wollte man eine "Erdeinigung" aufrichten, welche, wenn sie zur Geltung gelangte, die clevische Bogtei über Münster begründen mußte. Das Gelingen dieser Pläne hielt man so wichtig, daß in einer Conserenz der clevischen Käthe (27. Oct. 1564) beschlossen ward, der Staat solle "zum Fortgang des Unternehmens sich gerüstet machen".

In der That lag es auf der Hand, daß in diesem Punkte ein heftiger Conssict mit Burgund unvermeidlich war. Es wäre denkbar gewesen, daß Spanien einem streng katholischen Fürstenhause die Gewinnung eines gewissen Einflusses in Münster eingeräumt hätte, sobald äquivalente Gegenconcessionen vorlagen, aber es war unmöglich, daß einem im katholischen Glauben wanstenden Fürsten, der den Wunsch nach Beseitigung des Bischoss sund der Ansnexion des Stifts hegen konnte, eines der mächtigsten Hochstifte ohne Kampfüberlassen wurde. Daher erkannte Olisläger ganz richtig, daß der Augenblick

<sup>1)</sup> S. ben Brief bes Marschalls Red vom 22. Oct. 1564 bei ben Urkunden Dr. 29.

für die Publikation der neuen Kirchenordnung sehr ungünstig war und daß entweder die Erwerbung des Stifts oder die Reform zurückgestellt werden mußte. Er wählte das Letztere.

Es scheint, als ob auch in diesem Fall des Herzogs persönliche Anschauungen andere gewesen seien als die seiner Räthe. Sein Gedanke war, daß beim Rücktritt Bischof Bernhard's Wilhelm v. Retteler den dischöflichen Stuhl einfach wieder besteigen solle. Wie sehr ihn die Idee der Resorm beschäftigte, sieht man daraus, daß er in einem Schreiben an Olisläger wegen der Münster'schen Frage¹) die Hoffnung ausspricht, "es werde sich in Kurzem zutragen, daß ein Bischof mit weniger Sewissensbeschwerung als früher sein Amt annehmen könne". Von der Postulation Carl Friedrich's zum Bischof in Münster wollte er, wie er in einem andern Brief an Olisläger aussührt²), gar nichts wissen.

Indessen war der Einfluß der Räthe abermals der stärkere und indem sie die Sewinnung Münster's im Auge behielten, ward nicht nur die Reformation unterlassen, sondern es erfolgte im Januar 1565 ein Schritt, welcher durchaus im Segensatzu der bisherigen Kirchenpolitik stand<sup>3</sup>).

Wir wissen, daß dem Herzog das Sektenwesen von Anfang an zuwider gewesen war; der Wunsch, in seinen Gebieten die Einheit der Religion zu ershalten, hatte ihm immer lebhaft vorgeschwebt. In Anknüpfung an diese Grundsätze wußte nun die katholische Partei dei Hose ein Edict durchzusetzen, welches, wenn es zur Aussührung kam, alle kirchlichen Abweichungen im Lande vernichten mußte. Unter dem 23. Januar 1565 erschien nämlich eine Bersordnung. welche zunächst scharfe Bestimmungen gegen die Wiedertäuser, Sacramentirer, Anhänger des David Joris u. s. w. enthielt. Im Anschluß hieran hieß es dann weiter, der Herzog höre, daß im Gegensatzu früheren Besehlen, "Ungleichheit im Kirchens und Gottesdienst eingerissen sei". Desshalb gediete er bei den höchsten Strafen, daß der Kirchenordnung vom J. 1533 nachgelebt werde und im Kirchenbienst die christlichen Ceremonien und die Verwaltung der Sacramente wie disher gehandhabt würden. Wer sich dem nicht füge oder aus den Kirchen bleibe, solle dem Herzog zu weiterer Bestras

<sup>1)</sup> S. bas Actenstück vom 28. October 1564 Nr. 31.

<sup>2)</sup> S. bas Actenstiick vom 9. Nov. 1564 Mr. 34.

<sup>3)</sup> Schon unter bem 24. Nov. 1564 hatte ber Herzog einer Anzahl seiner Unterthanen, welche sich in Sachen ber Religion verbächtig gemacht hatten, nach Hambach citiren lassen, um sich zu rechtfertigen. Sie verwahrten sich, für ihre Person irgend einer Sekte anzugehören, mußten aber einräumen, daß vielleicht wider ihren Willen Anhänger von Sekten in ihren Gebieten vorhanden seien. S. Lacomblet Archiv V, 78.

<sup>4)</sup> Daß bas Ebict später von der katholischen Reaction als die schärffte Waffe gegen die Evangelischen gebraucht wurde, bestätigt Sardemann in der Zeitschrift d. Berg. Gesch.- Ber. I, 205. Wir werden unten barauf zuruckkommen.

<sup>5)</sup> S. die Urfunde vom 23. Januar 1565 Mr. 35.

fung namhaft gemacht werden. Nur im Punkte des Abendmahls sei den Passtoren erlaubt, dasselbe sub utraque an diejenigen auszuspenden, welche es begehren.

Wie sehr es in jenem Moment dem Herzog mit diesem Edict Ernst war, sieht man daraus, daß er den Versuch machte, dasselbe sogar in Soest durchzusühren i); der Ersolg war indessen hier wie fast aller Orten ein durchaus negativer; nur daß das Edict eine lebhaste Aufregung in den evangelischen Areisen zu Wege brachte i und die Festsehung der neuen Lehre schon deshalb eher begünstigte als hemmte, weil der Herzog unter der Einwirkung der folgenden Ereignisse an die Durchsührung seiner Besehle gar nicht dachte.

Allerdings geschah im Januar 1566 ber auffallende Schritt, daß der Herzog seinen Hofprediger Johann Beltius von sich ließ — eine Maßregel, welche von der katholischen Partei bisher vergeblich angestrebt war — allein im Lauf des Jahres 1566 kam der Herzog noch einmal auf andere Gedanken.

Im Frühjahr 1566 waren die Reichsstände in Augsburg zusammengetreten und auch Herzog Wilhelm hatte sich aufgemacht, um der Versammlung beizuwohnen. Anfangs hielt er sich durchaus zum Kaiser und zum Herzog von Baiern, mit denen er verschwägert war und besuchte gemeinsam mit ihnen die Resse 3), welche der Verlesung der Kaiserlichen Proposition voranging 4); auch gab sich die Harmonie mit dem Reichsoberhaupt dadurch zu erkennen, daß der Raiser unter dem 26. Mai das wichtige Privileg über die Eröffnung der Universität Duisburg ausstellte. Allmählich scheinen indessen die evangelischen Fürsten einen starken Einfluß auf den Herzog gewonnen zu haben, denn es wird uns berichtet, daß er die Predigten eines evangelischen Geistlichen in Gemeinschaft mit ihnen gehört habe 5). Der Herzog hatte auf der Hinreise nach Angsburg sich am Würtembergischen Hofe aufgehalten und war hier sowohl durch Herzog Christoph wie durch bessen Hofprediger Brenz von Neuem auf das Evangelium hingewiesen worden. Bei der Heimkehr nahm er nun abermals seinen Weg über Stuttgart und erfüllt von den Anschauungen, die er hier vertreten fand, traf er wieder in Cleve ein 6).

<sup>1)</sup> Schreiben an die Stadt Soest vom 23. Januar 1565; Urkunden Nr. 36.

<sup>2)</sup> S. die Urkunden vom 20. März und 1. April 1565 Mr. 37 und 38.

<sup>3)</sup> Man war damals in Rom mit der Haltung des Herzogs sehr zufrieden. In einem Breve vom 26. Jan. 1566 lobte Papst Pius V. des Herzogs "lautere Ergebenheit gegen ben papstlichen Stuhl und seinen außerordentlichen Eiser für den katholischen Glauben". Las comblet, Urk.-Buch IV, 711.

<sup>4)</sup> S. die Relation über Herzog Wilhelm's Aufenthalt in Augsburg in der Zeitschr. d. Berg. Gesch.=Ber. VII, 201.

<sup>5)</sup> Teschenmacher, Kirchen-Annalen, Handschrift (im Besitz bes Bergischen Geschichtsbereins) S. 245.

<sup>6)</sup> Zur Erklärung ber fortwährenben Schwankungen bes Herzogs bemerkt Groen (Archives de la maison d'Orange-Nassau III, p. XXXI) ganz richtig: "Embarrassé par

Mit lebhaftem Eifer nahm er jetzt von Neuem die alten Pläne auf und schickte zunächst seine früheren Reformations-Entwürfe an Brenz, um dessen Gutachten und Meinungsäußerung zu erbitten, die denn auch gegen Mitte August 1566 bereits in des Herzogs Händen waren.

Der religiösen Stellung des würtembergischen Hospredigers gemäß gingen die Borschläge in ihrem wesentlichen Inhalte einfach dahin, daß der Herzog sich öffentlich und ausdrücklich zur Augsburgischen Confession bekennen und den "lutherischen" Glauben in seinen Herzogthümern einführen solle. Nach Lage der Dinge war ein solcher Rath für die clevischen Verhältnisse durchaus unangemessen; denn diejenige Partei, welche zur evangelischen Lehre bei Hose und im Lande hinneigte, stand in ihren Anschauungen der reformirten Lehre weit näher als der lutherischen; der alte Haß gegen Luther, welchen Melanchthon im J. 1532 bezeugt, war noch immer in diesen Gegenden stark verbreitet.

Sleichwohl gelangten die Brenzischen Vorschläge durch den Herzog an die Commission, welche "mit Wissen der Kitterschaft und Städte" im Herbst 1566 zusammenberusen worden war, um das Unternehmen zu Ende zu führen. Roch einmal hatte Wilhelm von Ketteler auf des Herzogs dringende Bitte den Vorsit übernommen und noch einmal erwachte in den Freunden der evangelischen Lehre die Hoffnung, daß jetzt endlich ein entscheidender Schritt bevorstehe. Wirklich gingen die Verhandlungen Anfangs gut von Statten; in den Sitzungen vom 7—20. Januar 1567 ward die neue "Reformation" sestgestellt und alles schien beendet zu sein dies auf den Vollzug durch die Unterschrift des Herzogs und die Publikation durch die Amtleute.

Freilich war es keineswegs eine lutherische Kirchenordnung, die man sestgestellt hatte, sondern es war eine alkkirchliche Resormation im Sinne des Erasmus, wie man sie schon früher versucht hatte. Es ist möglich, daß der Herzog
persönlich mit diesem Resultat abermals nicht vollkommen einverstanden war,
möglich auch, daß andere Ursachen dazwischen kamen, jedenfalls ward die Beröffentlichung der Ordnung hinausgeschoben und alsbald traten eine Reihe von
Ereignissen ein, welche eine vollständig neue Entwicklung der Dinge herbeiführten. Der bisherige Verlauf nahm die entgegengesetzte Richtung an und
die Periode der "Gegenresormation" begann.

ses relations de famille, intimidé par ses souvenirs il était partagé entre la crainte du danger et la conviction du devoir«.

### Bweites Capitel.

# Das Eingreifen Alba's und die Rückehr des Herzogs zum römischen Katholicismus.

1567-1571.

Wenn es im Frühjahr und Sommer 1566 ben Anschein gehabt hatte, als könne der Kampf der niederländischen Provinzen gegen Spanien zu raschen Entscheidungen führen, so war bereits im Herbst desselben Jahres dazu alle Aussicht verschwunden. Die kluge Politik der Regentin Margaretha hatte eine Trennung innerhalb der gegnerischen Partei zu Wege gebracht, und um die Jahreswende war die Autorität König Philipp's in den aufständischen Provinzen weit mehr befestigt als sie vor dem Aufruhr des August 1566 gewesen war.

Der Reichstag zu Augsburg, auf welchem Herzog Wilhelm jene Änderung seiner religiösen Ansichten vollzog, bezeichnet auch für die Geschichte der kathoslichen Kirche in Deutschland einen bedeutungsvollen Wendepunkt. Unter Führung der Curie, welche in dem Cardinal Commendone einen ausgezeichsneten Vertreter besaß, gelang es, eine Einigung unter den deutschen Kathosliken zu erzielen. Der Cardinal versammelte die katholischen Fürsten, besonsders die Herzöge von Baiern und Braunschweig und die geistlichen Landesherrn um sich und wußte eine Verständigung über eine gemeinsame weitere Action zur Veförderung der katholischen Interessen zu erzielen. Es machte sich sofort die günstige Wirkung des Tridentinischen Concils bemerkbar, welches den Zussammenhang und die Disciplin der Hierarchie bedeutend gesteigert hatte.

Siner der ersten Erfolge des neuen Bundes war die Gewinnung des Hochstifts Münster durch die Wahl Johann's von Hoya, welcher am 26. Oct. 1566 zum Bischof erkoren wurde. Johann, der ein ebenso geschickter wie treuer Anhänger der katholischen Partei war — wir werden unten auf diese Wahl im Einzelnen zurückkommen müssen — trat sofort in nahe Beziehungen zu der spanischen Regierung in den Niederlanden und alsbald ward sein Einfluß auch in clevischen Angelegenheiten zu Gunsten der römischen Partei zur Geltung gebracht. Dies war bei der Nachbarschaft der beiden Länder ein wichtiges und solgenreiches Ereigniß.

Auch auf die übrigen Nachbarn Herzog Wilhelm's machte sich schon im Herbst des Jahres 1566 eine starke katholische Einwirkung bemerkbar. Die Reller, die Gegenresormation 1.

Versammlung des niederrheinisch-westfälischen Areistags, welche im September 1566 zu Köln eröffnet wurde, saßte auf den Antrag des Bischofs von Lüttich den Beschluß, daß im Namen der Stände ein Edict gegen die Neuerungen in der Religion publicirt werden solle<sup>1</sup>). In der That kam denn auch ein solches Edict zu Stande und unter dem 5. October sah sich auch Herzog Wilhelm veranlaßt, dasselbe seinen Unterthanen zu verkünden. Wan hielt es sür angemessen, in dem Areistags-Abschied vom 29. November 1566 die früheren Beschlüsse noch einmal zu wiederholen<sup>2</sup>), damit, wie es heißt, "solchem Wandat mit Ernst und Fleiß wirklich nachgesetzt und auf Aufruhr und Empörung sleißig Acht gegeben werde".

Es lag in der Natur der Sache, daß derartige Vorgänge den politischen Einfluß der katholischen Partei ungemein stärkten und wenn auch, während diese Dinge sich ereigneten, die Reformpläne des Herzogs fortgesetzt wurden, so war ihr Scheitern doch bereits vorbereitet. Die römisch-gefinnten Räthe bei Hofe wußten die Wünsche des Herzogs in geschickter Weise zu benuten, um ihn zu strengen Verboten jeder weiteren religiösen Neuerung zu veranlassen. Die Edicte vom 21. August 3) und 9. December 1566 4), sowie vom 14. März 1567 5) sind durchaus im Sinne der katholischen Restauration gehalten. Besonders das lettere ist insofern interessant, als es den Gedankengang des Herzoas beutlich illustrirt. Man habe sich versehen, heißt es darin, daß die Pastoren und Kirchendiener "dieweil der Herzog aus gnädigem Gemüth in fleißiger Arbeit stehe, eine christliche Ordnung und Reformation in Religions= sachen ausgehn zu lassen, dieselbe Reformation, wie billig, erwartet, mittlerer Zeit Ihrer F. Gnaden Edicten und Befehlen gemäß gelebt und nicht ein Jeder nach seinem Gefallen Neuerungen vorzunehmen unterstanden habe". Anstatt bessen erfahre er, "daß etliche Kirchendiener eigenes Sinnes und Autorität viele christliche unverwerfliche Ceremonien straks abthun und allerhand Neuerungen einführen". Um dies zu verhindern, sollen die Landbechanten sofort alle Pastoren vorbescheiben, den Pastoren streng jegliche Neuerung untersagen und sie ermahnen, "der obangeregten Ordnung und Reformation eine kurze Zeit mit Gebuld zu erwarten". Indem der Fürst dies Versprechen gab, war bereits jede Möglickkeit für die Durchführung der Reform verschwunden. Noch ein= mal nahm der Herzog seinen ganzen persönlichen Einfluß zusammen und pu= blicirte am 19. Mai 1567 ein Edict gegen die Umtragung des Sakraments am Frohnleichnamstag 6), bann schlief ber ganze Reform-Versuch langsam ein und die Periode der Reaction begann.

<sup>1)</sup> S. die Urkunden vom 20. Sept. 1566 Nr. 43 und 44. 2) S. die Urkunde vom 29. Nov. 1566 Nr. 45. 3) S. die Urkunde vom 21. August 1566 Nr. 42. 4) S. die Urkunde vom 9. December 1566 Nr. 46. 5) S. die Urkunde vom 14. März 1567 Nr. 51. 6) S. die Urkunde vom 19. Mai 1567 Nr. 53.

Die Armee, welche König Philipp unter Herzog Alba's Führung in die Niederlande geschickt hatte, war nicht allein dazu bestimmt, den Widerstand der Opposition in den Erblanden zu brechen, sondern auch das Übergewicht Spaniens und Roms in den benachbarten deutschen Ländern wieder zur Geltung zu bringen. Nach Lage der Verhältnisse war ein einzelner deutscher Fürst völlig außer Stande, dem Bunde der beiden Weltmächte einen erfolgreichen Widerstand entgegenzusehen. Die Ereignisse vom J. 1543 hatten gezeigt, woshin ein solches Wagniß führen mußte.

Kurz nach Alba's Ankunft in Brüssel traten die Absichten Spaniens Cleve gegenüber zu Tage. Man beabsichtigte angeblich nichts Geringeres, als den Herzog in spanische "Tutel" zu nehmen.

Wir erhalten von diesen Plänen Kunde aus einem Schreiben der jülichsichen Räthe vom 21. Sept. 1567 1). Darin heißt es, "man sei in gewisse und eigentliche Erfahrung gekommen", daß Se. Königliche Majestät von Spanien "des Bedenkens" sei, den Herzog Wilhelm "um desselben Leibesunvermögenheit willen, da er nicht mehr zur Administration bequem und nützlich" in ihre "Tustel" aufzunehmen, besonders weil der Herzog in der Zeit seiner "vernünstigen Regierung" sich zu der katholischen Religion gehalten, nun aber dieselbe versandert, auch den Erdprinzen Carl Friedrich und die Prinzessin Marie Eleonore "seines Gefallens" erzogen habe.

Die Räthe hätten es für ihre Pflicht gehalten, dem Herzog diese "Gelegenheit", doch nur "in genore und ohne Erzählung der Umstände" mitzutheilen. Die Ansicht der Räthe gehe dahin, daß man, um diesen Plänen, welche Ihrer Fürstl. Snaden Reputation und Verwaltung zu Nachtheil gereichen müßten, zu begegnen, einen Gesandten an den Kaiser abschieden und seine Vermittlung erbitten solle. Außerdem sei, "um zu Unruhe und Widerwärtigkeit keine Ursache zu geben" allenthalben den "Pastoren und Prädikanten aufzulegen und zu befehlen, keine Neuerungen in Religionssachen oder Ceremonien der Kirchen vorzunehmen noch zu gestatten, sondern alle Dinge in jezigem Stand und Wesen beruhen zu lassen". Ein Zettel, welcher dem Schreiben beiliegt, verlangt zugleich schärfere Maßregeln gegen die niederländischen Flüchtlinge.

Der Herzog wurde durch derartige Ausstreuungen, deren Wahrheit sich nicht wird feststellen lassen, um so mehr erschreckt, als es hieß, der Kaiser, sein Schwager, sei mit solchen Plänen einverstanden. Die Pression, welche in dieser Art auf den Herzog stattsand, machte ihn natürlich für die Pläne der katholischen Partei sofort weit zugänglicher als er es bisher gewesen war.

Es dauerte nicht lange, so begann auch die direkte Einwirkung Herzog Alba's. Ende September ward Franz von Halewyn als burgundischer Ge-

<sup>1)</sup> S. die Urkunde vom 21. Sept. 1567 Mr. 55.

fandter mit Beglaubigungsschreiben 1) der Regentin Margaretha und des Herzogs nach Cleve abgeordnet, um eine wichtige Werbung zu thun. In den ersten Tagen des October ward er von den clevischen Räthen empfangen und in Gegenwart der Hofmeister Gymnich, Schwarzenberg, Rauschenberg, Bylandt zu Rheid, des Kammermeisters Dietr. v. Palandt und des Kanzlers Orsbeck trug er etwa Folgendes vor. Er habe Befehl, von Seiten des Herzogs Alba dem Herzog Wilhelm freundliche Erbietung zu thun; es sei des ersteren Begehren und Bitte, "daß Ihre Fürstl. Gnaden die vorigen vor Benlo und sonst aufgerichteten Verträge und Einigungen halten und sich benselben allenthalben gemäß erzeigen möchten". Ferner sei es Alba's und der Regentin Verlangen, daß der Herzog "die niederländischen Verbannten in seinen Fürstenthümern und Landen nicht gestatte, ihnen auch keine Gunst, Vorschub oder Beistand leiste". Auf Grund des erwähnten Vertrags dürfe keiner des andern Feinde in seinen Landen gestatten, sondern er müsse sie handsest machen und ausliefern. Deshalb ersuche die Regentin um Verhaftung mehrerer Personen, welche ber Gefandte namentlich aufführt?).

Nachdem die clevischen Räthe diese Forderungen ad referendum genommen und sie dem Herzog vorgelegt hatten, gaben sie am 2. October im Namen ihres Fürsten den Bescheid, daß Letterer seiner Pflicht gemäß auf dem Boden des Benloer Vertrages stehe und daß des Herzogs ganzes Streben überhaupt dahin gehe, sein gegebenes Wort einem Jeden zu halten und für die Aufrechterhaltung von Auhe und Frieden nach Kräften zu sorgen. Dagegen müsse man die gesorderte Auslieserung der namhaft gemachten Personen verweigern und könne nur so viel zugestehen, daß dieselben vom Herzog Wilhelm selbst in Strase genommen werden sollten. Wegen der Grasen Egmont und Horn, deren Halewyn gleichsalls Erwähnung gethan hatte, sprach der Herzog die Hossenung aus, daß man ihnen Gelegenheit geben werde, sich zu rechtsertigen; Herzog Alba werde gewiß nach Recht und Billigkeit in dieser Sache versahren.

Einige Tage barauf, am 4. October 4), ward eine große Versammlung der am Hossager anwesenden clevischen und jülichschen Räthe abgehalten, in welcher die Gesammtlage der vereinigten Herzogthümer zur Berathung kam. Nachdem die Versammlung die Antwort, welche dem burgundischen Gesandten gegeben worden war, gebilligt hatte, wurden die Schritte erwogen, welche sich unter den jezigen Verhältnissen aus dem Venloer Vertrag für Cleve ergäben. Wan war der Ansicht, daß es nicht undienlich sei, etwas mehr Ernst in der Beobachtung derselben zu gebrauchen, dieweil aber vornehmlich durch die flüchtigen entwichenen Personen allerlei Verdacht bei der burgundischen Res

<sup>1)</sup> S. die Aktenstücke Nr. 56, 57, 58 und 59.
2) S. das Actenstück vom 1. Oct. 1567 Nr. 56.
3) S. das Actenstück vom 2. October 1567 Nr. 57.
4) S. die protocollarische Auszeichnung vom 4. October 1567 Nr. 60.

gierung könne geschöpft werden, woraus des Herzogs Landen und Unterthanen nicht geringe Gefährlichkeit erwachse, so beschloß man die früher ausgegangenen Befehle wegen der Flüchtlinge nicht allein zu erweitern, sondern auch in die Städte und Dörfer, wo solche Emigranten am meisten vorhanden, besondere Schickung zu thun. Es solle ein Verzeichniß derselben aufgestellt werden und fleißige Bisitation geschehen, ob den Edicten parirt werde. Ein Concept solchen Befehls sei bereits verfaßt. Das Protocoll erwähnt sodann gewisser persönlicher Gefahren, welche bem Herzog und seinen Kindern von spanischer Seite drohten. Es muß offenbar die Behauptung gefallen sein, daß Alba sich der Person des Herzogs bemächtigen wolle. Die Räthe erklären, daß dieses Gerücht "nicht allerding zu verachten sei" und daß Herzog Wilhelm "mit guten Fugen und Bescheibenheit erinnert werbe, in dieser vorstehenden Gefährlichkeit sich selbst etwas vorzusehen und des späten Ausreitens, insonderheit auf den Grenzen, sich zu mäßigen". Endlich ward der Beschluß gefaßt, daß "in Religionssachen, welche die vornehmste Ursache zu solcher und dergleichen Gefährlichkeit geben, die Bescheibenheit gebraucht werde, daß alle Dinge in vorigem Stand und Wesen beruhen bleiben, wie denn ein sonderlich Concept an die Amtleute und Befehlhaber, Collegien und Stifter deshalb begriffen".

Diesen Resolutionen ward sofort Folge gegeben und sowohl das letzterwähnte Edict 1), wie das Mandat gegen die niederländischen Emigranten 2) wurden am 7. October veröffentlicht.

Zugleich erfolgte unter dem 1. Nov. der Befehl zur Mobilmachung des Landesaufgebots. Die Lehnsleute sollten, heißt es, sich einheimisch und "in guter Rüstung" halten, um auf ferneres Ersuchen straks auf zu sein 3).

Herzog Alba war, wie es scheint, durchaus unzufrieden, daß man clevischerseits die Auslieserung der Flüchtlinge verweigert hatte. Am 14. Mai 1568 überschritten spanische Truppen die clevischen Gränzen und bemächtigten sich einer Anzahl clevischer Unterthanen, die sie in Sesangenschaft schleppten 4). Wan beabsichtigte, dieselben so lange als Seißeln zu behalten, dis der Herzog in allen Dingen gehorcht habe.

An den deutschen Höfen erzählte man sich damals die Äußerung Alba's, Spanien werde seine Widerwärtigen nicht allein in des Herzogs Land, sondern auch an dessen Hoflager, ja an des Fürsten Tasel verhaften und wegführen lassen. Es ist sehr wohl möglich, daß Alba eine ähnliche Bemerkung gemacht hat; wenigstens setzte er alle Mittel in Bewegung, um seine Gegner am

<sup>1)</sup> S. das Actenstiick Nr. 61.
2) S. das Actenstiick Nr. 62.
3) S. die Urkunde vom 1. Nov. 1567 Nr. 63.
4) S. die Urkunde vom 20. Mai 1568 Nr. 64.
5) S. die Urkunde vom 9. Juni 1568 Nr. 65.

clevischen Hofe aus ihrer Position zu verdrängen und seine Freunde an ihre Stelle zu setzen.

Ein besonders wichtiger Erfolg ward bereits im Herbst 1567 erreicht, indem es gelang, das Haushofmeister-Amt im spanischen Sinne durch den bisherigen Hofmeister Schwarzenberg zu besetzen. Die Befugnisse dieses Hofbeamten waren sehr ausgebehnter Art. Die Instruction, welche damals neu entworfen wurde 1), bestimmte gleich in ihrem ersten Artikel, der Haushof= meister solle "fleißig Acht haben, auch danach erforschen", daß keine "unchristliche Handlung" bei irgend einem Hofbeamten vorkomme. Zu berartigen Handlungen ward "Gottesläfterung, Überflüssigkeit des Trinkens" und An= deres mehr gerechnet. Auch soll der Haushofmeister Befehl haben, heißt es weiter, "aufzusehen, daß unseres gnädigen Herrn Ordnungen binnen Hof von Jedermänniglich wirklich gelebt und nachgekommen und die Diener in Gehorsam, Zucht und Furcht gehalten werben". Ein solches Oberaufsichtsrecht über das gesammte Personal des Hoses gab eine vorzügliche Handhabe zur Entfernung solcher Elemente, deren Anwesenheit in des Herzogs Umgebung dem Haushofmeister unzweckmäßig erschien. Zugleich gestattete dem Letzteren sein Amt dadurch einen täglichen Verkehr mit dem Herzog, daß er nach seiner Instruction gehalten war, vor jeder Mahlzeit des Fürsten Befehle einzuholen. Auch lag es ihm ob, "die fremden Herrn (natürlich auch die Gesandten) und anderen Gäste nach Gelegenheit der Personen zu Ihrer F. G. Tisch zu führen und sitzen zu lassen".

Allein bamit begnügte man sich noch nicht, sondern um eine schärfere Controlle über das Hof-Personal auszuüben, sandte Herzog Alba im Frühjahr 1568 den Iohann Baptista de Tazis an den clevischen Hof und besahl ihm "allda zu verharren" und über seine Beodachtungen genaue Berichte zu ersstatten. In jener Zeit, wo man an deutschen Höfen ständige Sesandte noch nicht kannte, war dies eine höchst auffallende Maßregel. Herzog Wilhelm sah sich daher auch veranlaßt, im Juni desselben Jahres seinen Rath Andreas Wassius nach Brüssel zu senden, um Borstellungen zu erheben. Der Präsident Biglius, welcher den Masius zuerst empfing, erklärte die Sendung des Tazis mit den Worten: Herzog Alba sei "in gewisse Ersahrung gekommen, daß, sobald er etwas schriftlich an Herzog Wilhelm habe gelangen lassen, solches von Stund an den Geusen und des Königs von Spanien Widerwärtigen mitzgetheilt werde". Um dies zu verhindern, sei Tazis abgeordnet worden?).

Welches Aufsehen diese spanische Gesandtschaft in Deutschland machte, sehen wir aus einem Schreiben des sächsischen Hofs an den Herzog Wilhelm. Dort hatte sich das Gerücht verbreitet, daß man dem Herzog spanische "Cura-

<sup>1)</sup> S. die Acten bes cleve-märkischen L.-A. im Staats-Archiv zu Milinster Nr. 20b.

<sup>2)</sup> S. das Actenstück vom 19. Juni 1568 Nr. 66.

tores" zuordnen wolle, um dadurch eine bessere Verwaltung der fürstlichen Resierung herbeizuführen und schon sei ihm von Herzog Alba aufgelegt, "daß ein Burgundischer Rath jeder Zeit in ihrer Fürstl. Inaden Rathschlägen, Handlungen und Seschäften beiwohne und daß ohne Vorwissen desselben ihre F. S. nichts in der Regierung zu gedieten haben solle"). Formell war dies allerdings unrichtig, aber in Wirklichkeit geschah innerhalb des clevischen Casbinetsraths nichts ohne Vorwissen und Zustimmung des Taxis. Herzog Alsba's Haltung und Sprache ward immer schrosser und herrischer. In der bereits erwähnten Conserenz zwischen Viglius und Masius erklärte ersterer gerade heraus, daß wenn der Herzog Wilhelm bei seiner Weigerung betress der Ausslieserung verharre, der König von Spanien "seinen Feinden selbst nachtrachten müsse, wo er derfelben habhaft werden könne").

Masius hatte damals den schwierigen Auftrag, die Haltung seines Fürsten, die er selbst nicht gebilligt zu haben scheint (er gehörte zu der katholischen Partei) in Brüssel zu vertheidigen. Zur Entschuldigung des Herzogs führte er u. A. an, daß Cleve seine Unterthanen wegen der zahlreichen Privilegien nicht ebenso in Abhängigkeit bringen könne, wie Spanien die seinigen zwinge. Darauf erwiederte Biglius: "Laßt uns Euch helfen, wir wollen sie Euch wohl gehorsam machen" und um dies Anerbieten annehmbar zu machen, fügte er die Bersicherung hinzu, daß Spanien dadurch keine dauernden Rechte in Cleve für sich erwerben wolle; im Fall ber Noth könne ja Cleve auch bem König von Spanien gegen die Unterthanen zu Hülfe ziehen. Indem man dem Herzog derartige Propositionen machte, dachte Alba nicht daran, die Verletzung der clevischen Landeshoheit, die er sich hatte zu Schulden kommen lassen, wieder gut zu machen, er behielt die clevischen Unterthanen fortbauernd als Geißeln in der Hand, versprach aber, "daß S. Liebben, der Herzog noch vielerlei Wohlthaten und Commoditäten von dem König von Spanien erwarten dürfe, besonders so lange er (Alba) in diesem Gouvernement sei; denn er sei jederzeit bereit, alles was Sr. Liebben zu Ehren und derselben Landen zu Wohlfahrt und Gebeihen gereichen möge zu fördern"3).

Trop Drohungen und Versprechungen, trop spanischer Räthe und spanischen Geldes war der Herzog, einige seiner Freunde und ein großer Theil des Landes in jenem Moment dem Herzog Alba noch entschieden abgeneigt. Die Rüstungen, welche Wilhelm von Oranien im Sommer 1568 betrieb, fanden nicht blos in den clevischen Städten Unterstützung, sondern auch in der unsmittelbaren Umgebung des Herzogs scheinen sie Begünstiger gefunden zu haben.

Vor Allem stand der Leibarzt des Fürsten Dr. Weier durchaus auf anti-

<sup>1)</sup> S. die Urkunde vom 17. Juli 1568 Nr. 72. 2) S. das Actenstück vom 19. Juni 1568 Nr. 66. 3) S. das Actenstück vom 20. Juni 1568 Nr. 68.

spanischem Standpunkt. Bei der fortwährenden Krankheit des Herzogs war angeordnet worden, daß derselbe stets in der Nähe des Patienten weilen solle; natürlich hatte in Folge dessen gerade dieser einen sehr starken Einfluß auf den Fürsten. Außerdem war der Hosstaat der Herzogin und der Prinzessinnen zum größeren Theil von antispanischen Anschauungen erfüllt. Die Herzogin selbst, welche wohl den Standpunkt ihres Bruders des Kaisers Maximilian theilte, ließ es zu, daß ihre Töchter in der evangelischen Lehre ausgezogen wurden. Sine der Hossdamen, deren Name uns nicht genannt wird, zeichnete sich nach Symnich's Äußerung durch ihre "häretischen" Neigungen auß; durch ihren Sinssluß waren die älteren Prinzessinnen Maria Eleonora Anna und Magdalena von Anhängern der evangelischen Kirche (besonders durch Walther von Ds 1) unterrichtet worden und seitdem dieser Lehre leidenschaftlich ergeben.

Das Vorbild ihrer Muhme Sibylle, der Gemahlin des Churfürsten Joshann Friedrich von Sachsen, welche in treuer Anhänglichkeit an den evangelischen Glauben gestorben war, dürste für die Nichten von Bedeutung gewesen sein. Auch ihres Vaters Schwester Anna, die unglückliche Semahlin Heinrich VIII. war und blied evangelisch und, wenn diese auch im fernen England weilte, so war doch die dritte Tante Amalie<sup>2</sup>), welche sich ebenfalls zum Evangelium neigte, stets bei Hose anwesend.

Alle diese Verhältnisse und Beziehungen gaben der evangelischen Partei trot der spanischen Pression eine um so größere Stärke, als der Herzog vorläufig an einzelnen evangelischen Auffassungen unbeirrt fest hielt.

In einem vertraulichen Schreiben, welches Masius von Brüssel aus an Olisläger richtete (d. d. 1568 Juni 19) 3) erkennt er offen an, daß bei Hose in der That eine antispanische Gesinnung herrschte. Die Urheber davon seien, wie er meint, der Leibarzt des Herzogs und einige Andere, die dem Herzog nahe standen. Schon oft, fährt er fort, habe ich mit deutlichen Worten darauf ausmerksam gemacht, daß der Leibarzt durch die Drohungen derzenigen in Schranken gehalten werden müsse, welche die Handhabung der Zügel für sich in Anspruch nehmen, aber wir sind viel zu milde in der Leitung der öffentlichen Angelegenheiten. Niemand würde in seinen Privatsachen jenem Menschen einen solchen Spielraum gewähren, wie er ihn in der Politik sich anmaßt.

Masius verlangte, Olisläger solle dem Herzog mittheilen, daß Taxis wesgen des Dr. Weier nach Cleve geschickt sei; wenn Olisläger dies nicht zu sagen

<sup>1)</sup> S. Teschenmacher, Rirchen-Annalen S. 652.

<sup>2)</sup> Gerabe diese soll einen wesentlichen Antheil an der evangelischen Erziehung ihrer Nichten gehabt haben. S. Wolters, Heresbach S. 183.

<sup>3)</sup> S. die Urkunde vom 19. Juni 1568 Mr. 67.

<sup>4) »</sup>Profecto intelligunt (nämlich bie Spanier) nos connivere in multis et bons fide, quae in alliancia praescribitur, minime uti«.

wage, so werde Masius reden; in einer solchen Sache bürfe man selbst den eignen Bruder nicht schonen.

Dennoch aber war einstweisen der Widerstand des Herzogs gegen die römische Partei nicht zu brechen. Er konnte nicht dazu bewogen werden, den Forderungen Alba's sich zu fügen und noch im J. 1569 wagte er es, sich öffentslich gegen die Messe auszusprechen; in einer Unterhandlung, welche-er zu Büsderich mit seinem ehemaligen Hofprediger Veltius hatte, sagte er, "das was der Psasse in der Messe aushebe sei der Teufel" und Veltius fügte bestätigend hinzu "es sei die Messe eine schändliche Abgötterei". Als diese Worte sielen waren die Marschälle Wachtendonk und Hardenberg, der Hosmeister Schwarzenberg und Paulus Langer des Herzogs Sekretär, "der nachmals ein Saulus geworsden", als Ohrenzeugen anwesend").

Auch in politischer Beziehung ließ sich der Fürst vorläufig noch nicht in das Schlepptau der spanischen Politik nehmen. Seit dem J. 1569 bemühten sich die katholischen Mächte die nordwestdeutschen Fürsten zum Eintritt in den sog. "Landsberger Bund" zu bewegen, welcher angeblich zur Aufrechterhaltung des Religions- und Landfriedens, in Wirklichkeit aber zur Ausbreitung der römischen Kirche gegründet worden war. Die Verhandlungen wurden in "größten Geheim und Vertrauen" geführt und die ersten Anträge gelangten im August 1569 durch den Bischof von Würzburg an den Bischof von Münster. Dieser machte seinen Eintritt von demjenigen Cleves abhängig 2) und im September ward darüber am clevischen Hofe beliberirt. Allein unter dem 13. October mußte der Würzburgische Kanzler, welcher die Verhandlungen führte, dem Bischof Johann von Münster melden, "daß er die Sache auf diesmal nicht habe fertig machen können". Das möge wohl baran liegen, fügt ber Kanzler hinzu, daß "er seine Männer, welche ihm in seinem Anliegen hätten dienen follen, nicht habe können bestätigt und zur Stelle erhalten". "Aber", heißt es am Schluß, "die Sache stehe doch auf solchen Wegen, daß er sich keines Abschlags versehen könne; es werde auch von Vielen dafür gehalten, wenn der Herzog Wilhelm über alles menschliche Versehn nicht wolle, daß "der Mann da" (Herzog Alba) "ihn wohl könne zu Paaren bringen". — Mehr lasse sich auf diesmal nicht schreiben 3).

Die Antwort, welche Herzog Wilhelm auf die Bündnißanträge ertheilte, lautete dahin, daß er einen neuen Bund zur Aufrechterhaltung des Religionssund Landfriedens nicht nothwendig halte 4). Der letztere sei von den deutschen Fürsten "so stattlich verfaßt und betheuert, daß man sich billig darauf zu verslassen und zu versehen haben soll, Churs und Fürsten würden ihrer Betheues

<sup>1)</sup> S. die Zeitschr. d. B. Gesch.-Ber. III, 375. 2) S. die Urkunde vom 22. Sept. 1569 Nr. 77. 3) S. die Urkunde vom 13. Oct. 1569 Nr. 78. 4) Bgl. das Actenskäd Nr. 79.

rung Folge thun und dagegen nicht handeln". Auch könne aus dem Bündniß Mißtrauen und schließlich Empörung erwachsen, für welche die Verantwortung auf diejenigen fallen werde, welche dazu Ursache gegeben. Separatbündnisse einzelner Fürsten hätten selten im h. Reich Frucht oder Nupen geschaffen.

Als die katholische Partei in Deutschland erkannt hatte, daß der Widerstand des Herzogs durch ihre Einwirkung nicht zu besiegen sei, wandte sie sich wirklich an Alba und hoffte, daß dieser Cleve schon "zu Paaren treiben" werde. Unter dem 22. Mai 1570 1) sandte jener von Brüssel aus ein Schreiben an den Herzog Wilhelm, worin er diesen dringend zum Eintritt in den Bund aufforderte. Er (Alba) halte es für nothwendig, dem Herzog zu berichten, daß der Landsberger Bund eine heilsame Einrichtung sei, welche vornehmlich zu Handhabung des Landfriedens und zu Erhaltung der Hoheit und Reputation des Kaisers dienen solle. "Dieweil nun dem also, haben wir uns auf Kgl. Majestät zu Hispanien empfangenen ausdrücklichen Befehl albereit dahin erklärt, diese Niederburgundischen Erblande unserer Verwaltung (so ohndies einen und nicht den geringsten Zirkel des h. Reichs repräsentiren und derwegen der Frucht ausgekündeten Landfriedens billig genießen sollen) solchen nützlichen Werk mit einzuverleiben und theilhaftig zu machen. Und wollten derhalben, auch in sonderlicher Betrachtung, daß E. L. Fürstenthümer Land und Leute mit diesen Niederlanden — dermaßen gedrängt und vermengt sei, daß zutragende Gefährlichkeiten ohne eines und des andern Schaden nicht wohl ab= laufen können, unserestheils nichts begehrlicher wünschen, denn daß E. L. mit sammt ihren Landen und Leuten deßfalls auch mit eingezogen würden".

Es ist möglich, daß der Herzog, dessen Stimmung im Mai 1570 eine ganz andere war, als im Herbst des vorigen Jahres, damals nachgegeben hätte, wenn die Entscheidung der Angelegenheit nicht bereits in andere Hände übergegangen gewesen wäre; die Regierung hatte auf Grund der ständischen Besugnisse die Pssicht, die Meinung des Landtags zu hören, und als im Juni die jülich bergischen Stände in Düsseldorf versammelt waren, wurde ihnen ebenso wie dem cleve-märkischen Landtag, welcher um dieselbe Zeit in Essen tagte, die Frage vorgelegt, ob sie geneigt seien, sich in den proponirten Bund einzulassen. Nachdem unter dem 17. Juni zuerst die Düsseldorfer Versamm-lung ablehnend geantwortet hatte 2), schlossen sich am 21. desselben Monats die Stände von Cleve-Mark dem Botum an 3) und am 14. Juli 1570 meldete Herzog Albrecht von Baiern dem Würzdurgischen Kanzler, die clevische Regierung habe einen Entschluß gesaßt, den sie zu bereuen Ursache haben werde 4).

Während sich somit die clevische Politik unter dem Einfluß der Landstände in antirömischem Sinne bewegte, war unter der Einwirkung der Räthe die

<sup>1)</sup> S. die Urkunde vom 22. Mai 1570 Nr. 82. 2) S. die Urkunde vom 17. Juni 1570 Nr. 84. 3) S. die Urkunde vom 21. Juni 1570 Nr. 85. 4) S. die Urkunde vom 14. Juli 1570 Nr. 88.

persönliche Haltung des Herzogs den katholischen Wünschen um einen großen Schritt näher gerückt.

Einer der geschicktesten und einflußreichsten Vorkämpfer der katholischen Partei bei Hose war Werner von Gymnich. Seine Stellung als Haushofmeister der beiden Prinzen Karl Friedrich und Johann Wilhelm brachte ihn sowohl mit den Söhnen wie mit dem Vater in nahe Beziehungen und in seinem Verkehr mit dem Herzog kam ihm der Umstand sehr zu statten, daß er Alterszenosse und ehemaliger Spielkamerad und Studiengefährte des Fürsten gewesen war. Conrad von Heresbach hatte die beiden Jünglinge zusammen erzogen; Gymnich war nach Absolvirung seiner Studienjahre in die Welt hinzausgezogen und in Diensten Kaiser Karl's V. zum Manne herangereist. Hier hatte er frühzeitig mit der spanischen Partei Fühlung gewonnen und die alten Eindrücke waren einer neuen Auffassung der Dinge gewichen, für deren Verwirklichung er nunmehr in seiner Heimath thätig war.

Des Herzogs Stimmungen waren unter dem Einfluß seiner Krankheit einem fortwährenden Wechsel unterworfen. Je mehr er in Folge der repetirenden Anfälle sich hinfällig fühlte, um so mehr war er der Beeinflussung der= jenigen zugänglich, die im rechten Augenblick ihn von der richtigen Seite zu fassen verstanden. Symnich, welcher seinen Fürsten genau kannte, ergriff die Gelegenheit, welche die bevorstehende erste Communion des Prinzen Carl Friedrich barbot, um sowohl ben Sohn wie ben Bater zum "katholischen Gebrauch des Altar=Sakraments" zurückzuführen. Ihmnich war vor 5 Jahren ber erste gewesen, welcher sich von dem gesammten übrigen Hofe, der seit langer Zeit sub utraque specie communicirte, abgesondert hatte und zu den Mönchen in's Kloster gegangen war, um nach katholischer Weise bas Abendmahl zu nehmen. Damals hätte Niemand voraussehen können, daß er so bald den Versuch werde machen können, alle übrigen und sogar den Herzog sich nachzuziehen. Allein im Frühjahr 1570 wagte er es wirklich und das Unternehmen gelang. Wir kennen die Motive nicht, welche den Herzog bestimmt haben, im Gegenjat zu den Außerungen, die er noch wenige Monate zuvor über den katholischen Cultus gethan hatte, sich jetzt öffentlich dazu zu bekennen, aber jedenfalls erlebte Gymnich den Triumph, daß zu Ostern des J. 1570 der Herzog und der-Erbprinz nicht nur der Messe beiwohnten, sondern auch sub altera specie communicirten.

Ja, der Fürst war plößlich so sehr für diesen Gottesdienst eingenommen, daß er von allen seinen Angehörigen die Befolgung seines Beispiels verlangte. Da er hierbei indessen bei seinen Töchtern und seiner Schwester auf Widerstand stieß!), so war der Grund gelegt zu den heftigen Conflicten, die wir späterhin kennen sernen werden.

<sup>1)</sup> S. Lacomblet, Archiv V, 211.

Wenn es gelang, den Fürsten auf dieser Bahn zu erhalten, so war der Wendepunkt der clevischen Religionspolitik und Geschichte gekommen. Symnich, welcher die Gefahr eines raschen abermaligen Umschlags wohl erkannte, setzte sofort alle Hebel in Bewegung, um auf den Herzog in seinem Sinne einzuwirken. Besonders hoffte er auf die Unterstützung des Kaisers Maximilian, des Königs von Spanien und des Herzogs von Baiern.

Auf dem so eben zusammentretenden Reichstag zu Speier, wohin auch der Herzog Wilhelm seine Gesandten geschickt hatte, baten diese kraft geheimen Auftrags der katholischen Hofräthe den Kaiser, er möge schleunigst eine Botschaft nach Cleve abordnen, um den Herzog wegen seiner guten Gesinnungen zu beglückwünschen und ihn zu bitten, daß er auf dem eingeschlagenen Wege beharre. Wirklich erklärte sich der Kaiser bereit und versprach, den Freiherrn von Winnenberg zu senden. Welchen Werth die spanische Partei auf die Anstunft dieses Bevollmächtigten legte, sieht man daraus, daß der uns schon bestannte Iohann Baptista de Taxis kurze Zeit vor der erwarteten Ankunst Winnenberg's nach Madrid berichtete, Spanien müsse, wenn sich die Ankunst des kaiserlichen Gesandten noch länger verzögere, seinerseits einen Botschafter abgehen lassen.

Noch ehe Winnenberg erschien, hatte ber Kaiser von Speier aus unter dem 22. Juni auf den Herzog einzuwirken gesucht, um ihn zum Eintritt in den Landsbergischen Bund zu bewegen 1). Man muß sich über diese Ermahnung deshalb wundern, weil der Kaiser selbst in jenem Augenblick noch nicht im Bunde war und seinen Beitritt von demjenigen der evangelischen Fürsten ab-hängig erklärte. Indessen mußte es doch auf den Herzog einen gewissen Einsdruck machen, daß sein Schwager, der Kaiser ihm dieselben Rathschläge gab, die seine katholischen Hofräthe gegeben hatten und es ist wahrscheinlich, daß der Fürst nachgegeben hätte, wenn es noch möglich gewesen wäre.

Werner von Symnich knüpfte nun an diese Verhältnisse an, um sich der Partei der Landsberger Verbündeten wieder zu nähern und deren Beistand für seine Zwecke zu gewinnen. Unter dem 15. Sept. 1570 schrieb er an den discherigen Agenten dieses Bundes, den Würzburgischen Kanzler, einen langen Brief?, in welchem er die Verhältnisse bei Hose eingehend schilderte und den Wunsch aussprach, Baiern und "alles was daran hinge" möge den Herzog nicht verloren geben, sondern die katholischen Hofräthe unterstützen. Der Kanzler, sagt er, habe ihm seiner Zeit erklärt, daß die clevische Ablehnung dem Herzog von Baiern alles Vertrauen in den Fürsten raube. Schon damals habe Ihmnich erwidert, die Schuld davon läge nicht am Hofe, sondern daran, daß man hier wie anderwärts in deutschen Landen mehr zum Schlimmen

<sup>1)</sup> S. die Urfunde vom 22. Juni 1570 Mr. 86.

<sup>2)</sup> S. bie Urkunbe vom 15. Sept. 1570 Mr. 89.

als zum Guten geneigt sei. Deswegen möge man aber doch "das Kind nicht mit dem Bade ausgießen"; er "trage keinen Zweisel, wenn Kaiserliche Majestät und der Herzog won Baiern dessen berichtet wären, wie es mit Herzog Wilhelm, den zwei jungen Herrn und in diesen Landen eine Gestalt der Religion hätte, so würden Ihre Majestät und seine Fürstl. Gnaden den Sachen auf anderen Wegen nachdenken". Allerdings hätten einige "unfriedsame und unersahrene Leute es dahin getrieben", daß die Wesse eine Zeit lang dei Hof abgeschafft gewesen, jetzt aber habe der Fürst selbst die Messe wieder gehört und er habe nehst seinem Sohn, dem Erdprinzen letztvergangene Ostern das hochwürdige Sakrament des Altars unter einer katholischen Messe empfangen. Augenblicklich ständen die Sachen so, daß wenn der Kaiser und Baiern sich den Handel zu Herzen gehen ließen, "die Religion bald wieder auf die alten Wege zu richten sein werde".

Er könne sich nicht genugsam verwundern, daß die genannten katholischen Mächte bei der Bedeutung, welche Cleve für ganz Westfalen und den Niederrhein besitze, sich des Herzogs nicht sorgfältiger annähmen. Der Würzburgische Kanzler möge bei Baiern interveniren, daß dieses den Kaiser zur Abordnung der bereits in Speier erbetenen Gesandtschaft bewege. Dieser Bevollmächtigte müsse Besehl haben, bei Herzog Wilhelm fleißig anzuhalten, daß letzterer mit seinem guten Vorhaben fortsahre und darauf dringen, daß in seiner Gegenwart die Messe bei Hose wieder seierlich eingeführt werde.

Symnich bitte bringend um Hülfe und Beistand. "Ew. Gunsten werden meines Verhoffens sleißig sein, daß der Herzog von Baiern sich diese Sache will anliegen lassen, denn wenn man die katholische Religion dieser Orten erhalten kann, so soll sich keiner von all unsern Nachbarn einiger anderer Resligion unternehmen dürsen".

Dieses Schreiben, welches ber Würzburgische Kanzler sofort abschriftlich nach München gelangen ließ, hatte benn in der That die bedeutsame Wirkung, daß Baiern von nun an seinen ganzen Einfluß aufbot, um den Herzog in der katholischen Religion zu erhalten und ihn an die römische Partei im Reiche zu ketten — ein Bestreben, welches von um so rascherem Ersolge gekrönt wurde, als der Herzog selbst unter der Leitung Symnich's den Wünschen seiner Verwandten auf halbem Wege entgegenkam.

Die wichtigste Concession, welche er gleich vom I. 1570 an machte, war die streng katholische Erziehung seiner Söhne, besonders des Erbprinzen Carl Friedrich. Bis zu seinem 16. Jahre hatte dieser (er war am 24. April 1555 geboren) in Matth. Venraidt aus Broichhunsen (Paludanus) einen Lehrer geshabt, welcher die vermittelnde Richtung des Herzogs theilte und von den beiden sich bekämpfenden Hosparteien bisher wegen seiner geistigen Inseriorität als unschädlich angesehen worden war. Jest, nachdem die katholische Partei ein entschiedenes Übergewicht erlangt hatte, mußte er nicht nur weichen, sondern

man faßte den Plan, den Prinzen ganz und gar aus einer Umgebung zu entsfernen, welche so viel akatholische Elemente zählte, daß leicht von irgend einer Seite unerwünschte Einwirkungen stattfinden konnten.

Das Bestreben der römischen Partei, die deutschen Prinzen und Thronerben an katholischen Hösen erziehen zu lassen, war ein ganz allgemeines; am liebsten sah es die Eurie, daß die jungen Fürsten nach Kom kamen und es ist kein Zweisel, daß schon damals die Absicht bestand, den clevischen Jungherzog nach Rom zu bringen, allein vorläusig schien die Zustimmung des Baters zweiselshaft, und man schlug deshalb dem Herzog Wilhelm vor, daß Carl Friedrich zunächst nur eine größere Reise unternehmen solle und zwar in erster Linie zu seinem Onkel, dem Kaiser Maximilian. Es scheint, als ob man hierbei im Cinverständniß mit letzterem gehandelt habe, und es gelang, den Herzog sür den Plan zu gewinnen. Schon am 23. Januar 1571 ersahren wir aus einer spanischen Relation i, daß es beschlossene Sache sei, den Erdprinzen nach Wien zu senden. Wan habe zugleich die Absicht, den jungen Herrn mit einer katholischen Frau zu verheirathen und man hege die Hossmung, daß er alsbann ein treuer Anhänger der katholischen Kirche sein und bleiben werde.

Natürlich kam hierbei sehr viel auf die Begleitung an, welche man dem jungen Manne mitgab. Symnich ließ es sich nicht nehmen, als Haushofmeister mitzuziehen; als Erzieher trat an die Stelle des Paludanus Stephan Winand's aus Campen in Overpssell, welcher seine Bilbung in Italien erhalten hatte, wo er acht Jahre lang gewesen war. Ehe man ihn nach Cleve berief, war er in burgundischen Diensten gewesen. Sein Verwandter, der Cardinal Granvella hatte ihn als Sekretär der lateinischen Correspondenz im niederlänbischen Staatsrath beschäftigt und diese Thätigkeit, welcher er vierzehn Jahre lang obgelegen, hatte ihm nicht nur eine große Erfahrung in der Behandlung politischer Geschäfte, sondern auch eine genaue Kenntniß der Ziele der spanischrömischen Partei verschafft. Da er außerdem Priester war, so schien er die geeignete Persönlichkeit, um einen jungen Fürsten in Hingebung für den katholischen Glauben zu erziehen. Es war im Sinne ber römischen Partei gewiß ein Zeichen von guter Gefinnung, daß Herzog Wilhelm die Wahl dieses Mannes zum Erzieher seines Sohnes bestätigte, und nachdem man um dieselbe Zeit bem Fürsten in der Person des Winand Thomasius Stralensis einen Hofprediger gegeben hatte, in dessen katholische Haltung man Vertrauen setzen zu können glaubte, durfte Gymnich den Hof in der Überzeugung verlassen, daß ber Herzog auf ber eingeschlagenen Bahn beharren werde. Den wichtigen Posten des Haushofmeisters bei dem jüngeren Sohn Johann Wilhelm, welchen er bisher gleichfalls inne gehabt hatte, legte er in die Hände seines treuen Gefinnungsgenossen Rauschenberg nieder und so durfte er um so mehr von dieser

<sup>1)</sup> Dieselbe ist abgebruckt bei Lacomblet, Archiv f. b. Gesch. b. Nieberrheins V, 210.

Reise gute Früchte hoffen als seine persönliche Intervention bei den fremden Höfen den Zwecken, die er verfolgte, nur förderlich sein konnte. Am 15. Ocstober 1571 ward die Reise nach Wien angetreten und unter dem 8. Januar 1572¹) schreibt Gymnich an Godfried von Schwarzenberg, daß die Angelegensheiten am kaiserlichen Hofe nach Wunsch verliefen und giebt seiner Freude Außsbruck, daß der Herzog "sich so beständig erzeige".

In der That hatte die katholische Partei von hier an den Fürsten vollsständig an sich gesesselt und es war nunmehr die Aufgabe, auch das Land und die Unterthanen zur alten Kirche zurückzubringen.

### Drittes Capitel.

## Die firchlichen Berhältnisse im Lande und der Beginn der Reaction.

Der Einfluß der fürstlichen Macht war zu jener Zeit in Cleve für die Gestaltung des öffentlichen Lebens keineswegs der allein ausschlaggebende. Wir haben oben bereits jener Äußerung des Andreas Masius gedacht, in welcher er dem Präsidenten Viglius gegenüber auf die zahlreichen Privilegien und Freiheiten des clevischen Abels und der Städte hinwies, um den Herzog Wilshelm wegen der kirchlichen Neuerungen im Lande zu entschuldigen. "Unser gnädiger Herr", sagte er, "kann die Seinigen von Abel und Städten, wenn sie sich den ausgegangenen Mandaten nicht gemäß halten, nicht so von Stund an zwingen, wie der Königlichen Majestät von Spanien Unterthanen gezwungen werden" und in der That war der Herzog nur in der beschränkten Zahl dersienigen Orte absoluter Gebieter, welche ihm ohne Mittel unterworfen waren.

Daher war die Haltung, welche die Centralregierung zu den niederländischen Ereignissen einnahm, keineswegs maßgebend für diejenige der Mächtigen aus dem Adel und den Städten, und es läßt sich beobachten, daß die Tendenzen der letzteren sich eine Zeit lang im direkten Gegensatzu den Wünschen der Resgierung bewegten.

Wir wissen, daß das Erscheinen Alba's in den Niederlanden und die Maßregeln, welche er gegen die religiöse Opposition ergriff, eine massenhafte Auswanderung der Bedrohten zur Folge hatte. Die clevische Regierung erließ alsdald an ihre Unterthanen Aufnahme-Verbote, aber die einflußreichen clevischen Landsassen tamen nichtsdestoweniger den Flüchtlingen mit offenen Armen entgegen, und bald gab es kaum eine Stadt oder eine herrschaftliche Bestitzung, in welcher sich nicht eine gastliche Herberge für die Fremden aufthat.

<sup>1)</sup> S. die Urkunde vom 8. Januar 1572 Nr. 102.

Es war für ben Fortgang ber evangelischen Sache in den clevischen Gebieten zunächst ein höchst günstiges Ereigniß, daß die burgundische Regierung ihre akatholischen Unterthanen zur Auswanderung zwang. Viele der besten, wohlhabendsten und sleißigsten Männer waren es, welche ihren Glauben höher schätzten als das Vaterland, und die Gegenden, wohin sie ihre Energie, ihre Capitalien und ihre Kunstsertigkeit brachten, empfanden bald die Wirkungen dieser fremden Ansiedlungen. Wenn bisher in vielen clevischen und märkischen Orten nur einzelne und zaghaste Bekenner der evangelischen Lehre vorhanden gewesen waren, so schuf der Zuzug der Glaubensgenossen plötzlich geschlossene, muthige und starke Gemeinden und es ist kein Zusal, daß trotz der zunehmenden Gegensströmung, welche seit der Witte der 60er Jahre vom clevischen Hose ausging, die evangelischen Gemeinden an Zahl und an Bedeutung rings umher im Lande unaushaltsam zunahmen.

Es waren vor Allem die großen Handelsplätze am Rhein, wohin sich die Flüchtlinge wandten, und Köln, Wesel, Duisburg wurden alsbald die Hauptsitze der Emigranten.

Gleich nach dem Einrücken Alba's in die Niederlande erschienen viele Hunsberte in der Hauptstadt des Herzogthums Cleve, welche schon seit vielen Jahren für wallonische und englische Vertriedene der Zusluchtsort gewesen war. Wesel lag so nah an der niederländischen Gränze, daß man von dort aus am leicheten die Verbindungen mit der Heimath pflegen, am raschesten auch im Fall einer günstigen Wendung zurücksehren konnte. Auch hieß es damals noch unter dem Volke, daß Herzog Wilhelm die neue Lehre schütze, und es war eine allgemein bekannte Thatsache, daß er der persönliche Freund Wilhelms von Oranien war.

Es war indessen ein Glück für die Geslüchteten, daß ihr Schut von dem guten Willen des Herzogs nicht abhängig war. Wenn sie nicht von einer mächtigen wohlbewehrten Stadt in Schutz genommen worden wären, so würde ihres Bleibens kaum in des Herzogs Landen gewesen sein. Der Herzog nämslich war derzenigen religiösen Richtung, welcher die Niederländer sast sämmtslich anhingen, der Calvinischen, niemals zugethan gewesen, und die antievangeslische Partei bei Hose benutzte diese Stimmung, um den Erlaß eines strengen Edicts gegen die Wiedertäuser, Sakramentirer, Calvinisten und andere Sekten durchzusehen. Dasselbe ward unter dem 7. Oct. 1567 1) publicirt und allen Amtleuten zur Nachachtung zugeschickt.

Außerdem aber ergingen an demselben Tag noch weitere Befehle gegen die Aufnahme der Niederländer in des Herzogs Gebieten. Die Subernantin in den burgundischen Landen, hieß es, habe den Herzog ersucht, den Verträgen, welche Cleve mit Spanien geschlossen habe, nachzukommen, und deshalb werde

<sup>1)</sup> S. die Urfunde vom 7. Oct. 1567. Nr. 61.

in Wiederholung früherer Mandate angeordnet, daß nicht nur diejenigen Fremden, welche irgend einer Sekte anhängig seien, sondern auch diejenisgen, welche gegen Spanien die Waffen getragen hätten, des Landes verwiesen würden 1). An die Stadt Wesel ward unter dem 28. October ein besonderer Erlaß gerichtet.

Allein die Stimme des Herzogs verhallte vorläufig wirkungslos in dem Sturm der Leidenschaften, welche das Alba'sche Blutgericht überall wach rief. Der Haß der Deutschen gegen die Spanier loderte in hellen Flammen auf und die bedrängten Niederländer erschienen als Stammesgenossen, denen zu helsen eine patriotische Pflicht sei. Der Zuzug der Emigranten nahm von 1567 an eher zu als ab und die Städte öffneten ihnen ihre Thore selbst auf die Gefahr hin, das Schlimmste zu erdulden.

Herzog Alba erkannte sehr wohl die Schwierigkeiten, welche ihm aus der Stimmung der deutschen Nachbarländer erwuchsen und er ließ kein Mittel unversucht, um den Herzog von Cleve zu energischem Einschreiten gegen die Emigranten zu zwingen.

Die herzogliche Regierung erneuerte beshalb fortwährend ihre Befehle. Unter dem 20. Mai 1568 erschien ein Mandat 2), welches ausdrücklich auf die Botschaften Herzog Alba's und auf die Sewaltthaten, welche von spanischer Seite gegen clevische Unterthanen als angebliche Repressalien verübt worden waren, hinwies und hervorhob, daß alle Reclamationen der Regierung erfolglos geblieben seien. Wenn man die Unterthanen, welche Alba auf clevischem Gebiet aufgegriffen und gefangen gesetzt habe, befreien wolle, so gebe es kein anderes Mittel, als die Befolgung der herzoglichen Ausweisungsbesehle gegen die Fremden. Das möchten alle diejenigen wohl beherzigen, die es angehe.

Wir wissen nicht, ob man hiermit weiter kam; jedenfalls wurden unter dem 16. August 1569 3) und 16. Januar 1570 4) neue allgemeine Besehle erslassen, von denen der letztere sich an die sämmtlichen Beamten und Magistrate der clevischen Städte richtete. Derselbe ging insosern weiter, denn die früheren, als er nicht nur die Ausweisung der Fremden, sondern überhaupt aller derer sorderte, welche "sich der Religion ungemäß halten, die heiligen Sakramente nicht empfangen und ihre Kinder ungetauft liegen lassen". Indessen waren die Verhältnisse so weit gediehen, daß einsache Mandate in dieser Richtung kaum irgend eine Wirkung hatten.

Unbeirrt um die Wünsche der Regierung fuhren die Städte in ihrer bisherigen Haltung fort. Die Stadt Wesel erhielt am 6. März 1571 b) ein Mandat, worin ihr auf das strengste befohlen ward, die den Fremden eingeräumte

<sup>1)</sup> S. die Urkunde vom 7. Oct. 1567 Nr. 62. 2) S. die Urkunde vom 20. Mai 1568 Nr. 64. 3) S. die Urkunde vom 16. Aug. 1569 Nr. 76. 4) S. die Urkunde vom 16. Jan. 1570 Nr. 80. 5) S. die Urkunde vom 6. März 1571 Nr. 90.

Reller, die Gegenreformation 1.

Kirche zu schließen. "Wir sind berichtet", sagt der Herzog, "wie ihr den frems den Einkömmlingen auf ihr Anhalten außer unserm Vorwissen die Kirche des h. Geistes Sasthauses eingethan habt und sie in fremder Sprache ihre Predigten alda anrichten". Der Fürst könne solches Vornehmen keineswegs gestatten oder dem zusehen und die Stadt möge zu schärferem Vorgehen keine Ursache geben. Trot derartiger Drohungen blied Wesel die starke Stütze der Bewegung.

Die Stadt Duisburg hatte schon seit 1567 verschiedene Prediger gehabt, welche der Reformation geneigt gewesen waren; seit dem J. 1570 ward von Heinrich Bomelius in Verbindung mit mehreren ehemaligen Franciskaner-Ordensbrüdern die Umgestaltung des Kirchenwesens vollständig durchgeführt. Die Niederländer, welche hier eine Zuflucht gefunden hatten, nahmen hieran besonders regen Antheil.

Außerdem mehrten sich die evangelischen Gemeinden unter den Augen des Hofes von Jahr zu Jahr. In Werth entstand 1567 eine organisirte Gemeinde, in Wehr und Haffen 1569, in Goch, Sonsbeck, Isselburg 1570, u. s. w.

Viele Anhänger waren in Cleve, Rees, Calkar und Kanten vorhanden. Am letteren Orte hatte Heinrich Kiespennig, welcher vom Herzog Wilhelm als Pastor dorthin geschickt war, seit Ostern 1563 das Abendmahl sub utraque in der Andreas-Kirche daselbst ausgetheilt. Auch im Bergischen wuchs die Zahl der Gemeinden. Die Herrn von Schöller, von Hardenberg, die Grafen von Broich und Andere begünstigten die evangelische Lehre hier ebenso, wie im Herzogthum Jülich die Herrn von Gellstein, von Ferken, Claudt, Lörken, Dörwis u. A. So entstanden die Gemeinden Düsseldorf (1568), Daveringshausen (1568), Eckenhagen (1569), Neviges (1571), Roßbach (1571) u. s. w.

Von besonderer Wichtigkeit für den Niederrhein war die Haltung der Grafen von Neuenahr, welche ihre Grafschaft Mörs seit dem J. 1560 reformirt hatten. Dadurch waren die Orte Crefeld, Mörs, Friemersheim, Hochemmerich u. a. in den gesicherten Besitz der neuen Lehre gekommen und es lag in der Natur der Sache, daß alle die Nachbarn außerhalb der Grafschaft, welche zur evangelischen Kirche neigten, sich hierher wandten, um die religiösen Bedürfnisse zu befriedigen, wenn die heimischen Geistlichen ihnen die Freiheit des Cultus verweigerten. Graf Hermann von Neuenahr, der eifrige Beförderer des Protestantismus, versehlte auch nicht, unter seinen Standesgenossen Parteigänger zu werben und die Stimmung des hohen Abels dieser Gegenden kam seinen Wünschen vielsach sehr entgegen. Im Herzogthum Cleve stand Dietrich von Brunkhorst und seine Gemahlin Elisabeth von Büren ganz auf seiner Seite, und wir wissen, daß die Gemeinde Mörmter, in welcher den Herrn

<sup>1)</sup> Teschenmacher, Kirchen-Annalen S. 181.

von Brunkhorst das Patronat zustand, in den sechziger Jahren in Jacob Mischaelis einen evangelischen Prediger empfing 1).

Sogar in die Gebiete der geistlichen Stifter Essen und Werden<sup>2</sup>) drang seit 1567 die Reformation ein. In Essen soll Heinrich von Kempen die Übung des neuen Cultus begonnen haben und im J. 1567 kam ein Parteigenosse und Freund Wilhelm's von Oranien, der frühere Karthäuser Caspar Kohlhaas, von Deventer aus dorthin, welcher bald unter den Bürgern der Stadt einen großen Anhang erlangte. In Werden mußten (nach einem Bericht des Abts Konrad II.) im J. 1570 die beiden Pastores conventuales wegen "angefangener Neuerung der Religion" verbannt werden. Die Kirchenvisitation, welche damals unter Beisit der clevischen Räthe im Gebiet der Abtei gehalten wurde, hatte die Beseitigung der evangelischen Lehre zur Folge.

Es war ein weitverzweigtes Netz von Gemeinden, welches sich allmählich über den ganzen Niederrhein ausgedehnt hatte. Trotz aller Hindernisse konnte man es im J. 1568 sogar wagen, den ersten Versuch einer gemeinsamen kirchelichen Organisation zu machen und am 3. Nov. des genannten Jahres verssammelten sich zu Wesel die Vertreter zahlreicher Gemeinden zur ersten Synode der reformirten Kirche am Niederrhein<sup>3</sup>).

Einige Jahre darauf (1571) 4) setzte die Generalspnode der Reformirten zu Emden fest, daß die Gemeinden Wesel, Emmerich, Goch, Rees, Gennep u. A. zu einer besonderen "Classe" vereinigt werden sollten und unter den Stürmen der damals immer heftiger beginnenden Verfolgung hielt diese neue Classe am 29. und 30. Juli 1572 ihren ersten Classical-Convent zu Wesel.

Rascher und vollständiger noch als in den rheinischen Gebieten vollzog sich die Neugestaltung der kirchlichen Verhältnisse in der Grafschaft Mark. Unter der Einwirkung der evangelischen Nachbargebiete hatte hier bereits seit dem Augsburger Religionsfrieden das neue Bekenntniß immer weiter Boden gewonnen, jetzt ging seit dem J. 1564 dieser Proceß unaufhaltsam fort und als der Stein einmal im Rollen war, bot die Regierung vergeblich alle Wittel auf, um ihm Einhalt zu thun.

Die Stadt Dortmund, deren Einfluß auf die umliegenden märkischen Gemeinwesen ein großer war, hatte in ihrer überwiegenden Majorität dis um das Jahr 1560 an dem katholischen Kirchenwesen streng festgehalten. Noch im J. 1557 war der Pastor Joh. Heitseld deshalb der Stadt verwiesen worden, weil

<sup>1)</sup> v. Recklinghausen, Reformations-Geschichte II, 259.

<sup>2)</sup> Zeitschr. b. Berg. Gesch. Ber. VII, 84.

<sup>3)</sup> Das uns erhaltene Convents-Protocoll trägt bie Unterschrift von 62 Pfarrern, Gellenten, Bürgern und Gemeinbeältesten.

<sup>4)</sup> In demselben Jahr tagte die erste Spnode der Gemeinden im Herzogthum Jülich zu Bedbur im Gebiete des Grafen von Neuenahr. S. Krafft in den Theol. Arbeiten des Abein. Wiff. Prediger-Bereins Bb. IV, S. 120, Anm.

er das Abendmahl sub utraque gereicht hatte. Auf Andringen der Bürgersichaft gestand der Magistrat durch Decret vom 19. März 1562 die evangelische Form der Communion zu und im J. 1564 wurde der Gesang deutscher Kirchenslieder gestattet. Im J. 1570 endlich trat die Dortmundische Geistlichseit mit einem Besenntniß vor den Rath, welches im Geist des neuen Glaubens geshalten war, und die Obrigseit entschloß sich nicht nur, dasselbe zu acceptiren, sondern auch für alle Zukunft verbindlich zu erklären. Seitdem war Dortsmund eine evangelische Stadt und sowohl die ländlichen Gemeinden der Grafsschaft Dortmund, wie die nahe gelegenen märkischen Orte Brakel, Barop, Kirchhörde, Eiklinghoven u. A. schlossen sich allmählich dem Beispiele der Hauptstadt an.

Die Communio sub utraque und die deutschen Kirchenlieder, wovon erstere auf den Wunsch des Fürsten und letztere auf das Verlangen der Gemeinden weit und breit auffamen, waren überall der erste Anlaß zur Trennung von der alten Kirche. Wo diese eingeführt waren, erweiterte sich unter dem Einsluß der Geistlichen, deren viele verheirathet waren, allmählich die Klust zwischen der alten und neuen Gemeinschaft und da man nicht in der Mitte stehen bleiben konnte, so nahm das neue Kirchenwesen alsbald die Formen an, welche im östlichen Deutschland zur Herrschaft gelangt waren.

So kamen die Städte Witten, Hagen, Unna<sup>1</sup>), Hamm, Lüdenscheid, Iserlohn, Schwerte u. A. seit dem Beginn der 60er Jahre allmählich zur Ansnahme der lutherischen Lehre. Es liegt außerhalb unserer Aufgabe, die Vorgänge hier im Einzelnen zu verfolgen, genug, daß wir wissen, wie um das J. 1570 die Mehrzahl der märkischen Städte und viele Dörfer von der katholischen Kirche abgefallen waren.

Wenn es einerseits gewiß ist, daß der Herzog und seine Regierung bis zum J. 1566 die Einführung der neuen Lehre bewußt und unbewußt, direct und indirect gesördert hatten, so steht andererseits sest, daß seit dem Frühjahr 1570 am Hose der ernste Wille vorhanden war, die katholische Kirche zu ershalten und wieder herzustellen, wo sie zu Grunde gegangen war. Nachdem der Herzog durch den Empfang der Communion sud altera specie und den Besuch der Messe seine Zugehörigkeit zur römisch katholischen Kirche wieder öffentlich documentirt hatte, ist unter seiner vollen Zustimmung der Kampf gegen die Neuerung ausgenommen und viele Jahre hindurch mit steigender Energie durchgeführt worden.

Im Beginn dieses großen und schweren Ringens war die Lage der Dinge zunächst für die katholische Partei im nordwestlichen Deutschland höchst ungünstig.

<sup>1)</sup> Auch in den märkischen Städten hatten niederländische Flüchtlinge Antheil an der Reformation. Ein Mandat an die Stadt Unna vom 5. Aug. 1570 wegen Ausweisung der Niederländer ist abgedruckt bei von Steinen, Westfäl. Gesch. IV, 1314 f.

Der einzige feste Punkt, den die Vertreter des alten Glaubens inne hatten, war der Besitz der fürstlichen Autorität. Vorläusig war indessen diese Hand-habe deshalb eine schwache, weil der Regierung die einmüthige Opposition des Landes gegenüber stand; der Wille des Einzelnen, selbst des Fürsten, war wirstungslos gegenüber dem entschlossenen Widerwillen der Majorität gegen spanisches Wesen.

Allein ein geschickter und energischer Gebrauch berjenigen Reste fürstlicher Macht, welche noch geblieben waren — und es waren doch immer noch einige vorhanden — konnte allmählich zur Stärkung des landesherrlichen Ansehens und zur Schaffung einer Partei im Lande führen, mit deren Hülse man zusnächst die Einmüthigkeit des Widerstandes brechen und später die Gegner gänzlich übermannen mochte. Es war ein weiter Weg dis dahin, allein es war ein hohes Ziel, welches vorschwebte und wenn man es nicht vollständig erreichte (wie es denn in der That nie vollständig erreicht worden ist), so durste man wenigstens einige Erfolge erwarten.

Als der Kampf ausbrach, befand sich die Regierung nicht nur zu der Majorität ihrer Unterthanen, sondern auch zu ihren eigenen Organen im Segensatz. Weber die Geistlichen noch die Amtleute waren geneigt, die Bessehle im Sinne der römischen Partei auszussühren. So wissen wir, daß der Amtmann zu Elberseld, Johann Ketteler, den katholischen Pastor Snute zur Riederlegung seines Amtes bewog, um dem evangelischen Platz zu machen. Der Amtmann von Solingen, Wilhelm von Bernsau, gehörte zu den offenen Anhängern der neuen Lehre und als Petrus Lo wegen seiner religiösen Ansschauungen in Gesangenschaft gerathen war, bewirkte er seine Freilassung. Der Amtmann zu Brüggen endlich, Franz von Holtmullen, zog die vertriebenen Presdiger an sich und gewährte ihnen Unterkunft. Ein Specialbesehl vom 7. Mai 1567 mußte ihn darauf aufmerksam machen 1), daß fürstliche Beamte sich nicht in Gegensatz zu ihrer Obrigkeit zu sehen hätten.

Sanz ähnlich war es mit den Pastoren. Fast keiner derselben hatte im J. 1570 die Schwankung mitgemacht, welche sich bei Hose vollzogen hatte und natürlich wirkten sie in dem Geiste fort, der nach dem Religionsfrieden allmähelich das ganze Land durchdrungen hatte. Die Ordination, welche die kathoelische Kirche vorschrieb, war ganz und gar vernachlässigt worden. Das sollte jetzt anders werden.

Am 13. Juli 1570 erging eine scharfe Verordnung 2) an die Landbechansten (soweit diese Posten nicht unerledigt geblieben waren, wie in der Grafschaft Wark), worin der Herzog zunächst mittheilte, daß viele Priester ihres Sprengels den Kirchendienst versähen, "welche ihre priesterliche Ordines nicht haben".

<sup>1,</sup> S. die Urkunde vom 7. Mai 1567 Nr. 52.

<sup>21</sup> S. die Urkunde vom 13. Juli 1570 Nr. 87.

Man sei keineswegs Willens, "bem zuzusehen" und der Herzog besehle, daß der betr. Dechant seine Landgeistlichen "zu erster Gelegenheit vorbescheide und sich von jedem Einzelnen das Dokumentum oder Beweis, wonach er zum priesterslichen Stand ordinirt sei, mitbringen lasse". Wer ein solches Legitimations papier nicht besitze, dem sei die Kirche zu verbieten. Der Herzog verlange über die Aussührung des Mandats eingehenden Bericht.

Wie sehr der Fürst sich für diese Maßnahme interessirte, geht daraus hers vor, daß er das Concept der Verordnung eigenhändig corrigirt und mit verschärfenden Zusäten versehen hat. In der That konnte vermittelst der Dechansten, welche die Archidiakonalrechte in ihrem Sprengel ausübten und die Dissciplinargewalt über die Geistlichkeit besaßen im Sinne der Restauration vieles erreicht werden. Wir sehen deshalb, daß die Anhänger der letzteren, wie der Marschall Reck, lebhaft für die Landbechanten in die Schranken traten 1). Allein dieses Glied der alten Hierarchie war wie so viele andere meist abgesstorben oder im Absterben begriffen, und es bedurfte geraumer Zeit nicht sos wohl, um es wieder herzustellen, als um ihm die ehemalige Autorität zurückzugeben.

Um nun dieser geistlichen Aufsichtsinstanz die Cooporation des weltlichen Arms zu sichern, erschien einige Tage später (am 16. Juli) eine entsprechende Verordnung<sup>2</sup>) an die herzoglichen Amtleute. Die letzteren sollen auf die Besobachtung der alten Ceremonien achten und dem Herzog diejenigen Geistlichen namhaft machen, welche sich anders erzeigen.

Besonders aber griff man jetzt mit Energie auf das Religions-Edict vom 23. Januar 1565<sup>3</sup>) zurück, welches der Obrigkeit eine scharfe Waffe gegen die Svangelischen in die Hand gab, sobald man entschlossen war, es in diesem Sinne zu gebrauchen. Es zeigte sich jetzt, wie sehr die Besorgniß der märkischen Städte begründet gewesen war, als sie ehemals so entschieden gegen die Bestimmungen Front gemacht hatten.

Sobald diese Maßregeln in den benachbarten deutschen Territorien bestannt wurden, säumten die evangelischen Fürsten nicht, für ihre Glaubenssgenossen Fürditte einzulegen. Am 5. Sept. 1571 schried Churfürst Friedrich von der Pfalz an unseren Herzog 4), er habe von Mandaten vernommen, in welchen den clevischen Unterthanen, die sich zur Augsburgischen Consession bestennen, ganz ernstlich geboten sei, entweder von der erkannten Wahrheit abzusstehen, oder aber innerhalb ganz kurz bemessener Zeit "beneben Verlassung und Consiscirung ihrer Hab und Süter" das Land zu räumen 5). Da durch dieses Edict die Angehörigen der "wahren christlichen Religion" vornehmlich getroffen

<sup>1)</sup> S. die Urkunde vom 21. Nov. 1573 Nr. 158.
2) Bgl. das Edict vom 29. März 1572, Urkunde Nr. 116.
3) S. die Urkunde vom 23. Jan. 1565 Nr. 35.

<sup>4)</sup> S. die Urkunde vom 5. Sept. 1571 Rr. 95.

<sup>5)</sup> Ein solches angeblich im August erlassenes Ebict ist mir nicht bekannt geworben.

würden, so wolle der Churfürst, ohne dem Herzog in seine obrigkeitlichen Rechte einzugreisen, freundliche Fürbitte für jene einlegen. Die Antwort, welche unter dem 20. Sept. 1) erging, lautete durchaus ablehnend. Die herzoglichen Wandate, hieß es, seien vornehmlich "auf die verdammten Setten gestellt, die dem Religionsfrieden nicht einverleibt seien". Im Übrigen kümsmere sich der Herzog nicht um das, was der Churfürst in seinen Landen bezüglich der Religion thue, und er hoffe, daß "auch ihm sein Bedenken hierin freistehe".

Trop dieser Abweisung erließen die drei Churfürsten von der Pfalz, von Sachsen und von Brandenburg, sowie die Herzöge von Braunschweig und Pommern nehft den Landgrafen Wilhelm und Ludwig von Heffen am 20. Nov. besselben Jahres ein weiteres Gesuch an den Herzog 2), worin sie sich sowohl für die niederländischen Flüchtlinge, wie für alle Angehörigen ihrer Confession angelegentlich verwendeten. Die Fürsten könnten nicht unterlassen, heißt es darin, dem Herzog zu Gemüth zu führen, daß eine Reihe von Jahren hindurch die driftlichen Religionsverwandten in Cleve den obrigkeitlichen Schutz genossen hätten und als treue und gehorsame Unterthanen erkannt worden seien. Jett werbe über dieselben großer Jammer, Angst und Bedrängniß verhängt, welche sie aus ihrem natürlichen Vaterland und ihren Wohnungen vertreibe. Die Fürsten bitten, der Herzog möge zu solchem Unheil keine Ursache geben und sich so gegen die Armen erweisen, wie er es am jüngsten Tag von der Wiedervergeltung Gottes für sich erwarte. Doch blieben alle Vorstellungen unwirksam und der Herzog beharrte mit Ernst auf dem Wege, den er eingeschlagen hatte. Am 29. März 15723) wurde das Edict vom 16. Juli 1571 erneuert und den Amtleuten streng befohlen, daß sie bei dem bevorstehenden Osterfest auf die katholische Feier des Gottesdienstes in allen Kirchen Aufsicht haben sollten. "Das hochwürdige Sakrament bes Altars solle mit vorhergehender Beichte und Absolution unter dem Amt der katholischen Messe" gehalten werden. Nur die Communio sub utraque wurde nach wie vor freigegeben. Diejenigen Kirchendiener und Geistlichen, welche den Gehorsam weigern, sollen namhaft gemacht und alsbann ihres Amtes entsetzt werben.

Dabei blieb man aber nicht stehen; eine ganze Fluth von Verordnungen schloß sich im Laufe besselben Jahres an. Am 17. Mai erging ein Besehl 4) an den Amtmann zu Goch, die Versammlungen von Sectirern, welche dort gehalten zu werden pslegten, zu verhindern; am 22. desselben Wonats ward ein Edict 5) wegen der Aufrechterhaltung der hergebrachten Festtage erlassen, und am 17. Nov. wurden die bisherigen Edicte sowohl gegen die "fremden

<sup>1)</sup> S. die Urkunde vom 20. Sept. 1571 Nr. 96. 2) S. die Urkunde vom 20. Nov. 1571 Nr. 100. 3) S. die Urkunde vom 29. März 1572 Nr. 116. 4) S. das Regest des Mandats vom 17. Mai 1572 Nr. 123. 5) Jacobson, Kirchenrecht Bd. II, S. 6.

Inkommlinge" wie gegen die ungehorsamen Unterthanen unter verschärfenden Bestimmungen erneuert 1).

Gerade in den Tagen des November zeigte sich die Regierung entschlossen, die äußersten Mittel anzuwenden, um sich der Fremden zu entledigen. Heinrich von der Recke hatte Besehl erhalten, gegen diejenigen Emigranten Gewalt
zu gebrauchen, welche sich in Emmerich aushielten. Eine kleine Heeresabtheilung aus Fußvolk und Reiterei bestehend — die Kriegsknechte wurden von
den beiden Hauptleuten Johann Stroif und Simon Nienhaus commandirt —
ward beordert, die Execution in der Stadt zu vollstrecken 2).

An solchen Orten, wo es unmöglich war, ben evangelischen Gottesdienst zu verhindern, ward wenigstens für den Schutz berjenigen Katholiken gesorgt, die sich noch in den Gemeinden befanden; wie denn u. A. die Stadt Soest den Besehl erhielt, daß die lutherischen Geistlichen sich der Angriffe auf die Kastholiken zu enthalten hätten 3). An anderen Orten, besonders im Clevischen, wo die katholischen Einwohner noch in der Majorität waren, ging man mit entschiedeneren Maßregeln vor. Hier wurden nicht nur (wie z. B. in Rees) die früher verbotenen Processionen wieder eingeführt, sondern vor Allem auch denjenigen, die nicht im Glauben an die katholische Kirche gestorben waren, das Begräbniß auf den geweihten Friedhösen verweigert und diejenigen Geistslichen, deren Ungehorsam sortdauerte, ihres Amtes entsetzt.

Die energischen Bemühungen trugen in der That allmählich Früchte und die katholische Strömung drang vom Hofe bis tief in die Kreise der Bevölkerung. Die Landstände, welche gewohnt waren, ihre Beschwerden bei Gelegensheit der Sessionen dem Landesherrn vorzutragen, hatten weder im J. 1566, noch 1570 noch 1571 über Bedrückungen Klage zu führen Ursache gefunden. Als sie im J. 1573 wiederum zusammentraten, vereinigten sie sich am 30. Juni zu dem Beschluß, den Herzog zu ersuchen, daß "vor Allem zu Handhabung des heilsamen aufgerichteten Religionsfriedens Niemand über sein Gewissen beschwert werden möge"4).

Man erkennt daraus deutlich, daß die Majorität der clevesmärkischen Stände mit der bisherigen Kirchenpolitik der Regierung durchaus nicht einsverstanden war.

<sup>1)</sup> S. bas Regest bes Manbats vom 17. Nov. 1572 Nr. 134.

<sup>2)</sup> S. die Urkunde vom (21.) Nov. 1572 Nr. 137. 3) S. die Urkunde vom (November) 1572 Nr. 140. 4) Staats-Archiv zu Münster, Cleve-M. L.-A. 49.

### Viertes Capitel.

# Die Coadjutorwahl in Münster und ihre Wirkungen. 1571—1573.

Johann von Hoya, welcher seit dem J. 1566 in Münster Bischof war, litt in den späteren Jahren seines Regiments häusig an Krankheitszufällen, und es tauchte der Gedanke auf, dem Domkapitel die Wahl eines Coadjutors vorzuschlagen.

Für das Herzogthum Cleve war sehr viel daran gelegen, daß in diesem großen Stift Niemand zur Herrschaft gelange, der sich den Gegnern des Fürstenthums zugesellen konnte und schon seit vielen Jahren war, wie wir gesehen haben, eine Partei am clevischen Hose vorhanden, welche allen etwaigen Gesahren dadurch begegnen wollte, daß einer der clevischen Prinzen auf den bischöslichen Stuhl in Münster befördert werde. In früheren Zeiten war Herzog Wilhelm ein Gegner derartiger Pläne gewesen, er sah ein, daß die Erwerbung des mächtigen Stifts auf zahlreiche Gegner stoßen mußte, deren Widerstand nur sehr schwer und gegen die größten Concessionen zu beseitigen war. Um die unvermeidlichen Conslicte, bezw. die nothwendigen Zugeständnisse zu vermeiden, war in den Jahren 1564 und 1566 von der Concurrenz um das Stift abgesehen worden; jeht, zu Ansang des Jahres 1571, als die Frage von Reuem austauchte, schlug der Herzog eine andere Politik ein und entschloß sich, das Stift sir sein Haus zu erwerben.

Es ift anzunehmen, daß die Consequenzen, welche sich an diesen Entsichluß knüpften, im Rathe des Herzogs wohl erwogen worden sind; man kann sich unmöglich verhehlt haben, daß die spanisch-burgundische Macht, welche damals in Herzog Alba einen so entschlossenen Vertreter in jenen Gegenden besaß, die Herrschaft Cleves in Münster so lange mißbilligen würde, als der Hof und die Regierung auch nur den geringsten Schein einer antikatholischen Haltung bewahrten; die engen Beziehungen, in welchen Bischof Johann zu Herzog Alba stand, gaben auch die Gewißheit, daß der gegenwärtige Landessherr in Münster keinen Schritt thun werde, welcher ihn zu den Wünschen Spaniens in Gegensaß brachte und mithin war die erste Vorbedingung eines glücklichen Ausgangs der clevischen Politik die vollskändige und rüchaltslose Unterwersung unter die Gesetze der römisch-katholischen Kirche.

In der That trug man in Cleve dieser Sachlage auch sofort Rechnung. Der erste officielle Act, welcher in dieser wichtigen Angelegenheit geschah, war, so viel uns bekannt, die Sendung des Heinrich von der Recke, den wir bereits als eifrigen Katholiken kennen, an den Bischof Johann, um dessen formelle Meinungsäußerung einzuholen. Die Instruction dieses Gesandten, welche das Datum des 22. Mai 1571 trägt 1), führt in erster Linie aus, daß der Herzog "sich jeder Zeit zur alten katholischen Religion bekannt habe, auch bei derselben zu verharren und seine beiden geliebten Söhne in solcher Religion auszuserziehen und zu erhalten gemeint sei".

Damit Niemand Ursache habe, heißt es weiter, dem Herzog vorzuwerfen, daß die Religion an seinem Hose unterschiedlich gehalten werde, wäre er "mit s. L. getreuen Rath und Bedenken nicht ungeneigt", seinen jüngeren Sohn an eine katholische Universität zu verschicken, ihm auch gute, bequeme Leute, die solcher Religion zugethan, zuzuordnen und in derselben, bis er zu Adminisskration solches Stifts qualificirt sei, zu erziehen und ohne des Stifts Beschwerniß zu unterhalten. Auch sei der Herzog Willens, sonderliche Versehung zu thun, daß, wenn Herzog Iohann Wilhelm künftig im geistlichen Stand nicht zu verbleiben oder sich in der katholischen Religion nicht zu erhalten gesdächte, die Administration zur freien Election des Domkapitels zurückgestellt werde.

Wenn der Bischof auf des Herzogs Wünsche eingehe, so werde dadurch den beiderseitigen Landen in den jetzigen sorglichen Zeitläusen keine geringe Stärkung erwachsen.

In der That fand der Gesandte bei Johann sofort das bereitwilligste Entgegenkommen<sup>2</sup>); der Bischof sagte seine persönliche Unterstützung zu, verwies im Übrigen aber auf das Domkapitel.

Es kam daher zunächst darauf an, dieses zu gewinnen, in bessen Reihen damals der Dombechant Gotsried von Raesselb durch Ansehen und Einfluß hersvorragte. Dieser Mann, den wir noch genauer kennen sernen werden, war nicht nur im Stift Münster, sondern auch in Paderborn, wo er gleichfalls ein Canonicat bekleidete, der entschiedenste Vorkämpser der römischen Sache im nordwestlichen Deutschland, und seine Mitwirkung war nicht zu erringen, wenn er in die katholische Haltung Cleves irgend einen Zweisel sehen mußte. Herzog Wilhelm ordnete deshalb auch an ihn den Heinrich von der Recke mit besonderen Vollmachten ab, und indem letzterer den Besehl erhielt, von dem Wortslaut seiner Werdung bei Bischof Johann Mittheilung zu machen, wurden in einer besonderen herzoglichen Erklärung vom 13. Juni 3) die Zusagen wegen der Keligion nochmals wiederholt. Dies Werk, hieß es, werde zur Wohlsahrt der beiderseitigen Lande und besonders zu Erhaltung der alten wahren kathoslischen Keligion, worin der Herzog seinen geliebten Sohn disher erzogen habe und serner zu erziehen geneigt sei, dienstlich sein. Deshalb möge der Domsund serner zu erziehen geneigt sei, dienstlich sein. Deshalb möge der Domsund seiner zu erziehen geneigt sei, dienstlich sein.

<sup>1)</sup> S. die Urkunde vom 22. Mai 1571 Nr. 91. 2) S. die Urkunde vom 1. Jusi 1571 Nr. 94. 3) S. die Urkunde vom 13. Juni 1571 Nr. 93.

dechant den glücklichen Ausgang dieses Vorhabens nach Kräften befördern helfen.

Nach diesen vorläufigen Eröffnungen, welche mehr einen vertraulichen Charakter besaßen, ward im October eine förmliche clevische Gesandtschaft, bestehend aus neun der vornehmsten Käthe, zur Verhandlung mit den Münsterschen nach Ahaus bezw. Münster abgeordnet 1).

Ru Ahaus ward in den Verhandlungen vom 5. und 6. Nov. 2) mit dem Bischof und seinen Räthen über die Wahlcapitulation bald ein Einvernehmen erzielt. Die clevischen Bevollmächtigten gaben in berebten Worten dem Bischof gegenüber der Dankbarkeit für bessen Entgegenkommen Ausdruck und sprachen die Hoffnung aus, daß das Werk "zur Ehre des Allmächtigen und zur Conservation der wahren alten katholischen Religion gereichen werde". Darauf hielt Johann seinerseits eine Ansprache, in welcher er barauf hinwies, daß auch andere ansehnliche Kürsten um die Bewilligung der Coadjutorwahl angesucht hätten, aber er habe sich mehr den Wünschen Cleves zugeneigt, weil Herzog Wilhelm ein "sonderlich katholischer und friedliebender Fürst" sei; er wünsche auch seinerseits die Vollendung des Werks zu Wahrung der Freundschaft, Erhaltung der katholischen Religion und zur Wohlfahrt der Unterthanen. Auf die weitere Bitte der Räthe, daß Herzog Johann Wilhelm auch in des Bischofs beiden anderen Stiften, nämlich Osnabrück und Paderborn zum Coadjutor vorgeschlagen werden möge, erwiderte Johann, daß zunächst die Münstersche Angelegenheit ins Reine kommen musse; an das Capitel in Osnabrück wolle er alsbann schreiben, aber wegen Paderborn könne er wenig Hoffnung machen.

Von Ahaus aus zog die Gesandtschaft unter Begleitung der Münsterschen Räthe nach Münster, wo sich inzwischen die Domherrn zum General-Capitel, welches im Spätherbst stattzusinden pflegte, versammelt hatten.

Am 9. Nov. wurden hier die Clevischen zur Audienz vorgelassen. Sie trugen vor 3), daß ihr Herr, der Herzog, die beschwerlichen sorglichen Zeitläuse und die Spaltung der Religion, so sich etliche Jahre hindurch ereignet und die je länger je mehr zunehme und die dem Stift künftiglich allerlei Gefährlichkeit bringen könne, in Erwägung gezogen habe und um dem, soviel Gott Inade verleihen werde, zuvorzukommen, sei der Herzog nicht ungeneigt, seinen jüngeren Sohn in der katholischen Religion und zum geistlichen Stand auszuziehen und, wenn es dem jezigen Herrn und dem Domcapitel und den Ständen also gefallen wolle, "ihnen den zu schenken".

Das hohe Domcapitel möge zu diesem Vorhaben seinen Consens geben

<sup>1)</sup> S. den Auszug aus dem Beglaubigungsschreiben in dem Regest vom 19. Oct. 1571 Rr. 97.

<sup>2)</sup> S. den Auszug aus dem Protocoll bei den Acten Urkunde Nr. 98.

<sup>3)</sup> S. bie Urfunbe vom 9. Nov. 1571 Mr. 99.

und das Werk zu Gottes Ehre und Erhaltung der katholischen Religion befördern.

Es scheint, als ob die Dom-Capitulare über diese Frage nicht ganz einig gewesen seien; sie baten sich Bedenkzeit aus und beriethen die Angelegenheit in den engeren Kreisen, welche sich in großen Körperschaften je nach den Parteisgruppen zu bilden pflegen. Wir wissen, daß am 10. Nov. eine solche Parteisversammlung im Hause des Domdechanten stattsand, welcher bei seinen Anshängern die Annahme der Wahl durchsetzte. Durch den Einfluß der Gruppe ward denn auch der übrige Theil des Capitels für die Sache gewonnen und man beschloß, bedingungsweise auf die clevischen Vorschläge einzugehen.

In der Sitzung vom 12. Nov. wurden die Gesandten zum zweiten Male vorgelassen und ihnen eröffnet 1), daß das Domcapitel ansänglich allerlei Bestenken wegen der Bewilligung des Ansinnens gehabt habe. Man müsse fürchsten, daß die Landstände dem Capitel diese Wahl verdächten, "besonders weil die Welt jetzt also geschaffen, daß die Geistlichen in Verdacht stehn"; auch sei der Bischof noch in träftigen Jahren und der Jung-Herzog noch minderjährig. Andererseits sei das Domcapitel den Wünschen des Herzogs von Cleve nicht gern zuwider und es hege zugleich die Hossnung, daß die katholische Religion auf diesem Wege befördert werde. Deshalb wolle das Capitel auf weitere Verhandlungen über diese Sache eingehen, doch nur unter der Bedingung, daß das Beneplacitum des römischen Stuhls über diese Angelegenheit vorher erwirkt werde. Die clevischen Gesandten nahmen diese Bedingung an und so war der Schwerpunkt sür die weitere Entwicklung einstweilen nach Kom verlegt; ohne den Consens des Papstes war jede weitere Anstrengung des clevischen Hoss vorläusig nutzlos.

Demgemäß waren die nächsten Schritte der Jülich'schen Regierung auf die Ausbringung dieses Consenses gerichtet und da es in jenen Tagen keinen einflußreicheren Mann am päpstlichen Stuhle gab, als Herzog Alba, so erschien dieser als der passendste Vermittler der herzoglichen Wünsche. Bereits unter dem 11. Dec. 1571 wurde eine Instruction für Andreas Masius ausgesertigt, mit welcher dieser sich an den Hof von Brüssel begeben sollte. Herzog Wilhelm habe, sollte Masius geltend machen, schon längst gern gesehen, daß einer seiner Söhne den geistlichen Stand annehme, damit die Shre Gottes und die allgemeine wahre katholische Religion durch seine Kinder erhalten und befördert werde. Im Hinblick darauf sei der Herzog mit dem Bischof Johann und dem Domcapitel übereingekommen, den Jungherzog Johann Wilhelm zum Coadjutor im Stift Münster zu befördern, jedoch "auf Gefallen und Bewilligung der päpstlichen Heiligkeit". Da nun Herzog Alba bei Sr. Heiligkeit in besons derem Ansehen stehe, so bitte Herzog Wilhelm, daß ersterer zur Erlangung der

<sup>1)</sup> S. bas Protocoll vom 12. Nov. 1571 Nr. 99.

päpstlichen Zustimmung behülflich sei. Der Fürst zweiste nicht, daß durch solches Werk die Ehre des Allmächtigen gefördert, auch die katholische Religion desto beständiger erhalten und vornehmlich das erreicht werde, "daß denjenigen, so anders gesinnt, kein Raum und Platz gegeben werde").

Interessant ist nun die Relation des Masius über das Resultat seiner Sendung, welche er am 22. Januar 1572 an seinen Fürsten erstattete. Er habe, schrieb er <sup>2</sup>), am 3. Januar Audienz bei Alba gehabt und ihm vorgetragen, daß der Bischof von Münster in Anbetracht der Sesahren, welche die schädlichen Sesten dem Stift bereiteten und allermeist wegen der Praktiken, so durch etliche Fürsten (wie genannter Bischof in gewisse Ersahrung gebracht habe) heftig getrieben würden, um das Stift zu ihren Händen zu bringen, wie das z. B. mit Naumburg, Merseburg und Meißen geschehen sei, die Wahl eines Coadjutors wünsche.

Aus dieser Bemerkung scheint hervorzugehen, daß die Idee dieser Wahl minbestens eben so sehr auf die Wünsche Bischof Johann's als auf diesenigen Cleve's zurückging und es dürfte die Vermuthung nahe liegen, daß Jener in dieser Angelegenheit vom ersten Woment an mit Vorwissen des Herzogs Alba gehandelt hat.

Wie dem auch sein mag, so steht soviel fest, daß Alba sich mit den Anträgen Cleve's sofort einverstanden erklärte und zusagte, er werde nicht nur deim Papst, sondern auch bei König Philipp Fürditte einlegen. Nur schien es ihm anfänglich bedenklich, dem clevischen Gesandten sofort und vor Einholung einer königlichen Bollmacht (wie Wasius gebeten hatte) ein Intercessionssichreiben an den Papst auszuhändigen. Schließlich verstand er sich aber auch hierzu und überreichte dem Gesandten sowohl einen Brief an den Papst 3) wie an seinen Fürsten 4); mit welchem dieser hocherfreut wieder in Cleve eintras.

Die Übersendung der Besürwortungs - Schreiben König Philipp's, auf die Herzog Wilhelm besonders Gewicht legte, stellte Alba in sichere Aussicht. Obwohl man auf diese Weise eine starke Unterstützung am römischen Hose ge-wonnen hatte, ward es doch für nothwendig gehalten, auch noch von anderer Seite her auf die Eurie einzuwirken, namentlich wurden der Cardinal Granvella und der Kaiser in diesem Sinne um Besürwortungsschreiben gebeten. In dem Brief an ersteren, dessen Concept uns erhalten ist 3), werden die Motive wiedersholt, welche Masius in Brüssel geltend gemacht hatte, und besonders hervorgehoben, daß einige deutsche Fürsten nach dem Stift Münster strebten, um daselbst, sobald Bischof Johann gestorben sei, die katholische Religion umzusstürzen. Da das Gelingen dieses Plans für alle Nachbargebiete, namentlich

<sup>1)</sup> S. die Urfunde vom 11. Dec. 1571 Nr. 101.

<sup>2)</sup> S. die Urkunde vom 22. Januar 1572 Nr. 107, sowie diejenige vom 8. Januar Nr. 103.
3) S. die Urkunde vom 10. Januar 1572 Nr. 105.
4) S. das Actensklick vom 19. Januar 1572 Nr. 106.
5) S. die Urkunde Nr. 108.

auch für die Niederlande die schlimmsten Folgen haben müsse, so möge der Cardinal dem Herzog Johann Wilhelm zur Coadjutorie in Münster verhelfen, wodurch allen Sefahren aufs beste vorgebeugt werde.

Während man in Cleve auf das baldige Eintreffen der spanischen Briefe hoffte, übersandte Alba zu Anfang März eine Aufforderung, der Herzog möge den Andreas Masius sofort nach Brüssel senden, da er durch ihn dem Herzog wichtige Mittheilungen zu machen habe 1). Herzog Wilhelm sagte sogleich zu 2) und am 29. März war der Sesandte in der Lage, die Eröffnungen Alba's entgegenzunehmen.

Sein Herr und Gebieter, der König von Spanien, habe, erklärte der Herzog, anfänglich ein Wohlgefallen an der Wahl-Angelegenheit gehabt und Befehl ertheilt, daß der spanische Legat, welcher bei der Curie residire, die Sache befördere und zugleich ihm (dem Herzog Alba) Empsehlungsschreiben zusenden lassen, die augenblicklich bereits in Brüssel eingetroffen seien.

Inzwischen aber, fuhr er fort, sei er berichtet worden, daß Herzog Wilhelm's älterer Sohn, Carl Friedrich, der am kaiserlichen Hoflager weilte, am letten Weihnachtsfest das Abendmahl sub utraque specie sich habe reichen lassen. Daraus müsse man bezüglich der religiösen Erziehung des Erbprinzen allerlei abnehmen, was Bebenken errege. Sobald König Philipp hiervon erfahre, so werde er die Coadjutorie nicht fördern helfen und alles zurücknehmen, was er bisher gethan habe. Jebenfalls könne er die erwähnten Briefe nicht eher aushändigen, ehe er nicht die hündigsten Erklärungen über die streng katholische Erziehung der Söhne des Herzogs erhalten habe. Masius, welcher über diese Eröffnungen nicht wenig erschrocken war, suchte das Geschehene so viel als möglich zu entschuldigen und die Aushändigung der spanischen Schreiben zu erreichen. Herzog Carl Friedrich, sagte er, sei in der katholischen Religion bisher erzogen und habe Catholicos praeceptores, wie denn Seiner F. Gnaden Lehrer Stephanus Pighius zu Brüssel hinlänglich bekannt sei. Ob der Prinz wirklich zu Wien unter beiderlei Gestalt communicirt habe, wisse er nicht. Wenn es geschehen sei, so komme es baher, daß dieser Brauch bei Vielen, die sich für katholisch halten, in deutschen Landen geübt werde und Se. Majestät der Kaiser denselben gleichfalls befolge. Auch habe der h. Vater thatsächlich bereits einige Fürsten von der Einhaltung der Communio sub altera specie dispensirt. Indessen, fügte Masius hinzu, wenn Carl Friedrich auch wirklich die römische Vorschrift verletzt habe, so "thäte das doch seinen jüngeren Bruder nicht betreffen", welcher noch gar nicht communicirt habe und auf das strengste im katholischen Glauben erzogen werde. Auch stehe in der Wahl-Capitulation, daß bei der geringsten Abweichung vom katholischen Be-

<sup>1)</sup> S. ben Auszug bes Schreibens vom 6. März 1572 Rr. 114.

<sup>2)</sup> S. bie Anmerfung jum Aftenstüd Dr. 114.

tenntniß die ganze Wahl-Angelegenheit null und nichtig sein solle und deshalb könne Seine Majestät der König von Spanien und Se. Excellenz der Herzog sich "in der Recommendation des jüngeren Herzogs keineswegs vergreifen".

Trot dieser Versicherungen verweigerte Alba die Aushändigung der Briefe und verlangte zuvor vom Herzog Wilhelm weitere Zusagen über die katholische Erziehung seiner Kinder.

Wenn der clevischen Regierung an der Erreichung ihrer Ziele gelegen war, so blieb nichts Anderes übrig, als sich den Besehlen des spanischen Feldherrn zu fügen und unter dem 22. April 1) ward Masius abermals mit einer aussührlichen Instruction in die Niederlande abgesertigt, welche die bündigsten Busagen im Sinne der Alba'schen Forderungen enthielt. Der clevische Gesandte hatte zunächst den Auftrag, die Versprechungen des Herzogs mündlich zu erkennen zu geben, allein Alba war damit nicht zufrieden und verlangte eine schristliche Versicherung. Wasius, der diesen Fall vorausgesehen haben mochte, übergab darauf hin das Original seiner Instruction, in welcher sein Fürst mit Namensunterschrift seine Vereitwilligkeit zur Erfüllung der spanischen Forderungen verdürzte. Mit diesem Schritte äußersten Entgegenkommens mochte Wasius am Ziel seiner Wünsche zu sein glauben, allein Alba konnte sich noch immer nicht zur Aushändigung der Promotorialschreiben entschließen und bat sich bis zu weiterem Bescheibe Bedenkzeit aus 2). Das war am 28. April 1572.

Man erinnert sich, daß dies die Tage waren, in welchen der Aufstand in den Niederlanden für die spanischen Wassen zum ersten Mal einen gesahrstrohenden Charakter annahm. Am 1. April war bekanntlich Brielle von den Geusen genommen worden; bald darauf war Bließingen zu den Aufständischen übergetreten und ganz Seeland war in Empörung. Bon Tag zu Tag trasen ungünstigere Nachrichten ein; mit Enkhuzen, welches in diesen Wochen siel, ging ein wichtiger Hafenplat für die Spanier verloren; Alba hatte Mangel an Geld, seine Truppen wurden widerspenstig und der Zuzug von Verstärkungen sür die Geusen aus Deutschland nahm in demselben Maße zu, als die Situation der Aufständischen sich verbesserte; aller Orten loderte der Haß gegen die Spanier in hellen Flammen auf. Was konnte daraus werden, wenn plötzlich der Herzog von Cleve eine abermalige Schwenkung vollzog? Iedensalls war in jenem Moment an der Freundschaft dieses einflußreichen deutschen Staates ungemein viel gelegen und es war nicht angezeigt, die Sehne des Bogens, welche Alba schon so staates noch schre verschen ses

Am 3. Mai 1572 ward dem Andreas Masius plötzlich die Ehre zu Theil, daß der Sekretär Scharenberger, welcher die deutschen Angelegenheiten bear-

<sup>1)</sup> S. bie Urfunde vom 22. April 1572 Mr. 118.

<sup>2)</sup> S. die Relation des Masius vom 11. Mai 1572, Urkunden Nr. 122.

beitete, jenen in seiner Wohnung aufsuchte. Er eröffnete ihm im Namen Alba's, daß Spanien von Cleve die Hinderung des Durchzugs deutscher Ariegsvölker nach den Niederlanden verlange. Man habe Nachricht, daß sich Truppenmassen in Köln sammelten, welche für die Aufständischen bestimmt seien und
man wünsche, dem Einmarsch derselben mit Hülse Cleve's zu begegnen. Wasius konnte eine bezügliche Zusage machen — sofort nach seiner Kückehr erschienen in der That unter dem 17. Wai 1572 die bezüglichen Besehle — und
am 4. Wai hatte der Gesandte endlich die erbetenen Briese König Philipp's in
den Händen.

Zugleich war Masius der Überbringer eines Alba'schen Briefs an seinen Fürsten — derselbe ist bereits vom 3. Mai datirt — in welchem Jener der Überzeugung Ausdruck giebt, "Herzog Wilhelm werde das Werk der Coadjustorie dahin zu richten suchen, daß es zu Beförderung und Erhaltung der rechten wahren alten katholischen Religion gelange"<sup>2</sup>).

Obwohl nun die jülich'sche Regierung mit Ausbringung dieser Borschreiben einen wesentlichen Schritt vorwärts gethan hatte, so war man doch von der Erwirkung des päpstlichen Beneplacitums noch weit entsernt. Unter Mühen und Kosten — schon in einer Conserenz am 5. December 1571 war die Bestallung eines eigenen Sollicitators in Rom beschlossen worden — wurde die Agitation fortgesetz, um in besürwortendem Sinne auf die Curie einzuwirken. Die einslußreichsten deutschen Kirchenfürsten, wie der Cardinal von Augsdurg, der Erzbischof von Trier wurden bittend angegangen und viele Dutzende anderer Bittschreiben erlassen.

In der That hatte sich denn auch wenigstens Kaiser Maximilian für seinen Schwager ernstlich bei Papst Gregor XIII. verwendet; er hatte nicht nur einen warmen Empfehlungsbrief abgehen lassen sondern auch seine Agenten in Rom angewiesen, mündlich bei Sr. Heiligkeit für die Coadjutorwahl einzustreten.

Allein der Papst verhielt sich einstweilen sehr reservirt. Wir besitzen die Relation eines der mit der Betreibung der Angelegenheit betrauten kaiserlichen Raths, welche etwa aus dem August 1572 stammen dürfte 4), wo die spanischen Empsehlungsschreiben schon in Rom angekommen sein mußten. Danach hatte Gregor XIII. sich in allgemeinen Ausdrücken nicht geradezu ablehnend verzhalten, aber darauf hingewiesen, daß der Prinz noch minderjährig sei; allerzdings könne ja die Curie von der Großjährigkeit dispensiren, doch nur quoad temporalia, nicht quoad spiritualia; Se. Heiligkeit werde thun, was möglich sei. Within tritt schon hier der Entschluß hervor, die Verwaltung der kirchzlichen Angelegenheiten des Hochstists vorläusig keinenfalls in die Hände des

<sup>1)</sup> S. die beiden Urkunden vom 24. Febr. 1572 Nr. 112 u. 113. 2) S. die Urkunde vom 3. Mai 1572 Nr. 120. 3) S. die Urkunde vom 20. Juni 1572 Nr. 125. 4) S. die Urkunde vom (August) 1572 Nr. 130.

clevischen Herrscherhauses zu legen, worauf wir weiter unten zurückzukommen haben werden.

Jedenfalls blieb diese private Außerung des Papstes vorläufig das einzige, wovon man in Cleve auf die längst abgegangenen Gesuche Kenntniß erhielt.

Während man so am jülichschen Hose das ganze Jahr hindurch vergeblich auf Antwort harrte, trat ein Zwischenfall ein, welcher beinah von den schlimmsten Folgen geworden wäre. Unter dem 4. August 1) nämlich hatte die Prinzessin Maria Eleonora, deren protestantische Anschauungen wir kennen gelernt haben, an Maria von Rassau, die Schwester Wilhelm's von Oranien und Semahlin des Grafen zu dem Berge einen Brief geschrieben, worin sie den Segen Gottes für die oranische Sache erbittet und Gott dankt für die Erfolge, welche disher erzielt worden seien.

Sie flehe zu Gott, sagt sie, "daß dies angefangene Werk gottseliglich vollendet werden möge zu Aufbauung seiner christlichen Kirche und damit die armen betrübten Christen aus der Tyrannei erlöset mögen werden und die Niederlande zu gebührlicher Freiheit wiederum gebracht würden".

Dieser Brief siel den spanischen Truppen in die Hände, welche ihn sofort an Alba weiter schickten.

Man kann ermessen, welchen Eindruck diese Zeilen auf den Herzog hervorbrachten; er entschloß sich sofort hiergegen einzuschreiten und ließ abermals den Andreas Masius zu sich bescheiden.

Dieser hatte in den Weihnachtstagen Audienz<sup>2</sup>), in welcher ihm Alba das Original des erwähnten Brieses vorlegte. Darauf erklärte Alba, er hege die Absicht, dem Bater von dem Verhalten seiner Tochter Mittheilung zu machen und er fordere daher den Masius auf, sich baldigst zum Herzog zu begeben und ihm zu eröffnen, daß es im Namen des Königs von Spanien des Herzog Alba's "höchstes Begehren" sei, Herzog Wilhelm solle die anderen Prinzessinnen "ohne Berzug von der Marien Eleonoren absondern", damit solches Vist nicht auch an sie käme; auch müsse der Fürst diesenigen Personen, welche die Umgebung seiner Töchter bildeten, "gänzlich von seinem Hose abschaffen" und an deren Plat andere katholische Personen anstellen.

Masius bat slehentlich, Alba möge ihm nicht auflegen, solchen Haber zwischen Bater und Kind anzurichten. Ohnedies sei der Herzog krank und sein Leiden sei der Art, daß er sich "im Zorn leicht irre" — welches Unheil könne daraus erwachsen! Er wolle gern seinen Einfluß ausbieten, daß Alba's Besehren erfüllt werde, nur möge der Herzog nicht darauf bestehen, daß der Bater von dem Briefe seiner Tochter Kenntniß erhalte.

<sup>1)</sup> S. die Urkunde vom 4. August 1572 Nr. 128.

<sup>2)</sup> S. bie Urtunbe vom 2. Januar 1573 Nr. 141.

Man hätte erwarten sollen, daß Alba diesen Bitten sofort Gehör gegeben hätte, indessen erklärte er, wenn Masius die Aufgabe nicht übernehme, so müßten es die anderen Räthe thun, und wenn diese es nicht alsbald thäten, so werde er seine eigenen Leute an den Herzog senden.

Darauf hin bat Masius sich Bedenkzeit aus und schrieb nun sosort unter Beisügung des Briefs vom 4. Aug. vertraulich an die Räthe bei Hose und bat, sie möchten sobald als möglich seine Bitten bei Alba dringend unterstützen. Alsbald kam denn auch ein Schreiben von dort in Brüssel an, in welchem die Räthe erklärten, "man könne den Herzog in seiner Leibesblödigkeit mit diesem nicht betrüben". Zugleich fügten sie vertraulich die Bemerkung bei, die Prinzessin solle noch im Laufe des Sommers nach Preußen überschickt werden und "wegen der beiden anderen Fräuleins werde gute Vorsehung gesschehn").

In der That hatte der Herzog sich wegen der religiösen Gesinnung seiner Tochter entschlossen, dieselbe an einen Mann zu verheirathen, den er früher nicht für geeignet gehalten hatte, nämlich den Herzog Albrecht Friedrich von Preußen. Nach längeren Verhandlungen 2) waren zwischen den Betheiligten am 14. December 1572 die Chepakten abgeschlossen worden und der Abzug der jungen Fürstin in die entfernte Residenz ihres künftigen Gemahls stand zu erwarten.

Da nun Herzog Alba jett die "Absonderung" der Maria Eleonora gebieterisch verlangte, so ward die Abreise so viel als möglich beschleunigt und mit diesem Zugeständniß scheint denn der Zwischenfall beigelegt worden zu sein. Wenigstens erklärte Herzog Alba am 20. April, daß er die Angelegenheit vorläusig auf sich beruhen lassen und annehmen wolle, daß der Unverstand des Fräuleins diesen Brief dictirt habe 3). Bei diesem Entschluß haben vielsleicht zugleich sowohl politische Rücksichten 4), wie die sonstigen Nachrichten aus Cleve mit eingewirkt. Die Geisteskräfte des Herzogs nämlich nahmen so sehr ab, daß die Räthe immer mehr die absoluten Leiter der öffentlichen Angelegenheiten wurden. Am 3. October 1572 entschuldigte der Secretär Paul Langer (der uns noch oft begegnen wird) seinen Fürsten bei dem Kanzler Olissläger wegen "seines Mangels an Berstand, damit man Geduld tragen muß" und als der Herzog den Wunsch zu erkennen gab, mit nach Königsderg zu

<sup>1)</sup> S. die Urtunde vom 28. Jan. 1573 Nr. 143.

<sup>2)</sup> S. die Urkunden vom 7., 19. und (23.) Nov. 1572 Nr. 133, 135 n. 137.

<sup>3)</sup> S. bas Regest vom 20. April 1573 Nr. 148.

<sup>4)</sup> Herzog Alba bedurfte fortwährend ben guten Willen und die Freundschaft bes Herzogs wegen seiner politischen und militärischen Bedrängniß. So schreibt er u. A. am 18. October 1572 an König Philipp, daß er ben Rhein bei Emmerich auf clevischem Ge-biet überschreiten wolle. Er habe an Herzog Wilhelm Gesandte geschickt, damit dieser ihm ben Durchzug durch sein Gebiet gestatte. S. Gachard, Correspondance de Philippe II. Vol. II, 288.

reisen, erklärte Werner von Symnich, "er könne nicht dulden, daß s. g. Herr sich selbst und der jungen Herrschaft zur Schande in fremden Landen zu einem Spektakel umherziehe" 1).

Unter solchen Verhältnissen brauchte felbst Herzog Alba keine ernstliche Opposition mehr vom clevischen Hofe zu erwarten und es stand zu hoffen, daß alle Forderungen, die man zur Wiederaufrichtung der katholischen Kirche für nothwendig hielt, erfüllt werden würden.

### Fünftes Capitel.

## Die Berhandlungen mit der Curie und dem papstlichen Nuntins.

1573—1575.

Nachdem der clevische Hof Jahr und Tag hindurch auf eine Antwort aus Kom gewartet hatte, traf endlich etwa im Juni ein Breve Gregor's XIII. vom 8. Mai<sup>2</sup>) in Düsseldorf ein. In demselben entschuldigt sich Se. Heiligkeit zu-nächst wegen der Verzögerung der Angelegenheit, welche eine eingehende Erwägung erfordert und mancherlei Bedenken erweckt habe. "Welcher Art diese sind, heißt es weiter, und was wir selbst unsererseits von Dir fordern, wirst Du von demjenigen vernehmen, den wir in Kurzem an Dich senden werden; dieser wird Dir zugleich von unserer freundlichen Gesinnung gegen Dich und von den Bedingungen, deren Erfüllung zur Genehmigung Deiner Wünsche nothwendig ist, Kenntniß geben".

Obwohl der Papst somit sich sehr unbestimmt ausdrückte, verkündete dennoch Herzog Wilhelm in einem Schreiben vom 7. Juni 1573 hocherfreut seinem Kanzler, "daß die Coadjutorie zu Wünster von Sr. Heiligkeit allergnedigst approbirt sei" und sprach die Ansicht aus, daß es nun nöthig scheine, den Jungherzog zu dem geistlichen Stand anzuweisen; auch wolle er sofort Schritte thun, um die Hospaltung in Wünster einzurichten<sup>3</sup>).

Soweit war man denn freilich noch nicht und wenn der Herzog eine Ahnung von den Forderungen gehabt hätte, die seiner harrten, so würde er schwerlich eine ganz ungetheilte Freude empfunden haben.

Mit der Überbringung der päpstlichen Aufträge war der Nuntius Caspar Gropper beauftragt, welcher damals die Höfe der katholischen deutschen Für-

<sup>1)</sup> S. die Urkunde vom 3. Oct. 1572 Rr. 132 und die bort gegebene Anmerkung.

<sup>2)</sup> S. die Urkunde vom 8. Mai 1573 Nr. 151.

<sup>3)</sup> S. die Urtunde vom 7. Juni 1573 Nr. 154.

sten bereiste. Seine Ankunft verzögerte sich lange; erst im Spätherbst, als Herzog Wilhelm auf der Reise nach Königsberg begriffen war, kam der Besvollmächtigte in die Nähe der clevischen Staaten und zu Anfang December ließ er eine Anzahl der fürstlichen Käthe (es waren der Kanzler Orsbeck, Franz von Loe, Dietrich von der Horst, Johann Hardenrath und der Licentiat Louswermann) zu sich nach Köln kommen, um eine vorläusige Besprechung mit ihnen zu veranstalten.

Als die Herrn am 2. Dec. versammelt waren, trug Gropper ihnen vor 1), daß der Confirmation Johann Wilhelm's die Canones und andere Sanctiones ecclesiasticae entgegenständen. Doch sei Se. Heiligkeit geneigt (um Argeres zu vermeiden), "die Schärfe der Rechte etwas zu mildern", wenn zuvor eine Anzahl Bedingungen erfüllt sei, zu denen als Hauptpunkte die Mitunterzeichnung der Capitulation durch den Erbprinzen und zweitens die Übersendung Johann Wilhelm's nach Rom (um bort erzogen zu werden) gehört. "In Germania", sagte der Nuntius, "seien nicht viele katholische Universitäten und vieler Fürsten Söhne würden in verfälschter Religion erzogen. Se. Heiligkeit aber wolle sicher sein, daß der künftige Bischof von Münster in der katholischen Religion erzogen werde. Man müsse barauf um so mehr bestehen als in den Herzogthümern die neue Lehre vielfach eingerissen sei und man ihm (dem Nuntius) zu Münster, wo er kürzlich gewesen sei, erklärt habe, man werde sich mit äußerstem Vermögen gegen Cleve stellen, wenn die eingerissenen verfälschten Lehren nicht abgeschafft würden". Nachdem die Räthe auf diese Eröffnungen hin bis zum folgenden Tag Bedenkzeit erbeten hatten, erklärten sie, daß die Bekräftigung der Capitulation durch Herzog Carl Friedrich wohl keine Schwierigkeiten bieten werde, in Betreff des zweiten Punktes aber hätten sie nicht allein wegen der Gesundheit des jungen Prinzen, sondern auch wegen des vorauszusehenden Widerstands der Landstände große Bedenken. Der Nuntius konnte nicht umhin, das Gewicht dieser Gründe anzuerkennen, und er schlug deshalb vor, daß vorläufig der Präceptor, der Hofmeister und der Kaplan des Prinzen vor ihm juxta formam Tridentini Concilii professionem fidei thun und zugleich schwören sollten, daß sie den jungen Herrn nach den katholischen Vorschriften erziehen würden. Er hoffe, sagte er, daß auch Se. Heiligkeit sich damit einstweilen begnügen werde. An diese Concession schloß er alsdann aber neue Forderungen, deren er bisher nicht Erwähnung gethan hatte. Die erste betraf die Übung der geistlichen Jurisdiction durch die benachbarten Bischöfe in den Ländern des Herzogs von Cleve, welche bisher durch den Landesherrn ausgeübt worden war. Wenn man sich an die Kämpfe erinnert, welche früher von den Herzögen von Cleve dieses Vorrechts wegen geführt worden waren, so begreift man die Bedeutung, welche dieser Forderung inne wohnte.

<sup>1)</sup> S. ben Auszug aus bem Protocoll vom 2. Dec. 1573 Nr. 159.

Der Nuntius, bessen Instruction, die wir kennen lernen werden, die Rückgabe aller geistlichen Gerichtsbarkeit forderte, sprach in richtiger Erkenntniß des Sinsbrucks, den ein solches Verlangen machen mußte, einstweilen blos von der Gestattung der Visitation, welche den Vischöfen disher nicht zugelassen sei. Sodann hieß es, daß außerdem Se. Heiligkeit die Besetzung aller Ümter und Stellen durch katholische Personen verlange; wenn es wahr sei, daß der Hofsprediger Lutheranus oder Semicatholicus sei, so müsse dieser vor Allem abgeschasst werden. Da man serner ersahre, daß die Prinzessinnen sich nicht katholisch erwiesen, so sehe Se. Heiligkeit für gut an, daß dieselben entweder in ein Kloster gingen oder am kaiserlichen oder bairischen Hose ihre Erziehung erhielten. Auch der Königl. Majestät von Spanien sei glaublich vorgekommen, daß die Fräulein nicht in die katholische Kirche gehen wollten, obwohl der Herzog es wünsche. An der Ehe mit Preußen werde Se. Heiligkeit ebensfalls keinen Gefallen tragen.

Nachdem auf diese Andeutungen hin die Käthe erklärt hatten, daß der Nuntius darüber mit dem Herzog verhandeln möge, welcher Mitte Januar 1574 in seine Staaten zurücklehren werde und der Nuntius schließlich sich noch über die Schulen zu Duisburg und Düsseldorf beschwert hatte, ward die Sitzung aufgehoben.

Bis zu diesem Moment hatte Gropper den clevischen Räthen das Original seiner Instruction noch nicht bekannt gegeben. Um sie indessen zu einer Meisnungs-Äußerung über die zu erwartende Gewährung oder Ablehnung zu versanlassen, setzt er eine neue Zusammenkunft auf den Nachmittag des 3. Desember sest und legte ihnen alsdann den Text seiner Aufträge selbst vor.

Dieses Schriftstück, von welchem uns ein Auszug erhalten ist 1), überbot die bisherigen Wünsche, soweit Gropper sie geäußert hatte, noch um ein Ershebliches. Die Paragraphen 1 bis 4 und 6 stimmten mit des Nuntius Ansgaben überein. Absat 5 aber handelte von der geistlichen Hoheit der benachs barten Bischöse ganz im Allgemeinen und Absat 7 besahl dem Nuntius, den Herzog zu bestimmen, daß er wegen seiner früheren Haltung beim Papst Abssolution erbitte und außerdem die Prosessio sidei ablege; Artikel 8 verlangte, daß der Fürst seiner Schwester die Sympathien für die Protestanten verbieten und seine Kinder von ihr absondern solle.

Wan darf sich nicht wundern, wenn die Räthe nach stattgehabter Kenntsnisnahme erklärten, es sei unmöglich "die Artikel zusammen und in der Eile in's Werk zu richten". Natürlich siel ihnen besonders die Forderung des siebensten Artikels auf und sie erwiderten dem Nuntius, der Herzog sei ernstlich darsauf bedacht, in seinen Ländern die katholische Religion zu erhalten; man dürfe ihm darin nichts Weiteres anmuthen". Auch wegen des Herzogs Schwester

<sup>1)</sup> S. bie Urtunbe vom 19. Juli 1573 Nr. 157.

waren sie nicht einverstanden; "diese habe weniger Schuld als Andere". Bon der Absonderung der Töchter und von deren Berweisung in ein Kloster werde man beim Herzog nicht reden dürsen. Die Forderung wegen der katholischen Räthe sei nicht leicht vollständig zu erfüllen; auch wisse der Nuntius so gut wie die Räthe selbst, daß selbst geistliche Fürsten Beamte hätten, welche Anshänger der Augsburgischen Confession seien.

Der Nuntius entnahm aus diesen Äußerungen, daß er in den Angelegenheiten, welche die Person des Herzogs und seine Familie betrasen eine gewisse Borsicht bei den weiteren Verhandlungen werde beobachten müssen und erklärte, dem Bedenken der Käthe solgen zu wollen. Auch machte er insosern eine Concession, als er wegen der Communio sud utraque, welche in den Verhandlungen zur Sprache gekommen sein muß (das Protocoll enthält nichts davon) die Möglichkeit eines päpstlichen Indults in Aussicht stellte. — Hiermit hatten die Versprechungen ein Ende. Da Gropper eine schristliche Äußerung der Käthe verlangt zu haben scheint (er wollte eine solche wahrscheinlich zur Rechtfertigung seines weiteren Verhaltens nach Kom senden), so ward dieselbe in einer Berathung zu Kanten um die Witte des December sestgestellt 1).

Bu Ende des J. 1573 kehrte der Herzog von seiner Königsberger Reise zurück und Gropper nahm, sobald es ihm möglich war, Gelegenheit, eine persönliche Audienz zu erbitten. Am 13. Januar 1574 erhielt er die Erlaubniß, seine Creditive in Dusselborf dem Fürsten zu überreichen und seine Aufträge auszurichten. Das päpstliche Breve, durch welches der Nuntius beim Herzog legitimirt wurde, trägt das Datum bes 11. Juni und ist in den zuvorkommendsten Wendungen gehalten 2). Da es nichts herrlicheres und für die irbische Ehre und die ewige Seligkeit rühmlicheres gebe als die Vertheidigung der katholischen Kirche gegen die Ketzer, so freue sich seine Heiligkeit, daß der Herzog in dieser Hinsicht wachsam sei. In der That könnten ja die Fürsten auch Nichts thun, was Gott mehr gefalle als der Kampf für die alleinseligmachende Kirche, welche die einzige Grundlage alles wahren Heils sei. Se. Heiligkeit erbiete sich zur Unterstützung in allen Maßregeln, welche der Herzog zum Schutze des Glaubens dienlich erachten werbe. Im Übrigen werbe Caspar Gropper des Papstes Willensmeinung in Betreff der Münsterschen Coadjutorwahl dem Herzog auseinanberseten.

Nach Überreichung dieses Schriftstücks trug Gropper dem Fürsten in Gesgenwart der Kanzler und Räthe die Forderungen vor, welche wir zum gröskeren Theil bereits kennen gelernt haben 3). Er gab sich alle Wühe, die päpstelichen Bedingungen mit hinreichenden Gründen zu motiviren und nothwendig erscheinen zu lassen. Bezüglich der Sendung Johann Wilhelm's nach Rom

<sup>1)</sup> S. die Urkunden vom 9. Dec. Nr. 161 u. Nr. 162.
2) S. die Urkunde vom 11. Juni 1573 Nr. 155.
3) S. das Protocoll vom 13. Januar 1574 Nr. 164.

wies er darauf hin, daß die deutschen Schulen "mit allerlei abtrünnigen Rectoren und Präceptoren übel besetzt seien", und zugleich betonte er in Betreff der Forderung, daß der Herzog alle Nichtlatholiken vom Hofe und aus den Ämtern entserne, es könnten durch die Geusen, die sich in die clevischen Lande einstehlen, des Herzogs Unterthanen vergistet und angesteckt werden. Auf die Resorm der Schulen legte er besonderes Gewicht, verlangte, daß sie alle zwei Jahre visitirt würden, und begehrte einen Besehl, welcher den Lehrern ausslegte, sich wegen der Lectionen und der Instruction mit den Universitäten von Köln und Löwen zu vergleichen. Wenn die Lehrer keinen Gehorsam leissten wollten, so könne man sie ja in solche Länder schicken, wo sie wie in Wittenberg geduldet werden möchten.

Eine neue und sehr wichtige Forberung war die einer regelmäßigen Kirchen-Bisitation; eine solche, sagte der Nuntius, sei hochnöthig; sie müsse darauf gerichtet sein, zu erkunden, welcher Qualität die Pastoren eines jeden Ortes seien, ob sie auch die reine Lehre verkündeten und ehrbaren Lebens und Wandels wären. Alsdann müsse man den Geistlichen genügende Competenzen verschaffen und die Unterthanen zum Gehorsam gegen den Clerus anhalten.

In Bezug auf die Erziehung der Töchter bediente Gropper sich einiger sehr vorsichtiger Wendungen; nicht von Sr. Heiligkeit ging nach seinen Ansbeutungen dieses Verlangen aus, sondern er erzählte, daß einige hohe Potenstaten dem Papste den Wunsch zu erkennen gegeben hätten, Herzog Wilhelm möge die Prinzessinnen am kaiserlichen oder bairischen Hose erziehen lassen. Schließlich deutete er auch ganz milde darauf hin, daß Se. Heiligkeit sich väterlich erbiete, "wenn bei vorigen Zeiten bei Ihrer F. G. Hof und den Landen etwas eingerissen sein möchte, wofür Reconciliation, Absolution oder Dispensation nöthig wäre".

Der Herzog erwiederte dem Nuntius zunächst nichts, ließ ihm aber nach drei Tagen eine Antwort überreichen 1), welche in keiner Weise als vollkommene Zustimmung gelten konnte. Besonders in Betreff seiner Kinder erklärte er einfach, daß er sich die Sache überlegen wolle.

Wenn er in anderen Punkten nachgab, so forderte er doch in einer wichstigen Frage seinerseits eine Gegenleistung, nämlich in der Angelegenheit der Communion unter beiberlei Gestalt. Er erklärte geradezu, daß die Verweigerung derselben für seine Unterthanen die Ursache der Absonderung von der katholischen Kirche sei. Um diese in ihrem Gewissen bedrängten Seelen zurück zu gewinnen und allenthalben "gute katholische christliche Sintracht" aufzurichten, sei seine Bitte, daß "Ihre Päpstl. Heiligkeit geruhe", für den Fürsten und die Unterthanen die Communio sud utraque zu gestatten.

Der Nuntius war klug genug, in seiner Antwort die Übereinstimmung

<sup>1)</sup> S. die Urkunde vom 16. Januar 1574 Rr. 165.

der beiderseitigen Anschauungen, soweit sie vorhanden war, befonders zu betonen, dagegen die Differenzen vorläusig schweigend zu übergehen. Wegen des herzoglichen Wunsches sagte er seine Fürbitte für den Fürsten und seine Kinder, sowie eine geringe Zahl des Hofgesindes zu, verlangte aber die Namshaftmachung des Priesters, welcher das Abendmahl reichen solle. Diese Concession wollte der Herzog indessen nicht acceptiren, sondern verlangte, daß die Gestattung des Kelches für alle seine Unterthanen erfolge.

Nachdem der Nuntius zugesagt hatte, daß er Alles getreulich an Se. Heiligkeit gelangen lassen wolle, wurden die Conferenzen geschlossen. Wan mußte nun abwarten, welche Stellung die Curie zu der Sache einnehmen werde.

Daß man in Rom mit dem Resultat nicht zufrieden war, ersehen wir aus einem Schreiben des Cardinals Commendone an Caspar Gropper vom 3. April 1574.). Man betonte dort sehr stark den Wunsch, daß der Herzog die geisteliche Jurisdiction der Bischöse in seinen Gebieten gestatten solle und erklärte schließlich, daß die Gewährung der Coadjutorie vornehmlich an der Übersenstung Johann Wilhelm's nach Kom hänge. Daran war bei der Stimmung des Herzogs augenblicklich gar nicht zu denken.

Ehe die Verhandlungen zum Abschluß gediehen waren, starb plötzlich um 5. April 1574 der Bischof Johann von Münster und damit war die Angelegensheit der Coadjutorie hinfällig. Das weitere Bestreben der clevischen Regierung mußte nun dahin gerichtet sein, daß das Domkapitel die Postulation Johann Wilhelm's zum Bischof genehmigte.

Bei der damaligen Lage der allgemeinen Verhältnisse, welche eine fortwährende Bedrohung des Stifts durch die kriegführenden Parteien in den Niederlanden in sich bargen, mußte dem Domkapitel sehr viel daran gelegen sein, die schüßende Hand eines mächtigen weltlichen Fürsten für sich zu gewinnen. Da nun außerdem die Jugend des zu eligirenden Prinzen (er war damals 12 Jahr alt) dem Capitel und dem Adel ein langes Zwischenregiment in Aussicht stellte, in welchem eine aus den einflußreichen Geschlechtern bestehende Statthalterschaft die Regierung in ihrem Sinne verwalten konnte, so sand sich alsbald unter dem hohen Adel eine starke Partei, welche den clevischen Wünschen entgegenkam und in Kurzem kam die Postulation wirklich zu Stande.

Ehe das Abkommen perfect geworden war, hatte auf Andringen des Nunstius eine Verständigung über die persönlichen Sigenschaften der einzusesenden Statthalter stattgefunden und Herzog Wilhelm hatte sich verpflichtet, in Gesmeinschaft mit dem Domkapitel nur solchen Personen die Verwaltung des Stifts zu übergeben, "die der wahren katholischen Religion unwankbarlich zu-

<sup>1)</sup> S. bas Actenstsick vom 3. April 1574 Nr. 168.

gethan und sonst dermaßen beschaffen wären, daß die Päpstl. Heiligkeit mit denselben billig zufrieden sein könne"1).

Man gab sich in Cleve alle mögliche Mühe, die nothwendige Bestätigung der Postulation auszubringen und suchte der Curie volle Ergebenheit zu be= weisen. Alle Nachgiebigkeit indessen war vorläufig vergeblich, da man am papstlichen Hof an die Gewährung der Confirmation noch weitere Bedingungen knüpfte. Am 14. Aug. 1574 machte der Cardinal von Como dem Nuntius Gropper von den neuen Forderungen Wittheilung 2), indem er erklärte, daß Se. Heiligkeit beschlossen habe, das Regiment des großen wichtigen Stifts sowohl in geistlichen als in weltlichen Dingen in die Hände einer Person zu legen, der er den Titel Suffragan geben wolle. Wenn das Domkapitel zu Münster sich hierauf nicht einlassen möge, so werde Se. Heiligkeit sich mit dem Herzog über eine geeignete Person verständigen. Übrigens möge sich der Her= zog überzeugt halten, daß durch diese Ernennung das Geschäft der Confirmation weder aufgeschoben noch verhindert werden solle. Nur müsse zuvor noch entweder der Kaiser oder ein geistlicher Churfürst dafür Bürgschaft leisten, baß der Jungherzog Johann Wilhelm niemals das Stift oder einen Theil desselben als weltliche Herrschaft für sich behalten wollte.

Faft das ganze Jahr hindurch wurde zwischen dem Nuntius und den Bevollmächtigten des Herzogs hierüber verhandelt und als das J. 1575 heranstam, war die päpstliche Bestätigung immer noch nicht ersolgt. Da — es war im Februar 1575 — traf den alternden Herzog der schwere Schlag, daß sein ältester Sohn und Thronerbe Carl Friedrich, plözlich zu Rom einer Krantheit erlag. Natürlich konnte nun keine Rede mehr davon sein, daß Johann Wilshelm den geistlichen Stand erwählte und somit war die Nothwendigkeit einer Reuwahl für das Stist Münster gegeben. Die Bestredungen Cleves nach Besgründung einer Secundogenitur in Münster hatten damit ihr Ende erreicht, aber die Wirkungen dieser Episode in politisch-religiöser Beziehung sollten sich noch lange hinaus geltend machen.

<sup>1)</sup> S. die Urkunden vom 10. u. 14. April 1574 Nr. 169 und 170.

<sup>2)</sup> S. bas Actenstild vom 14. Aug. 1574 Nr. 172.

#### Sechstes Capitel.

### Die Maßregeln zur Wiederherstellung der alten Kirche.

1573—1575.

Der consequenten und entschiedenen Haltung der Regierung gelang es allmählich sich im Lande und bei den Unterthanen eine Partei zu schaffen, auf welche sie sich bei ihren Maßregeln gegen die Anhänger der neuen Lehre stüßen konnte. Freilich war in solchen Landschaften, in welchen wie in den Grafschaften Mark und Ravensberg eine geschlossene Majorität sich gegen die Restaurationsversuche erhob, vorläusig noch nicht viel auszurichten; selbst im Herzogthum Cleve kam man nur langsam vorwärts. Dagegen boten die Herzogthümer Jülich und Berg einen günstigeren Boden und es gelang, den Evangelischen zahlreiche Positionen zu entziehen.

Einen neuen Impuls erhielt die Restauration durch die Anwesenheit Gropper's in den herzoglichen Landen. Die Fahrt, welche er im Spätherbst 1573 burch die Herzogthümer machte, ward von ihm zu einer Art von Inspectionsreise benutt und als er in Köln mit den fürstlichen Räthen zusammenkam, gab er ihnen genau die Punkte an, wohin die Thätigkeit der letzteren sich besonders zu richten habe 1). Er beklagte sich bitter, daß noch an so wenigen Orten, wo die neue Religion eingerissen sei, Abhülfe geschafft worden wäre, wie benn z. B. die Stadt Wesel noch immer als ein Hauptherd angesehen werden musse. Die Befehle, welche ja allerdings vom Herzog erlassen worden seien, blieben unausgeführt und fortwährend nehme die Stadt Rebellen gegen Se. Königliche Majestät von Spanien bei sich auf. Auch zu Büberich sei erschreckliche Gotteslästerung mit Abreißung der Altäre und Abschlagung der Bilder angerichtet worden. Er (der Nuntius) habe sich durch persönliche Anwesenheit von diesen Thatsachen überzeugt. Besonders machte er die Räthe auch auf dem Amtmann von Neuenrabe in der Grafschaft Mark aufmerksam, welcher ben Befehlen zuwider den Evangelischen Beistand leiste. Als er zu Werdohl (in des genannten Amtmanns Bezirk übernachtet habe, hätten einige katholische Einwohner geklagt, daß bei ihnen ein abtrünniger Mönch aus dem Kloster Scheba Pastor sei, welcher sich der Augsburgischen Confession berühme. Ob die Räthe außer Stande seien, so etwas zu hindern? Auch in Orsop sei Mangel in der Religion vorhanden, den man abstellen müsse. Solche kleine Städte, welche kaum Ein Hundert Bürger besäßen, werde die Regierung doch zwingen können.

<sup>1)</sup> S. bas Protocoll vom 2. bis 4. Dec. 1573 Nr. 159.

Außer diesen Dingen erregten vor Allem die Verhältnisse an den clevischen Schulen des Nuntius Mißfallen und er drang heftig (wie wir oben gesehen haben) auf deren Besserung.

Die Räthe gaben diesen dringenden Vorstellungen Gehör und bereits im Frühjahr 1574 erfolgten energische Maßregeln. Der Drost von Neuenrade ward angewiesen, sich nach des Herzogs Mandaten zu halten und der Propst des Klosters Scheda auf das Treiben seiner Mönche ausmerksam gemacht.

Bu Büberich, wo im J. 1557 Cornelius Gerhardi aus Amerfort vom Herzog Wilhelm angestellt und der evangelische Cultus seitdem ungestört geübt worden war (Gerhardi hatte sich sogar verheirathet) erfolgte jetzt die Ausweissung dieses Geistlichen und die Einsetzung eines römischstatholischen Priesters. Ein Gleiches geschah zu Orson, wo seit dem J. 1570 Rudolf Francomola das Evangelium verkündet hatte 1).

An solchen Orten, wo der Regierung das Patronat der Pfarreien nicht zustand, suchte man sich auf die Weise zu helsen, daß man neben den bisherigen Seistlichen einen katholischen setzte, wie es z. B. in Lennep geschah, wo der Graf von Bentheim seit dem J. 1566 in Johann Steinweg einen evangelischen Pastor eingesetzt hatte. Um dessen Wirken zu paralysiren, ward der Meßpriester Joh. von Heyden dorthin geschickt, doch blied dessen Thätigkeit bei der ablehnenden Haltung der Gemeinde einstweilen ohne großen Erfolg 2).

Sanz besonders ward jetzt darauf gehalten, daß in den Vertretungen der Neineren Städte und Dorfgemeinden nur zuverlässige Parteigänger zugelassen wurden. Das Richter-Amt in den kleinen Orten, dessen Verleihung der Resgierung zustand, ward denjenigen Beamten entzogen, welche den religiösen Standpunkt der Käthe nicht theilten; wie z. B. in Grieth Johann Stell der Religion wegen abgesetzt wurde.

Man würde mit der Erneuerung des Beamten Personals rascher und durchgreifender vorgegangen sein, wenn es nicht nach dem eigenen Geständniß der Räthe 3) schwer gewesen wäre, durchaus katholische Functionäre sofort zu erhalten.

Das Augenmerk der Regierung richtete sich außerdem auf diejenigen Schulmänner und Pastoren, welche dem Evangelium anhingen. In Düssels dorf wurden die verdächtigen Lehrer entfernt; die neugläubigen Priester wursen den des Landes verwiesen und diejenigen bestraft, welche ihnen Unterkommen gewährten; die Wittwe eines Herrn von Ingenhoven, Wilhelmine geb. von Tyll, ward gepfändet, weil sie einen evangelischen Geistlichen beherbergt hatte 4).

<sup>1)</sup> Teschenmacher, Kirchen-Annalen S. 183. 2) S. Teschenmacher a. D. S. 208.

<sup>3)</sup> S. die Urfunden vom (9-10. December) 1573 Rr. 161.

<sup>4)</sup> Teschenmacher a. D. S. 674.

Es versteht sich von selbst, daß derartige Waßregeln sich in den mächtigen Gemeinwesen, wie Wesel, Soest u. s. w. nicht durchführen ließen. Hier fanz den die Vertriebenen allezeit einen Zufluchtsort, aber die kleineren Städte wie Reeß mußten sich sogar die Ausweisung einzelner ihrer Bürger gefallen lassen, weil sie evangelischen Neigungen anhingen 1).

Selbst bis in die durchaus evangelische Grafschaft Wark machte sich die neue Strömung fühlbar. In Hamm hatte seit dem J. 1561 Carl Gallus auf des Herzogs eigene Berufung im Sinne des neuen Glaubens gelehrt. Im J. 1576 ward er seines Amtes enthoben und nachdem er eine Weile im Lande flüchtig umhergezogen war, begab er sich in den Schutz Wilhelm's von Oranien, der ihm eine Anstellung verschaffte<sup>2</sup>)

Eine merkwürdige, bisher unbekannte Thatsache legt für den stets wachsenden Einfluß der katholischen Gesinnung ein schlagendes Zeugniß ab. Wir wissen, daß Conrad von Heresdach seit mehr als 40 Jahren am clevischen Hof nicht nur der einflußreichste, sondern auch der entschiedenste Anhänger der kirchlichen Reform gewesen war. Er hatte diese seine religiöse Anschauung im I. 1536 dadurch öffentlich documentirt, daß er, odwohl Geistlicher, sich verschelicht hatte. Jetzt empfand der alte Mann unter den Borstellungen seiner katholischen Umgedung plötzlich Reue über sein früheres Leben und im Frühziahr 1574 entschloß er sich, vom h. Vater Absolution zu erbitten. Herzog Wilshelm befürwortete dies Gesuch. Der Papst, über dieses Sündenbekenntniß hoch erfreut, ertheilte die erbetene Lossprechung durch ein Breve vom 24. Aug. 1574<sup>3</sup>).

Um durch die Lectüre evangelischer Schriften der Opposition keine neuen Anhänger zuzuführen, erging am 6. Febr. 1574 ein Mandat, welches das Lessen verdächtiger Bücher als "deutscher Bibeln, Psalmen, Katechismen und Betsbüchlein" streng untersagte.

Es wurden ferner Mandate erlassen, in welchen allen Unterthanen bei höchster Ungnade des Landesherrn besohlen wurde, sich zu ihren katholischen Pfarrkirchen und Pastoren zu halten 4). Die evangelisch gesinnten Einwohner der Stadt Jülich, welche dies trot des Gebotes unterließen, wurden vor ihren Dechanten beschieden und ermahnt, von ihren Lehrmeinungen abzulassen. Als sie erklärten, dies nicht zu können, wurden sie mit Weib und Kind der Stadt verwiesen.

Um sich der Zuverlässigkeit ihrer Pastoren zu versichern, erließ die Regierung am 6. Februar 1575 eine Verordnung, wodurch die Amtleute angewiesen wurden, darauf zu sehen, daß die Pfarrämter nur mit solchen Personen besetzt

<sup>1)</sup> Teschenmacher S. 676. 2) Steinen Bb. IV, 383; Zeitschrift b. Berg. Gesch. Ber. I, 176. 3) S. die Urkunde vom 24. Aug. 1574 Nr. 174. 4) Wir sehen dies aus der Supplik vom (18—21.) Mai 1575, Urkunde Nr. 195. 5) S. die erwähnte Urkunde vom (18—21.) Mai 1575 Nr. 195.

würden, welche von den herzoglichen Prüfungs-Commissarien für tüchtig ersachtet worden seien und die Absicht hätten, die Pfarreien persönlich zu bediesnen.). Durch ein weiteres Edict vom 11. Februar ward den Amtleuten auch ein Aufsichtsrecht über solche Parochien eingeräumt, in welchen der Herzog teine Collation auszuüben befugt war 2).

In Wiederholung früherer Maßregeln ward unter dem 24. März 1575 allen denen, die sich der Sacramente enthielten, das ehrliche Begrübniß ver-weigert<sup>3</sup>).

Der päpftliche Nuntius war babei fortwährend ber Kathgeber und Führer in allen wichtigeren Fällen. Als man zu Anfang 1575 an die Reorganisation der Stifter und Klöster ging — auch dies war ein Glied in der Kette der kirchelichen Maßregeln — wurden unter dem 10. Januar die neuentworfenen Statuten der Collegiatkirchen an Gropper geschickt, damit er sein Gutachten darsüber abgebe. Derselbe war natürlich dazu gern bereit und schried am 15. Jasuar an den Herzog "dieweil die christliche Lehre, Leben und Zucht fast in allen Stisten verlaufen, will ich nicht zweiseln, es werde solch Werk große Besserung verursachen und nicht ohne Frucht abgehen"4).

Allmählich wurde auf diese Weise wenigstens in Jülich-Berg und Cleve soviel durchgesetzt, daß die öffentliche Übung des evangelischen Sottesdienstes verhindert ward und ständige Prediger sich nicht mehr behaupten konnten. Allein an die Stelle des offenen Bekenntnisses traten "geheime Semeinden" und anstatt der regelmäßigen Feier des Sottesdienstes wurden von Zeit zu Zeit Wissionspredigten reisender Pastoren an verborgenen Orten gehalten.

Die Organisation der reformirten Kirche am Riederrhein, welche seit dem Beginn der siedziger Jahre durch die Synoden eingeführt war, wurde nicht vernichtet. Da Wesel sortwährend ein fräftiger Stützpunkt blieb, so wurden die Classikal-Convente regelmäßig zweimal jährlich abgehalten und die Versbindung mit den Kirchen "unter dem Kreuz" blieb in kräftiger Wechselwirkung bestehen. Man schuf für diese schwierigen Zeiten besondere Formen der Organisation und versäumte nichts, den bedrängten Brüdern im Stillen nach Kräften beizustehen und ihnen die Befriedigung ihrer religiösen Bedürsnisse zu ermöglichen.

Als die Nachrichten von diesen Zuständen an die Höse der evangelischen beutschen Fürsten gelangten, welche früher mit dem Herzog in nahen freundschaftlichen Beziehungen gestanden hatten, tauchte der Gedanke auf, den Herzog durch eine stattliche Gesandtschaft zur Umkehr von diesem Wege zu ermahmen. Schon im März 1575 fanden hierüber Verhandlungen 5) zwischen einigen

<sup>1)</sup> S. die Urkunde vom 6. Febr. 1575 Nr. 181. 2) S. die Urkunde vom 11. Febr. 1575 Nr. 182. 3) S. die Urkunde vom 24. März 1575 Nr. 189. 4) S. das Actenstâd vom 15. Januar 1575 Nr. 179. 5) S. die Urkunden vom 12., 14., 16., 23. und 30. März 1575 Nr. 186, 187, 188 und 190.

protestantischen Fürsten statt, und Landgraf Wilhelm von Hessen schlug vor, man solle Gesandte nach Cleve abordnen um zunächst dem Beileid über den Tod des Thronerben Ausdruck zu geben und bei dieser Gelegenheit sodann auch die religiösen Fragen zur Sprache bringen 1). Man mochte im evangeslischen Lager um so eher glauben, hiermit Einiges zu erreichen, als es allgemein bekannt war, daß die Initiative der neuen Wendung weniger vom Herzog Wilhelm selbst, als von den katholischen Hofräthen ausgegangen war; man wußte, daß die letzteren den Fürsten vollkommen beherrschten. Wenn es mögslich war, den Herzog von jenen zu trennen, so konnte vielleicht noch einige Hoffnung auf Ünderung der Verhältnisse gehegt werden.

Am 20. Mai 1575 hatte in der That eine Gesandtschaft der Staaten Pfalz, Hessen und Braunschweig Audienz am clevischen Hose<sup>2</sup>. Die Bevoll-mächtigten knüpften in kluger Weise an die Zeiten an, wo der Herzog einen ganz anderen Standpunkt eingenommen habe, wie gegenwärtig. Herzog Wilselm, sagten sie<sup>3</sup>), habe nach dem Religionsfrieden und später seine Kinder "in der erkannten Wahrheit instituiren und auserziehen lassen"; auch habe er wiesderholt den Versuch der Resormation gemacht und zum Theil in's Werk gerichtet und in vielen Städten das Evangelium lauter und rein predigen lassen. Auf diese Weise seine nicht allein des Herzogs Schwester und Töchter, sondern auch die Landsassen und Unterthanen in christlicher Erkenntniß der Wahrheit ausgewachsen. Welche Unrichtigkeit und Ärgerniß müsse entstehen, wenn man ihnen jeht wiederum das Papstthum ausbringen wolle!

Der Herzog könne an dem Beispiel Frankreichs und der Niederlande erstennen, wohin ein solches Unternehmen zu führen pflege und daß selbst die mächtigsten Potentaten dem Lauf des Evangeliums nicht wehren noch ihn vershindern könnten. Auch Carl Friedrich, des Herzogs geliedter Sohn, würde noch am Leben sein, wenn man ihn nicht nach Italien geschickt hätte.

Aus allen diesen Gründen möge der Herzog dem Evangelium die Pforten öffnen und der einmal angenommenen Wahrheit Statt und Raum geben. Vor allem möge der Herzog seinen einzigen Sohn in demselben Glauben wie seine Schwestern erziehen lassen; damit sie "einen Christ und einen Himmel haben". Er solle sich nicht von fremder Potentaten Wertzeugen, denen anderer Herrn Dienst mehr angelegen sei als der clevische, von der rechten Meinung abbringen lassen. Wenn der Herzog sich nach diesen Rathschlägen halten wolle, so werde er Pfalz, Pessen und Braunschweig zur Hülfeleistung "mit der That" bereit sinden.

Diese eindringliche Mahnung machte einigen Eindruck auf den Herzog.

<sup>1)</sup> S. die Urkunde vom 14. März 1575 Nr. 186.

2) S. die Relation des G. von Schollep vom (Ende Mai) 1575 Nr. 200.

3) S. die Instruction vom 18. Mai 1575 Nr. 196.

Er gab zu 1), daß er in der Augsburgischen Consession das Meiste anerkenne und für wahr halte, auch habe er in der Kirche stets Mißbräuche erkannt und eingeräumt, doch sei es auch sein Bunsch gewesen, daß der Kaiser und die Reichsstände sich einhellig darüber vergleichen möchten; anstatt dessen seinigkeit und Zwietracht vorhanden und die Augsburgischen Consessionsverwandten seien unter sich abermals gespalten. Er (der Herzog) habe nicht länger zusehen können, daß allerlei "Wißverstand" durch ungelehrte Pfarrherrn in seinen Landen angerichtet werde und habe auf Grund des Religionsfriedens Abhülse gesucht. Die Fürsten möchten ihm so wenig Ziel und Maß sehen, wie er in Religionssachen Land und Leute zu regieren habe, als er seinerseits dies in Bezug auf seine Witstände thun werde.

Nachdem am folgenden Tage noch eine gleichfalls resultatlose Unterredung mit den Räthen des Herzogs stattgefunden hatte 2), konnte die Mission als gescheitert gelten und die Dinge nahmen ihren Lauf weiter in der Richtung, welche sie bisher eingehalten hatten.

### Siebentes Capitel.

# Betehrungsversuche bei Sofe.

1575—1576.

Wir haben mehrfach hervorgehoben, daß sowohl des Herzogs Schwester als seine Töchter der evangelischen Lehre ergeben waren. Die um sich greissende Macht der katholischen Partei hatte dieselben dis jetzt in ihren Neigungen nicht irre gemacht und um dieselbe Zeit, wo selbst Männer wie Conrad Heress bach nicht mehr Stand hielten, hatten diese schwachen Frauen der damaligen Strömung sich muthig entgegengeworfen, und trot aller Versprechungen und Drohungen beharrten sie dei dem Entschluß, für die evangelische Lehre zu leben und zu sterben.

Es war für die katholische Partei an der Bekehrung der Prinzessinnen sehr viel gelegen, viel mehr als es auf den ersten Blick scheint.

Die Herzoginnen waren zum Theil bereits in dem Alter, zum Theil kamen sie hinein, wo sie den Bewerbungen auswärtiger Fürsten entgegensehen konnten. Das clevische Herzogshaus war eines der reichsten und mächtigsten in Deutschland; es konnte nicht sehlen, daß sich zahlreiche und angesehene Fürsten-

<sup>1)</sup> S. die Antwort des Herzogs auf die Werbung der Gesandten vom 20. Mai 1575, Urt. Nr. 197.
2) S. die Urkunde vom 21. Mai 1575 Nr. 198.

föhne fanden, die den wohlausgestatteten Töchtern gern die Hand geboten hätzten. Nun brachte es aber die evangelische Sesinnung der Letzteren mit sich, daß sie jeden katholischen Freier ausschlugen; sie wollten sich nur an protestantische Fürsten verheirathen, wie es ihre Schwester Marie Eleonore im J. 1573 und Anna im J. 1574 1) gethan hatte.

Wir besitzen einen Brief<sup>2</sup>) ber damaligen Herzogin von Preußen an ihre Schwestern Magdalena und Sibylla, d. d. Ernstburg (in Ostpreußen) am 31. Jan. 1575, der ein deutliches Licht auf die schon damals ausbrechenden Conflicte wirft.

Sie habe den Brief ihrer Schwestern vom 15. Dec. 1574, schreibt Marie, erhalten, und sie danke Gott, daß er den Prinzessinnen ein sestes und standhaftes Herz verliehen habe, um die heilige Wahrheit, die sie erkannt hätten, sest zu halten; sie sühle zwar dis tief in ihre Seele die Angst, in welcher die Schwestern sich befänden, sie bitte Gott um Kraft für die Ihrigen und sie hosse, daß der Herr sie nicht verlassen werde.

Wenn es wahr ist, fährt sie fort, "was man mir melbet, daß man Euch an Jemanden verheirathen will, der nicht Eure Religion hat, so habe ich die seste Hoffnung, daß Gott es hindern und nicht zulassen wird, daß Ihr mehr versucht werdet, als Eure Kraft ertragen kann. Sehorcht, ehrt und dient Eurem Vater und dem meinigen in aller kindlichen Zuneigung und Ehrerdietung, betrübt ihn nicht und tragt seine Schwächen, aber bewahrt auch Sehorssam dem Vater alles Suten, der über allen Dingen ist, dem Gott des Himmels und der Erde und dient ihm mit einem guten Gewissen".

Es geht aus diesen Zeilen hervor, daß von der Verheirathung der Prinzesssinnen lebhaft die Rede war und daß die Weigerung derselben bereits vorlag.

Als nun im Febr. 1575 ber Tob bes Erbprinzen Carl Friedrich die Nachsfolge Johann Wilhelm's nöthig machte, erhielt die Vermählungs-Angelegensheit eine verdoppelte Bedeutung. Johann Wilhelm nämlich war ein äußerstschwaches, geistig und körperlich zurückgebliebenes Kind; man konnte mit einiger Sicherheit vorhersehen (was denn auch thatsächlich eintrat), daß eine Sche desselben kinderlos bleiben müsse und bei dem somit zu erwartenden Absterben des Manns-Stammes wurden die Kinder der Töchter in den Herzogsthümern erbberechtigt. Wenn nun die Prinzessinnen ihren Willen durchsetzten, so konnte man mit ziemlicher Gewißheit berechnen, daß in einem Zeitraum von etwa 50 Jahren alle clevischen Gebiete sich in den Händen protestantischer Fürssten besinden würden.

Wir wissen, daß die römische Curie mit der Verheirathung Maria Eleonoren's nach Preußen sehr wenig einverstanden war. Auch die römische Partei

<sup>1)</sup> Sie war seit dem 24. September 1574 vermählt mit Philipp Ludwig, Pfalzgrafen zu Neuburg.

2) S. die Urkunde vom 31. Jan. 1575 Nr. 180.

bei Hofe hatte es nicht gern gesehen und der erste Antrag Herzog Albrecht Friedrich's war abgewiesen worden. Allein schließlich hatte das Drängen Herzog Alba's, welcher die keterische Prinzessin nicht länger in der Nähe der spanischen Niederlande dulden wollte, die Wirkung gehabt, daß sie nach Preußen "verschickt" wurde. Als der Tod Carl Friedrich's für die Einsichtigen diese Combination in den Gesichtskreis treten ließ, war dieser Schritt bereits nicht mehr rückgängig zu machen; allein man war entschlossen, jeden ähnlichen Wißsgriff zu vermeiden und die übrigen Töchter in katholischen Häusern unterzubringen.

Wir haben die Bemühungen des Nuntius, welcher im Auftrag des Papstes die Erziehung der Prinzessinnen am bairischen Hof oder in einem Aloster wünschte, bereits kennen gelernt. Gropper hatte damit vorläusig keinen Erfolg gehabt und da der Herzog diese Einmischung fremder Menschen in seine Fasmilienangelegenheit nicht gut aufgenommen hatte, so ward in Rom beschlossen, einen anderen Weg zu wählen und zunächst durch seine katholischen Verwandten auf den Herzog einzuwirken.

Herzog Albrecht von Baiern, Herzog Wilhelm's Schwager, bemühte sich, als im Frühjahr 1575 durch den Tod Carl Friedrich's der Verzicht Johann Wilhelm's auf das Stift Münster als natürliche Consequenz seststand, ernstelich um die Nachfolge seines Sohnes Ernst in Münster.

Die Verhandlungen, welche durch besondere bairische Gesandtschaften in dieser Sache am clevischen Hof gepflogen wurden, gaben hinreichende Gelegensheit, den bairischen Einfluß für die Rücksehr der Prinzessinnen zur alten Kirche sowie für die volle Wiederherstellung der alten Religion bei Hofe und im Lande zur Geltung zu bringen.

Wir besitzen ein Schreiben Herzog Wilhelm's an Herzog Albrecht vom 28. Mai 1575 <sup>1</sup>), aus welchem hervorgeht, daß die Bemühungen Baierns zunächst darauf gerichtet waren, die Übersendung der Fräulein nach München zu bewirken. Herzog Wilhelm erklärte sich dazu bereit, allein das Unternehmen scheint an dem Widerstand der Töchter gescheitert zu sein. Gleichzeitig wurde aber auch durch andere Mittel eine Pression auf die Prinzessinnen ausgesibt. Der Hosmeister Schwarzenderg berichtet darüber am 28. des genannten Monats <sup>2</sup>), "es sei disher dei der jungen Herrschaft allerlei versucht worden", doch sei tein Mittel geglückt. Dies komme daher, "weil durch diezenigen, so bei der jungen Herrschaft gegenwärtig seien, viel Böses angestistet werde". Auch, fügt der Berichterstatter hinzu, habe überhaupt die Messe bei Hose noch nicht recht in Schwang kommen wollen, doch wohnten der Herzog und Johann Wilhelm derselben häusig bei.

<sup>1)</sup> S. die Urfunde vom 28. Mai 1575 Nr. 202.

<sup>2)</sup> S. die Urlunde vom 28. Mai 1575 Nr. 201.

Herzog Albrecht schrieb am 9. Juni 1) auf des Herzogs oben erwähnten Brief zurück, daß zunächst "in alle Wege von Nöthen sei", daß den Töchtern eine durchaus katholische Hosmeisterin gesetzt und daß alles andere Gesinde, es seien Jungfrauen, Auswärterinnen, Knaben oder sonst andere Diener, wenn sie im Glauben verdächtig seien, von ihnen entsernt würden. Schließlich sei dafür zu sorgen, daß sie an katholische Fürsten verheirathet würden.

Allein alle diese Rathschläge scheiterten vorläufig an dem Widerstand der Prinzessinnen und die katholische Partei mußte sich entschließen, außer der Hülfe Baierns auch diesenige des Kaisers in Anspruch zu nehmen.

Es war allgemein bekannt, daß bei Herzog Wilhelm das Wort des Kaisers sehr viel galt; Churfürst Friedrich von der Pfalz meinte einmal, man wisse ja, "daß der Herzog allein auf den bloßen Namen des Kaisers sich bewegen lasse" 2) und im Vertrauen hierauf hatte die römische Partei zu Ende 1575 es durchzgeset, daß der Kaiser einen Specialgesandten, nämlich den Freiherrn von Winnenberg nach Cleve abordnete, um des Herzogs Schwester Amalie und die beiden damals noch unverheiratheten Prinzessinnen 3) zur Kücksehr in den Schooß der Kirche zu bewegen.

Im December kam Winnenberg in Düsseldorf an und der Herzog entschloß sich, ihn nach Hambach zu begleiten, wo die Frauen sich befanden.

Hier scheint der Herzog persönlich zuerst mit seiner Schwester sich unterredet zu haben. Als diese erklärte, daß sie nicht Willens sei, sich bekehren zu lassen, gerieth der Herzog dermaßen in Wuth, daß er seinen Degen zog und dem flüchtenden Fräulein dis über die Gallerie des Schlosses nachlief. Es wird erzählt, daß, wenn nicht einer der Diener die Herzogin gerettet hätte, das Schlimmste zu befürchten gewesen wäre 4).

Man mochte nach solchen Vorgängen wohl einsehen, daß der kranke Fürst zu derartigen Dingen unfähig sei und das Bekehrungswerk an den Töchtern wurde nun von Winnenberg in Gemeinschaft mit dem Marschall Symnich, dessen Antheil an der Rückführung des Herzogs wir früher erörtert haben, und dem Hosmeister Schwarzenberg fortgesetzt.

Wir besitzen über die Scenen, welche sich an diese Bemühungen knüpften, den Bericht des Sibert Muthagen, damaligen jülichschen Secretärs, der u. A. Folgendes erzählt 5): "Ihre fürstliche Gnaden haben die Fräulein etlichemal durch deren Räthe vor und nach beschicken lassen, um Ihre Kaiserliche Majestät der Gebühr nach zu beantworten und nicht geringe Betrübniß verursachet. Wie

<sup>1)</sup> S. die Urkunde vom 9. Juni 1575 Mr. 203.

<sup>2)</sup> S. die Urkunde vom 21. Febr. 1576 Nr. 214.

<sup>3)</sup> Sibylla war geboren am 26. Aug. 1557, also etwa 18 Jahr alt. Magbalena war 4 Jahre älter.

<sup>4)</sup> S. ben Brief bes Grafen Hermann von Neuenar vom 15. Januar 1576, Urkunde Nr. 211.
5) S. ben Brief vom 26. Januar 1576 Nr. 212.

sie nun nichts ändern konnten und der Gesandte abreisen mußte, ist er neben dem Marschall Symnich und dem Hosmeister Schwarzenderg aus Besehl des Herzogs ohne des letzteren Beisein nochmals zu den Prinzessinnen gegangen, um sie wiederum zu peinigen "ist aber also zugegangen und solche Standhaftigkeit vorgelausen, daß es dem Gesandten wie gleichfalls dem Marschall Gymnich und Hosmeister Schwarzenderg die Augen übergetrieden". Als sie abermals unverrichteter Sache zurücksehren mußten und Winnenderg erklärte, abreisen zu wollen, hat der Herzog "in vieler Diener Beisein gar heftig und zuletzt auf den Knien sitzend (welches denn fast seltsam war anzusehen) ihn noch etliche Tage zu bleiben gebeten". Aber es hat nichts helsen wollen und am anderen Morgen ist der Sesandte abgereist. Derselbe hat, wie Muthagen männiglich berichtet worden, gesagt, "daß er lieber Sclaven-Arbeit in Ungarn thun, denn bei dem Herrn und solcher Commission länger verharren wollte". An demselben Morgen hatte Herzog Wilhelm wieder einen Anfall seiner Krämpse.

Alls er sich bavon erholt hatte, begannen Gymnich und Schwarzenberg unter Zuziehung von Stephan Winand die Arbeit bei den Töchtern von Neuem "mit sonderlichem Ernst" und haben "nichts ersigen lassen". Dennoch aber sind sie "diesenigen nicht gewesen, welche in diesem Krieg obsiegen mögen". Die Prinzessinnen erklärten "mit nicht geringem, ganz betrübtem überhäusigem Weinen", daß sie der Hoffnung seien, der liebe Gott werde diesenigen, welche "sie gegen ihren lieben Vater so verbitterten und solche Beschwerniß und großes Herzeleid unchristlich zusügen, zu seiner Zeit und Gelegenheit nicht ungestraft lassen". Damit haben sie die Räthe stehen lassen und sind abgetreten.

Kurze Zeit darauf lag der Herzog abermals in Krämpfen.

Am Morgen nach diesem "bösen Tag", um 4 Uhr ließ der Herzog den Secretär Paul Langer zu sich bescheiden. Mit diesem setzte er ein Schreiben auf, welches er dem Muthagen zum Abschreiben gab, darauf aber, als dieser zu langsam damit versuhr, selbst fertig schrieb. Es war ein Brief an seine Kinder, "welcher dermaßen beschaffen gewesen, daß er beide junge Fräulein in hohe erbärmliche Betrübniß versett").

Als Herzogin Magdalena, welche ohnedies von schwacher Natur war, hiervon Kenntniß erhielt, versiel sie derart in Krankheit, daß sie wochenlang in der "Hofstube" nicht erscheinen konnte.

Bon diesem Brief, welchen der Herzog mit eigener Hand geschrieben, übersandte Paulus Langer am 13. Januar 1576<sup>2</sup>) eine Abschrift an seinen Freund,
den bairischen Hoffammer-Secretär Johann Winkelmeier, "damit letzterer es an
gebührenden Orten anzeige". Diese Copie beruht noch heute im Königl. Bairischen Allgemeinen Reichs-Archiv und wir geben unter den Acten ihren wesentlichen Inhalt wieder<sup>3</sup>). Darin sagt der Herzog, daß er "sich gnädig vertröstet,

<sup>1)</sup> S. das Actenstück vom 26. Januar 1576 Nr. 212. 2) S. die Urkunde vom 13. Januar 1576 Nr. 210. 3) S. die Urkunde vom 7. Januar 1576 Nr. 209.

es sollten seine beiden geliebten Töchter der väterlichen allergnädigsten Ermahnung, so durch die Kaiserl. Majestät und ihn zu mehrerenmalen gutherzig und christlich geschehen stattgegeben haben" und es sei nochmals "sein gnädiges väterliches Gesinnen und wohlmeinend Bedenken", seine Töchter möchten ihm zu Verhütung weiteren Verlaufs gehorsamen und also auf ihrer gesaßten irrigen Meinung nicht verharren. Wenn dies nicht geschehe, "so werde er alle väterliche Liebe und Treue von ihnen abziehen und ihrer sich im geringsten nicht annehmen, sondern vielmehr von denselben absondern und sich dermaßen erzeigen, daß sie des Herzogs Ungnade im Werk spüren und besinden sollten".

Sibert Muthagen, der in des Herzogs nächster Umgebung lebte, beshauptet<sup>1</sup>), indem er dieses Schreiben erwähnt, daß der Herzog dies selbst nicht erdacht habe. Im Übrigen freilich habe er gegen seine Kinder noch schärfere Worte gebraucht als diese und die Prinzessinnen als "frevelhafte widerwärtige" Kinder bezeichnet, welche er von "allem freundlichen, väterlichen Willen und Hülfe auszuschließen und damit ganz und gar zu verlassen gemeint sei".

Das einzige, was der kaiserliche Commissar durchgesetzt hatte, war die Zusage, daß die Prinzessinnen ihr Bekenntniß schriftlich überreichen wollten.

Bu Anfang 1576 erfolgte in der That die Überreichung und wir erhalten Kenntniß von demselben aus einem erhaltenen alten Druck, welcher die Aufschrift trägt: "Auf des Raiserlichen Abgesandten und darnach auf unseres gnäsdigen Herrn Vaters Anmuthung und Befehl haben wir Geschwister diese drei Punkte gehorsamlich in Schriften gestellt und übergeben"). Die drei Punkte sind 1. Wie sie zu ihrem evangelischen Glauben gekommen seien; 2. Wer die Lehrer gewesen, die sie darin unterrichtet hätten; 3. Welchen Abscheu sie vor der Messe hätten.

Bu 1 erklären sie, daß sie durch ihren Bater zu dem Glauben gekommen wären, dieser habe ihnen das alte und neue Testament in die Hand gegeben, daraus hätten sie gelernt, was zur Seligkeit nothwendig sei.

Bu 2 sagen sie aus, ihre Lehrer seien allbekannt; es seien dieselben, die früher in der Hofftube öffentlich das Wort Gottes rein und lauter zu ihrer Freude gepredigt hätten. Ihr Abscheu vor der Messe, erklären sie ad 3, rechtsertige sich aus der Bibel, welche von dieser Menschensatung nichts kenne.

Nachdem dieses Schriftstück in die Hände der katholischen Geistlichen bei Hose gelangt war, wurde von diesen eine weitläufige Widerlegung aufgesetzt und den Prinzessinnen schriftlich übergeben.

Aber auch dieser "Gegenbericht" konnte, wie es in einer gleichzeitigen Relation heißt, "die frommen Herzen nicht überwinden, sondern sie sind standhaft in ihrem Vorhaben verblieben".

<sup>1)</sup> S. bas Actenstüd Nr. 212.

<sup>2)</sup> Dabei ist von späterer Hand geschrieben "Ao. 1576". — Der Druck befindet sich in der königs. Bibliothek zu Berlin Msc. bor. fol. Nr. 509.

Es erhellt aus diesen Borgängen, daß der vollständige Sieg der katholischen Partei doch selbst bei Hose auf Hindernisse stieß, die sich zunächst nicht beseitigen ließen; viel nachhaltiger und wirksamer war aber der Widerstand, der sich almählich innerhalb des Landes erhob, welches dis dahin die Herrschaft der katholischen Räthe über den geisteskranken Herzog ruhig ertragen hatte. Auch jetzt griffen die unterdrückten Parteien nur zu gesetzlichen Mitteln; aber das Beispiel der aufständischen Niederländer, deren militärische und politische Ersolge von Jahr zu Jahr wuchsen, konnte bei sortgesetzter "spanischer Birthschaft" auch in Cleve zu äußerst mißlichen Consequenzen führen.

## Achtes Capitel.

## Der Widerstand im Lande.

Die Regierung war von der Stimmung, welche im Lande, zumal in Cleve-Mark und Ravensberg gegen sie herrschte wohl unterrichtet. In richtiger Erkenntniß der Sachlage hatte sie es vermieden, die Landstände in den letzten Jahren zusammenzuberufen; sie sah voraus, was später wirklich eintrat, daß die Stände sich gegen das neue Regierungssystem erheben würden und der Einfluß der Landtage war so groß, daß man für die Durchführung der kirchlichen Pläne ernstliche Hindernisse befürchten mußte.

Im J. 1577 ließ sich die Berufung nicht länger verschieben. Man brauchte bedeutende Geldmittel, namentlich um die Anforderungen des Reichs wegen der Türkensteuer zu befriedigen und jeder Versuch, diese von den Untersthanen ohne ständische Bewilligung zu erhalten, war vergeblich. Da entschloß man sich denn um die Mitte des Jahres 1577, die nöthigen Schritte zur Abshaltung der Session zu thun.

Zunächst wurden Ritterschaft und Städte des Landes von Cleve auf den 5. August nach Cleve beschieden. Hier trug der Kanzler Dr. Weeze im Aufstrag des Herzogs die Punkte vor, über welche die Regierung die Entschließung der Landesvertretung entgegen nehmen wollte. Der Herzog selbst war mit einer Anzahl seiner vornehmsten Räthe anwesend.).

Auf dem jüngsten Reichstag zu Regensburg (1576), hieß es in der herzogslichen Proposition, sei dem Kaiser von den Churfürsten und Fürsten eine ershebliche Reichssteuer zum Kriege gegen den Erbseind der Christenheit bewilligt, und der Betrag, welcher auf Cleve-Mark entfalle, nämlich im Ganzen 63,960 Gulden, müsse durch die Stände genehmigt werden.

<sup>1)</sup> S. bas Actenstiid vom 5. Aug. 1577 Rr. 225.

Außerdem habe der Herzog befohlen, Ritterschaft und Städten zu versmelden, daß die Regierung gehofft habe, die Unterthanen würden die vielfachen Sdicte in Religionssachen besser beobachtet haben, als es dis jetzt geschehen sei. "Ihre F. G. seien indessen mit Wahrheit berichtet, daß nun etliche Jahre her diese verdammten Sekten an vielen Orten in Städten und Oörfern nicht wenig eingerissen seien und viele Unterthanen dadurch jämmerlich verführt würden".

Da nun aber der Herzog für die zeitliche und ewige Wohlfahrt seiner Länder sorgen müsse, so habe er sich entschlossen, "die verirrten Leute durch geschickte und gelehrte Männer unterrichten und zurücksühren zu lassen". Diejenigen, die von ihrem Irrthum abließen, wolle der Herzog wieder zu Gnaden annehmen. Wit dieser "Examination" — der Ausdruck "Inquisition" wurde sorgfältig vermieden — sei bereits in der Stadt Cleve der Ansang gemacht worden.

Nun sei zu besorgen, daß unter den zu Examinirenden etliche sein könnsten, welche bei ihrem Irrthum und bei ihrer verdammten Opinion blieben, daher wünsche der Herzog, von den Ständen zu erfahren, was er mit diesen thun solle?

Ritterschaft und Städte von Cleve nahmen diese Eröffnungen einsach entsgegen und erklärten dann (wie es Sitte war), daß sie für sich über diese Dinge nicht beschließen könnten, sondern der Regierung die Berufung der Stände von Cleve-Wark anheimgeben müßten. Die gleichen Vorgänge wiederholten sich am 9. Aug. in der Versammlung der märkischen Stände zu Wickede und die Regierung beschloß, den gemeinsamen Landtag auf den 22. September nach Essen auszuschreiben.

Die Zwischenzeit wurde nun von den verschiedenen Körperschaften benutzt, um unter sich ein Einvernehmen über das zu beobachtende Verhalten zu erzielen. Unter den clevischen Städten übernahm die Stadt Wesel die Führung, und man kann sich bei der Stimmung, welche hier herrschte, leicht denken, in welchem Sinne sie ihren Einfluß geltend machte. Sie berief zunächst durch ein Schreiben vom 10. Aug. die kleinen Städte Orson, Büderich, Schermbeck, Dinslaken und die Freiheit Ruhrort zu einer Tagsahrt nach Wesel, die am 20. ej. wirklich zu Stande kam 1). Die Versammelten schlossen sich der Aufsassen des Vorortes an und am 30. Aug. traten die sämmtlichen clevischen Städte in Rees zur Verathung zusammen. Es gelang alsbald, gemeinsame Beschlüsse zu erzielen. Man war in Vezug auf die gesorderte Steuer der Anssicht, daß dieselbe eine schwere Belastung enthalte und nach Möglichkeit ersleichtert werden müsse. In Vetress zweiten Punktes war man nicht nur nicht Willens, dem Herzog weitere Maßregeln gegen die Inquirirten an die

<sup>1)</sup> S. Zeitschrift b. Berg. Gefch. Ber. I, 208.

Hand zu geben, sondern man erklärte sich mit Entschlossenheit gegen die Examination oder Visitation selbst.

Allerdings gebühre es der Obrigkeit, hieß es, bei den Unterthanen dahin zu sehen, daß dem Einschleichen verführerischer Rotten und Irrthümer gewahrt werde, aber die angefangene Visitation habe den Schein einer schweren Inquissition, sonderlich da sie von solchen, die den Anhängern der wahren und gottseligen Lehre verdächtig und parteiisch seien, ins Werk gerichtet werde. Unter dem Namen der Wiedertäuser und Sacramentirer werde den Anhängern der wahren Religion nachgetrachtet und es sei angemessen, Ihre fürstliche Gnaden um Einstellung derselben zu bitten 1).

Man beschloß, diese Resolutionen den märkischen Städten mitzutheilen und es ist höchst wahrscheinlich — es sehlen uns die Nachrichten über deren vorsberathende Versammlungen 2) — daß dieselben hier lebhaften Widerhall fanden.

Am 22. September Abends trafen nun die Deputirten der vereinigten Lande in Essen ein. Auch Herzog Wilhelm hatte sich dorthin begeben, um nicht nur den Landtag persönlich zu eröffnen, sondern auch nicht eher von dort abzureisen, bis die Sitzungen beendigt waren.

Am 23. Sept. Morgens um 8 Uhr erschien der Herzog, umgeben von einer stattlichen Begleitung in der Ständeversammlung auf dem Rathhaus und hieß die Vertreter seiner Lande mit "Gebung der Hand" willkommen 3). Alsdann ward die Proposition in der Form, wie wir sie oben kennen gelernt haben 4), durch den Kanzler verlesen, und nachdem der Herzog sich zurückgezogen hatte, begannen sofort die Berathungen. Der Fürst hielt es für angemessen, den ganzen Morgen über auf dem Rathhaus zu bleiben, weil er und seine Räthe hofften, daß die Beschlußfassung nur wenige Stunden in Anspruch nehmen werde. Allein darin hatte er sich getäuscht; den ganzen Tag über bis zum späten Abend wurden die Berathungen fortgesett, ohne daß die Stände schlüssig geworden wären. Am andern Tag Morgens um 7 Uhr begann man von Neuem. Inzwischen ward in des Herzogs Umgebung bekannt, daß die Stände mit der Aufstellung von Beschwerden beschäftigt seien und daß man beschlossen habe, die Erledigung derselben zur Bedingung der Steuerbewilli= gung zu machen. Einen authentischen Aufschluß über die Beschlüsse ber Stände erhielt der wartende Landesherr aber auch im Lauf des zweiten Tags nicht. Endlich, als es schon Nacht geworden war, traf in des Fürsten Absteigequar-

<sup>1)</sup> S. die Zeitschrift a. D. S. 209.

<sup>2)</sup> Daß wenigstens eine solche Bersammlung (auf Anregung ber Stadt Hamm) stattgefunden hat, steht sest. S. Zeitschrift a. D. S. 210.

<sup>3)</sup> S. bas Protocoll über biesen Landtag bei ben Urfunden Nr. 226.

<sup>4)</sup> S. bas Actenstilc vom 5. Aug. 1577 Nr. 225.

tier die Nachricht vom Rathhaus ein, daß Ritterschaft und Städte bereit seien, ihre Antwort dem Fürsten mitzutheilen. Sie wurden sofort vorbeschieden.

Nach gethaner Entschuldigung wegen der Verzögerung erklärten die Bevollmächtigten etwa Folgendes. Die Bewilligung der geforderten Steuern
falle ihnen sehr schwer, da das Land in den letzten Jahren durch Mißwachs
und Krieg schwer gelitten habe. Doch sei man bereit, dieselben zu bewilligen,
wenn der Herzog alle diejenigen Beschwerden, die sie ausgesetzt hätten und
überreichen würden, noch auf dem jetzigen Landtag vornehme und zur Abstellung bringe.

Unter den mannigsachen Forderungen, welche in dem Actenstück zussammengetragen waren, befand sich auch ein Artikel, welcher folgendermaßen lautete (Art. 8): "Dieweil etliche Unterthanen in der Freiheit der Religion besichwert und verhindert, so habe man sich entschlossen, seine F. G. unterthänig zu bitten, daß solche Beschwer und Verhinderung abgeschafft und die armen Unterthanen in ihrem Sewissen hinferner nicht betrübt werden möchten. Man sei der Zuversicht, daß solches nicht allein zu Ruhe, Friede und Wohlfahrt von Land und Leuten, sondern auch zur Abwehr der einreißenden Sekten nützlich und ersprießlich sein werde").

Nach Überreichung dieses Schriftstücks fuhren die Bevollmächtigten fort: "Sie seien in Bezug auf die Wiedertäuser und Sacramentierer mit dem Herzog allerdings einig und wollten dieselben nicht dulden, aber sie bäten, daß die angefangene "Examination eingestellt und damit nicht fortgesahren werde". Die Vertreter der Städte hätten ausdrücklich erklärt, sie wüßten nicht, daß sie Anshänger solcher Sekten bei sich hätten.

Der Herzog und seine Räthe konnten sich auf diese wichtigen Eröffnungen hin natürlich nicht sofort befinitiv erklären. Sie erbaten Bedenkzeit und es ward den Bevollmächtigten erwidert, daß sie Bescheid erhalten würden.

Am folgenden Tag, den 25. Sept., beriethen die Räthe über die Form der Antwort und stellten das Concept eines Übereinkommens ("Abschiedes") sest, welches den inzwischen wieder zusammengetretenen Ständen überreicht wurde. Über diese Entgegnung, deren Einzelheiten wir nicht kennen, ward abermals den ganzen Tag über auf dem Rathhaus verhandelt; schließlich am Abend gaben die Stände nochmals folgende Erklärung ab:

Wenn die Abstellung der Beschwerden nicht sofort erfolgen könne (worauf die Räthe in ihrer Antwort wohl hingewiesen hatten), so verlange man, daß dieselbe "förderlich danach" vorgenommen werde; man sei nöthigenfalls bereit, die erste Rate zwischen jetzt und dem 9. März 1578 zu erlegen; die anderen Raten aber wolle man einhalten, dis die Beschwerden erledigt seien. Die Stände bäten, solches dem Abschied mit einzuverleiben. Wenn die herzogliche

<sup>1)</sup> S. bie Urfunbe Mr. 227.

Regierung auch gegen diesen Vorschlag Einwendungen habe, so möge man in nächster Frist einen neuen Landtag ausschreiben, auf welchem die Gravamina abgehandelt werden könnten. Auf alle Fälle aber ersuchten die Stände dringend, die Visitation und Examination einzustellen und damit vorläufig ganz einzuhalten.

Die Räthe waren wegen ber bestimmten Haltung bes Landtags nicht wenig in Berlegenheit. Sie suchten die Aufnahme bindender Verpslichtungen in den Abschied zu vermeiden und sprachen den Wunsch aus, daß die Stände sich mit der einsachen Zusage des Herzogs wegen Beseitigung der Beschwerden begnügen möchten. "Wir besinden es nicht wenig bedenklich, sagten sie, die Forderungen der Stände unserem gnädigen Fürsten und Herrn anzulangen. Ihre Fürstl. G. werden es nicht gerne hören, daß man solches Wißtrauen in ihn sehe, daß dem, was er fürstlich zusage, nicht nachgekommen werden solle und wäre dersgleichen Ihrer Fürstl. Inaden bei derselbigen Regierung niemals angelangt".

Diese Außerungen gaben zu Discussionen Veranlassung, welche einen sehr gereizten Charakter annahmen. Die Stände ließen sich von ihrem Begehren nicht abbringen. Es ward den Räthen "vermeldet 1), daß wohl auf verschiedenen Landtagen allerlei Beschwer angegeben und richtiger Bescheid gelobt worden, was aber nach vollendeten Landtagen darauf erfolgt, hätte die That gezeigt und könne das Contrarium, als daß viel gelobt und wenig ins Werk gebracht, namentlich mit diesem angezeigt werden, daß Ihre F. G. auf dem Landtage zu Dinslaken eine christliche Reformation anstellen zu lassen verheißen und darauf nicht eine Reformation, sondern vielmehr eine Deformation erfolgt sei, also daß mittler Zeit die von Orsoy und Büderich ihrer Prediger entsetzt und anstatt solcher gottseliger Prediger Papisten eingeführt, auch wenn einige fromme Christen ihre Kinder an Orten, da göttliches Wort heilsam gelehrt werde, zur Taufe gebracht, daß die deßwegen in etliche alte Schilde Strafe genommen seien". Die Visitatoren, welche man angestellt habe, exami= nirten nicht blos über die streitigen Punkte, sondern ihre Fragen erstreckten sich auch auf die Messe, die Transsubstantiation u. A., so daß die Sache ganz den Anschein einer spanischen Inquisition habe. Was aber diese für eine Verwüstung zu Wege bringe, davon liefere das Nachbarland Beispiele. Städte erböten sich, auf die verbotenen Sekten selbst ihr Augenmerk zu richten und die Regierung werde spüren, daß man an solchen Sekten keine Lust ober Gefallen finde.

Die Käthe erkannten, daß man den erregten Abgeordneten einigermaßen entgegenkommen müsse und am 26. September ward unter Vorsitz des Herzogs von der Regierung beschlossen, die demnächstige Wiedereinberufung des Landstags zuzusagen und bis dahin jede weitere Visitation einzustellen. Auf diese

<sup>1)</sup> Zeitschrift a. D. S. 212.

Hauptbedingungen hin kam denn endlich eine Einigung zu Stande und der Landtags Mbschied vom 26. Sept. 1577 setzte fest: 1) daß die geforderten Steuern von den Ständen bewilligt werden, 2) daß Herzog Wilhelm sich gegen seine Unterthanen dem Religionsfrieden gemäß halten, 3) daß das Examen oder die Visitation nicht vorgenommen werden sollen, außer allein gegen die offenbaren Wiedertäuser und Sacramentirer 1).

Ehe die ständischen Abgeordneten, die der neuen Lehre zugethan waren, auseinander gingen, verpflichteten sich Ritterbürtige und Städte auf die Augs-burgische Confession und versprachen sich gegenseitig, wenn Jemand sie deshalb beschwere, so wollten sie sich in beiden Landen Cleve und Wark "bei einander defensive et non offensive halten und darüber Leib und Leben anwagen auch Liebes und Leids abwarten".

So endigte dieser Landtag zwar nicht mit einem vollständigen Erfolge der Evangelischen, der nur in der ausdrücklichen Freistellung der Religion gessucht werden konnte, aber mit einer entschiedenen Zurückweisung der kirchlichen Restaurations-Bestrebungen und vor Allem mit einer großen Stärkung des evangelischen Bewußtseins unter den zerstreuten Anhängern der neuen Lehre.

Niemand erkannte die veränderte Situation rascher, als der päpstliche Nuntius Caspar Gropper, welcher bisher die Seele aller clevischen Maßregeln gewesen war2). Er schien ernstlich zu fürchten, daß der Einfluß der Stände ausreichen könne, um den Herzog auf andere Bahnen zu bringen und er beeilte sich deshalb, ein päpstliches Breve auszubringen, welches den Fürsten ermahnte, sich nicht beirren zu lassen. Mit diesem Actenstück erschien er im Januar 1578 persönlich am clevischen Hofe und hielt sich hier (wie Paul Langer uns berichtet) mehrere Tage auf 3). Die Regierung hatte bis dahin (nach Langer's Zeugniß) die Absicht, ihrem Versprechen nachzukommen und den Landtag von Cleve-Mark auf den 9. März 1578 (den letten verabredeten Termin) einzuberufen. Indessen gewann man zu Anfang 1578 eine andere Ansicht und die Berufung unterblieb. Dem Nuntius aber versprach der Herzog, "die wahre katholische Religion beständig zu unterhalten und sich nicht bewegen zu lassen, die Anschläge etlicher seiner Unterthanen auf Freistellung der Augsburgischen Confession anzunehmen". In der That ging die Restauration ruhig ihren Gang. Die Beschwerden der Landstände wurden weder erledigt noch überhaupt beantwortet, wie man zugesagt hatte. Es blieb nicht nur Alles beim Alten, sondern die Beschwerden häuften sich von Monat zu Monat. Am Hofe wurden die Parteigänger Spaniens immer kühner. Als Herzog Johann Wilhelm in das Alter gekommen war, wo er an der Communion theilnehmen mußte,

<sup>1)</sup> Man sieht, daß der Abschied gegenüber der protocollirten Zusage eine Anderung enthält; die Bisitation ist hier bedingungsweise doch aufrecht erhalten.

<sup>2)</sup> Bgl. in Bezug hierauf ben Brief bes Churfürsten von der Pfalz vom 28. April 1575, Urk. Nr. 194.
3) S. die Urkunde vom 4. Febr. 1578 Nr. 229.

entstand die Frage, ob er dieselbe unter einer oder unter beiderlei Gestalt empfangen sollte. Wir wissen, daß der Herzog disher die evangelische Form für die wahrhaft christliche gehalten hatte und wir ersehen aus einem Schreiben des Secretärs Langer vom 5. Februar 1579, daß der Fürst in seinen klaren Stunden (die immer seltener wurden) auch jetzt noch für diesen Brauch war. Langer aber gebrauchte (wie er selbst erzählt) "alle füglichen Mittel", um den Herzog Johann Wilhelm in katholischer Form communiciren zu lassen. Er habe, sagt er, um den Consens zu erhalten, bei dem alten Herrn einen großen Sturm erdulden müssen. "Dieweil ich aber das große gottselige Werk darunter zu Herzen geführt, hab ich mich das wenig kümmern lassen. Das unruhige, passionirte Gesinde ist mit mir übel zufrieden". Der bairische Secretär, dem Langer diese Bekenntnisse macht, möge, sagt er, bei seiner Heiligkeit dem Papst und seinem Herzog dieser Bemühungen gedenken.

Es traf sich unglücklich für diese Partei, daß die Regierung gerade in jenen Jahren so sehr viel Geld brauchte; die Aussteuer der Prinzessin Mag-balena, die fortwährenden Kriegsunruhen an den Grenzen und andere Ver-hältnisse machten fortwährend in den herzoglichen Kassen Sebe. Man konnte es nicht umgehen, die Landstände von Neuem zu berufen; am 8. August 1580 traten dieselben (nachdem die üblichen Vorversammlungen zu Cleve?) und Wickede stattgefunden hatten) in Duisburg wirklich zusammen 3).

Nach Verlesung der Proposition erklärte der Kanzler (es war im Reventer des Minoritenklosters, wo die Stände tagten), daß der Herzog den Wunsch gehabt habe, die Beschwerden, welche zu Essen im J. 1577 übergeben worden seien "vorlängst zu beantworten". Doch seien erhebliche Verhinderungen vorzgefallen, weßwegen kein Landtag habe berusen werden können. Jetzt überreiche man den Ständen gnädiglich die Antwort mit dem gnädigen Begehren, "sich daran ersättigen zu lassen".

Es würde uns zu weit führen, wenn wir alle die einzelnen Punkte der Beschwerdeschrift bezw. der fürstlichen Entgegnung besprechen wollten; es kommt hier nur auf den 8. Artikel an, den wir bereits oben erwähnt haben. Wan konnte nicht erwarten, daß eine Erfüllung der damaligen Bitte eintrat, allein es war von den Ständen gewiß nicht vorausgesehen worden, daß eine so schrosse Ablehnung erfolgen würde. Die herzogliche Antwort erklärte 4), daß die Regierung es bei dem Religions-Edict von 1565 zu belassen Willens sei und daß sie hoffe, die Unterthanen würden sich damit begnügen lassen. Im Übrigen müsse man die Berufung auf den Religionsfrieden zurückweisen, weil dieser seinem Wortlaut nach zwar des Reichs Ständen aber nicht deren Unter-

<sup>1)</sup> S. die Urkunde vom 5. Febr. 1579 Nr. 230. 2) S. das Actenstild vom 18. Juli 1580 Nr. 232. 3) S. das Actenstild vom 8. Aug. 1580 Nr. 233. 4) S. die Urkunde vom 8. Aug. 1580 Nr. 234.

thanen die Wahl der Religion freilasse. Der Herzog sei demnach vollkommen berechtigt, nur den alten Glauben in seinen Ländern zu dulden.

Es ift leicht zu ermessen, mit welchen Empfindungen diese Antwort von den Ständen aufgenommen wurde. Sie waren nicht Willens, sich dabei zu beruhigen, vielmehr ward sofort zur Berathung einer Erwiderung geschritten und drei Tage lang dauerten die Verhandlungen (vom 8—10. August). Am 11. August ward eine Replik in überreicht, welche in entschiedenem Tone und klaren Worten nicht mehr und nicht weniger als die völlige Freistellung der Religion und die Gleichstellung der Confessionen verlangte.

Die fürstlichen Räthe waren durchaus nicht geneigt, einem solchen Anssinnen zu willsahren. Sie setzen eine Entgegnung auf, die von dem Herzog, der gerade wieder seinen bösen Tag hatte, ohne Weiteres gut geheißen wurde. Dieselbe besagte, daß der Herzog sich in Religionssachen den Reichs-Abschieden gemäß halten wolle und der Hoffnung lebe, daß Ritterschaft und Landschaft mit dieser Zusicherung sich zufrieden geben würden 2), und indem die Räthe dies Schriftstück den Ständen übergaben, verlangten sie nunmehr die Antwort auf die sürstliche Proposition wegen der Steuern.

Anstatt dessen erhielten sie am Abend des 12. August eine Erklärung, wonach der Landtag an seinen ursprünglichen Forderungen festhielt.

Unter diesen Umständen erkannte man bei Hose, daß ohne Concessionen nicht weiter zu kommen sei und nachdem in einer neuen Sitzung der Räthe über die Religionsfrage berathen worden war, ward mit Zustimmung des Herzogs folgende wichtige Resolution abgegeben:

"Herzog Wilhelm habe bisher Niemanden, der der Augsburgischen Confession verwandt, in seinem Gewissen beschwert und sei auch überhaupt solches zu thun nicht gemeint, aber die Exercitien derselben zu bewilligen — das könne S. Fürstl. Inaden nicht thun".

Nach Verlesung dieser Erklärung ward der Bürgermeister von Cleve, Arnd de Greve, seitens der Stände zu den Räthen geschickt, um eine schriftliche Aussertigung derselben zu erbitten. Sie ward ihm in der That ausgehändigt und die Regierung erklärte sich bereit, sie der Resolution vom 12. Aug. am Schluß beizufügen.

Es läßt sich nicht leugnen, daß hierin ein großes Entgegenkommen lag und der Landtag hätte klug gethan, sich damit zu begnügen. Aber man wollte sich auch damit noch nicht "ersättigen" lassen und verlangte, daß der Passus "Seine F. G. könne die Exercitia der Augsburgischen Confession nicht bewilligen", ausgelassen werde. Da man indessen die Gewährung der verlangten Steuer vor der formellen Bewilligung dieses Punktes ausgesprochen hatte, so lag für

<sup>1)</sup> S. bas Actenstiid vom 11. August 1580 Nr. 235.

<sup>2)</sup> S. das Actenstild vom 12. Aug. 1580 (ohne ben eingeklammerten Zusat) Nr. 236.

die Räthe kein zwingender Grund mehr vor, den Ständen zu willsahren und der Vertreter der Regierung gab zu Protocoll, daß sie nunmehr den ganzen Passus wieder streichen werde, was denn auch geschah.

Ehe der Landtag hierauf etwas erwidern konnte, "hat mein gnädiger Herr den Räthen, der Ritterschaft und Städten Adieu gesagt und ist davon geritten". Es half den Ständen nichts, daß sie sich abermals versammelten und dem Ranzler mittheilten, sie seien mit der Fassung des Religions-Artikels mit nichten einverstanden und sie verlangten entweder die zuletzt erbetene Ansberung oder Auslassung der ganzen Resolution — die Räthe erklärten einsach, daß sie nach der Abreise des Herzogs zu irgend einer Änderung außer Stande seien. "Und ist also (schließt der uns vorliegende Bericht) soorsim et divisim disputirt dis zum düstern Abend, dis der Abschied mit den Artikeln der Erklärung 1) und derselbigen begehrtem Zusat bei einer Kerze verlesen worden"2).

Es war der Regierung gelungen trot des lebhaften Andringens der Unterthanen sich in der religiösen Frage die Freiheit des Handelns zu wahren und sie machte von ihrem Recht, die kirchlichen Abweichungen zu verhindern auch sernerhin ausgedehnten Gebrauch. Bereits am 24. Sept. 1580 (also wenige Bochen nach dem Schluß des Landtags) erging ein Edict an die cleve-märkischen Amtleute und Hauptstädte 3), in welchen die früheren Religionsmandate erneuert wurden. Namentlich aufgeführt wurden nur die Wiedertäuser und Calvinisten, aber der Zusat, "und andere Sekten" gestattete die Anwendung des Besehls im allgemeinsten Sinn. Wie weit es für die Amtleute möglich war, sich Gehorsam zu verschaffen, steht dahin; daß das Edict nicht aller Orten sosont die gewünschte Nachachtung fand, geht daraus hervor, daß man bereits am 21. Juli 1581 eine Wiederholung desselben nothwendig hielt 4).

Als die evangelische Partei das Ziel ihrer Wünsche zu Duisdurg nicht hatte erreichen können, ward von ihr sofort der nächste Landtag für die Durchsetzung ihrer Pläne ins Auge gefaßt. Allerdings verzögerte sich die neue Berufung sehr lange, allein da seit 1582 die Zeitverhältnisse immer schwieriger wurden, konnte man im Sommer 1583 die Verschreibung der Stände nicht länger hinausschieben, und nachdem im August die üblichen Vorversammlungen stattgefunden hatten, ward am 10. Sept. 1583 zu Dinslaken der gemeinsame Landtag eröffnet.

Nicht ohne eine gewisse Absichtlichkeit scheint die Proposition, welche von dem Kanzler verlesen ward, jede Hindeutung auf die zum Theil noch unerledigeten Beschwerden vom J. 1577, namentlich in Bezug auf die Religion, vermieden zu haben 5); nur von Geldforderungen, Landesvertheidigung und

<sup>1)</sup> Es ift die Resolution auf die Gravamina vom J. 1577 gemeint.

<sup>2)</sup> S. das Actenstild vom 8. August 1580 Nr. 233. 3) S. das Actenstild vom 24. Sept. 1580 Nr. 238. 4) S. die Anmerkung zu Nr. 238. 5) S. das Actenstild vom 19. Aug. 1583 Nr. 240.

Bündnissen mit den Nachbarn (sowie einigen anderen Punkten) war die Rede. Allein die Stände eröffneten ihre Berathungen sofort mit der Wiederaufnahme der kirchlichen Fragen.

Man ging dabei von der sog. Abdition zu der Erklärung der Regierung aus 1), welche lautete, daß der Herzog diejenigen Unterthanen, die der Augs-burgischen Confession zugethan seien in ihrem Gewissen nicht beschweren wolle, wenn er auch die Exercitia nicht bewilligen könne. Obwohl, wie oben bemerkt, dieser Zusatz gestrichen worden war, so meinten die Stände doch, daß der Herzog an diese ihnen schriftlich überreichte Zusage gebunden sei und erhoben nun lebhaste Beschwerde über die Verletzungen des "Duisburger Religions-friedens" (wie sie ihn nannten), die seit 1580 sich zahlreich zugetragen hätten.

Die Regierung habe, sagten sie, nicht nur diesenigen bestraft, die ihre Kinder in Wesel getauft hätten, sondern auch den Evangelischen das Begräbniß auf den Gemeinde-Kirchhöfen verweigert; ja man habe sogar die Leichen ausgraben und an anderen Plätzen verscharren lassen.

Wenn der Herzog auf diese Weise fortsahre, so werde er es bald nicht nur mit auswärtigen Feinden, sondern auch mit den eigenen Unterthanen zu thun haben. Man möge bedenken, daß auch die niederländischen Unruhen von den Religionsbedrückungen ausgegangen seien. Daher gebe man der Regierung anheim, die Freistellung der Religion formell zu bewilligen.

Ein dahin lautender ständischer Beschluß ward am Abend des 10. Sept. dem Marschall Wachtendonk schriftlich überreicht und die Regierung konnte nicht umhin, die Sache in Erwägung zu ziehen.

Das Protocoll der Seheimraths-Sizung, welches uns erhalten ist 2), zeigt deutlich, wie ernst man bei Hose diese Angelegenheit nahm. Es ward die Mögslichkeit der "Freistellung" reistlich erwogen und es scheint eine Partei unter den Räthen gegeben zu haben, welche in Anbetracht der drohenden Sprache der Stände und der schwierigen Zeitumstände zu Concessionen geneigt war. Bon der anderen Seite aber wurden so gewichtige Gegengründe vorgebracht, daß die milbere Ansicht das Feld räumte. Es ward gesagt, daß die Freistellung der evangelischen Religion der Einräumung der völligen Herrschaft an die Protestanten gleich komme; es werde daraus die "Austreibung aller Katholisschen solgen"; auch verstoße eine solche Concession gegen den Sid, welchen Herzog Wilhelm dem Kaiser geleistet habe und es sei gewiß, daß der Erdprinz Johann Wilhelm, dessen Nachsolge bald eintreten könne, einen solchen Beschluß durchaus mißbilligen werde. Endlich sei in des Herzogs Landen eine viel gröskere Freiheit als in andern Staaten bereits bewilligt und die Unterthanen seien undankbar, daß sie sich damit nicht zusrieden gäben. Auch sei die Communio

<sup>1)</sup> S. bas Actenstild vom 10. Sept. 1583 Nr. 241.

<sup>2)</sup> S. die Urkunde vom 11. Sept. 1583 Nr. 242.

sub utraque zugelassen u. s. w. Das Resultat war, daß man den Ständen am 11. September eröffnete, der Herzog sei entschlossen, es bei der Duisburger Resolution bewenden zu lassen und weiteres nicht zu bewilligen 1).

Es geht aus den Akten nicht klar hervor, ob dieses erste Gesuch als ein Collectivschritt der gesammten Stände ober nur als ein Separatvotum der Städte anzusehen ist. Die Entgegnung der Regierung spricht nur von einigen "clevischen Städten" und in der That kann als richtig gelten, daß die Initiative dazu von den Städten ausgegangen ist. Jedenfalls ist es sicher, daß, als die ablehnende Antwort der Regierung vorlag, es die Städte waren, welche beschlossen, sich dabei nicht zu beruhigen. Am 12. September überreichten sie eine Erwis derung 2), in welcher sie eine nähere Darlegung der Gründe dieses "Abschlags" erbaten und die Hoffnung aussprachen, daß der Herzog die Unterthanen "in ihrem Thun und Gewissen unbetrübt lassen werde" und daß "wie dem einen Theil seine Exercitia öffentlich gestattet würden also dem andern Theil gleichermaßen ihrem Gott wie bisher in aller Stille zu dienen erlaubt werde". Man erbitte die beständige Zusage darüber, daß es den Städten erlaubt sei 1) ihre Tobten auf den städtischen Kirchhöfen zu begraben, 2) die Sacramente zu gebrauchen, wie es in den clevischen Landen hergebracht sei, 3) daß keine Eingriffe in die Rathswahlen erfolgten, und 4) überhaupt die Privilegien der Städte nicht ferner verkürzt würden.

Diese energischen Forberungen versehlten ihren Eindruck bei den Räthen nicht. Die Antwort, welche am 12. Sept. den Bittstellern überreicht ward 3), suchte zwar die Sache so darzustellen, als ob man es nur mit dem Gesuch etlicher in wenigen fürstlichen Städten eingesessener Bürger" zu thun habe, aber man hielt es doch für angezeigt, entgegenkommende Erklärungen abzugeben. Zwar ward im Allgemeinen der Standpunkt, den der Herzog in den disherigen Resolutionen angenommen hatte, sestgehalten, doch in Betreff der vier specificirten Punkte ward gesagt, "daß Ihre F. G. sich derwegen aller Gebühr und dergestalt zu verhalten wissen werde, daß sich Niemand der Unterthanen daher mit Fug zu beschweren haben solle". Auf Grund dieses Bersprechens sei die Regierung nunmehr "der gänzlichen Zuversicht, daß Ihrer F. G. clevischer und märkische Ritterschaft und Städte Verordneten Ihre F. G. derhalben weiter nicht bemühen, sondern derselben auf die Punkte der angehörten Proposition, derentwegen sie hierher beschieden seien, mit unterthäniger Antwort begegnen würden".

In der That hielten die Stände die obige Zusage für ausreichend und gingen nun sofort an die Berathung ihrer eigentlichen Landtagsgeschäfte. Die Regierung hatte den Erfolg, daß die meisten und wichtigsten Punkte nach ihren

<sup>1)</sup> S. das Actenstück vom 11. Sept. 1583 Nr. 243. 2) S. das Actenstück vom 12. Sept. 1583 Nr. 244. 3) S. das Actenstück vom 12. Sept. 1583 Nr. 245.

Anträgen bewilligt wurden 1). Nur behielten sich die Stände ausdrücklich vor, auf die Freistellung der Religion bei Gelegenheit des nächsten Landtags zurückzukommen.

Es sollte sich balb zeigen, daß der Herzog und seine Räthe entschlossen waren, die öffentliche Übung der neuen Lehre nicht zu dulden. Auf die Borgänge bei dem Landtag hin hatte sich das Gerücht verbreitet, daß die Freigebung der Religion erfolgt sei und rasch fanden sich an vielen Orten Presdiger, welche in öffentlichen oder geheimen Zusammenkünften in akatholischem Sinne lehrten. Im Hindlick hierauf erschien am 12. Febr. 1584²) eine Bergordnung, welche die Theilnahme an solchen "Conventikeln" unter schwere Strafe stellte und den Unterthanen verkündete, daß in den Ländern des Herzzogs die Lehre der katholischen Kirche die allein gültige sei.

Damit war der Kampf der alten Gegensäße wieder ausgenommen und ansstatt sich zu mildern, nahm er von Jahr zu Jahr einen schärferen Charakter an. Die Vorherrschaft der römischen Partei in den Kreisen des Hofs und aller von ihm direct abhängigen Elemente war von nun an eine unumstößliche Thatsache; nur in den Stadts und Landgemeinden behauptete sich ein ausgebreiteter Anhang der kirchlichen Opposition; doch war es sehr fraglich, wie lange dersselbe die schwierige Stellung werde behaupten können, da ringsumher in den nordwestdeutschen Nachbarlanden gerade seit 1585 diesenigen Nächte sich sesten, welche die strengste Richtung des Katholicismus vertraten.

<sup>1)</sup> S. ben Lanbtags-Abschieb vom 14. Sept. 1583 Dr. 246.

<sup>2)</sup> S. die Urfunde vom 12. Febr. 1584 Nr. 244.

Urkunden zum ersten Buch.

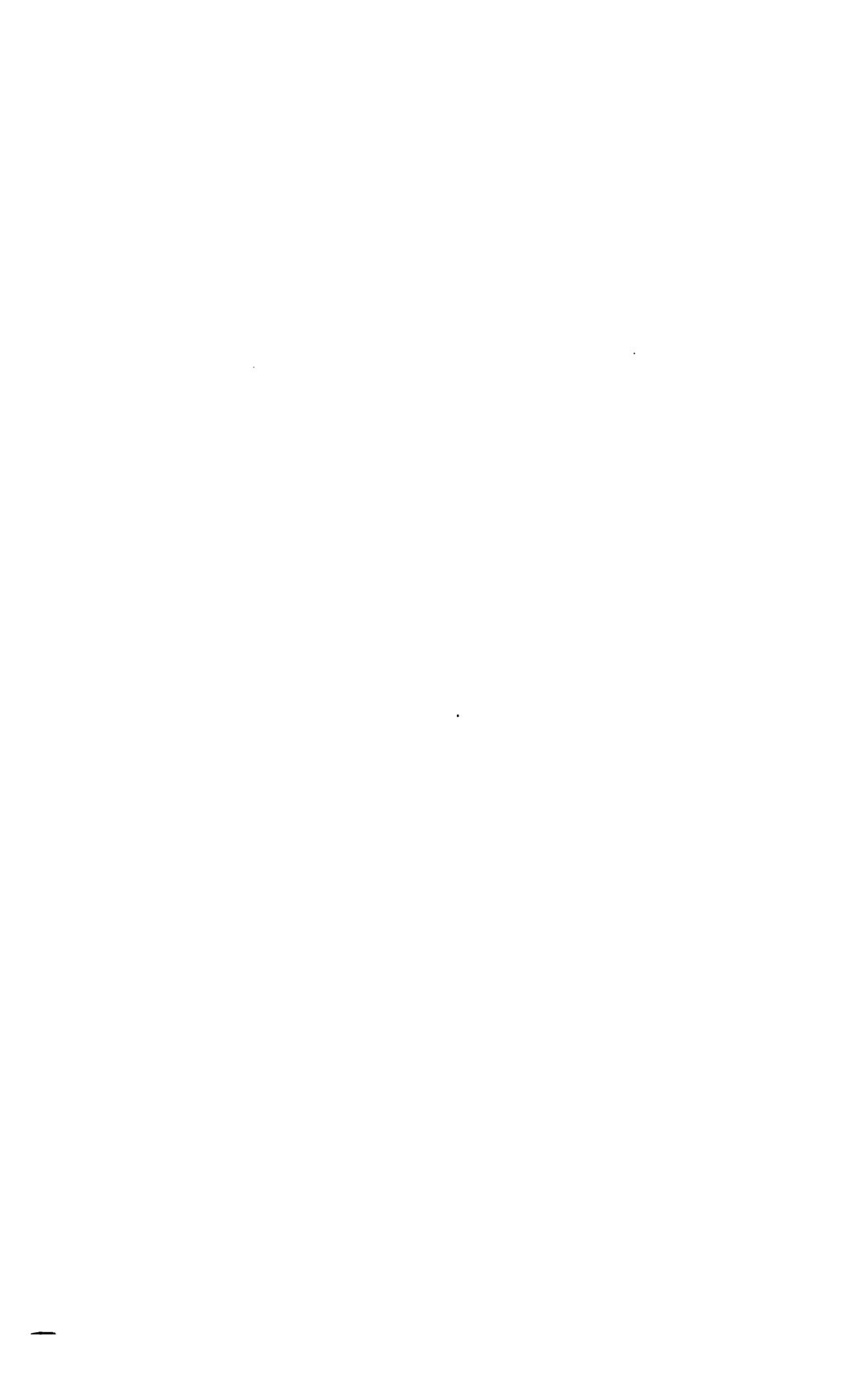

1. Berordnung Herzog Wilhelm's an die Geistlichen seiner Länder. Cleve 1556 Juli 161).

Rach Teschenmacher, Kirchen-Annalen. Handschrift, S. 158 2).

Die Pastoren sollen das Wort Gottes lauter und rein predigen und die Processionen wie andere lästerliche Mißbräuche meiben, gemäß der herzoglichen Kirchenordnung und anderer ausgegangener Befehle.

Wiewoll wir euch und anderen Pastoren und Kirchendienern zu mehrmahlen 1556 befehlen lassen, das heilsame Wort Gottes lauter und rein unsern Unterthanen Juli 16. zu predigen und ben Catechismum mit deffelben offterer Wiederholung getreulich zu lehren, auch die Bildertracht und andere lästerliche Mißbräuche zu meiden, vermög unsers freundlichen lieben Herrn Batters seliger Gebechtnuß und unser ausgegangenen Edicten und publicirten Ordnung und Befehlen, so kommen wir doch in glaubhafte Erfahrung, daß demselben nicht getreulich nachgesetzet und einigermaßen überschritten worden sei, barob wir kein klein Mißfallen tragen. Und ist darumb nochmalen unsere ernste Meinung und Befehl, daß ihr euch der reinen Lehr und sonderlich der Einbildung und Verfolg des Catechismi befleißiget, bemelter Migbräuch euch enthaltet und unsere Unterthanen sich beren zu enthalten vermahnet und sonsten bei euer Berufung in Lehr und Leben unverweißlich und unserer Ordnung, Befehlen und Edicten gemäß erzeigen sollet. Sonften muffen wir anders Einsehens barüber zu haben verursachet werden. Darnach ihr euch im Besten unseumlich zu richten.

#### 2. Breve Papst Paul IV. an Herzog Wilhelm von Cleve. Rom 1556 December 4.

D. Cleve-Mart, Urfunben.

Ermahnung jum Wiberstand wiber bie Gegner ber katholischen Rirche.

Dilecte fili, Nobilis vir, salutem et apostolicam benedictionem. Etsi con- Dec. 4. fidimus, Nobilitatem tuam in conventu isto pro suo perpetuo catholicae fidei

<sup>1)</sup> Ein Auszug aus dieser Berordnung findet sich gebruckt bei Scotti, Cleve-Märkische Brovinzial-Gesetze I, 140. — Bgl. außerdem Hagedorn, Entwurf vom Zustande der Religion in der Grafschaft Ravensberg II, 220.

<sup>2)</sup> Die von uns benutzte Handschrift befindet sich im Besitze des Bergischen Geschichts= vereins. Sie ist eine Abschrift der in der Königlichen Bibliothek zu Berlin befindlichen Original-Handschrift Teschenmacher's und hat Anspruch auf volle Zuverlässigkeit.

- studio paratam esse nefariis adversariorum consiliis fortiter et constanter ob
  Dec. 4. sistere, tamen pro nostrae pastoralis solicitudinis officio hortamur te in Domino
  et omni studio monemus, ut acrius quam unquam antea coelesti auxilio fretus
  illis resistas enitarisque, ne quid adversus Catholicos obtineant, quicquid in
  religionis et fidei causam studii contuleris in tuam ipsius salutem collaturus.
  Datum etc.
  - 3. Aus einer "Zeitung", welche Landgraf Philipp von Hessen dem Churfürsten von Sachsen überschickte. 1558 Aug. 16.

Saupt-Archiv zu Dresben.

Der Herzog von Jülich habe bas Evangelium angenommen.

Der Herzog von Jülich habe mit Wissen seines Schwagers und des Kaisers Aug. 16. das Evangelium angenommen. Er lasse den Artikel von der Rechtsertigung rein predigen, die Sakramente unter beiderlei Gestalt ministriren und erlaube den Geistlichen, Cheweiber zu nehmen. "Wie wol des Herzogen Landschaft sich sonders lich der Klöster halben hart in dem sollten beschwert haben".

Der Herzog von Jülich habe es N. selbst gesagt und dieses dabei, daß er, der Herzog selbst, das Sakrament unter beider Gestalt empfangen. Er hoffe bei solcher Erkenntniß vermittelst göttlicher Verleihung beständig zu bleiben. An demselben Tag hätten im Schloß und in der Pfarrkirche zu Düsseldorf 75 Personen unter beiderlei Gestalt communicirt.

4. Aus einem Brief Landgraf Philipp's an den Herzog von Jülich. Immenhausen 1558 Sept. 6 1).

Mr. Jülich Rep. V, Vol. I. - Conc.

Der Landgraf habe Bericht erhalten, daß Herzog Wilhelm die Lehre von der Rechtsfertigung durch den Glauben in seinen Ländern predigen lasse, auch die Communio sub utraque und die Priesterehe gestatte. Der Herzog möge ihm mittheilen, ob dies wahr sei.

Sept. 6. "Auch, freundlich lieber Better, seint wir glaubhaftig berichtet worden, daß ewer Lieb den Articul der Justification Inhalt der Augspurgischen Confession zus lassen in Irem Lande zu predigen, Auch das hochwurdig Sacrament in beiderlei Gestalt Ir haben reichen und Iren Underthanen der Gestalt zugelassen zu emspfangen, ihren Underthanen desgleichen in irem Lande die Priesterehe nachsgegeben.

Wo nun dem also, weren wirß hochlich erfrewet und wuntschen von Gott, daß E. L. in der gottlichen Erkantnuß zunehme und beharre.

Bitten freundtlichen, wo dem also Ewer Lieb wollen uns solchs berichten". —

<sup>1)</sup> Die Notiz ist auf einen Zettel geschrieben; ber Brief, bei welchem bieser Zettel liegt, hat einen ganz unbebeutenben Inhalt; ber Landgraf verspricht nämlich bem Herzog Wilhelm, ihm bemnächst einige Faß hessisches Bier zu schicken.

5. Aus der Antwort Herzog Wilhelm's an Landgraf Philipp. Bensberg 1558 Sept. 19.

Mr. Iilich Rep. V, Vol. I. — Or.

Der Herzog wolle bahin trachten, daß die Gewissen seiner Unterthanen nicht beschwert würden.

Der Herzog bedanke sich, daß der Landgraf ihm die Gnade des Allmächtigen 1558 und Beharrung in Sachen der Religion wünsche, "Und mogen E. L. darneben Sept. 19. freundtlicher Wehnung nit verhalten, das nit ohn wir gern vorlangs, wes zu Besturderung der ehrenn Gottes dienlich ins wergt gebracht unnd wiewoll wir sovill uns menschlich unnd moglich zu befurdern herhlich begirich und die sachen gern dahin gerichtet sehen, damit das hehlig wort Gottes rein und lauther in unsern Fürstenthumben und Landen gelert und gepredigt, Auch die Sacramenten recht administrirt und gebraucht wurden, So thuet sich doch erfinden, das der Theussell unnd Pfassen dassellb nit erleiden konnen, Sonder sprechen, ein solichs soll uns nit gedueren und sulten uns daran gern verhindern willen, wie aber dem, seindt wir bedacht vermittelst gottlicher Hilff und Gnaden daran zu sein, das seine Gotliche ehr gesucht und gemehret werde, auch unsere undterthonen inn Irem gewissen undeschwert gelassen und pleiden mögen".

6. Aus einem Schreiben eines Cleve-Märkischen Städtetags zu Essen an Herzog Wilhelm von Cleve. 1558 Nov. 16.

M. Clev.-Märt. L.-A. 38. — Or.

Der Berzog möge eine neue Rirchen-Reformation verfertigen laffen.

Die Städte des Fürstenthums Cleve und der Grafschaft Mark seien zwar Rov. 16. durch "manche schöne Privilegien" von Steuern befreit, allein sie erklären sich besteit, die ihnen angesonnene Türkensteuer zu erlegen unter zehn Bedingungen. Darunter sind folgende "Conditiones" besonders bemerkenswerth:

- 1. "Ew. F. G. wolten Ihres Leibs Gesundheit besser dann bis anher gesschieht Acht haben. Dann Ew. F. G. erstlich und den Unterthanen merklich das ran gelegen.
- 2. "Daß auch Ew. F. G. Gott dem Allmächtigen zu Lob und allen Ew. F. G. Unterthanen zu Wohlfahrt eine neue Kirchen-Reformation in Gottes Wort gegründet gnädiglich wollten verfertigen lassen.
- 3. "Auch daß die Handwerker und Aemter auf dem platten Lande wieder in die Städte gebracht möchten werden".

# 7. Schreiben Herzog Wilhelm's an seinen Schwiegervater, den Kaiser Ferdinand. Düsseldorf 1559 Jan. 12 1).

Aus Teschenmacher, Kirchen-Annalen, Handschrift, S. 162.

Der Herzog banke für den kaiserlichen Mahnbrief v. 1. Jan. — Der Herzog sei keisner Sekte anhängig, vielmehr sei ihm das Sektenwesen von jeher zuwider gewwesen und er habe nie ihre Bücher gelesen. Er habe die Kirchenordnung v. J. 1533 bestätigt, in seinen Kirchen keine Ceremonien verändert und keinen Heller von den geistlichen Glitern an sich genommen.

<sup>1)</sup> Das Schreiben ift abgebruckt bei Wolters, Conrad von Heresbach und ber clevische Pos zu seiner Zeit. Elberfelb 1867 S. 261 ff.

Der Genuß bes Abenbmahls sub utraque habe er gestattet, gerabe um bem Sektenwesen zu steuern. Diese Ceremonion sei auch in diesen Landen schon eine lange Weile her in Gebrauch.

Was seinen Hofprediger betreffe, so führe er ein nüchternes und züchtiges Leben; man müsse ihm benn vorwerfen wollen, daß er ein Weib habe. Die habe er

icon am Rölner Hof gehabt.

In Bezug auf seine Kinder gehe sein ganzes Streben dahin, daß sie zu Christo gestischt würden; er lasse sie Gottes Wort schlicht und rein lehren. Er hoffe, sie

so zu erziehen, wie er es vor Gott verantworten könne.

Der Herzog bebanke sich ber religiösen Bermahnung und bes übersandten Buchs. Er hoffe seine armen Schäslein mit ber wenigsten Neuerung, die immer möglich, zur wahren alten driftlichen Kirche zu bringen, damit sie schlimmeren Dingen entzogen würden.

Der Raiser werbe aus bem ungeschickten Schreiben abnehmen, daß Niemand anbers

als ber Herzog selbst barüber gewesen.

Allerdurchleuchtigster, Großmechtigster Unüberwindlicher Repser. Euer Rep-1559 Jan. 12. serl. Mayest. sein meine unterthenigste, gehorsame, gant willigste Dienst und was ich sonst mehr liebs und guts vermag jederzeit zuvor. Allergnedigster Herr! Ich habe Ew. Kens. Maj. Schreibens batirt aus Freiburg ben neuen Jahrstag in aller Unterthenigkeit mit aller gebürlicher Reverentz empfangen und wiewoll ich mich auf bas allerunterthenigste thu bebanken allergnedigster Warnung, Vermahnung und Vorsorg, so Ew. Kais. Maj. für meine Kinder und mich tragen, so hab ich bennoch mit beschwertem Gemüth verstanden, daß durch bösen Bericht, viel= leicht meiner Mißgünstigen, Ew. Kais. Maj. mich in dem Verdacht haben, ob (?) folt ich den Sectarischen zum Theil anhengig oder geneigt sein und hatte wol gehoffet, daß Ew. R. M. dessen weren bericht, wie es an ihm selber ist, daß ich Gott lob nie keinen sectarischen anhengig bin gewesen ober zugethan und seind mir alle Zeit dermaßen zuwider gewesen, daß ich auch ihre verirrte Bücher nie hab willen lesen, insonderheit da sie so gegen einander schreiben, schelten und dis= putiren, kann auch Niemand mit Warheit darthun. Wiewol ich genugsam Ursach gehabt, daß ich seithero meines Herrn Baters seliger und löblicher Gedechtnus Ord= nung, die ich dann auch bestetigt, einige Enderung in meinen Kirchen mit meinem Wissen hab lassen machen und wird man in denselben Kirchen die Ceremonien finden wie bei berührten meines Vaters Zeiten gewest, so kann auch Niemand mit Warheit sagen, daß ich einen Heller von den geiftlichen Gütern hab genommen ober eingezogen, sondern sie haben die gar frei ohn einige Behinderung.

So weiß ich mich nicht zu erinnern, was ich weiter soll gethan haben, allein bieweil ich bei dem gemeinen Bolk das unaushörliche Rusen gehört, daß sie die Communion unter beider Gestalt begehrt und darneben befunden, daß viel dershalben nicht allein von den Kirchen seind blieben, sondern haben sich auch an ans dere Ort zu den Sectarien begeben, von denen die Sacrament empfangen, auch zu Sacramentirer, Calvinisten, Wiedertäuser und andere sich versüget, ja auch zu den Winkelpredigern gerathen, auch in den Wäldern des Nachts zu den Presdigern gelausen, ihre Predigten angehöret, also daß sie zu ihren Secten assentiret, auch viel sich lassen wiedertausen, wie wir den noch leider viel mit ihnen zu thun haben und das unter dem Schein, als wolt man sie des göttlichen Worts beraus den und der Sacrament, welche ihnen Christus eingesehet, nicht wolt lassen genießen, hat man zuletzt diesem vorzukommen und weiter Ubel zu verhuten müssen zulassen, wer die Communion nach seiner gehabten Beicht und Leydtwesen seiner

Sunden mit einem guten Eiffer begehrte, ihm solches nit solte lassen weigern; und wiewoll ich es bey der vorigen Bapftlichen Heiligkeit hab lassen begehren, so 3an. 12. hab ichs doch nicht können erhalten und dieweill das Bolck deß so starck bericht, daß es Gott also eingesetzt und damit sie bei ihren Pfarrkirchen bleiben und nicht wie vorgemelt also hin und wider sich ließen verführen und auch in diesen Landen ein lang weil her also im Gebrauch bei vielen ist gewesen, barneben daß ihrer viel, den man die Sacrament in beyder Gestalt nit hat wollen reichen ohne Sacrament seind gestorben, gewissenhalber nit umbgehen können, es ihnen, soviel an mir ift gewesen, es nicht zu verhindern, verhoffentlich zu Gott, das mir dan nicht anders zugemeffen werden soll, dan daß es driftlicher treuer Meinung von mir geschehen und damit ich meine armen Unterthanen nit so verirren ließ, sondern sie wider zu ihren Paftoren brächte und auch nit das Gerucht mir nachliefe, daß ich meinen Unterthanen in meinem Leben das entzogen oder verhindert, das ihnen zu ihrer Seligkeit der Herr Christus hat zugelassen und wol die nicht gern verliehren mit Gottes Hulf, die der Almechtiger mit seinem theuren Blut so theur gegolten und erobert hat.

Soviel nun den zweyten Punkten belanget, so mir Ew. R. M. gnedigst erinnert, welchen in meinem Abscheib von Ew. R. M. mit mir gerebet solt haben, kann ich Ew. R. M. in aller Unterthenigkeit nit bergen und bitt E. R. M. ganz bienftlich, Sie wollen nit anders dan in aller Gnaden von mir ufnehmen, wie daß ich Ew. R. M. solt gesagt haben, alß wehre mein Predikant eines bosen Lebens, bessen kann ich mich nicht erinneren, den wan ich gesagt hette, wehre ihm Unrecht von mir beschehen. Ich kann mich aber woll erinnern, dha ich meinen unterthenigen Uhrlaub von Ew. A. M. nahm u. E. A. M. mir von deme Prebikanten sagten, daß ich damahln hab geantwortet, daß der Predikant sich woll unterweilen mit Worten verliefe und selber sich nicht kunte zucken, daß ich das nicht gern hört, wie ich ihm auch zu öftermalen undersagt hab auch daß ich woll ihn hett hören predigen wie auch viel lehrten, daß das h. Sacrament solt genossen und nicht herumbgetragen werden, dessen kann ich mich wol erinneren. Aber von seinem bosen Leben kan ich nicht erfahren, ben er ist eines nuchternen zuchtigen Lebens, studirt gern und fleißig alle Tage viel und mehr und viel alter guter Bücher lieset er, ubet sich fleißig im Predigen, treibt stark die Buß, schilt heftig Ehbruch, Unzucht, Fluchen, Schelten, Stehlen, Fressen und Saufen, vermahnt trenlich zu ber bruderlichen Liebe, zur Beicht und Nießung des hochwürdigen Sakraments, leßt auch keinen zu, er habe dan erst gebeicht, vermahnet das Volk fleissig zum Gebet, zum Baften und Almosen, sunft tan ich Nichts an ihm schelten des Lebens halben, man wolte ihm dan das für ein boses Leben halten, daß er ein Ehweib hat und sich barbey fromlich und zuchtig helt, die er auch gehabt hat, da er noch Bischofs Abolf's, Bischof Anthonii, Bischof Hans Gebhart's Caplan ift gewesen. Aber das hab ich Ew. A. M. vermeldet, daß ich woll viel Pfarrer Canonichen und Priester in meinem Land hab, die gar eines bosen Lebens wehren, insonberheit die, so die Geistlichen ansetzen; wan ich die aus meinem Land solt treiben, mußte ich ihrer etliche jagen, die bem gemeinen Bold ein gar ärgerlich Exempel geben.

Was meine Kinder belangt, hoffe ich zu dem lieben Gott, er werd mir seine Snab verleihen, daß ich nicht ein untreuer Bater bei Ihnen werde gespurt, bann

1559

wie sie mir der liebe Gott gegeben, da ich ihm in Ewigkeit vor schuldig bin dank Ian. 12. zu sagen, so wehre es ja, dieweil er sie mir so gnediglich verliehen nicht ein vatterlich Stuck, da ich so viel für sie gesorgt, daß sie mit leiblicher Nahrung sonst (sic) weit aufgezogen, die mir dann auch so lieb sein, ehe ich ihnen etwas wolt lassen mangeln, daß ich es ihnen auß meinem Herzen wo möglich lieber wollte mit= theilen. So zweiffeln Ew. A. M. noch viel weiniger, weil ich für das zeitliche so fleißig vor sie sorg, daß ich mit Gottes Hulf und mit allem menschlichen und möglichen treuen Fleiß an dem nicht werde lassen abgehen, damit sie von allen bosen Sitten abgezogen zu dem Herrn Christo hin mogen gefuhrt werden, sein gottliches Wort ihnen schlicht und reiniglich lassen lehren, daß sie ihren Herren und Gott lehren kennen, lieben und fürchten, daß sie auch mochten wissen, was er ge= boten und verboten hat, ihren Glauben, ihre zehen Gebot, ihr Vater unser und daß sie lehren solten was Beicht, was Buß, was die h. Sacramenten sind, daß sie ihren Vater, Mutter und Obrigkeit lehrten gehorsam sein. Ew. R. M. werden auch keine Leut bei ihnen finden, die Boses glauben oder den Sectirern anhengig wehren noch bei Preceptoren, noch bei Capellanen, Summa ich wollt so gern haben, daß die arme Kinder ihre Seligkeit so woll wusten und erlangen mochten wie ich sie mir selber wolt wunschen. Hab derhalben in meinem Abscheiben von Ew. R. M. zu derselbigen gesagt, daß ich hoff, ich wolt sie mit Gottes Hilf in seiner Ehre und zu seinem Dienst so erziehen und erziehn lassen, daß ich hoffe zu verantworten vor Gott und vor der Welt, dann ich hab auf dieser Welt nechst meiner Seelen Hehl kein größer bann meiner Kinder und meiner Unterthanen Anliegen und Seligkeit, die ich gern alle zu der wahren Kirchen und zu dem wahren Hirten und Schafstall Jesu Christi soviel an mir wehr mit seiner Hulf und Beiftand wolt bringen und den höllischen Wolf aus seinem Rachen und Maul helfen entziehen. Dessen sollen sich Ew. R. M. eigentlich zu mir vertrösten.

Darneben Allergnedigster Keyser und Herr bedanke ich mich auf bas aller= unterthenigste der gnedigster Vermahnung und hab sie schon zum dritten Mal verlesen und kann auch nicht anders ermessen, dan daß es Ew. R. M. ex proprio motu treulich gemeinet, wolt auch in dem gern folgen, was dieser Zeit Gewissens halber geschehen kont, wills auch nochmals offter lesen als auch das zugeschickte Buch. Nun weiß ich mich auch woll zu berichten, daß mir nicht gebührt, gegen Ew. A. M. zu disputiren oder Ew. A. Maj. damit zu bemühen, was Andere wider diese Meinung schreiben oder stellen, dieweil ich auch selber muß bekennen, daß ich ein Ungelehrter set, sondern wollt vielmehr in aller unterthenigem Ge= horsam soviel muglich und dem göttlichen Willen und Wort nicht zuwider mich gegen Ew. R. M. in aller Unterthenigkeit gern erteigen, dan ich der mit Gottes bilf hoff befunden zu werben, der keiner Sectaren anhengig, sondern mit einem christlichem guten Eyffer zu Gott, seinem göttlichen Namen und Ehr gern wollt verbreyten und meine arme Schäfflein, die er mir bevholen hat mit ber wenigster Neuerung, so immer muglich zu seiner wahren alten christlichen Kirchen wollt gern helfen halten und bringen bis zu weiterer Besserung und mit seiner Hulf alle Secten soviel muglich daraus treiben.

Zum letzten als mich Ew. R. M. so hochlich bes letzten Abscheidens ermahnen, so kann ich mich woll erinnern und ist billich, daß ein jeder Christ an sein lettes End und an das lette Urtheil Gottes gedencke und will zu Gott dem Al-

mechtigen verhoffen, daß mir der Almechtige solches fur keine Ungnad wird ufmessen, daß ich aus christlicher treuer Bewegung des Herpens und Gemuths, wel= 3an. 12. ches ich zu meinen armen Unterthanen hab, nit gern solt unbefurbert lassen, was an mir wehre, damit sie des göttlichen Worts nicht beraubt dan viel mehr deß gelehrt und nit so elendig verfuhrt und Christo entzogen, sondern ich werde mich vielmehr in meinem letten muffen forchten, daß ich in meinem Befelch nachlessig gewesen und mehr uf andere gesehen hette und darzwischen viel Tausend Seelen lassen verderben, deß gottlichen reinen Worts nicht lassen berichten und darnach nicht die zu behalten mit Gottes Hulf und nit zu verlieren, die dem Herrn so viel gekoftet haben insonderheit bei meinem Leben, da wir denn alle wissen, daß un= sere Zeit kurz ist und die Stund des Todes Niemand gewiß ist und daß ich vor Gott der befunden mocht werden, der bey seinem Leben Gott und seine arme Wichtern, die er mir befohlen etwas mit seiner Hulf gedienet, wehr es nit so woll außgericht als ichs vor hette gehabt, das doch der Almechtige mein Herz und Guten Willen und Eyffer gespuret, ber bann ein Erkenner aller Herten ist. Summa. ich hoffe zu Gott, Ew. R. M. und jedermenniglich, daß sie keinen Sektarium noch der den Sekten hold ift an mir werden finden, der auch zu keiner Neuerung geneigt ist, auch nicht gern solt etwas vornehmen, daß ihm nit gebühren, sondern ber gern mit gutem Gewissen Gott wolt dienen, seine göttliche Ehre und was zu Chrerbietung seiner Almechtigkeit reicht, auch was zu Lob, Preis und Ehr seiner gottlichen Ehren, Namens und seines seligmachenden Worts möcht dienlich sein, wolt helfen befordern so viel mit Gottes Hilf menschlich und muglich, auch mit der wenigsten Enderung einiger Ceremonien, die nicht wider Gott wehren, damit dem teuflischen höllischen Hund die muchten werden entzogen mit Gottes Hulf, die der Almechtige mit seiner theuern Menschwerdung und mit seinem theuren Tod und Blutvergiessen so allergnedigst, treulich und gewaltig vom Tod, Teuffel und Höll hat erloset und ihnen das Ewige erobert, darneben daß ich auch nicht gern wolt sehen, daß meine arme Unterthanen sollten in Sekten geraten und verfuhret werden, dergleichen wolt ich auch mit allen Treuen gern daran sein, damit ihnen mit Gottes Hulf bas Göttliche Wort schlechtlich und reinlich gelehret, auch was zu ihrer Seelen Heil dienlich nicht beraubt, darneben, daß ich meine Kinder, die mir Gott gegeben, gleichermaßen die göttliche Furcht und sein göttliches Wort schlechtlich gelehrt, Gott lehrten anbeten und auch barauf stehen, daß diejenige, bie bei ihnen weren, nit einiger verbechtigen Secte weren anhengig, (sonbern) die eines gottfurchtigen, zuchtigen Lebens weren, gutes Geruchts, nuchtern und Sottesfurcht vor Augen hetten.

Was weiter Ew. A. M. wird eingebildt, daß ich eins andern Gemuths solt sein. bitt ich uf das allerunderthenigst, Ew. A. M. woll ihnen keinen Glauben zustellen und dies mein Schreiben nicht anders denn allergnedigst von mir versmerken, denn Ew. A. M. sehen woll aus dem ungeschickten Schreiben, daß Niesmandts dan ich darüber gewest und bitte nochmals ufs underthenigst, Ew. A. M. will mir, meinen Kindern und armen Underthanen allergnedigster Herr Kenser und Batter allergnedigst sein und bleiben und thu mich auch ufs allerunderthenigst gegen Ew. A. M. bedanken des genedigst zugewünschten neuen Jahrs und bitte Gott Almechtig, daß Er Ew. A. M. ein glückseliges neues Jahr allergnedigst woll verleihen neben einem langen glückseligen guten Leben und Regiment und wolle

1559 Ew. A. M. seinen heiligen Geist verleihen, daß Ew. A. M. noch bei ihrem Les Jan. 12. ben mit demjenigen, so von Gott darzu dienlich geschaffen wurden, uns arme Ew. A. M. Underthanen des heiligen Reichs mit seiner göttlichen Gnaden Hülf und Beistand glücklich zu regieren.

Düsselborf ben 12. Jan. 1559.

8. Aus einem Schreiben Herzog Wilhelm's an die Stadt Soest. Düssels dorf 1559 Febr. 1.

S.M. XXIX, 307. — Or.

- Rebr. 1. Nachdem der Herzog sich erboten habe, gute Prädikanten nach Soest zu schicken, hätte man sich nicht versehen (wie es geschehn), daß ohne des Landessherrn Vorwissen ein Geistlicher, der nicht ordentlich berufen, an eine Pfarrkirche gestellt sei 1).
  - 9. Edict Herzog Wilhelm's an die Amtleute von Cleve und Mark. Cleve 1560 März 9<sup>2</sup>).
    - D. Cleve-Mark Allg. Landes-Berwaltung Rr. 1, Vol. 1. Conc.
    - Die Amtleute sollen die Saframentirer und Wiedertäuser durch rechtgläubige Präbikanten zu belehren und zur Kirche zurückzusühren suchen. Die Halsstarrigen sollen vor Gericht gestellt werden und vom Herzog ihr Urtheil erwarten. Die Reichs- und Landes-Gesetze sollen von neuem eingeschärft werden. Wer ohne Grund benselben zuwiderhandelt, soll des Landes verwiesen werden.
- Naedem die verfuerische verdambte Secten der Widerdöper und Sacramen-1560 Wärz 9. tierer wo lenger wo mehr vast inryten und sich erregen und aver to besorgen, dat etliche einfeldige, flechte fromme Luede burch Upwigler und vermeinte Lehrer in sulche verfuerische Hendel und Secten gefuert, derwegen die Notturft erfordert, sulchen unchristlichen hochbesweirlichen Handel mit guben gotseligen und tydigen Raith nae totrachten und up die Wege bedacht to syn, darmit Eindracht und bestendiger Friedt gehalden, Upruer und unrechter Lehr furkommen und vermyben blyven moege, so ist bemnae unse Meinung und Bevelh, bat gy benselvigen, war deren einige in unserm Amt uwers Bevehls vorhanden, gotselige, gube, geleerte Predicanten furstellen, sie in oeren Irthumb mit Got Wort tho underrichten und die ghoene, so nae beschehen Bericht sich to der Gemeinschaft und Gehorsam der Christlichen Kercen begeben und van veren Irthumb afstain wurden begnaden und tot Gemeinschaft der Kercken toelaiten. Doch dat sie sich verburgen und ver= pflichten, ben verfuerten Sectarien gentlich aftostain, out mit benselvigen bin= furder gein Gemeinschaft to halben. Aver die Upwigler, Predicanten und Verfuerer, out die so in oeren Irthumb halftarrig verblyven und to verharren gemeint, vermög der Rey. Matt. unsers allergnedigsten Hern und bes heiligen Rycks Constitution to Recht stellen verklagen und nae gegevenen Orbel alle Gelegenheit

2) Ein Auszug findet fich bei Scotti, Cleve-Märt. Gefetz-Sammlung I, 149.

<sup>1)</sup> In den Berhandlungen mit Soest, wo der Herzog den früheren Standpunkt streng sesthielt, war n. A. Heinr. v. d. Recke sehr thätig. Der Herzog wahrte die Rechte des kartholischen Patroclussissistes in Bezug auf die Schule, auf die Collation der Pfarreien 2c.

der Personen und Uberfarung an uns gelangen, ferner Bevelhs und Afscheidts to erwarten.

1560 März 9.

Dat gy out in allen Kerspelskerken ber Key. Matt. van wegen der Weders voeper und Sektarien uitgegain und publicirte Constitution, derglychen unsers Hern Baders löslicher Gedechtniß und unsere Edicten apentlich verlesen laiten, mit Bevelh, denselvigen by Straif und Peen darinne verlysst würklich to geleven und naetokommen. Im Fall aver etliche weren, so daran enich Bedencken aber Bessweirniß to hebn vermeinten, dat dieselvigen inwendich acht Weden den neigsten up sulchen Plaz, des gy u mit den geschickten Predicanten to verglychen, erschysnen, u vere Besweirniß surdrengen, Bericht doin, ouk Gegenbericht und Bescheids hinweder van u erwarten. Woe gy dan, wy die syn und weß gy mit denselven ashandlen werden in Schriften to versatten und uns furderlich to kennen to geven.

So out einige mit sulchem Irthumb bevleckt und in benanter Tyt sich nit anzeigen aber nae beschehen Bericht ther Beterung und Christlicher Gemeinschaft begeven wurden, dieselvige wollet uith unsern Furstendumben und Landen dis ther Beterung und Affstandt veres Irthumbs to den ewigen Dagen verbannen, mit der ernster Bermanong und Erinnerong, war sie sich daruber heimlich aber apentlich in unsern Furstendumben und Landen enthalden wurden, dat sy alsdan an Lyss und Leven gestraft werden sollen, woe gy out dergoenigen Guder, so sich nith ther Beterung bekieren und uitwendig begeven to consiscieren und antoshalben, derglychen die Huhser und Plazen, dar die Conventicula und heimliche Bykumpsten aber Furschub genomen neder to reyten und die Guder to consiscieren.

Und naedem die anstötende Ambter und Landen up den Grenzen derglychen Berfuerer in oeren Gebieten tom deil hebn moegen und allerhandt Bykumpsten in Buschen und Broicken sich under ven toedragen, so hedn gy u mit den Genachsbarten to verglyken, wo dieselvige Bykumpsten verhindert, die Overfarer der Gesboer gestraft und ther Beterung gebracht werden mochten und desfals ein dem andern gude Toversicht und Correspondenz to erzeigen. Versehn wy uns alsoe. Gegeben 2c.

# 10. Aus einem Schreiben Herzog Wilhelm's an die Stadt Soest. Cleve 1560 März 9.

S.A. XXIX, 307. — Or.

Der Herzog tabelt bas eigenmächtige Borgehen ber Stadt in ber Reformations-Ansgelegenheit, wodurch sie bie bestehenben Berträge gebrochen habe. Der Herzog könne nicht zugeben, daß Jeber nach seinem Gefallen resormire.

Es gezieme der Stadt Soest, demjenigen zu geleben und nachzukommen was sie versprochen und versiegelt habe.

Die Stadt wisse sich zu erinnern, wie sie, um die Communio sub utraque auszutheilen zuerst eine Capelle und alsdann eine Kirchspielskirche begehrt und eingenommen habe. Die Zeit habe bewiesen, daß unter dem Schein der Communion allmählich die ordentlich angestellten Seelsorger und Pastoren entsetzt und ans dere gegen des Fürsten und der Collatoren Wissen und Willen eingedrungen seien.

So seien die versiegelten Artikel der Abschiede in Vergessenheit gestellt. Ja, man habe sich nicht gescheut, einen aus Hamm verwiesenen Geistlichen, Namens 1560 Schurkmann, in Soest anzunehmen. Die Schmähungen gegen die Anhänger bes Wärz 9. alten Glaubens dauerten fort.

Wenn sie nun diese Dinge recht bedächten, so zweisele der Herzog nicht, die Stadt werde sich selbst daraus berichten, daß in den erwähnten Punkten zu viel geschehen auch gegen die berührten versiegelten Abschiede und Recesse, auch des Landesherrn Warnungen gehandelt werde.

Die Stadt möge es gänzlich dafür halten, daß der Herzog Alles mit höchstem Fleiße zu befördern geneigt, was zur Ehre Gottes und unser und unserer Untersthanen Seelenheil und Wohlfahrt dienlich.

Daß aber ein Jeder nach seinem Gefallen reformiren, die Religion stellen und ändern wolle, daraus werde nichts anderes denn Uneinigkeit und eine große Spaltung mit allerlei darunter gemengten Sekten gewißlich erfolgen. So werde der Obrigkeit der billige Gehorsam entzogen und sonst nicht geringer Unrath er-wachsen.

"Dem allen nach unser gnedigs Gesinnen Bevelh und Meinungh is, dat gh u aller Nyerung und Anderung der Religion enthalden, dem Pastor toe Sanct Peter und andern in oeren Kerkendiensten unverhindert gewerden, out die Kloestern by oerer Beroipung blyven laten und u sunst der voriger Asseiden und Recessen gemeeß schicken und erzeigen. Als wy uns dan tot u genzlich versien. Gegeven 2c."

#### 11. Aus einer Verordnung Herzog Wilhelm's an die Amtleute von Cleve-Mark. Cleve-Mark 1560 Juni 101).

D. Cleve-Mark Allg. Landes-Berw. 1, I. — Conc.

Cenfur tegerifcher ober verbächtiger Blicher.

Juni 10. Im Anschluß an frühere Verordnungen wird verboten, daß die Buchbrucker, Buchverkäuser und Buchführer irgend welche Schriften oder Bilder, welche die Partei der Sakramentirer und Widertäuser vertreten, seil halten oder verkausen sollen. Ueberhaupt sollen keine Bücher verkauft werden, "sie wären denn durch die Pastöre und Kirchendiener besichtigt und zugelassen". Bisher sei den bezügslichen Verordnungen nicht in jeder Richtung Folge geleistet worden.

## 12. Aus einem Schreiben der sämmtlichen cleve-märkischen Städte an Herzog Wilhelm. 1560 Juli 30.

M. Cleve-M. L.-A. 38. — Or.

Der Herzog möge eine Kirchenresormation, welche bem göttlichen Wort gemäß sei, aufrichten lassen.

Iuli 30. Snediger Herr! Wir stehen in undertheniger Vertrostung, Ew. F. G. wissen sich gnediglichen zu erinneren, wilchergestalt wir nhu mehrmaelen umb eine christeliche Reformation der Kirchen-Ordnung undertheniglichen angehalten und deren auch zemliche Vertrostung oftmals erlangt. So ist nochmals unser underthenigs Flehen und Bitten, Ew. F. G. sodane Kirchenresormation Gotlichem Wort gesmäß, darmit alle Mißbruch — vermeidet blieben, gnediglichen wollen verfertigen lassen.

<sup>1)</sup> Bgl. die Anmerkung Scotti's a. D. zu ber Berordnung v. 1560 März 9.

13. Aus der Antwort Herzog Wilhelm's auf das Schreiben der clevemärkischen Städte. Dinslaken 1560 Aug. 28.

Dt. Cleve-Märt. 2.-A. 38. — Cop.

Der Herzog laffe keinen von seinen Unterthanen in seinem Gewissen beschweren. Nur wünsche er, daß sie nicht selbständig mit der Einführung von Renerungen vorgingen.

"Wollen u gnediger Meinung nit verhalten, welchermaten wy anfenglich nyt 1560 lievers sehn noch wunschen, out soviel in uns alles gnedigen Blytz gerne befor Aug. 28. deren wollen, dat gude christliche Reformation mit gesonder Leher sonderlings in unsern Furstendomben und Landen upgerichtet und erhalben werden mochte".

Im Übrigen vernehme er, daß etliche von den Städten selbständig mit Neuerungen vorgegangen seien. Dessen trage er kein Sefallen. In gegenwärtigen Zeiten bei der täglich sich mehrenden Verschiedenheit der Meinungen sei es schwer, ohne besondere Gnade des Almächtigen etwas Beständiges anzurichten.

"Dweil aber durch gottliche Vorsehung wy Nymanden van unsern Undersdanen (unsers wetens) an iren Gewissen besweren laiten, dair die anders na Art der Gotlicher apostolischer Lehren und Schrift begründet — welchs doch by villen Naberlanden also nit gestadet — so wollen wy uns wall versehen, dat gy vurirst dairmede gesredigt und in guder christlicher Eindracht ohn einige Neuwerongen surtewenden erhalden werden, die darin durch billiche Wege mit Schickung des Herrn etwas Bestendiges angericht".

14. Aus den Verhandlungen des Herzogs Wilhelm mit dem päpstlichen Nuntius Johann Franz, Bischof von Zaknthus. Geschehen Cleve 1561 April 27.

D. Cleve-Märk. Geiftl. Sachen 11/2. — Cop.

Betrifft die Beschickung bes Concils burch ben Herzog von Cleve.

Anwesend: der Kaiserliche Commissar Caspar Schoneck, die clevischen Räthe 1561 Hofmeister Ley, Marschall Wachtendonk, Propst Louwermann, DD. Masius, April 27. Weze, Karl Harst.

Der Nuntius erklärt, er habe von Sr. Heiligkeit Befehl, die deutschen Fürsten zu dem Concil einzuladen, welches zur Beilegung der Religionsdifferenzen zusammengetreten sei und zugleich um Herzog Wilhelm zum Verharren in der alten Religion zu ermahnen, sowie um Sendung clevischer Bevollmächtigter zum Concil zu bitten. Darauf gab Herzog Wilhelm folgende Antwort:

Quae Rev. vestra hesterno die ex mandato Sanctissimi in Christo patris ac domini nostri Domini Pii IV P. M. Illustrissimo Principi ac Domino nostro hic praesenti post paternam salutationem cum exhibitione tum Brevis Apostolici tum Bullae diserte ac ornate ad longum exposuit ea putat sua Celsitudo ad tria fere capita spectasse:

Quorum primum fuit declaratio paterni ac vere pastoralis animi Suae sanctitatis, quo nititur, Ecclesiam miserrime afflictam sacri oecumenici Concilii remedio sublevare;

Secundum quo eadem Sanctitas sua hortatur, illius Cels. majorum suorum Exemplo in vetere perduret Catholica religione;

Tertium denique quo petit S. sua, ut ipsius Celsitudo oratores ad Con-April 27. cilium jamdictum leget.

Ad haec Princeps illustr. habita deliberatione respondere jubet:

Imprimis agit Ill. Princeps dom. noster gratiosus Domino Sanct. pro audita ejus salutatione paterna debita cum reverentia gratias maximas, precaturque Sanctitati suae vicissim summam in Christo felicitatem et ut ecclesiae sibi commissae pie pacifice et juxta vocationem suam diu incolumis praeesse queat.

Quod Rev. V. sectas ac scismata, quae passim pullulare tamquam indicti Concilii causas allegarit verum esse et hoc cogi fateri, quod jam inde a multis annis plerique valde perniciosi abusus et graves circa Religionem nostram Christianam controversiae in ecclesiam irrepserint, unde multorum piorum conscientiae saepe misere laedantur et non solum privatorum hominum sed etiam Regum et principum animi alioquin conjunctissimi separentur, dominia praeterea et Regna in summum discrimen prolabantur.

Et ideo Celsitudini Principis nostri ab eo tempore, quo gubernationi suarum ditionum a Deo admotus est, nihil etiam perinde in votis fuit nec quicquam magis necessarium esse putavit, quam ut semel Concilium generale vel oecumenicum unanimiter celebraretur ac per hoc ecclesiae concordia tot sectis et scismatibus lacerata tandem resarciretur.

Quod autem Dom. Sanctissimus id nunc paterna cura et diligentia facere conetur et ad concilium indictum cunctos convocatos et pie adhortatus sit ejusque successum promovere sedulo incumbat ea omnia Celsitudini ejus auditu grata fuerunt oratque Deum Opt. Max., ut is spiritu suo sancto tam pio Pii pontificis conatui adesse et eorum, qui Concilio intererunt, mentem ita illuminare dignetur, ut dissidia circa Religionem nostram christiane componantur, abusus tollantur et semotis pravis affectibus nihil praeter gloriam Dei omnipotentis et animarum Christi sanguine redemptarum salutem ibidem consulatur aut decernatur.

Monitionem sive exhortationem Principi nostro factam, ut exemplo majorum suorum piae memoriae Religioni Catholicae adhaerere velit lubens audivit et admisit. Quicquid autem Celsitudo ejus cum suis majoribus sedulo egit, ut Catholica antiqua et vera Religio in ecclesia conservetur id libenter se fecisse et si non omnes illorum conatus ad hoc ex voto successerint semper id non sibi sed infelicitati temporum adscribendum esse dicit Celsitudo ejus statuitque adhuc talibus conatibus ulterius volente deo inhaerere et ea omnia pro virili promovere, quae inprimis ad honorem Dei et ad Reipublicae Christianae pacem praesertim autem ad unitatem et tranquillitatem subditorum suorum facere et conducere videbantur.

Quantum vero attinet ad Oratores, quos Rever. V. petit ut princeps noster ad conventum mittat quamquam princeps noster ex ordine sive numero eorum Procerum Imperii, qui autoritate sua hac in re apud Concilium multum pollent, non sit et ideo Cels. ejus missione suorum oratorum nihil aut parum Concilium promovere forte posset est tamen Cels. ejus parata praestare omnia, quae eam hic decent et ad eum tamquam Christianum et Catholicum Principem pertinent.

1561

Videtur autem Celsitudini ejus propter causae magnitudinem non inconsultum fore et inde Concilii successum feliciorem sperari posse, ut ante congre- April 27. gationem Concilii generalis Imperatoria Majestas et ordines Imperio conveniant ac eorum animi ad celebrandum peragendumque Concilium primum concilientur. Ut autem hoc impetrari queat, principem una cum reliquis Imperii ordinibus libenter omnem adhibiturum operam. Nisi enim Concilium communi consensu Statuum sive ordinum imperii celebratur metui posset, ne talis celebratio sua sit caritura fruge.

Postremum petit III. Princeps, ut Rev. V. suam Celsitudinem domino nostro S. Papae quam humillime commendari velit, quorumque etiam officiorum genere ipsius Sanctitatis quid gratum acceptumque facere possit sua Celsitudo ad id se promptam offert, similiter quoque ubi vestrae Rev. in ullo gratificari queat in eo se facilem et benignum exhiberet lubens.

Der Nuntius spricht seinen Dank aus für die fromme, gütige und chriftliche Antwort und hofft, daß der Herzog seine Gesandten zum Concil schicken werde.

Um Sr. Heiligkeit genauen Bericht erstatten zu können, bittet er um schriftliche Ausfertigung der Antwort. Herzog Wilhelm lehnt diesen Antrag ab.

- 15. Aus einem Edict Herzog Wilhelms an die Amtleute. Duffelborf 1562 Febr. 25.
  - D. Cleve-Mark Allg. 2.-B. 1, I. Cop.

Wiederholung des Edicts vom 10. Juni 1560 wegen des Verkaufs ver= 1562 botener Bücher und ber Censur durch die Pastoren und Kirchendiener. Febr. 25.

16. Herzog Wilhelm von Cleve an Landgraf Philipp von Heffen. Düsseldorf 1562 März 6.

Mr. Religions-Sachen Nr. 5. — Or.

- Der Herzog könne in ben religiösen Dingen wegen außerer hinbernisse vorläufig nicht bas thun, was er gern thate. Er halte noch immer beim göttlichen Wort und hoffe nicht, daß ihn Gott in solche Kleinmuthigkeit werbe fallen laffen, baß er davon abtrete. Er lasse seinen Unterthanen die communio sub utraque frei und gebe ihnen solche Präbikanten, welche bas Wort Gottes rein und lauter predigen. Nur tonne er beren wenige betommen.
- E. L. Schreiben aus Cassel haben wir heut wol empfangen und thuen uns Wärz 6. gegen E. L. soliches vertrauten vetterlichen Rhats und Schreibens sambt ber driftlichen Ermanung ganz freundtlich und uf das hochste bedanden. Es ist aber nit one, das wol viel Dingen uns im Wege liegen, das wir dasjheinige, was wir zu thun schuldig weren nit so wol und bald ins Werk stellen konnen als uns wol gebueren solte und wir gern theten. Doch dannest so verhoffen wir, das unsere arme Underthanen noch niemand1) uns anderszumessen kann, dan das wir der Meynung allezeit gewesen und noch mit Hilf des Allmechtigen Gottes alles das zu befurdern helfen, was zu Lob, Ehr und Preph seines Gottlichen Namens sein mochte und

<sup>1) =</sup> Irgenb Jemanb.

1562 den Underthanen zu seliger christlicher Erkenntnuß seiner Allmechtigkeit und seines Wärz 6. Gottlichen seligmachenden Worts gereichte.

Das wir uns aber von seinem Gottlichen Wort ober einichem Christlichen gottlichen guetem Furnemen solten lassen abschrecken, auch da wir ufrichtige gute Gottsurchtige Predicanten hetten, das wir uns die solten abbreven (lassen) hoffen wir zu dem lieben Gott, er werde uns in soliche Aleinmutigkeit noch Verzagung nit lassen fallen; wir geschweigen, das wir Gottes unsers Schepffers und Erlösers unsers einichen und allein Seligmachers und seines ungefelschten seligmachenden Worts nimmermehr verleugnen ober nit bekennen solten.

So stellen wir auch in keinen Zweivel, E. L. werbe vorlängst bericht seyn, das unsern Underthanen, die es begeren, die Communion des heiligen hochwirs digen Sacraments nach Gottes Insatung gereicht wirt und das wir hin und wider umbhoren und befurdern, damit unsern Underthanen alsoliche Seelsorger und Predikanten mochten uberkommen, die inen das allmechtige Wort Gottes rein und lauter predigten und die eines gueten Geruchts, Lebens und Wandels weren.

Aber E. L. mogen es gewißlich glauben, das deren in diesen geserlichen Zeiten wenig zu bekommen sein. Der Herr aller Herrn wolle gute christliche Hirsten uber seine verirrte Schessein gnediglich schicken, damit er dieselbige wider zu dem rechten Schasstall Christi Ihesu bringen mochte, Amen.

Welchs Alles wir E. L. 2c. nit wolten verhalten 2c. —

## 17. Berordnung des Magistrats zu Dortmund in Religions-Sachen. 1562 März 22.

Aus Teichenmacher Kirchen-Annalen, handichrift S. 188. - Cop.

Nachdem der Rath seit "etlichen langen Jahren" von vielen Bürgern um Gestattung der Communio sub utraque ersucht, so wolle berselbe da sonst eine Spaltung und Trennung bevorstehe, Folgendes verordnen:

Der Genuß des Abendmahls soll unter beiden und unter einer Gestalt frei sein. Darüber soll Niemand den anderen verachten ober schmähen, auch soll Niemand an öffentlichen Orten die Sache in Disputation ziehen.

Wer ferner noch in evangelischen Kirchen außerhalb Dortmunds das Abendmahl genießt ober basselbe zu empfangen sich weigert, soll nach vorgängiger Ermahnung ber Stadt verwiesen werden.

Die Ceremonien und Gefänge sollen wie bisher gehalten werben.

Nachdem ein Ehrbar Rath dieser Stadt Dortmundt von den gemeinen Bürsgern hieselbst in ansehentlicher großer Anzahl im Namen und von wegen der ganzen Bürgerschaft so mundlich als schriftlich etliche lange Jahren herwarts oft und mannigmal unterthänig sieh und bittlich ersucht und gebeten worden, die Außetheilung, Nießung und Brauchung des hochwürdigen H. Sakraments des Altars, Leibes und Bluts unsers Herrn Jesu Christi unsers einigen Erlösers und Seligmachers hieselbst genießen zu gestatten und aber außer allerley bedencklichen Urssachen und Bewegh solches diß anhero nicht hat können eingewilliget werden, darauß sich dann vielerley Berspaltungen der gemeiner Burgerschaft zugetragen, also auch daß etliche, beyde Manssund FrauensBerschnen sich von Empfangung des theuern Schahes des H. Sacraments viele Jahr ganh und all enthalten, Etsliche mit großen Haussen an frembde Örter mit ihren Weibern, Kindern und Gessinde umb das Sacrament wie vorgen. zu empfangen, ausgezogen, damit unter

solchen Spaltungen nicht falsche, irrige, sacramentirische Secten einschleichen und große, schädliche Zerstörungen dieser löblichen Gemeine einreißen, dann auch Marz 22. driftlicher Friede und bürgerliche Einigkeit hieselbst in Ruhe erhalten werden möchten, hat ein Ehrbar Rath Gott ber h. Drenfaltigkeit zu Ehren ihre und dero Gemeinden Seligkeit und dem wahren Frieden zu Nute diese nachgeschriebene Ordnung und Punkte eingewilliget, will auch, daß ein Jeder, dieser Stadt Bürger, Bürgerin und Einwohner derselben gehorsamlich folgen, bey Vermeydung der Strafe, so babei gemeldet.

Und hat also ein Ehrbar Rath mit Furwissen und austrucklichem Consens Belieben und Bewilligungen ber Zwölfen und Vierundzwanzig sich entschlossen, beliebet und bewilliget und thun hiemit gegenwertlichen (sic), daß einem jeden Mans- und Frauens Persohn, Jung und Alt, doch verständigen Alters, frei erlaubet und zugelassen sein soll das Hochwürdige H. Sakrament des Altars, Leibs und Bluts unsers einigen Erlösers und Seligmachers Jesu Chrifti under beiber Gestalt, nach Christi Besehl und Einsatzung zu empfangen, welchs auch also ein Jeber Paftor seinen Kirspels Kindern unweigerlich selbst reichen ober durch seinen Capellan und Priestern, neben einer offentlicher und guter Unterrichtung und Bermahnung, so in der Beicht (auch fur dem Altar) geschehen mag, außreichen laffen, auch ein Jedes Kirspels Kind in seinem Kirspel empfangen solle. Die aber, so daß H. Sacrament unter beyder Gestalt empfangen und die hinwiderumb, so eine Gestalt nehmen, sollen einer ben anderen nicht verachten, beschertzen bann einer mit dem Andern chriftlich, friedsam und freundlich leben, auch Niemand in Bier- oder Weinhäuser die Sache in Disputation ziehen, bei Bruchten von sestig Marcf Dortmundts.

Und dieweil ban ein Ehrbar Rath den Gebrauch beyder Gestalt des H. Sacraments hieselbst, wie vorgeruhrt ito fren zugelassen, will auch genannter Ehrbar Rath, daß hinforter Niemandt sich außwendig der Stadt begeben, dann hier Ein Jeder in seiner Kirspels-Kirchen das Sakrament empfangen soll, theten sie dagegen und so einige wären, die sich des Jahrs nicht zum geringsten einmahl beh seinem Pastor ober Capellan verfügten und das Sakrament empfingen, sollen von ihrem Pastor furbescheiben und befraget und das Sakrament zu empfangen geforbert werden und so einer sich unterrichten zu lassen ober aber sonder erhebliche Ursache bas Sacrament zu empfangen weigerte, den soll der Pastor einem Ehrbaren Rath angeben und soll derselbige, so er sich nach einer Vermahnung alfbann nicht beffert, ber Stadt verwiesen werden.

Item es soll das Sakrament nicht außgetheilet werden, es sen dann auff und für dem Altar consecrirt und waß daselbst nicht außgetheilet wird, soll zum Behuf der Kranken verwahret und mit solcher Solemnität wie biß anhero geschehen ahn die Kranken gebracht werben. Doch soll einem jeden Kranken freystehn, einen Priefter ben fich zu fordern, Miße zu thun und das Sakrament unter beyder oder einer Gestalt, wie er es begehret, reichen zu lassen und soll Niemandt auf solchen Gebrauch, noch auf die Umbtragung des h. Sakraments lästern oder schimpfen bei Vermeibung der vorgenannten Geldstrafe.

Die Ceremonien und Gefänge, so bigher alhie in der Kirchen gebräuchlich gewesen, sollen hinfurter unveränderlich gehalten und hier keine Verneuerung furgnohmen werden.

Es soll sich Niemand unter der Predigt in Brandweinsgelächer noch auf dem Kirchhoff spazierend finden lassen bei Bruchten einer Marck.

18. Aus einer Eingabe von Ritterschaft und Städten bei Herzog Wilhelm. Übergeben zu Dinslaken 1563 Nov. 4.

M. Cleve-Mart 2.-A. 38. — Cop.

Der Herzog möge ber Uneinigkeit und Spaltung in ber Religion burch eine gute driftliche Orbnung Einhalt thun und die frühere Kirchenordnung, soweit sie dem Wort Gottes ungemäß, bessern. Der Herzog solle für die Aufrechthaltung der Collegiat-Stifter und Klöster sorgen, unter Bornahme angemessener Reformen.

Nach verlesenen und verglechenen Abscheibt zu Dynslaken synt na gehaltener Nov. 4. Maeltzeit den 4ten dieses Maindy Novembris von wegen gemeiner Ritterschaft und Stedte durch den Hoffmeister Lepen (uff der Landtschaft Begheren) meinem gnebigen Fursten und Heren folgende Puncten und Artikel furgedragen.

Erstlich: dweil villerlei onrichtigkeit, ongleicheit und Zerspaltung in der christlicher Religion durch seiner F. G. Landen sich zutruegen, also daß bei dem einen nyt als ben dem andern gelehrt, die Predicanten und Seelsorger sich oich nyt Ihrer F. G. Herfaders und sein F. G. Ordnung und Bevelh gemeiß hielten, das darumd Ihre F. G. gnedige Versehung thun wollen, das so vill möglich guethe Christliche Ordnung durch etliche fromme, gelehrte, unverdechtige, gotzschrichtige Menner zu der ehren Gotz und Underhaltung Fridens und Eindracht begriffen und mith Raith Furwissen und Bewilligung der Landtschaft anrichten, dich die vorige Ordnungh, da sie dem Woerdt des Heren ongemeeß nach Notturst besseren, die Mißbrauch abstellen und also ins Wert stellen laisen.

Bum anderen: Nachdem Ihr F. G. am jüngsten zu Effen als oich pho weberumb an der Ritterschaft gnedigklich gesynnen laissen, das sie sich in gueter Rustung anheimsch halten, gestalt im Fall der Nott neffens Ihrer F. G., derselviger Landt und Leuthe vur unbilligen Gewaldt verdedingen zu helfen, und aber Ihr F. G. guit Wissens bruegen, das Lyfflandt numehr von den Muscobiten eingenommen und die von Abell Ihre Kyndere und Bewandten nyt dahin schicken mochten, derhalver die hoge Nötth erforderten, das die Collegien, Styften und Cloiftern underhalten, Ihre Guedern Uftumpsten nyth vereuffert noch verruckt, vich bermaissen reformiert, das alle Untucht vermieden, das Uykloeffen furkommen und guede driftliche Bucht barin gepflantt, vich Ihrer Oberigkeit geburlicher Gehoirsam geleist, ouch Abergloeff und onbillige Superstition gebessert wurde, alßbann oich solichen Personen, so engenes Willens uißtretten, nach ber Lantordnungh nyt allein nichts zugestalt, sunder auch die Ubertretter vermog der beschreven Recht gestraift werden mogten, die Ordens und cloisterliche Personen darin ongedrungen verbleben, vur rechter Zeit zu gheinen unmöglichen Voten ober Gelübben gebrungen, vich kunftiglich ohn Verletzung Ihrer Gewissen nyt barin genöbigt werben borften.

Zum dritten: daß Ihre F. G. oich etliche Styften vur den Ihren vam Abel dhede verhalten, daß Ihr F. G. doch die Provyen und Beneficia vur Ihrer F. G. Underthanen in einem jederen Lande verwaren, oich der Burgeren Kynstere in den Stedten versorgt und versehen werden mogten.

- 19. Aus der Antwort Herzog Wilhelm's auf die Eingabe von Ritterschaft und Städten in Cleve-Mark. D. D. (1563 November).
  - M. Cleve-M. L.A. 38. Cop.

Der Herzog wolle auf ben Wunsch ber Lanbstände eingehen und eine neue Kirchenordnung versassen lassen; die Stände möchten geeignete Personen vorschlagen.
Doch wolle sich der Fürst nicht von der allgemeinen Kirche absondern, vielmehr
alle seine Maßregeln nur bis zur weiteren Regelung dieser Dinge durch ein allgemeines ober ein National-Concil gelten lassen. Wegen der Klöster sei er im
Ganzen mit den Ständen einverstanden.

Als dem durchluchtigen Hoichgebornen Fursten und Herrn Hertogen 2c. Ihrer 1563 F. G. Ritterschaft und Stebesrunden in die Negen Artikel<sup>2</sup>) angegeven, so syn November. dieselvigen uth syner F. G. bevelh durch Doctor Olysleger in Bywesen Ihrer F. G. exholt und up yederen der nafolgender Bescheidt etlichen von der Ritterschaft und dem Bürgermeister vam Ham, so noch tegenwordich van der Stede wesgen gewest, gegeven worden.

Und irftlich: Bas die Religion od Reformation und die Cloisteren, Styften und Collegien betreffen bhuit dat Ihre F. G. vur Gott und ber Werldt, och inen als Ihrer F. G. Underdanen sich des dhede betuegen, offwall sie die Landtschaft uith gueden Chriftlichen Epffer diß begert, dat Ihre F. G. vur alle Ding Gottes des Almechtigen Cher furtostellen und Niemant an synen uprechtigen gueden Gewissen beschweren to laten geneigt und up deser Erden nyt lyvers sehen woll, dan dat die beide Stuck und Puncten bergestalt befurdert und ins Werk bracht werden mogten. Dann of wall Ihre F. G. hyrbevorn eine Chriftliche Reformation uptorichten bedacht gewesen, die ock Ihres verhapens dermaten gestalt, bat barin des Almechtigen Eher vurgesatt, Abergloeff afgestalt und ferner verloip furthommen hed werden kunnen, so were boch solichs verbleven. Alfban Ihre F. G. fich woll tho erinneren wusten, bat nyt Ihrer F. G. als den Wertlichen, Sunder vilmehr dem geistlichen Standt soliche Reformation gebuerten, dwyll ydt aver durch denselvigen vergeten, so soll Ihrer F. G. nyt toweder syn, wie sie eß och gnediglich dheden begeren, dat die Landtschaft up etliche geschickte, fromme gelehrte, unverdechtige, gothfurchtige Menner bedacht weren, die solichen gotseiligen Werd nutlich raben und am besten verholpen syn kunthen; und wannehr Ihrer F. G. die namhaftig gemaicht wurden, woll Ihre F. G. oick etliche die Ihre anediglich bartho verordenen, die solich Christlich Werd an die Handt nemen und mit Gnaden des Amechtigen so vill moglich ins Werck brengen muchten, doch dat Ihre F. G. nyt gemeint, darmit van der allgemeiner Christlicher Kercken afftosundern, dan soliche Provision oder Anleidung (ferneren Unraith und Twyspalt tho furkhommen) so lang to unberhalben biß die Dyngen burch einen gemeinen ober National-Concilio gebeffert wurden.

Thom anderen: die Reformation und Versehung der Styften und Cloister vich Erhaldung derselviger Renthen und Upkumpsten wisten Ihre F. G. sich nyt to erinneren, dat Ihre F. G. denselven an Ihren Renthen und Inkhommen mit dem geringsten petwes affgebrocken ober to doin geneigt, alßdann de Stuck, so

<sup>1)</sup> S. Mr. 18.

<sup>2)</sup> Die Eingabe enthielt im Ganzen 9 Artikel; die sechs letzten betreffen allerlei finanzielle Angelegenheiten, die hier ohne Interesse sind.

1563 tho besen Punct begert worden durch die vurgnannte Personen und Togeordneten November. och na Notturft bedacht werden kunthen.

Thom berben: bat in den besten Collegien und Styften die vam Adel surnemlich als och etliche gelehrte, geschickte Burgerskyndere die Provpe-Gysten vershalben, och darmit die Underdanen der Lande Cleve und Marck allein versehen werden muchten, wusten sich die vam Adel to berichten, dat Ihre F. G. dieselve vur anderen steh mit den besten Proven versehen. Es hett aver Ihrer F. G. her Vader vur und Ihre F. G. na etlichen andern Vertrostungen gedain, dennen och Ihre F. G. nyt verweigeren kunthen. Sunst woll Ihre F. G. einen hederen, die dartho bequem, doch unbedrungen, darmit wall gnediglich bedenken und sich barin der Gebuer halben.

20. Aus einem Briefe Herzog Wilhelm's an die Stadt Soest. Hambach 1563 Nov. 28.

S.A. XXIX, 307. — Or.

Senbung eines Prädikanten, welcher die Sakramente unter beiberlei Gestalt austheilen werde.

Nov. 28. Der Herzog habe für die Peterskirche zu Soest einen Prediger presentirt. Da derselbe der Stadt nicht annehmlich gewesen, so stehe er in "Bewerung" (Be-mühung), eine solche Person dahin zu schicken, die der Stadt "mit gesunder Lehre" und christlichem Wandel vorangehe und "die Sakramente nach Einsehung unseres Herrn Christi ausspenden und reichen werde".

"Und wollen uns darumb endlich und ernstlich versihen, dat gy uns mitler Wil dairin nit furgrypen noch darboven was unguitlichs fairwenden werden"). —

21. Herzoglicher Befehl an den Amtmann und die Räthe zu Orson. Hambach 1563 Dec. 15.

M. Cleve-Mart. L.A. 38. — Conc.

Berhaftsbesehl gegen Gerhard v. Benrad, Prediger zu Orsop.

Dec. 15. Lieve Getruwe und Diener. Wy kommen in glöfflicher Erfarung, welchersmaiten Gerhart van Benraidt, so die Pastorpe aldair ein tytland verwart, tegen syner annemungh und gedanen gelöfften nyt allein allerlei nyerungh furgenommen, sonder oid daven vylfeldige Vermanong und Warnung sich argerlich und dermaten gehalten, dat hy der Gemeinen aldaer nyt langer fursteen, sonder vilmeher syne gedorende Strafen verorsatet. Demnae unser Bevelh und Meynungh iß, dat gy der Gelegenheit warnemen, damit gy des vurse. Gerharten myt wesuigster Begerung (?) und sunder Toelopungh des gemeinen Mans waell verseteren und den vort up unser Borgh Dinslaten verwarlich leveren alß wy unserm Rentsmeister darselfs in unserm Schrywen hyrby<sup>2</sup>) bevelhen doin, den bis to unserm wyderen Bescheide hinsetten tho laiten, wo dan dat Schryven unserm Renths

<sup>1)</sup> Durch Schreiben vom 29. Jan. 1564 kündigt der Herzog die Sendung des Georg Rewinkel als Prediger an S. Peter an. Derselbe habe ordinario mors seine Presentation und Investitur bekommen. Die Stadt möge ihn als Kirchendiener annehmen und ihm keine Hindernisse bereiten.

2) S. die folgende Nummer.

meister nit ehr als er Gerhart dahin gebracht overantwort werben soll. Des verssehn wy uns also. Gegeven 2c.

22. Aus einem Herzoglichen Befehl an den Rentmeister zu Dinslaken. Hambach 1563 Dec. 15.

M. Cleve-M. 2.-A. 38. — Conc.

Gefangensetzung bes Gerharb von Benrab betr.

Der Herzog habe Befehl ertheilt, den Gerhard v. Venrad gefangen zu neh- 1563; men. Demnach sei des Herzogs Meinung, daß der Kentmeister den Genannten Dec. 15. in Empfang nehme und ihn auf der Burg zu Dinslaken dis auf weiteren Besehl wohl verwahre.

23. Aus einer Conferenz Herzog Wilhelm's mit seinen Rathen. Berh. 1564 April 30.

Berl. Bibl. Msc. bor. fol. 605, — Dr. Protoc.

Betrifft bie Reformation ber Rirche.

Es wird beschlossen, die Berathungen über eine neue Kirchenordnung am 1564 3. Juni zu Düsseldorf zu eröffnen. April 30.

Dazu sollen berufen werden: 1) Wilhelm v. Ketteler, 2) Georg Cassander,

3) Cornelius 1), 4) Conrad Heresbach, 5) Ügidius Mommer, 6) Kyspenninck,

7) der Hofmeister Ley, 8) Heinrich v. d. Reck und einige Andere.

"Zu gedenden, ob nyt ghuith, daß von myns g. Hoichseliger Gedechtniß ordnungen angefangen (ut dux Wirtenbergensis et alii secerunt)<sup>2</sup>) und daby dye Notrufft weiters verzeichnet wurde.

Das ouch die Dyngen (so vill moglich) nach den alten Lehereren so in Zeit der irsten 5 Hundert oder nah 6 Hundert Jaeren (do Gregorius primus noch lebben) na Christi geburt, gericht wurden. Dweill doch ville der protestierenden Leherer mehnen und schriben, das wes in die neigste 5 Hundert Jaer sur disser Zeith ingerissen allein geendert und gebessert werden soll.

Und was fur Bucher und alte heillige Leherer darzu bestalt und gebrucht werden sollen".

24. Wilhelm von Ketteler an den Kanzler Heinrich Bars gen. Olisleger. Ahaus 1564 Mai 10.

Betl. Bibl. Msc. Bor. fol. 605. — Dr.

Bittet, der Kanzler möge sich der beabsichtigten Reform mit Ernst annehmen; sich nicht um das kümmern, was vordem (in Cleve) geschehen, sondern nur nach dem sich richten, was von Gott selbst verordnet und angestellt sei.

Mein freundlich Gruß 2c. Wes der Her Cloet by mir geworben, solchs ist Mai 10. e. W. bewust; wes Bewegniß ich aber in disser Sachen furgewand dasselbige werden dieselbigen von gemeltem hern Cloten vernemen.

1) Es ist unzweiselhaft Cornelius Wouters gemeint, der Freund und Genosse Cassander's, Stiftsherr von St. Donation in Brügge.

<sup>2)</sup> Darin soll wohl die Hindeutung liegen, daß die Würtembergische Kirchen-Ordnung v. J. 1553 amtlich als eine Deklaration der früheren K.-D. des Herzogs Ulrich bezeichnet wurde (S. Richter, Ev. Kirchen-Ordnungen II, 131).

Und alsdan disse Sach zwyvelson uß sonderlicher Bersehung des Almechtigen Rai 10. angefangen und den armen gottseligen Unterthanen zum hogsten daran gelegen, das dieseldige zu Lob des Hern mochte ins Werk gestalt werden, auch woll zu des sorgen, da solchs ingestalt, das allerhand Geserlichkeit so woll in zeitlichen als ewiglichen Sachen mochte furfallen, so ist meine hogste Vitt, e. W. wollen sich doch dissen Handel mit Ernst lassen angelegen sein und denselbigen dahin befordern, das er zu Gottes Ehre und unser Selen Heil mog gereichen, ouch in deme nit ansehen, wes di unsern und vor unseren Zeiten geschen, sonder wes durch denghenigen, so fur allen Dingen gewesen, verordnet und ingestalt und das in den Behuf nit ich, sonder dieghenige dazu gezogen, so der Dingen verstendig, die Affecten di Sydt stelleten und allein dem gottlichen Bevelh wulten nachsehen. Darin werden e. W. Gott dem Hern ein sonderlich gesallen und bei der Welt irem Amt genug thun. So wult ich es ouch gern umb dieselbig (wilche der Alsmechtige in landwege Gesundheit woll gesriften) hogstes verwogens verdienen.

# 25. Wilhelm von Retteler an den Kanzler Heinrich Bars gen. Olistleger. Münster 1564 Mai 25.

Berl. Bibl. Msc. Bor. fol. 605. — Or.

Antwort auf einen Brief Olisleger's, worin letterer die Schwierigkeiten der Reform wegen der Nachbarmächte hervorgehoben hatte. Retteler bittet ihn, diesen Gesichts- punkt fahren zu lassen und im Bertrauen auf Gott in dem großen Werke ohne Menschenfurcht voranzugehen.

Mein fruntwillig Dienst zuvor ze. Wiewoll ich mich genßlich verhofft, mein g. Furst und Her der Herzog zc. wurde meiner in Ansehung der Hochwichteit des bewusten Handels und meiner Ungeschicklicheit verschonet und mich nit weiter dazu befordert; ich ouch geine geringe Beschwer trage bei solchen treffentlichen Sachen zu sein und deren geinen Verstand zu haben, so werde ich mich dannoch uf izig abermalig hochgemeltes meines g. H. Schreiben, uf den bestimpten Tag zu Düsseldorf (gundts Gott) sinden lassen und solch hochnotwendig Werk durch mein Gebet zu Gott dem Almechtigen (dweil ich sunst nichts mher dazu zu thun weiß) helsen besordern.

Als aber e. W. in ihigen irem Schryven an mich bescheen under anderem vermelben, das nit allein beibe partes, sonder ouch die genachdarte Koenige und Hern uf dissen Handel ein Ussmerdens haben wurden und daß schwerlich ein unsstressich Mittel zu tressen sein soll, so will ich es gern geleuben, dae der Handel wichtig, das ouch Mancher hiruf Acht wirt haben. Daß mans aber darumb solte verloren geben, in deme bin ich es mit e. W. nit einig. Dan der Gott, so Himsmel und Erde geschaffen, alle Dinge erhelt und regirt, lebt noch und seine gewaldige Hand ist nit verkurzt. Allein will es an deme meiner Einfalt nach gelegen sein, das derseldiger Gott in wharer Demut und rechten geloven ersoucht und geseten werde. So stell ich ouch in geinen Zwyvel, da die rechte Ordnung hirinne gehalten, das politische Regiment nach dem göttlichen Wort und das geistliche Wesen nit nach dem politischen Regiment gerichtet, Gott der Her wurde darzu mher Gnad verlehen und ein guit Christlich Mittel schieden und vill von den Genachdarten (onangesehen, das sie es nit surgeden) wurdens ein sonderliche Freud tragen.

Und als ich es dann fur ein gewisses halte — da e. W. sich disser Handlung 1564 mit Ernst (wie sie on Zwydel zu thun geneigt sind) wurden annemen und etliche Mai 25. ander obliggende Geschefte zurugstellen — sie solten vill Fruchts und Nutzes zu der Ehren Gottes und Selen Heil wissen zu verrichten, so will ich nochmals hogesten Fleiß gebetten haben, sie wollen in diesen Fall nit uf die blinde versurische und zergenckliche Welt, sonder allein uf Gottes Bevelh Acht geben und diß hochenotig gottselig Werk darnach helsen richten. Das wirt derselbig Gott hie zeitlich und hirnegst ewiglich reichlich vergelten. So din ich es auch umb e. W. hochsten Fleiß zu verdienen willig. Datum 2c. 1)

## 26. Aus einem Schreiben des Sefretärs Gerhard v. Gülich an den Kanzler Olisläger. 1564 Aug. 9.

Berl. Bibl. Msc. bor. fol. 605. — Dr.

Beitere Entwicklung ber Reformations-Angelegenheit.

Am 6. August habe er (Gerhard) über den bei den Berathungen zu Düssels Aug. 9. dorf 2) (Juni 4 st.) ausgestellten Resormations-Entwurf Vortrag bei dem Herzog gehabt. "Ihre F. G. hatten, so viel ich vermerken konnte, daran kein Mißsallen". Der Herzog habe Besehl gegeben, daß C. Heresbach mit dem Entwurf sich sörderslich zu Herrn Pflug und Georg Wicel versüge und deren Gutachten einhole. Ehe jedoch den beiden genannten das Aktenstück unterbreitet werde, möge Olisläger neben Cassander prüsen, was dabei zuzusehen oder abzuthun sei 3).

Als er (Gerhard) die Ordnung zu Ende gelesen, habe der Herzog geäußert, es sei viel darin, "welches den Catholicis nicht gefallen werde".

Er übersende zugleich die »Judicia et Consuras Caesareanorum (d. h. die Gutachten der zu Wien im J. 1563 versammelten Reichsstände) 4), um dieselben bei Revision der Kirchenordnung zu verwerthen. Wenn das nicht geschehe, so werde solches Ihrer Majestät etwas zu Verkleinerung gereichen.

Gleichzeitig überschicke er die Formula Resormationis der verstorbenen Kais. Raj. v. J. 1548 (d. h. das Interim), "ob daraus etwas Gutes mit in unsere Ordnung zu bringen sein mochte".

### 27. Schreiben Herzog Wilhelm's an seinen Kanzler Olisläger. Jülich 1564 Octob. 7.

M. Cleve-M. 2.-A. 181. — Or. Eigenhändig.

Theilt die Ansicht Wilhelm's von Ketteler über ben Rücktritt Bischof Bernhard's v. Münster mit und erbittet des Kanzlers Bedenken in dieser Angelegenheit. Berichtet von den Zuständen im Stift. Einzelne Ablige sollten sich mit Grumbach eingelassen haben.

Lever Her kantzeler. Ich kan euch genediger Meynong neht bergen, das Oct. 7. ketteler kammermeister dyssen morgen wydder zu mir yst komen und synen

<sup>1)</sup> Als Nachschrift sind bem Brief einige "neue Zeitungen" angehängt, die ein besonberes Interesse nicht bieten.
2) Das Protocoll bieser Conferenzen beruht im Staats-Archiv zu Düsselborf unter ber Bezeichnung »Consultatio in causa Religionis 1564 «.

<sup>3)</sup> Die Resultate bieser Superrevision liegen vor im Staats-Archiv zu Düsselborf als -Collectanea per D. Cassandrum et M. Olislegerum Xantis mense Augusto 1564« und »Cassandri judicium in aliquot articulos« (s. Wolters, E. v. Heresbach S. 172) Bon einem Gutachten Pflug's und Bicel's versautet nichts.

<sup>4)</sup> Bgl. barilber Wolters, Conrab v. Heresbach S. 170.

Broeder beh Horstmar yn der Handelong swyschen Munster und Bentem bevons Det. 7. den und forcht, wehe er myr anzeigt, das nychts fruchtbars aldayr Solt gehans delt werden.

So vyhel abers den andere sach belangt hapt senn broder den etwas wychtich bewogen und sowol yn der yl neht wollen antworten, doch angetaigt, das es waher, das der Byschoff neht allein Wyllens yst gewest, das Styfft tu verlaussen, Sonder hat es auch dem Capittel angeteigt, den innen dan darvour gebetten, aber wyl der Byschoff hart daruff angehalten, haben sp es uff die Lantschaft geschreben, also das ehn Lantdak darnach erfolgt, dayr es dan der Byschoff gelicher gestalt neht allein angeben, Sonder auch eine Suplikation lassen vervassen an deh pabstlyche Heylikant, daryn er wolt bydden, deh Resignation tu dohn und haht der stend trewen Rayt darin wyllen heuren, aber deh habens ym Samptlich wyds der rayden und dahr veur gebetten, welches der Byschoff also in bedenken genos men bys noch, man vermeint aber, er Solt noch derselbiger Meynong Seyn.

So hat sych megnes Bedunkens her Wyllem Ketter (sic) negt runtlich wyllen erkleren, Sonder des Handels Wychtikeyt angehogen . . . . . , aber das wyr den Byschoff darumb sulten beseuchen und nnnen freuntlich ermanen und bitten, von solchem Feurnemen abhustehen und uns freintlich zu erbeyten, da ynniger Unverstand zwhschen ym, Seynen underdanen weren, den gern fruntlich und nachbarlich helfen vergelychen, solt ym yn alwegen gefallen, doch wolt er unvermerkt in Bedenken stellen, ob nept beynlicher Solt syn, das dorch unsere Vertrawte Deyner bey dem Domscholaster und dem Amptmann zu Werne vertrauter weys kunt gehandelt werden das Sy verschafften das Solchs an mych begert wurd, an den Byschoff bey schydong to boyn und solten bysse ben von der Reck verwant syn und vermeynt, das solchs unverdechtlich und desto bequemer durch den Marschalk Rek und Hynrich von der Rek kunt gehandelt werden. Doch wolt ich de schickong uys myr Selber boyn solt mir gelichwol neyt anders dan Romlich bey Rytterschaft und Lantschaft werden abgenomen. Wyl derhalben gant genedyklych begert haben, yr wollet mir Eweren trewen rayt barin mit deylen, dan dey tyt verleufft und es stayt neyt wol ym land, wehe ich heur, das neyt drei Perschonen im Rayd und Land synd, den eym anderen vertrauen oder eynich seynt; so bunkt mych es laufen noch allerley Praktiken hyn und wydber, den sted solten auch neut Sonders fragen darnach ob der Byschoff am Stift bleb oder neyt, auch meucht der Byschoff uff Seynem Veurnemen verharren, es weher durch Kleynmeudikeit, Schrekken ober andere Fantasien, des darburch das guede Stift yn gerruttung und große Beswernus kunten komen. Ergo periculum est in mora.

Ich heur auch, das der von Dr gant swynd an das Kapittel und Lantschaft des Gefangenen von Raytsfelds halber Solt geschreben haben, darumb yst noch= mals myn genedigs Begeren, yr wolt mir ewer Bedenken forderlich verstendigen.

Man murmelt auch von uns als solten wir unseren Fetteren von Sachsen gern pns Stift setzen, welchs oen zwyvel durch das Begeren des gant untydigen vollen von Mantfelt Werbung und Handelong ist komen.

Es schynt auch ob weher Her Ketteler neyt gern bey mich, was den orsach ist, kan nich neyt wyssen.

So paigt man mir auch an, das Heurd und der von Der Sych myt Grom-

bach Solten ingelassen haben; was nunn aus dyssem Spil wyrt werden mach der Almechtich wissen, den es gevelt mir gar nichts, wehe wol der Her lebt noch.

1564 Oct. 7.

Welchs Alles nch euch genediger gant vertrauter Meynung neht hab wollen verhalten und byn derfelbigen forderlicher Antwort gewertich und wil euch dem leyben Got in Senne gottlyche Hant, Schutz und Schirm heymet bevelen.

In korken wyl ych euch das Schryben an den Kais. Maj. huschyken, welchs dan wol behalten und myr wol gefelt; es stayt noch gotlob alles wol hen hu Guslych. Datum 2c.

## 28. Schreiben Herzog Wilhelm's an seinen Kanzler Olisläger. Jülich 1564 Octob. 12.

M. Cleve-M. 2.-A. 181. — Or. Eigenhändig.

In der Münsterschen Sache dürse man nicht seiern und das Stift etwa in andere Hände gelangen lassen. Der Herzog wünsche nicht, daß seinem Kreise noch weistere Länder abgezogen würden, da ihm schon mehr als zu viel entzogen seien 1).
— Bom Kaiser seien gute Nachrichten eingetroffen. Der Herzog wünsche, Gott möge Se. Majestät in solchem gottesfürchtigen frommen Wert stärken 2).

Lepver Her kanzeler! Ich hab gesteren Vormyttach Ewer schreyben ent= Oct. 12. fangen und habt mir gefallens baran gebahn, das yr de tyt gewonnen und lays mpr auch Ewer bedenken gant wol gefallen, das der Hoffmeister Leh und Franz von Loe zu der schyckung gebraucht mochte werden, ich kunt auch nept widder achten, das pr myt dem Marschalk und Loen darvon vertrewlich bestunt zu underreden im Fal der Nottorft gefast tu Syn dan es wyl neyt gefirt yn der Sachen Syn, dan es stayt zu besorgen, das der Byschoff noch uff seyner Fantasien wyrt blyben und dardorch das Stift wol in grosse beswerniß kunt brengen und wanehe ich nept es den gueden Luyden und dem Stift hu guetem ded und damyt Sy nept in wyderen Verlauf oder yn andere Hend quemen, wolt ich mich wol zehen mahel lapsfen bytten ehe ich etwes darin wolt antworden, dan Got weys, das ych neyt bas myn bayryn meyn ober seuch, sonber bas gobe genebigs Gemueb, bas ych bu mehnen nachberen, benen von Abel und den gueten Luyden hab und bas pch sy So vyhel in myr muegligen Fres verberben wolt gern helfen verhueten, wylchs macht, das ych etwas barvor neyt unbyllige Sorg brag insonderheit auch, da Sy in mynem kreys gesessen, wolt ich nept gern sehen, das ym wyderes abegepogen wehr dan sunst lang meher dan zu vyhel leyders ym enzogen yst, Sonder vyl lepber Got bytten, das ych pre epnigkapt und Woltfart mocht helfen beforderen und das Her und Stiff ennhelleklich ben eynanderen lang mouchten blyben, neben bylliger gueter ennikent ordenong und rechten und nept eberem Sennes Gefallens orsach gegeben das Stift ankozapfen, zu ubergehen und po verderben nach eynes eyberen Gelegenheit myt Wyllen und gevallen. Aber ber Her aller Hern meus hnnen und uns allen verlehen was uns nung, guedt und Selich pft, Amen.

Gesteren Abent pst der Gulycher wyder von der Rom. Kais. Maj. kommen und brengt nychts dan alle geneydige und guete Antwort, nor vyhel zu demutig und gant guitwyllich, wey ir dan zum Deyl aus dyssem kleynen breyblein eyn

<sup>1)</sup> Es ift an die Entziehung Utrechts (1528) burch die Spanier gebacht.

<sup>2)</sup> Rach bes Herzogs sonstigem Sprachgebrauch bürften bie Reformbestrebungen auf sichlichem Gebiet gemeint sein.

punchnis vynt. Wan yrs verlesen wylt mir balb wyderschuken. Der Almechtige Dc. 12. meuß den fromen Kayser yn solchem gotsorchtigen Christlychen Werk sterken und ym Seyne gotsyche Genayd Hilf und Beystant und Seynen gotsychen Segen und hylligen Geyst weyter darzu verlehen; welch ych euch also genedyger Meynong neyt hab wollen verhalten und wyl euch demselbigen leyben Got in Seyne gotsiche Hant, Schuz und Schyrm heymit trewlich bevelen. Datum 2c.

gez. Wilhelm Herpog zu Jülich 2c.

## 29. Der Marschall v. d. Reck an den clevischen Kanzler Olisläger. (D. D.) 1564 Octob. 22.

M. Cleve-Mart. 2.-A. 181. — Or.

Erstattet Bericht über eine Conferenz mit Wilh. v. Retteler. — Man bränge Cleve zur Erwerbung des Stifts Münster, ehe das Haus Burgund es in seine Gewalt bekomme. Retteler habe darauf geäußert, Cleve müsse allerdings so zeitig wie möglich Schritte in dieser Richtung thun. — Der Domdechant und der Domstellner seien Cleves Absichten geneigt. — In Betreff des Modus der Erwerbung habe er Retteler proponirt, daß letzterer das Stift wieder annehme und den jungen herzog von Cleve zum Coadjutor wähle.

Ich heb zwer Erw. scrift in ferruekten Daegen binnen Werne entfangen und Det. 22. dar ut fernomen, das nicht gut syn solde, das dat Stift Münster in ander Hande komen worde, wenn duser Her das verlaten wolde met wideren inholde; acht ich nicht nobich int land to verzellen. Nu mach ich zwer Erw. bar op nycht ferhoelben, bas ich mynen febbern Olbenbockum, Drosten 2c. J. Erw. scrifft heb horen laten und hebben bedbe met her Wilhem Ketteler der sacen halfen den morgen to V uren in der Kerden to Werne fertrewelicher Wise rede dorch Godes genade gehalben und befunden, das her Ketteler gans getrewlich und openhertych sych met uns hefft in underredunge begeffen. For erft hefft der Droft Oldenbockum em angesacht, wi das en hedden en Frisberch (?) Helmer van Owerneem 1) und mer andere grote Hanse by sych bescheben und entlich gefraget, off unser g. f. und her das Stifft Münster och crygen worde, dan syn f. g. moste ungetrewe rebe hebben, das den nycht reden, das ire g. nach dem Stiffte met ernste trachte, er das in der Burgundischen Hande awem. Dan want nycht an unsen g. f. u. h. komen solbe, so moste op ander wege gedacht werden; dan das weren noch anderen herren furhanden, dy dat for den Borgundischen hebben solben. Dar op her Retteler gesacht, he hebt dar och wol was van fernomen.

Wider heb wi met em van der sycungen dar iwer Erw. van gescreven sertrewether wise geredet; so heff hei uns gesacht, das hei nycht anders merden kan, dan das der Bischop das Lant verlaten off offergessen werde, sachte och dor by, wan schonn dusser bischoep an der regerunge blesse, so koende hei nicht anders merden, dan das Stisst musse to druemmeren gaen, deiwill der gehorsaem und der ensycht nicht mer daren wer. So war och dei unenychyt under den Stenden, dat to besurchten stunde, das dat gute stisst yn ander hande kommen solde, dar

<sup>1)</sup> Über biesen Hilmar von Quernheim vgl. u. A. Nieberding Gesch. des Riederstifts Münster I, S. 333. Er war banach im J. 1554 Kriegs-Oberster im Dieuste des Herzogs Heinrich von Braunschweig-Wolfenbüttel.

borch ben nachbarlanden noch allerlei ut entstaen koende. Wan dan unser g. f. 1564 u. h. nicht gerne unfredesaem nachbaren dar in hedt, so wolde nodich sin, des yn Oct. 22. der tit dar nach gedacht worde und nicht so lange geharret, das sich ein dell so wit serdupppet hedden.

Nu heb wi och wider van der syckunge geredet der Iwer Erw. van an mich gescreven hebben, so leit hei sich bedunken, das wol gut wer, das unser g. h. hebbe den Bischoep und das Kapittel staetlich besicket und der moste Iwer Erw. selwest met bi fin und an sagen laten, wi das sin f. g. geloeflich bericht worde, das sich alberlei Misserstant in dem stifft to dragen solde, das ire f. g. nicht gerne gehort, bei will sich dan dar wol allerlei unraet ut erwasen koende, das sin f. g. als ein guber und truer nachbar nicht gerne seyn solbe und wolde, dem och gerne dorch gobes genade helpen ferkomen, wy man des wol fell better bedenden wert als ich daer van scriffen kann 2c. Und ment her Ketteler, das solde ein grot opseyn in dem Lande machen in sunderheit in den steden, den wilicht er gemoete woll anders warhein staenn mochte; dei will sich dan her Ketteler leit bedunken, das nicht undentlich wer, das ich mich hedt bi dem Domdecken und Doemkelner begefen und met en och van der sydunge geredet, dei will das ich hir befoer met den wal van dusem handell in underredunge gewest wer, nach dem das ich boch des bedenkens wer, op iwer Erw. scryft nich nach Munster bi den bede herren to begefen, so heb ich Johan van der Recke, heren to hessen met mich dar hen genomen, deiwill der Doembecken sin swager und ber Doemkelner sin brober und sy bi her Johan schemtynk Doembecken, och bi her Diberichen van der Recke Doemkelner binnen Munster gewest und met den beden fertrewether wisse fel rede gehalden und befinden, bas bei bebe wi ich Johann van der Reke unsem g. f. und h. gans to gebann sin; dan sei wolden sich nicht gerne fur erst merden laten. Laten sich der syckungen, wi boeffen gemelbet, nicht mysfallen. Mich bedunket, das nycht fel syn, dei den Bischoep mer bidden willen, das hei bliffe; so werden sei och geinen herren lichtlich bidden, der sei annemen solde, dei wil sich mer dan ein umb sei wol dringen werden.

Des fragede mich her Ketteler, wi mich beduchte, das mant maken solde, das es gut wer, dae sachte ich, mich solde nicht missallen, dat duser Bischoep das Lant offergese und das er das Stift weder anneme und koer dan unsen jungen F. tot einen awajuther. Dere solde noch wal mer sin, den dat dorch Godes Genade gesallen worde 1). —

Och groß gunstiger her das ist serhoeppelich, wan dei sychunge gesche und Iwer Erw. sampt Albenboeckum dar met di weren dan solde noch allerlei underredunge met Godes hulp sallen, dar dorch man sernemen macht, war sich der handel hein gessen worde. Dan wan Iwer Erw. dar nycht met di sin, so wilt nicht sel ut brengen, so mach dei untoest wol gespart werden. Ich will Iwer Erw to bedenden gessen, wan dese sychunge geschege, off nicht gut wer, das dem h. Bischoep und dem Kapittell ein VII off VIII tage to voren to gescreven worde, wan unses g. h. rede dar komen solden, of der bischop her Ketteler di sich sorderen wolde, want der wer dar ser dentlich di. Dit heb ich Iwer Erw. nicht mogen bergen,

<sup>1)</sup> Eingeklammert befindet sich an dieser Stelle eine Notiz über die Jagd auf dem Braem, die in diesen Zusammenhang gar nicht gehört und gänzlich irrelevant ift.

umb des ein wettens to hebben, met bidt, das duser bref moge Numant to handen komen u. s. w.

- 30. Instruktion für den Pastor der Kirchen Gemeinde zu Gennep 1). Cleve 1564 October 23.
  - D. Cleve-Dt. Geiftliche Sachen 11/2. Dr.

Der Pfarrer soll sich ber Kirchen-Ordnung vom 8. April 1533 gemäß halten. Specielle Darlegung seiner Amtspflichten.

Der Pfarrer zu Gennep, Herr Hermann Bleckmann, verpflichtet sich:

- Oct. 23.

  1. Daß er "sich mynes gnedigen Fürsten und Herrn Her Babers hochseliger Gebechtnuß und syner F. G. Ordnungen und Bevehlen jederer Tyt gemeß halde".
  - 2. Dat hie in der Religion ober Kerkengebruck ghein Nyerung noch Anderung anstelle buyten syner F. G. Furweten und gnädiger Bewilligung.
  - 3. Dat hie alle bose Rotterien, verdampte Sekten und onchristlich Furnemen schuwen, vermieden und der geins wegs anhengen noch dieselve aversehen, och nyt gedulden noch thosehen soll, dat frembde ader andere verdechtige Personen bynnen Gennep kommen und verblyven.
  - 4. Dat hie die guede christliche Ceremonien mit den gewönlichen Getyden in guder Andacht halbe, die nyt undergaen late, vilweniger verachte noch by sich afstelle.
  - 5. Dat hie by der heiligen Doep die Exorcismos und andere gube alde Ceremonien so van unvordenklichen Jahren in der Kerken dartho gebrukt nyt verswerpe, dann, wo herbracht, underhalde.
  - 6. Avers bennen so den heiligen Doip in duytscher Spraken begeren och also mitdeile und in alweig den Gefaderlingen, Alberen und Umbstande des richen kostlichen Schatz, de den jungen Kindt durch den Doip mitgedeilt wirdt uith der heiligen Schrift korzlich berichte.
  - 7. Dat van dem die hoichwirdige Sacramenten mit geburlicher Ehren und Reverentz uitgespendet und gereiket, och die Kleider und gewönliche Ornamente dartho gebrukt werden.
  - 8. Dat hie dat hoichwirdig Sacrament des heiligen Avendtmails oder Aletairs (legitimo more consecrando) dengönnen, so es under bezberlei Gestalt besgeren, uitspende, och anderen, so noch mit einerlei Gestalt tofreden glicksfals nyt verweigere, sunder selfs oder durch einen Andern jederer Zeit reiken late.
  - 9. Dat hie in Reichung beses heiligen Sakraments die ein noch die beide Gestalt nit schelde dann einen jeglichen by syner Innicheit und Andacht unverirrt blyven late, sunder mehr dryve den kostlichen Nutz und rykliche Gnad so uns allen tho Sterkung unserer Gewissen darin geschenkt wird.
  - 10. Dat hie ock geinen tho der Eucharistien kommen late, derselviger sy dan ihme dem Pastor oder Caplan irst gethoent, syne Bicht gehort, die Absolution ontsfangen und der hoichwirdigster Gnaden Bericht bekommen und nicht by inniger Wennigden int gemein, sunder dat jedere Person verscheidentlich gehoirt werde, alsdann die undußfertige und frevelachtige darto nyt to gestaden.

<sup>1)</sup> Gennep ist eine lleine Stadt an der Niers, im ehemaligen Herzogthum Cleve, welche jetzt zu Holland gehört.

- 11. Dat hie och geine Chelüde by ein kommen noch by den andern woenen 1564 lait, die syn dan irst driemaill in verscheident Dagen upgekundigt, welche hie vol= Oct. 23. gents mit gewoenlichen Gebedern und Segen in den Heren apentlich und nyt heimlich by ein tho fügen und to bevehlen.
- 12. Dat hie dat wordt des Heren und die heilige Schrift tho Ehren des Almechtigen tho christlicher Eindracht und wahrer bruderlicher Liefde des Nächsten verkundige, och den gemeinen Mann geburlichen Gehorsam syner Avericheit to leisten vermahne und dermaten syne Leher richte, dat ein Jeder (sovill ummer moglich) darmit gebetert und Niemand geargert werde.
- 13. Dat hie nyt allein syne Leher sunder ock syn Leven und Wandel glycksfalls dermaten richte, dat syn Dienst und Arbeit dem Almächtigen nyt mißsellig
  noch die gemeine Kerspelslüde dardurch geargert werden und also syner KerkenGewalt nyt mißbruche, sunder sich sunst tho jederer Tyt in gottseiligen Christlichen
  und erbarlicken Wesen und Wandel schicke und halbe als einen erbarn, gottseiligen
  Kerkendiener und Burweser gebürt und woll anstehet.
- 14. Dat Herr Hermann gelave und sich by syner Priesterschap verplichte, wannehr und to wilcher Tyt er van mynen gnädigen Fursten und Herrn van der Kerken to Gennep gesurdert und anderswar bestalt werde, dat hie alsdann ohn innige Weigerung die Kerk verlaten und syner F. G. Bevehl gehorsamlich folgen und nakommen foll.

Dar avers und wannehr hie beser Artickel innige avertreben und in vurgerurter Maten sich nyt recht halben wurde, dat hie alsdann och weder van dar vertrecken und die Kerk verlaten soll. Woe hie och tho dem Ende izunder syne Procuratores irrevocabiles stellt ad renuntiandum in manibus principis conserentis
extunc prout ex nunc praesentes tanquam absentes Henricum Mentzium et
Jacobum Clossium et eorum quemlibet van synentwegen up die Pastory Gennep
tho renuntiiren und gheinen Thogang innigs Wegs dartho mehr tho hebben noch
thobehalben sub paenis Camerae 2c.

Deß in Orkundt heft obgemelter Herr Hermann Bleckmann dit mit eigener Hand underschreven, woe hie dann och darup syne Presentation van mynen gnestigen Fursten und Herrn ontsangen, syne Investituram van dem Archidiakono erlangen und also legitimo et ordinario more in den Schaipstall treden und insgain sall. Geteiknet 2c.

(gez.) Hermannus Bleckmann subscripsit.

# 31. Schreiben Herzog Wilhelm's an seinen Kanzler Olisläger. (D. O.) 1564 Oct. 28 1).

M. Cleve-Mark 2.-A. 181. — Or. Eigenhändig.

Die Gesandten (nach Münster) sollen zu verstehen geben, daß der Herzog das Versbleiben des bisherigen Bischofs wünsche. Wenn dies nicht angehe, so könne man die Ansmerksamkeit auf einen Grafen von Schaumburg (Hermann) lenken. Am liebsten sehe es der Herzog, wenn Wilhelm von Ketteler wieder Bischof werde.

<sup>1)</sup> Wir geben hier das Aktenstlick genau nach dem eigenhändigen Original wieder. Leiber sind einige Worte nicht zu entzissern, da der Herzog eine sehr unleserliche Handschiebt.

Dieser fürchte sich vor der Messe, allein er (ber Herzog) hosse, daß bald ein Bischof mit weniger Gewissensbeschwerung als früher sein Amt werde bekleiden können.

1564 Lyber her kanzeler. Ich hab byssen morgen ewer schryben von dato bysses Oct. 28. Cleve den XXV. umb de VIII uren vor der predych entfangen und lays myr Ewer aller trewes bedenken gant gnediglich gefallen, wolt aber wol, das vor allen Dyngen eynes insonderheit caveyrt wurd, das Sych geyner von den geschyckten oder Sonst nymant von onser Syden lays vernemen, das wyr eyn gevallens an dyssen sachen hetten, oder das uns nymant gefallent daran deb, das es gevor= bert wurd zu unseren gevallen ober uns zo goeten, sonder vyhelmehr das wyr und den unseren ire Intent dahin stelten, das der byschoff yn dem stifft myt frydden meucht blyben und dae anderong Solt komen, das ymant von denen, den am bequemsten darzu eracht wurden darzu befordert, oder andere den ben dem stifft lydlych, damit es yn andere Hand nept quem und wehr myr von dem von schauwenberch . . . . angepengt, So Solt er eynen Sohen 1) haben ber schoen des alter weher, das er kunte kapittulagr werden und das er solt vertreuftong von etlichem munsterschen haben, So er daruff forderte, das es wol kunte gescheen, ba ber byschoff ab wolt seyn, bas man yn Solt coeren ober bas yn ber byschoff zu eynem coadjutor Solt machen; wehe er mich dan gebetten, wanehr mpr etwas forquem, Seynen Sohn Solches helffen zu beforderen; hab ym daruff geantwort, ich wust noch nept, was bes byschoffs meynong baryn wehre ober besselben kapittels und lantschaft vornemen, wanehr aber etwas Seynes Sons halben an mych gelangt wurd, wult ich mych aller gebeur nach gegen im erzeigen. Wyl berhalben in eyn bebenden gestalt haben, wannehr es anders neyt Seyn wult ban das der byschoff abstayn wult und genen ander billiger oder bequemer wehr vorhanden, ob neyt zu handelen, das dys graven Sohen zu eynem coadjutor erwelet in ansehen der byschoff noch temlich jund, auch des graven Soen; wanehr das dyffe beuffe zepten etwas verlauffen kunten auch jonge leud uff wachsen und kunt barnach got weyter rayt und genand geben mit neben erbeytong aller trewen gueter nachperschafft und genedyger beforderong und wyllens. So vyhel meynen vetteren von Sachsen belangt 2) So . . . man neyt straks be ausspurgsche confession Solt mougen brauchen wirt er Sp myt lepb nept annemen, und er begert noch keyn stifft den mynden, es schynt aber wol, wan er das innen het, So wurd man wyder denken. Es yst . . . . newlich bey mir gewest und es von den alteren hertzog vor Seynen jongsten broeder gefordert wihe er saegt oen vorwyssen besselbigen und das der elter her nept wust, das der jungster zo mpr geschyckt webe es dan wol aus der werbong lautet, dan der jonger her fobert uff bremen und der ander uff mynden. — Ich hab eyn kleyne enderong gedayn yn der Instructionen, acht aber das Sy neubych darby synt. Ich wolt aber das vor allen Dyngen der alter her, her Wylhem Ketteler es wydber myt gotem wyllen wolt annemen, er het noch . . . . . . respect (?), das er geyne mes hoyffden

<sup>1)</sup> Es scheint Graf Hermann von Schaumburg (Sohn des Grafen Otto IV) gemeint au sein, welcher im J. 1567 Bischof von Minden wurde.

<sup>2)</sup> Wahrscheinlich Herzog Heinrich von Sachsen-Lauenburg (Sohn bes Herzogs Franz I.), welcher im J. 1567 Erzbischof von Bremen wurde.

turdem podragen, das eyn byschoff myt gar weniger beswerong Seynes gewyssen Dct. 28. dan vor bescheen, eyn byschofflich ampt kunt annemen. Welchs alles ich euch gesnediger wolmeynung und ym weyter nachzodenken neyt hab wollen verhalten. Und doe euch dem almechtigen heymyt bevelen. Datum 20.

### 32. Heinrich von der Recke an den Kanzler Olisläger. Zevenar 1564 Octob. 29.

M. Cleve-M. 2.-A. 181. — Or. Eigenhändig.

Recke habe mit Frende aus Olisläger's Brief gesehen, daß dieser mit Frömmigkeit und Borsicht die Geschäfte verwalte. In der Münsterschen Sache sei er gegen die Erwerbung des Stifts durch Carl Friedrich. Die hierfür nothwendige papstliche Dispensation sei gegen das Concilium Tridentinum. Man möge Mittel suchen, um den Prinzen zum Advocatus des Stifts zu machen. Er Mecke) wolle mit Weze und Masins conserven.

Ad 28. Octobris vesperi dignitatis tuae accepi litteras 27. ejusdem datas, Oct. 29. vir Amplissime, ex quibus anxiam tuam sollicitudinem indefessumque studium erga principem, Rempublicam et patriam incredibili cum voluptate cognovi, sed maxime et praecipue probavi, quod illis ita consultum velis, ut tamen pietatem colas neque temere quid aggrediandum putes.

Quid vero in hoc Monasteriensi negotio sentiam, quia id a me exquiris diserte et clare scribam. Puerum infantiae proximum ad Episcopale arduum et divinum munus promoveri cum juri divino, traditionibus patrum et consuetudini incorruptae et catholicae ecclesiae repugnet, minime placet; quomodo enim alios docebit aut reget, qui loqui nesciat ut latius videre est circa (?) indecorum de aetate et . . . . . . Etsi, quantum perfunctorie videre licuit, appareat Romanenses hac in re dispensare ut ipse ex jure Canonico cognoscere aliisque juris interpretibus videre potes, praesertim de dispensatione ratione aetatis et de non promotis intra annum, quando privati censeantur, quando possint excusari tractant, tamen apparent hujusmodi dispensationes lucri et favoris gratia ab hominibus magis adjumento (?) quam verbo divino consonae.

Concilium vero Tridentinum in octava sessione Episcopi electionem plane ad veterem normam exigit nulla mentione de dispensatione, mala ista bestia, facta. Jam scit tua dignitas: quod non est mutatum id censetur stare, ita quod mea sententia postulatio fieri et dispensatio obtineri possit, verum enimvero etiam atque etiam considerandum, ne sacrosanctum istud munus obtentum et praetextum dispensationis male conciliatae propter ambitionem et potentiam profanetur. Nec me movet, quod vulgo dicitur, indignior fortassis nobis cessantibus admovebitur et inter duo mala minus malum eligendum. Ad hoc respondes cum beato Cypriano, quod ad nos attinet conscientiae nostrae convenit dare operam, ne quis culpa nostra de ecclesia pereat, si quis ultro et crimine suo perierit nos in die judicii inculpatos futuros, proinde mihi tutior via videretur cum Episcopi secularibus negotiis impediti spiritualia minus recte curare possunt et dum gladium merum et mixtum imperium exercent gladium spirituale negligunt, appareatque ut nunc res se ferunt, imperium merum mixtumve per ecclesiasticos non diu administratum iri, tutius et expeditius ut dixi esset

si gladii potestatem in principem transferrent, Episcopo in spiritualibus sua Dct. 29. jurisdictione reservata et ut annui census, quibus se (?) pro dignitate tolerare possit, assignarentur; aut si haec via fortassis displiceret, ut tunc principem nostrum in perpetuum advocatum adsumerent cum pactis conditionibusque necessariis, ita ut Monasteriensibus provideretur et principi et patriae nostrae consultum esset, ne in exteras manus deveniret; aut si magis postulatio arrideat postulari et dispensari ut ante dixi potest. Nam meo tempore Romae vidi cum duobus Marchionibus ad primatum Magdeburgensem dispensari, quod majores habet difficultates quam si ad Episcopatum dispensatum fuisset.

Wezam et Masium brevitate temporis exclusus nondum convenire licuit, id hodie faciam et quid his rebus cum iis commentabor et quid sentiant scribam et Wesaliam mittam, ipse quoque cogitabo. Vale vir amplissime et Dominum Ketteler meis verbis officiose salutare quaeso non graveris. Raptim Sevenar etc.

### 33. Schreiben Heinrich's von der Recke an Olisläger. Zevenar 1564 Octob. 30.

M. Cleve.M. 2.-A. 181. — Or. Eigenhändig.

Er habe mit Weze und Masius conserirt. Sie seien der Ansicht, man werde mit dem Plan der Besörderung des Erbprinzen nach Münster Verdacht erwecken. Doch könne die Postulation vielleicht zugelassen werden, wenn der Herzog durch dies selbe die katholische Religion zu erhalten strebe. Der Borsicht halber müsse man sich die Einholung des Beneplacitum sedis apostoliese vorbehalten.

Oct. 30. Amplissime Domine. Diu multumque cum D. Weza et Masio super negotio Monasteriensi contuli, qui sic existimant: Quamvis propter institutum, canones et morem majorum Impuberum postulationes faciem et speciem quandam ambitionis habeant praesertim hoc casu cum major natu ditionibus destinatus postuletur, quem nunquam episcopum speramus. Tamen si illustrissimus Princeps eo solum spectat, ut Religionem catholicam, justitiam, aequitatem, pacem, tranquillitatem publicam ea ratione conservet fortassis zelum illum non omnino a pietate remotum et posse eo pacto postulatio aliquo modo admitti, praeterea hanc cautionem adhibendam, ut sub beneplacito sedis apostolicae postulent, sic enim effugient penam privationis inhabilem postulando.

Adhaec dispensationem a pontifice impetrari posse modo de principis nostri in fide catholica constantia Romanensibus constet; nam si ulla sinistre suspicandi daretur occasio nullo pacto dispensationem obtineri posse, neque Concilium Tridentinum obstare, nam dispensationes pontificum eo non coarctatas.

Verum interim illis potior et tutior via videtur, si perpetuum advocatum et defensorem aequis conditionibus principem accipiant. Nam ut gladii potestatem transferant, quod magis placeret non esse sperandum et ne terreantur vix tentandum. Masius non meminit, dum Romae ageret tales postulationes vel factas vel admissas nisi forte quod Magdeburgenses Electoris Brandenburgensis filios 1) . . . . . . postularunt cum quibus post a pontifice dispensatum

<sup>1)</sup> Die Söhne Joachim's II. von Brandenburg Friedrich und Siegmund wurden im J. 1551 resp. 1553 in Magdeburg durch das Domkapitel postulirt. Bei ihnen war die päpstliche Dispensation erreicht worden.

fuit; ii pubertatem an ingressi fuerint dubitat. De tonsura ante postulationem 1564 nihil certi statuere potuimus, arbitramur tamen usque ad dispensationem super— Oct. 30. sederi posse. Habes ut opinor ad ea quae scripsisti responsum. Ego sane in hac sententia semper fui, in qua etiam persisto, commodissime et tutissime de perpetua advocatia posse agi, transigi et obtineri. Sed tua dignitas cum D. Ketteler pro sua prudentia rectius et melius deliberabunt, cui me commendare non dedignaberis. Vale.

## 34. Schreiben des Herzogs Wilhelm an den Kanzler Olisläger. Brüggen 1564 Nov. 9.

M. Cleve-M. L.A. 181. — Or. Eigenhändig.

In Bezug auf die Postulation seines Sohnes Karl zum Bischof von Münster habe er insofern Bedenken, als der "Kaiser und die anderen" daraus schließen würden, Cleve wolle Münster erwerben. Über einen engeren Bund mit Münster könne man weiter verhandeln, besonders wenn W. von Ketteler etwa das Bisthum wieder übernehme. — Ein Gesandter König Philipp's von Spanien sei bei ihm am Hose. — An die Stadt Wesel habe er in Sachen des Heshusius geschrieben.

Lever Her Kanzeler. Ich hab Ewere Beyde schryben vom 4. und 7. D. ge- Nov. 9. steren abent gelich entfangen und hab nept gern vernomen, das yr Her Wylhelm Ketteler nept habt mugen ansprechen ehe meine red zu dem Bischoff Solten komen, dan meynes erachtens weher es eine guete Forbereitung gewesen, wehe er dan aen Zwyvel wol weys und besser dan ymenz myt was Fugen man das Werk hedt sollen ansangen, Was aber nept bescheen, kann noch wol gescheen, dann es wirt das Werk nept sobald abgaen, wen ich dan noch den rechten Ansanck nept wol kan verstann, allein moes der Her Seyne genand darzo geben.

Das aber mehn elster Soen Karl barhu Solt erwelt werden hab ich nochsmals allerley bedenden, den ich wol weys, das es mir den Kay. Maj. und ans dere neht wol wurden abnemen in ansehung das man wol weys, das man innen den dem Stift neht wyl lassen und das er der Erb der Land fornemlich (wo Got geselt) wyrt sehn und das daruys mehe uns hu wirt gemessen werden, das wyr nach dem Stift stayn oder practiseren und wolt nochmals wol, das uff eyn ander Berschoen gedacht wurd, de dem Stift und der Lantschaft gevellich, als nemlich Grayss Otten von Schaumberchs Soen. So hat auch Grayss Johan von Nassau noch eynen jonger Broder 1), der wol 12 Jayr alt ist oder meher und kunt gelichswol darnach sich begeben das den jonge Luyd darzwyssen uff wuchsen und andere bequemere Weg darnach ins Werk myt Gottes Hyls kunten gestalt werden.

Es kunt gelychwol myet Foegen bey Lantschaft vertroest werden, das man uff Myddel und Weg bedacht wolt syn, wey man das Styff und unsere Land myt yrer beibersitz Forwissen und Willen in eyne guede nachbarlyche Verstentnyß menchten gebracht werden, im Fal der Noet eyner dem anderen zu Hilf zu komen und wer nochmals wol zu wunschen, das der alter Her, Her Ketteler darzu meucht bewegt werden, wan der ytziger Byschoff wolt abstayn das ers wydder an wolt nemen, dan wannehe er wydder daran weher wurd ich mich vyhel leyder yn eyn freuntlyche Verstentenis ynlaissen dan myt andern, welchs Alles ich nor zu eynem

<sup>1)</sup> Graf Beinrich von Naffau.

Reller, die Gegenreformation 1.

Bebenden schryb, man mues aber vor eyn erst erwarten, was unsere Luyd werden Nov. 9. ausrychten und dem Hern dey sach vertrauen und ynnen zu bytten, das er das genedyklich ins werk wol stellen, was ym gesellych und allen Deyllen zu rohe und Selikeyt meug gerayden, Amen.

Der Kuennik von Ispanien hayt mich dorch den Hern von Issiken laissen meuntlych und stryfftlych beseuchen myt meyner herzleybster Gemahel und uns den . . . . lassen klyngen (?) gantz genedyklich und freuntlich; ych werd in bald wydder ferdigen, wannehe er mein gemahel hayt angesprochen.

Ich hab der von Wesel Antwort myt Heshuis vor drien Dagen entsangen und Sy wydder beantwort, wehe yr oenzwyvel wol vernemen werd; ych wyl aber erwarten, was darnach volgt. — Ich hab auch neyt gern vernomen, das de Biis 1) zu Wesel in Eweren Huys ist und wey wol de kranke Magd aus eweren Huys Synt, so wylt neyt so keun Syn, das yr wydder hyn yn hehnt bys das das Haus durch andere wol bewont und gereinigt word.

Her Wylhems Breyff schyd ych euch heymit widder, wolt wol, das yr ynen nochmals meucht ansprechen, dan er wyrt wol vernemen, was sych den Lantschaft und Kapittel wyrt lassen vernemen nach unser Werbung.

Wannehe der von der Reck von Hessen myr sinen Soen wyl schicken steyt zu ym.

Meine Jongen Synt gant swart myt polt rocken und kurten mentelen gekleyt.

Und whl euch hehmit dem Almechtigen in Sehne gotlyche Hant, schutz und Schyrm bevelen, der euch lang stark und gesont veur allem leid meug bewaren. Datum Brugen, den 9 Novembris umb 7 Uhren vormiddag in Lersen und Sporen und ryd etz gelich nach Wassenberch dar ich noch ettlyche Daeg und umb Hehnseberg myt Gottes Hylf denk tu bliben.

(gez.) Wilhelm Herhog.

- 35. Edict Herzog Wilhelm's gegen die Sektirer. Dusselborf 1565 Jan. 232).
  - D. Cleve-Mart Ang. 2.. B. 1. I. Gleichzeitiger Drud.

Die Wiebertäufer, Sacramentirer, Anhänger von David Joris, Menno Simon u. A. sollen binnen 14 Tagen sich selbst angeben ober burch die Amtleute angegeben werden um zunächst den Bersuch der Bekehrung durch rechtgläubige Pastoren mit ihnen zu machen. Die Widerspenstigen sollen dem Herzog zur Anzeige gebracht und ihre Gilter in Beschlag genommen werden. Auf die Conventikel und die Schriften der Sektirer sollen die Amtleute ein besonderes Augenmerk richten. — Die eingerissenen Ungleichheiten im Kirchen- und Gottesbienst und die Änderung der Ceremonien sollen beseitigt und die Pastoren, welche dawider handeln, dem Herzog namhaft gemacht werden. — Die Communio sud utraque soll gestattet sein.

1565 Ban Gottes Gnaden wir Wilhelm 2c. laten allen und jederen unsern Ambt= 3an. 23. luden, Bevelhebbern, Underdanen, Lehens, Schutz- und Schirmsverwandten, wie

<sup>1)</sup> Die Peft.

<sup>2)</sup> Ein Auszug aus diesem Ebict findet sich bei Scotti a. D. I, 150. Bollständig abgedruckt ist dasselbe bei Berg, Resormationsgeschichte der Länder Jülich, Cleve, Berg, Mark, Ravensberg und Lippe hrsg. v. Troß, Hamm 1826 S. 217 ff.

gleichsfalls allen Paftoren, Officianten und Kirchenbieneren hirmit weten. Wiewal in den Key. Mat. unsers allergnedigsten Heren und des hey. Reichs Ord- 3an. 23. nungen und Afscheiben als in gelichen in dem Edict so wilant der hochgeborner Furst unser liever Her und Baber seliger Gebechtnus uitgahn laten und burch unß avermit Ritterschaft und Steden unser Furstendumben und Landen vernyet, vid ben unser Policepordnung nochmals in Druck gegeven, genoichsam erklert, wie es mit den Weberdöpern und Webergeböpten, bergleichen mit den Sakramentis rern, vick andern Sectarien und Uprorischen tho halben und wir uns demna genglich versiehn, es solben alle unsere Unberbanen solicher unchriftlicher Secten hinforder ein Abscheuens gedragen und sich darin ghineswegs verfuren hebben laten, so verstaen wir doch, dat des alles unangesien, obgemelte Secten durch Berfurung etlicher Winkelprediger und falscher Lehrer ferner inryten, oid widere verdambte unchriftliche Opinionen ingefurt uud also die einfeltigen uth einen Frdumb in den anderen komen und fallen sollen, welches dan uns als einem Christlichen Fursten tho nitt geringer Beswherung gereicht, in Ansehung wir unsere Underbanen je gern by bem waren driftlichen Gloven erhalben und vor alle Regeren und undriftliche Secten verhübet siehen wolben.

Dwil wir nu vor unß selfs nodig erachten, vick van etlichen unsern Ambtluben und Bevelhebbern underdeniglich angesocht, der Straf halven widere Erclerung tho doin, bairmit fernerm Berlop hirinnen vorkomen und die arme einseltige nit so ellendig und mit Unverstand to irer hoigster Berbambnus verfürt und verleidet werden; in Erwegung die Weberdöper und Webergeböpten halben und leren, dat die Kindtdöp nichts sy und dat die, so na ontfangener Döp in Sunden fallen nit selig werben können, derglichen die Menschwerdung Christi verlöchnen, vick van dem hochwirdigen Sacrament des Lyfs und Bloit Jesu Christi nit recht halben, thodem irer etliche alle Overigheit in der Christenheit stracz verwerpen und sunft mehr andern gruwelichen unchristlichen Irdumben thogebain und anhengich syn, die Sacramentierer aver in dem hochwirdigen Sacrament des Altars den wharen Lyff und Bloit unsers Heren und Heilandt Jesu Christi wesentlich und jegenwordich to syn nit bekennen wollen, sonder darup staen und verharren, dat derselve allein figurlich, bedeutlich aber vick gar nicht dorun-Wir befinden oick, dat etliche sich in der lesterlicher, verfurischer Lehr und Secten David Joris begeven und synen blasphemischen Articuln anhangen, welche ban so wal in unser wharer Christlicher Religion als in weltlicher Regierong hoch beschwerlich und hochschedelich syn. Und dweil soliche Luyde uth guden Iver und Einfalt einsbiels in diffe verdambte Lehren verfurt worden, achten wir derethalven glichewal nodich, unsere gemeine Underdanen und Verwandten darfur gnediglich to warnen. Dweil dan diffe brie Irdumben als alle andere verdambte verfurische und uprurische Secten dem seligmachendem Wort Gods toweder, so ift demna unse ernste Meinong und Bevel, dat gy unsere Ambtlude und Bevelhebber up soliche Weberdöper, Webergeböpten, Menno Simon's und David Joris Secten anhengige dergelichen Sacramentierer und andern Sectarien und uprurischen, so sich van der gemeiner christlicher Kirchen affsondern, vlitige Achtung hebbet und da Einiger in obgerurten gruvelichen, unchriftlichen Irdumb verfurt und damit bestedt, wollen wir, dat der aber dieselvige inwendig XIV Dagen den negsten nabem biß unser Mandat in den Kirchen verkundigt sich unserm Ambtmann und Bevelhebber angeven, umb van den Pastoren und andern Gelerten, dahin dieselvige Ian. 23. sy wysen werden, christlichen Bericht to ontfangen, mit Gnaden des Almechtigen sich van irem Irdumb aswysen to laten und tho der Christlicher Gemeinde wederumb to begeven; wie oich ghy unsere Ambtlude und Bevelhebber up solicher Bersurten und Berirreten Beger etliche Gelerte, wair ghy die in unserm Ambte uwes Bevelchs ader sunst to bekommen weten inen surtostellen, welche uth der Gotlicher Schrift christliche Underrichtung ven to geven. Und da gy soliche Gelerten nit hebben kunten uns derwegen ersuchet. Im sal vick bestimpte Widerdöper, Widergedöpten, David Joriß anhengige, Sakramentierer und andere derglichen Sectarien inwendig den XIV Dagen sich selvest wie vorgemelt nit angeven wurden, sollen ghy, unsereAmbtlude und Bevelhebber, u mit allem Blith na denjenigen, so mit solichen unchristlicher Secten besteckt und uth den Kirchen bliven, furnemblich den Kastoren, Kirkmeistern und Costeren erkundigen und etliche Gelerte, die so mit der gotlicher Schrift underwysen kunten, oen surstellen.

Welche nu na solichem ontfangenen Christlichen Underricht van verem Frdumb aftostaen willig, sollen van unser wegen mit Vorgahen der apentlicher vor der Christlicher Gemeinde in der Kirchen up Vorhaldung der Pastör beschener Wederropung und na Befinden und Gelegenheit begnadet, vick verplichtung van ven genomen werden sich hinfort dristlich und wal tho halden und den Wederböpern, Sakramentiereren, Menno Simons und David Joriß Anhengeren aber anbern Sectarien und Uprurischen gein Vorschub aber Undersleipung toboin. Die andern aver, so by dem unchriftlichen Irdumb to verharren gemeint, hedden gy, unsere Ambtlude und Bevelhebber, mit Namen und Tonamen sambt allem nottruftigem Bericht uns anstundt antogeven, unsers fernern Bevelchs vermog Reyserl. Mat. und bes Heichs Constitution und unsers vorigen Edicts to gewarden, wie oick bern Guber ligenbt und farendt alßbald und ohn fernern unsern Beveel totoschlaen. Todem die Scholen, Lehrhuser und Conventicula, bair die Wederböperische Rottung, Sakramentierer und andern Sectarien ire Beikumpst, Undersleipung, Lehr und Predig hebben, sonder einich Aversien afthobreken und tho schleifen.

Mit Toschlagung aver der Guber sol nafolgende Mat gehalden werden. Erstlich dair Mans ader Wyfs Personen beide wedergedöpt und verlopen und ghiene Kinder nagelaten, dern Have und Gueder sollen ohne allen Mittel togesschlagen und confiscirt, doch den negsten Frunden up ir Begeren vor Frembden umb ein billichs verlaten werden.

Wair Man und Wyff verlopen und Kinder nagelaten, welche den unchriftslichen Secten nit anhengig, sollen dieselvige uth den confiscirten Gudern ertogen und underhalden werden. Woe dan desfals oere negeste Verwandten vorthobesscheiden und derwegen mit ven tohandeln, also dat uns uth solichen Guderen temliche Afdracht geschehe und sy (der Kinder Frunde) genogsame Burgschaft doin, den entwedenen uth denselven Gudern ghien Hulp ader Stuyr tokomen tholaten. Im Fal vick under solichen Kindern noch einige ungedöpt (darna man sich mit vlyt tho erkundigen) weren dieselvige nha Christlicher Ordnung noch tho döpen.

Da aver eins, es sy Man aber Wyff den verdambten Secten anhengich und verloupen und dat ander sonder Kinder verlaten, derselven Guder weren thom halven deil tho toschlaen und to confisciren. Doch wa die verblivende Person sich

derwegen mit u, unsern Ambtluden und Bevelhebbern, verglichen und billiche 1565 Afdracht doin wolde, hedde man die mit der Versekerung den ontweckenen darvan Jan. 23. ghienen Vorschub to doin dartho to gestaden.

Im fal derselviger eins dat ander mit Kindern verliete, weten ghy unsere Ambtlude und Bevelhebber u darinne oick na Gelegenheit to halden und als hies vor im II. Punct ader Underscheid angezeigt, die negste Frunde darto thonemen und mit ven to handelen.

Jedoch wollen wir hochstermelter Key. Mat. und des Hey. Reichs Constitution, Ordnung und Afscheiben, dergelichen unsers Heren Baders seligen und unserm uthgangnen Stict hirmit nichtz benomen aber derogirt haben.

Es sollen oick unsere Ambtlude und Bevelhebbere gube bestendige Rund= schaft und Upsiehens sonderlich in den Buschen, Broicken, Heiden und up andern einsamen heimlichen Platzen und wan die hohe Festbage vorhanden dergelichen wan die Maen volwassen und lang schienet vornemen, damit die Vorgenger, Lehrer, Ufwickler, Winkels und Busch=Prediger an den Orteren dair sie oere Thos samenkumpsten hebben mogen bekomen und in Haftung gebracht werden, umb von denselvigen allen Grunt und Gelegenheit tho erfaren, oick sie als die Verfurer der armen Einfeltigen mit geborlicher Straff to verfolgen. Und weren un= sere Underdanen vlitich to ermanen und tho warnen, sich tho denselvigen nit to begeven, noch verer verfurischen Lehrer Bückere, die syn dan gedruckt ader geschreven under wat guben Schyn aber Titel die oid syn mochten ghienswegs to lesen; wie oick Niemandt soliche Bucher in unsern Furstendumben und Landen veil tho hebben to gestaden by Verluyß derselvigen und sunft Vermidung unser hochster Straff. Denjenigen so man tho der Kundschaft und Upsiehen wie obgemelt gebrundt sol uth ben confiscirten Gubern ein temliche Verehrung versprochen und gegeven werben. Und hedden unsere Ambilude und Bevelhebber sich mit unsern und der uthlendigen genachbarten Ambtluden und Bevelhebbern hirover w vergelicen, darmit die Verfolgung und Terstreuwung der Rottungen einmubiglich geschehen und vorgenomen werden moge. Dan wir soliche unchriftliche verdambte Sekten als oid andere beswerliche Nyerongen in unsere Furstendumben und Landen to gestaden gar nit gemeint, sonder vilmehr die unsere so wal in Religions- und Glovenssachen als sunft in guber Eindracht und Friden tho erhalden und schedlichen Verlop, oid Spaltung tho vorkomen mit Gnaden des Almechtigen entfloten.

Nabem wir oid glichsfals bericht, bat unangesien unser vilseltiger Bevhelen mit allein grote Ungelicheit mit dem Kirchen und Godzbienst in unsern Furstenbumben und Landen ingereten, sonder oid by etlichen alle Christliche Gotselige
Teremonien genzlich affgeschafft, unsers Heren Baders seliger lofslicher Gedechtnus uthgangene Kirchen-Ordnung torugh gestalt und ein jeder Pfarher na synen
selbst Gutbedunden ohne unser Furweten und Bewilligung sonderbare Ordnungen
anthorichten, uth welchem dan gevolgt, dat durch den gemeinen einseltigen Man
by Tractierung und Niessung der Hochwerdigen Sakramenten die gedurliche Reverenz und Shrwerdigheit nit gehalden, sonder dat Vold in Lichtserdigheit und
etwas rhu Wesen gefurt, also dat to besorgen wan demselven nit begegnet aber
geweret, tho lest die heilsame Sakramenten und aller Gottesdienst in Verachtung
komen, der Gotlicher hogester Majestat ire geburliche Shr entzogen und daher

1565

schwere Straff erfolgen mochte so ift unser ernste Meinong, bat ghy unsere Ambt-Jan. 23. lube, Bevelhebber und andere vorgemelt mit allem vlyt baran sybt, barmit unserm vorigen Bevhelen in dem wirklich nagekomen und barweber nit gehandelt werbe, sonderlich aver dat die Pastör dem gemeinen Man dat Gotlich Wort rein und lauter nit to Uneinigheit, Twispalt und Upruer, sonder to guber Christlicher Erbauung und Besserung ohne einich Schelben und Smehen predigen und vorbragen, die hochwirdige Sacramenten trewlich uthspenden und by Administrirung derselvigen wie oick sunst in dem Kirchendienst, die cristliche Cèremonien, welche tho guber Anleidung und Leistung geburlicher Reverent bestimpter Sacramenten und darunter begriffenen hohen Geheimnussen dienlich halden, unsere Underdanen den rechten Gebruch derselven treulich lehren und sunst obgemelter unsers Heren Babers Ordnung biß to unserm fernerm Bescheit und Bevelch sich gemeß erzeigen, darmit also Gelicheit gehalben vick na der Lehr des heiligen Apostels Pauli alle Dingen orbentlich und tuchtig in den Kirchen toghan. Sovern nu einer aber mehr der obgerurten Pastör sich anders halben aber vick unsere Underdanen dieser unser Christlicher Meinong und Bevelch wederstreven, moitwillig uth den Kirchen bliven und tho andern unchristlichen Rottungen sich begeven wurden, den ader dieselvige hedden gy unf unsuhmlich namhaft zu machen unsers ferneren Bevelchs daraver togewarten. Dan wie durch Gnade des Allmechtigen wir nit anders soicen als der Unserer Heil und Walfart und dat sy in aller Gotseligheit, driftlichem Wesen und Leven to dem hoigsten Gubt gefurt und alles bat ven baran verhinderlich afgeschaft werden moge, welches uns dan thom hoigsten angelegen, also sind wir oid die ungehorsame moitwillige, die sich in dem driftlicher lofflicher Ordnung webersetten mit ernster geburlicher Straf barfur antosien gemeint.

Darmit aver Nyemant under bem Schyn, dat die Communion under beiberlei gestalt ime geweigert, sich van der driftlicher Gemeinden aftosondern understahe, im fal sich dan an einigem Ort todruge, dat etliche uth einem christlichen Eifer mit bestendiger Anzeigung veres Gewissens bat hochwirdig Sacrament bes Altars under beiderlen Gestalt begeren wurden, mogen wir gnebichlich erliden, bat es die Pastör benselven na gnochsamer Erforschung und Examination dermaten sovern sy darto geschickt und bequem gefunden reichen und uthbeilen oick hinwederumb diejenige, so mit einer Gestalt tofreden darby ungehindert und unverwirret blyven laten, so wir Nyemant besfals an synem Gewissen tho besweren gemeint syn. Derwegen dan unser ernster Bevelch ist, dat ghiener den andern ber Communion halven schelbe, vick die Pastor und Capellaen up den Predigstolen und sunft sich bescheibentlich halben, van der einer ader beiderlen Gestalt sonder einige Lesterung, Scheldung aber Berbambnus predigen und leren und fich also guber Christlicher Lehr wie gelichsfals eines unstrafflichen Wandels be-Dair od soliche fromme und geschickte Pastör und Predicanten allenthalven nit vorhanden hedden gy unsere Ambtlude und Bevelhebber uns die Gelegenheit mit uwen Bebenken anstont to erkennen thogeven umb notturftige Bersiehung berwegen todoin und furtenemen.

Es soll oid mit der Bicht gehalden werden wie van alders herkomen als dat ein Jeber besonders bichte und syne Absolution ontfange und nit irer veele thogelich und mit einander absolvirt werden.

Demna bevhelen wy allen und pedern unsern Ambtluden, Bevelhebbern, Underbanen, Lehens-, Schutz- und Schirms - Verwandten, vick allen Paftören, Jan. 23. Officianten und Kirchendienern obgemelt by den Plichten, Giben und Gehorsam, barmit gy uns verwandt und thogebain sybt, bat gy u vermoge dieses unsers Mandats in allen synen Puncten und Articulen unnaletig halbet und erzeiget, dem mit mehrem Ernst und Blyt dan bißher by etlichen gespurt, nhakomet by Bermydung unser hochster Straff, Ungnade und by Verliesung uwer Embter, Lehen, Privilegien und Gerechtigheit biß und so lange wy u anders bevhelen werden. Und gebieten u allen unsern Underdanen und den unsern, dat gy uns seren Ambtluden, Bevelhebbern, Lehens-, Schirms- und andern Verwandten nnb ben unsern vorgerurt in obgemelten Sachen gehorsam gutwillig und gewertig sydt, die Aversharer und Ungehorsamen annemen, verfolgen, in Haftung brengen und straffen helpet. Daran geschicht unser ernste Meinong und willen uns bes tho einem ibern versiehn, vid by Verwirdung ber Peen und Straff ber Avertreber vurgenandt also gehat und gedain hebben. Gegeven 2c.

#### 36. Schreiben des Herzog Wilhelm's an Bürgermeister und Rath der Düsseldorf 1565 Jan. 23. Stadt Soeft.

S. A. XXIX, 316. — Or.

Der Bergog übersenbet bas Manbat vom 23. Jan. 1565 und befiehlt beffen Publitation nebst Berlesung bes vorliegenben Schreibens von ben Kanzeln.

Ersame lieve Getruwen. Naebem die Weberdöpische, Sacramentierische und andere unchristliche verdampte Secten ipiger tyt leider vast stark wederumb intoryten beginnen berwegen wy und andere Christliche Owericheiten billichs ein vlytych und ernstlich Insehens to boin, bairmit sollichem oevel, sovil möglick, in tyden gewehrt und nit verner inryten möge, So hebn wy fur nodich eracht, deßhalven nochmals ernsten bevelh uitgain to laiten, woe wy u bemna ein antall gebruckter Mandaten hierby overschicken und is unser meynung, daß gy nit allein dieselve, Sunder vick dese unse Bevelhschrifft durch die Pastöre oder Capelläne upten Prebigstoell na ber Predich afflesen, vich die Mandaten an die gewoentlicke orter up= flain laiten, also bat alle unsere Underdanen albair den Inhalt derselven vernehmen mögen, Woe gy od mit trouwen vlyt bairan to syn, bat sollichem unserm Mandait allenthalven nagesat und barwidder nit gehandelt, Sunder die overtreber, wo sich gebuert darfuer angesien und gestraefft werden.

Und dwyl oich etliche villicht uith einfalt toe ben Busch- und Winckelpredigern verfuert, hebben gy unsern underbanen intgemein to warnen und to verstendigen, Sich vur sollichen verfurischen Busch- und Windelpredigen mit vlyt to hueben, ban gy ben uitbrucklichen bevelh hebben, dieselvige, so sich bairto begeven und verfueren laiten wurden neven andern straeff vich in dem negsten Bruchtenverhoer antogeven und ven na eins jbern Ungehorsam und mutwill wybern broecken und affdracht uptoleggen.

Naebem aver die Mandate, so bermaten upgeslagen, gemeinlich nit lang stain blyven, Sunder van mutwilligen und lichtferdigen Lueden heimlich afgereten werben, so bhun wy u hier neven noch brie Exemplaren up ein ander Wieß gebruckt boch besselven Inhalts mit ben varigen aversenden barvan gy Ider 1) ein

<sup>1)</sup> D. h. Blirgermeister und Rath.

1565 to behalben und bat darbe bem Gerichtschryver dairselsst toetostellen. Wy ersan. 23. achten oick nit undienlich, dat sollich unser Mandat thom wenigsten twe mal im Jair an den Herrn Gedingen (dair sie gehalben) oder wo sunst gewöntlicke toesamenskumpsten syn, verlesen werde. Daran geschicht unser ernste meynung und versien wy uns des also unnaletich to U. Gegeven 2c.

# 37. Aus einem Schreiben der Stadt Hamm an Bürgermeister und Rath zu Soest. Hamm 1565 März 20.

S. A. XXIX, 316. — Or.

Warz 20. Die Stadt Hamm fühle sich durch das Edikt vom 23. Januar 1565 "zum höchsten beschwert" und da diese Handlung die sämmtlichen "Städtefreunde" angehe, so habe man sich entschlossen, dieselben bei einander zu bescheiden, um in solchen vorgefallenen Händeln Rath und Bedenken zu nehmen. Die Stadt Soest möge deßhalb auf den 29. März zwei Bevollmächtigte nach Rhynern senden 1).

#### 38. Schreiben der Stadt Wesel an die Stadt Hamm. Wesel 1565 April 1.

S. A. XXIX, 316. — Cop.

Das Ebict vom 23. Januar sei ihnen im Gewissen beschwerlich. Sie wünschen zu wissen, ob bas Ebict von den Märkischen Städten angenommen und verkündigt sei. Die Clevischen Städte hätten in der Sache eine Zusammenkunft auf den 14. Mai anberaumt.

Alß unlang uiß befellich unsers g. landtfursten und hern uber den Widder-April 1. taufferen, Widdergetauften, Sacramentirern, David Georgischen und bergleichen Sectarien und neben dem wie es mit der Communion beider und einerlei Gestalt gehalben werden solle ein Edictum (bas alhie zu verkunden) und neben andern Clevischen Stetten ankommen, So konnen wir Ew. Achtparen, Wolweisen unvermelbet nicht lassen, wie sullichs Edict in vielen sienen Articulen bevor in punct der Communion einerlei gestalt unserm gewissen beschwerlich und ethlige der anberer in Betrachtung beiber Land algemeiner underthanen althen herkomen, prauch und gewoinheit uber uiß hoig bedenklich und weil dan wir nit zwivelen sobaine Edicta Ew. Achtparen, Wolweisen auch zugeschickt, bemnach begeren wir Ew. Achtp. Wolweisen unß durch Ziegeren unsern Botten (denen wir darumb abgefirtigt) schriftlichen zu verstendigen kein beschwer tragen, ob dieselbe Edicte von E. Achtp. wolweisen und andern Marxschen Stetten also angenommen und verkundigt, ader daß die sunft noch in Bebenken gezogen wurden sein. So auch Ew. Achtp., wolweisen und andere Marxschen Stett sich ihres bebenckens (im pfall die an dennen deß jenig hetten) daruber noch nit erklert, Begeren wir gleich= falls sulliches (so viell deß unß zu wissen gepuirt) uf unseren kosten alßpalt muglich unß zuzuschrieben. Hinwidder sollen Ew. Achtp. Wolweisen daß gentlich vertrouwen zu unß haben, da wir denen in gleichen und meheren zu freuntlichen willen sein kunden daß in sodanen an unserm fleiß nicht erwinden solle.

<sup>1)</sup> Dieser märkische Stäbtetag beschloß, wie aus einem Schreiben ber Stabt Hamm an Soest vom 5. April 1565 hervorgeht, daß das Edict vom 23. Januar nicht publicirt werden und eine Petition an den Herzog verfaßt werden solle.

Alß viell der Clevischer Stett beschweer puncten, die in specie namhaftich gemacht werden sollen belangen thut, derwegen ist eine derselben Stedt zusammen- April 1. kumpft am XIV. May jungst kunftig uißgeschrieben. Davon wir Ew. Achtp. Bolweisen nach gehalten thage ferneren bescheidt und der sachen noitturft schriftlich verftendigen werden. Hiemit dem almechtigen zur salicheit empfalen. Datum 2c.

1565

### Aus einem Schreiben Herzog Wilhelm's an die Stadt Soeft. Düsseldorf 1565 Aug. 11.

S. M. XXIX, 307. — Dr.

Befehl an bie Stadt, ben tatholischen Prebiger am Patrotlus Münfter in ber Auswartung seines Amtes nicht zu ftören.

Man theile ihm mit, daß die Stadt dem Prediger, welchen das Patrokluss Aug. 11. Stift an seiner Kirche eingesett habe gebieten lassen, sich ber Kirche zu enthalten. Das sei den aufgerichteten und versiegelten Recessen straks zuwider.

"Und glyck ghy ongern hebben sollen, dat van Pmanden u in dat uwe getastet, od ghy an uwen Gewissen verletet wurden, so weten ghy u glyckfals tho exinneren, dat u in derselven Maten nyt gebueren will, andere an den Ihren tho bedruwen und in ihren Conscientien tho bedrängen.

Wy wollen geschwigen, bat by der Kaiserl. Majestät, Chur und Fursten ock anderen Stenden des heiligen Römischen Reichs eindrechtig gewilligt, dat ein Jeber by syner Gerechtigkeit und Collation soll gelaten und Niemandt van dem Anberen in synem Gewissen genottiget werben" 1).

Aus diesen Gründen hoffe der Herzog, daß man den Prädikanten am Pa= troklus Münster in seinem Dienst nicht hindern werde 2).

#### 40. Aus einem Edict Herzog Wilhelm's an die Amtleute von Cleve-Mark. Düsselborf 1566 Juli 8.

D. Cleve-M. Aug. 2.-B. 1, I. — Cop.

Censur verbächtiger Bücher und Ausweisung ber Fremben.

Der Herzog habe schon früher die verdächtigen Bücher verboten und den Befehl erlassen, daß keine Ausländer, die aus anderen Gebieten entwichen, zu dulden Juli 8. oder zu gestatten seien. Beiden Anordnungen sei bis jetzt wenig nachgesetzt wor-

1566

Der Blirgermeister erwiberte:

<sup>1)</sup> Bezieht sich auf die Constitution des Reichstags zu Augsburg 1555, welche über Stabte mit gemischter Confession Bestimmungen getroffen batte.

<sup>2)</sup> Am 27. Sept. 1566 fanden Berhandlungen in biefer Sache zu Goeft ftatt, wohin ber Bergog seine Rathe mit einer Instruktion, welche im Sinn bes obigen Briefs gehalten war, geschickt hatte. Der Schlußpassus bieser Instruktion, welche bie Antastung frember Rechte und Gewissen verbot, lautete: "Es wären Ihre F. G. gnädiglich bedacht (wie sie and jum Theil ins Wert pracht) burch etliche Gelehrte eine driftliche Rirchen-Reformation an stellen. Der Herzog hoffe, die Stadt Soest werbe sich barauf aller Gebuhr halten und fich von ben anbern nicht absonbern".

<sup>&</sup>quot;Dieweil bie Prebiger bie Obrigkeit zu vilmalen umb Abschaffung etlicher Migbreuch, so die Papisten eine Zeit lang getrieben, angerusen, sie in bem ihres Ampts ermanet, so where man baber nicht unbillig verursacht".

den und er sehe sich beshalb veranlaßt, die Edicte zu erneuern und besonders einsult 8. zuschärfen, daß fremde Personen, welche sich unter dem Schein, das göttliche Wort in des Herzogs Landen zu hören, einschleichen nur dann geduldet werden sollen, wenn sie durch Attest ihrer früheren Obrigkeit dargethan haben, daß sie mit der Wiedertäuferischen, Calvinischen ober anderer Lehre nicht besleckt seien.

41. Aus einem Schreiben Herzog Wilhelm's an Olisläger. Düsselborf 1566 Aug. 12.

M. Cleve-Märk. L.A. 181. — Or.

Betrifft die Beförderung eines clevischen Prinzen auf ben Bischöslichen Stuhl in Münster.

Aug. 12. Der Herzog erfahre, daß Bischof Bernhard von Münster innerhalb der nächssten drei Wochen auf das Stift zu resigniren Willens sei. Er habe deßhalb an den Bischof geschrieben, auch eine Instruktion an das Domkapitel verfassen lassen, wovon er Copie beifüge.

"Ob wir nun woll bei uns bebenken, bas nit undienlich, die Sach dahin zu handlen, das unser geliebter Sone einer, dieweil euch one das bewust, was uns (in Betrachtung solich Stift an unsere Landen am negsten grenzt) baran gelegen, zu Abministration soliches ansehenlichen Stifts mochte postulirt werden, so bedenken wir aber hingegen widerumb, dieweill es iho mit demselben Stift also geschaffen, das sich grosse Spaltung und Uneinigkeit zwischen dem Bischoven und bessen Thumb = Capittel, dergleichen zwischen ermeltem Bischoven, dem Tumb-Capittel und der Stadt, wie auch mit der Ritterschaft und anderer Nachbarherrn erhelt und sonst groffe beschwerliche Forderung vorhanden, auch die Renthen, Nutungen und Gefelle bes Stifts nit also gestalt, daruf ein furstmessige Person seinen Standt erhalten und außfueren kundte, also bas wir allerhand Bebenkens tragen, unser Sone einen mit dieser Burd und Beschwerniß itiger Zeit zu belaben, Sonder hielten am rhatsambsten, da sonst ein ehrliebende Person, die zu friedlichem Wesen geneigt, und das Stift bei seiner Gerechtigkeit handhaben und erhalten kundte, mochte zu wegen bracht werden, das solichs vilmhe zu befurdern sein solte".

Er (ber Herzog) bitte um das Gutachten Dlisläger's.

42. Aus einem Edict Herzog Wilhelm's an die Amtleute von Cleve. Hambach 1566 Aug. 21.

D. Cleve-M. Allg. 2.-B. 1, I. — Cop.

Ausweisung ber fremben Präbitanten.

Da sich an verschiedenen Orten unberusene fremde Prädikanten zeigten, welche den Frieden und die Eintracht der Bevölkerung bedrohten und die Untersthanen, welche in ihren Sewissen durch die Regierung nicht beschwert würden, zur Trennung keine Ursache hätten, so soll den fremden Prädikanten der Aufentshalt in den clevischen Landen untersagt werden. Die Unterthanen sollen an ihre rechtmäßigen Pastoren gewiesen werden; begründete Klagen gegen die letztern sei der Herzog anzuhören willig 1).

<sup>1)</sup> Scotti I, 155 nimmt in ber Anmerkung Nr. 65 auf bas Ebict Bezug. — Am 28. Aug. erging ber weitere Befehl an die Amtleute zur event. Berhaftung ber fremben

#### 43. Auszug aus dem Abschied des Niederrheinisch-Westfälischen Kreistags. Köln 1566 Sept. 20.

M. 2.-A. 468, 52. — Cop.

Ebict gegen bie Religions-Neuerungen betr.

Die Lütticher Gesandten hätten vorgestellt, daß zu Mastricht allerlei Neue- 1566 rungen sich ereigneten und gebeten, daß zu Abstellung solcher bevorstehender und Sept. 20. besorgter Unordnungen ein Scict im Namen der Kreis-Stände ausgehen möchte. Wenn dies Scict nichts helse, so hoffe der Bischof von Lüttich auf Execution mit Hülse der Stände.

"So haben bemnach berurter Kreis-Stände Rhete und Abgesandten eins Concepts solchs Aedicts sich vergliechen und in Schriften verfassen lassen".

### 44. Aus dem Edict der Niederrheinisch-Westfälischen Kreis-Stände. Coln 1566 Sept. 20.

D. Cleve.M. Allg. 2..B. 1, I. - Alter Drud.

Berbot aller im Religionsfrieben nicht einbegriffenen Setten.

Da es den Ständen des Kreises obliege, über des h. Reichs Ordnungen, Satzungen und Constitutionen sestiglich zu halten und dieselben auch nichts Liesberes sehen wollten, denn daß Frieden und Einigkeit herrsche, so habe man sich verglichen, daß alle dem Religionsfrieden zuwiderlaufenden Secten und Versammslungen in diesem Kreise ferner nicht gestattet werden sollen. Gegen die Widerssetzlichen soll nach des Reichs Executions Ordnung vorgegangen werden. Die einzelnen Landesherrn sollen dies Edict in ihren Landen verkündigen 1).

### 45. Aus dem Abschied eines Niederrheinisch-Westfälischen Kreistags. Köln 1566 Nov. 29.

M. L.A. 468, 52. — Cop.

Strenge Sandhabung bes Religions. Ebicts.

Nachdem den Ständen dieses Areises vorgebracht sei, daß in Anderung der Nov. 29. Religion und Anstellung von Prädikanten allerlei Neuerung vorgenommen, das durch, wie an etsichen Orten gespürt, allerlei Gesährlichkeit, Aufstand und Emspörung gesucht wird, haben sich die Stände des im September versaßten und pus blicirten Mandats erinnert und ist verabschiedet, solchem Mandat mit Ernst und Fleiß wirklich nachzusehen und auf dergleichen Aufruhr und Empörung sleißig Acht zu geben und, wo sie gefunden, sie nicht zu gestatten.

Prabicanten. — Unter bem 27. Aug. war bereits eine Berwarnung in gleichem Sinn an bie Clevischen Stäbte ergangen. — Am 11. Sept. warb befohlen, bas obige Ebict von ben Lanzeln in ben Stäbten verkündigen zu lassen.

<sup>1)</sup> Dies geschah in Cleve unter 5. Oct. 1566. S. Scotti I, 156.

46. Aus einem Edict Herzog Wilhelm's an die clevischen Hauptstädte 1) und kleinen Städte 2). Dusselborf 1566 Dec. 9.

D. Cleve-M. Ang. 2.-B. 1, I. — Conc.

Übersendet einen Auszug von verschiedenen Artikeln früherer Dekrete in Be-Dec. 9. treff der Secten und der fremden Prädikanten und befiehlt von Neuem deren Verkündigung und Befolgung.

47. Aus einer Relation über die Berhältnisse am clevischen Hofe. D. D. 1567 Jan. 3.

M. Julich Rep. IV, Vol. XVII. — Cop.

Betrifft bie Agitation gegen bie beabsichtigte Reformation Bergog Wilhelm's.

Der (ungenannte) Berichterstatter habe vernommen, daß Herzog Wilhelm Ian. 3. auf den 11. Januar die "vornehmsten vom Adel verschrieben habe um sich einer christlichen einhelligen Resormation zu vergleichen". Auch höre er "wie neben Andern der heiloser abtrünniger und vermeinter Pastor zu Wassenberg, jetzt Scholaster zu Düsseldorf, unsere gnädigen Fürsten und Herrn durch sein geschmitzt und gesärbt angeben vom vilgedachten Christlichen Furnemen abzuschrecken sich understanden, so soll Ire F. G. obberurtem Scholastern ernstlich haben gebieten lassen, das er sich hinfurter in Irer F. G. Hosf nit sinden lasse.

Aus diesem und andern Anzeigungen haben wir eine trostliche Hoffnung zu schepfen, Ire F. G. meinens woll, idoch hoch zu wunschen, das Ire F. G. etliche Gottesforchtige gelerte Theologos bei und umb sich hette mit welcher Rhat die angesangene Reformation wirklich vor die Hand genommen möcht werden".

## 48. Aus einem Schreiben des Grafen Hermann von Neuenahr an den Grafen Johann von Nassau. Wörs 1567 Jan. 7.

Rach Groen Archives de la maison d'Orange-Nassau III, 11.

Bittet um Nachrichten über ben Verlauf bes Tags zu Düsselborf in ber Religionsangelegenheit.

Ian. 7. Er habe bem Grafen nicht eher geschrieben, weil er benselben auf bem Tag zu Düsseldorf zu treffen gehofft. Soeben werde er benachrichtigt, daß er (Neuensahr) zu dem berührten Tag nicht werde berusen werden. Er habe längst gewußt, daß viele Leute ihn daselbst nicht gern sehn würden. Er hätte gewünscht, so viel an ihm gewesen, auf dem Tag Gottes und seines Wortes Ehre befördern helsen zu können und den Herzog von Cleve in seinem Christlichen Vorhaben zu stärken. Er bitte Gott, daß dieser Tag mit mehr Frucht und weniger Ürgerniß zu Ende gehen möge als etliche zuvor gethan. Der Graf Johann möge ihn verständigen, was zu Düsseldorf gehandelt werde und ob man sich einiger serneren Mandate und Edicte werde zu besorgen haben. Es gehe das Gerücht, daß am 9. Dec. a. p. ein solches gegen diesenigen unterzeichnet sei, welche nicht an die Gegenwart des Fleisches und Blutes im Abendmahl glaubten 3).

<sup>1)</sup> Die Hauptstädte waren: Cleve, Wesel, Emmerich, Caskar, Xanten, Rees, Duisburg.
2) Die kleinen Städte waren Gennep, Goch, Zonsbeck, Udem, Grieth, Orsop, Cranenburg und Hubssen.

<sup>3)</sup> Bon einem solchen Ebict ift nachmals nichts bekannt geworben.

#### 49. Aus einem Schreiben des Grafen Johann v. Nassau an Ludwig v. Nassau. Düsselborf 1567 Jan. 19.

Nach Groen, Archives de la maison d'Orange-Nassau III, 20.

Dem Herzog von Cleve sei die Reform ber Kirche ein großes Anliegen. Wenn ihn nicht seine Krankheit hindere, so werbe er die Sache gewiß in gute Wege richten.

"Was die Religionshandlung alhier anlangen thut, davon kann E. L. ich uff dismall nichts gewiß noch zuschreiben, dan wir uns bisz daher mitt einander Ian. 19. nitt woll haben vergleichen können; ich were aber der gentlichen Hoffnung da mein gnediger Fürst und Herr reben könte, J. F. G. wurden diese Sache, welche irem G. dan hartt angelegen ist uff gutte Wege richten. Mit i. F. G. leibsschwacheitt ist es vaaft noch in einem wesen, dan i. F. G. noch weder reden, schreiben, noch auch woll lesen können, boch bessert es sich, Gott lob, mit der sprach etwas, aber sehr wenig und ist nitt glaublich, wie hoch i. F. G. sich ber Religion halben bekümmern, und wie embsig und cläglich sie derhalben zu Gott tage und nacht schreien und ruffen. Der Almechtige wollt solch, i. F. G. und vieler guttberzigen leutt gebett in diesen länden gnadiglich erhörenn".

#### 50. Protocoll über die Berathungen in der Religions-Sache. Actum Düffeldorf 1567 Jan. 21.

Ans Teschenmacher, Rirchen-Annalen, Handschrift p. 387.

Einige Rathe erklaren, daß etliche Artikel ber Augsburgischen Confession ungemäß seien und beghalb von ihnen nicht bewilligt werden könnten.

Andere erklären, um ber Katholiken willen könne man nicht anders. Auch habe ber Raiser versprochen, die gewählte Form neben ber Augsburgischen Conf. zuzulaffen.

Es wird nothig erachtet, einen Ratechismus zusammenzustellen. Auch ift bie Agende in's Deutsche zu übersetzen und zu corrigiren.

Auf meines g. F. u. H. Herzogen zu Gülich, Cleve und Berg 2c. hiebevoren 3an. 21. gethanen Befelch, seind f. G. Räthe, jest zugegen, gehorsamlich erschienen und haben die jüngste Notell der Reformation in Religionssachen nochmals vor die Hand genommen, mit Fleiß ersehen und bewogen, auch hin und wieder etliche Bufat gethan, etliche expurgirt und geändert.

Wiewoll sie sich nun in dem Mehrentheil vergliechen — dieweil aber etliche weinig Articul barinnen, so ber Augspurgischen Confession durchaus nicht gemäß fein solten, haben ein Theil bestimmter Herrn Räthe, so dieselbe Confession öffentlich profitiren, daran Bebenkens gehabt und in solchen Articulen, wie die jett gestellet alles theils nicht bewilligen konnen, Aufsprach und Verbacht bei andern zu vermeiben.

Die andern es aber dafür halten, daß solche Artikul umb der Unterthanen willen, so noch der alten Katholischen Religion seind, dergestalt bleiben könten, damit die in ihren Gewissen auch nicht betrübt, insonderheit so die erwehlte Römische Raiserliche Majestät unser allergnäbigster Herr, Churfürsten, Fürsten und gemeine Stände des h. Röm. Reichs jüngst zu Augsburg dießfals nicht bebranget, sondern neben den Augspurgischen Confessions = Verwandten gelassen und nicht verworfen haben wollen. Das auch die Ritterschaft, Stätte und Ge= meinschaften wannehr die Reformation durch den Mittel und Weg, vermög dieses

1567

1567 Begriffs angefangen und etliches vermög J. F. G. vorigen außgangenen Edikten Ian. 21. und Befehlen frengelassen besto mehr zu einhelligeren Nachfolg bestimmter Reformation geneigt sein würden.

Ob nun Ihre F. G. solche Notell bero Reformation wie die jeto gestellt dießmahl anzuhören gnädiglich gefallen wolle, stehet zu deroselben gnedigem Befelh.

Es ist auch nöthig eracht, neben gerührter Ordnung einen christlichen Cateschismum zu Teutsch und Latein zu haben, dessen die Pastör und Kirchendiener für den gemeinen Man, auch die Schulmeister in den Schulen zu gebrauchen.

Dergleichen das Kirchenbuch, welches man Agenda nennet, zu ändern und zu corrigiren, auch auf solche teutsche Sprach zu transferiren, mit allerhand ferneren nottürftigen Einsetzungen und stehet darnach zu Ihr. F. G. gnädigem Gefallen, etlichen der h. Schrift Verständigen zu befehlen, solchen Catechismum und Agenda auf christliche Maß zu verfassen, damit es einhellig Werk sei, die beide mit und neben dem Concept der Ordnung der Landschaften vorbracht und also das ein mit dem anderen zugleich zu besserer Eindracht befürdert und erhalten werden möge.

Diese vorschriebene Meinung ist meinem gnädigen Fürsten und Herren Herzogen durch den Kanzler Orsbeck mündlichen vorgetragen im Beysein Herrn Bilshelmen Kettlers, Kanzler Oligschläger, Marschalt Bernsau, Marschalt Bachtensdund und meiner Gerhardi Juliacensis und ist darauf die Notell oder Concept der Resormation Ihrer s. G. von Ansang dis an das End vorgelesen, damit Ihro s. hie zu merden, woll zufrieden gewesen und besohlen, Herrn Henrichen Kiespenningh Pastori und Canonico zu Santen, Herrn Huperten und Herrn Bestern Lohe von Elberseld, solch Concept der Ordnung gleichsalls surzulesen und der Bedenken mit darauf zu hören, doch ihnen zu besehlen, es beh sich bleiben zu lassen und Niemand weder schriftlich noch mündlich etwas davon zu melden.

# 51. Verordnung Herzog Wilhelm's an die Landdechanten 1). Düsselborf 1567 März 14.

D. Jillich-Berg. Geiftl. Sachen Rr. 9. - Conc.

Der Herzog erfahre, daß die Pastoren allerhand Neuerungen in ihren Kirchspielen einsühren. Da er eine Resormation beabsichtige, so besehle er, daß die Geist-lichen sich vorläufig jeder Anderung enthalten.

März 14. Unser freundlich Gruß 2c. Wiewoll ber durchlauchtig hochgeborner Furst unser gnediger Herr Herzog 2c. hiebevor durch irer f. G. außgangene Edicten, Mandaten und andere Bevelhen sich erclert und vernemen lassen wie die Pastor und Kirchendiener in Religionssachen bis zu weiterem irer f. G. Bescheid sich zu halten, so kumpt man doch in glaubliche Erfahrung, das solches unangesehn etliche Kirchendiener eignes Sinnes und Autorität viel christlicher unverwerflicher Eeremonien stracks abthun und allerhand Neuerungen nach irem selbst Gutdünken und Gefallen einführen und anrichten zum Theil aus großer Vermessenheit und

<sup>1)</sup> Bon ben brei vorhandenen Exemplaren ist eins an den Landbechanten zu Neuß, das andere nach Wassenberg, das britte nach Münstereisel gerichtet. Anzunehmen ist, daß die Berf. an alle Dechanten ergangen.

Unerfahrung, zum Theil auch durch Angaben etlicher irriger Leuth und also ben gemeinen Mann, bei welchem oftmals kein recht Judicium, an sich ziehen, bardurch Wär 14. dan groß Zweispalt und Uneinigkeit sich zutregt und die Sachen der christlichen Religion in beschwerlichen Verlauf gerathen.

Nun hette man sich gentlich versehen, dweil hochermelter unser gnediger Furst und Herr aus driftlichem gnedigem Gemüt fur guter Zeit ein sorgfeltig Nachdenkens gehabt und in fleißiger Arbeit gestanden und noch ein driftliche Ordnung und Reformation in Religions Sachen (barburch auch die Mißbräuch, so durch Lancheit der Zeit eingerissen, abgestalt und in Besserung bracht werden sollen) furberlich ausgehn zu lassen gerürte Pastör und Kirchendiener solten berselben Reformation, wie billig, erwartet, mitler Zeit irer f. G. vorige Edicten und Bevelhen gemeß gelebt und nit ein Jeber nach seinem Gefallen Neuerung furzunemen understanden haben.

Ift demnach anstatt und von wegen irer f. G. unser Gesinnen, das ir alle Pastores der Landdechany eweres Bevelchs underhorig anstunt furbescheibet und inen diese Meinung furhaltet mit bleißiger Erinnerung und Vermanung, obangeregter Ordnung und Reformation ein kurze Zeit mit Geduld zu erwarten, auch in den Kirspeln, da es von nöten und uf Neuerung gedrungen die Underthanen bieser Gelegenheit im Besten zu berichten und alle Sachen bis daran in gutem Frieden und driftlicher Einigkeit bei inen zu erhalten, damit folgends in allen Kirchen irer f. G. Lande ein gleichmeßige dristliche Ordnung, der sich Niemand mit Reben und Pilligkeit zu beschweren, gehalten und Zweispalt auch sorglicher Berlauf und Weiterung in itigen gefehrlichen Beiten besto mehr verhütet und vermitten bleiben mögen; verlassen wir uns also und thun euch dem Almechtigen bevelhen. Geschrieben 2c.

#### 52. Erlaß Herzog Wilhelm's an den Amtmann Holtmullen zu Brüggen. Goch 1567 Mai 7.

D. Julich-Berg. Geiftl. Sachen Rr. 9. — Conc.

Untersagung bes einigen Prebigern ber neuen Lehre burch ben Amtmann gewährten Shutes.

Wir (werden) glaublich bericht als solltest du die Leut und Prediger, so an mai 7. andern Orten das aufrürisch Wesen angericht und sich gegen ihre ordenliche Obrigkeit aufgeleint und widerstrebt, aufenthalten, an dich ziehen und zu Tigeln 1) ihre Predig zu thun zulassen, auch beren einstheils auf beiner Behausung underschleifen, welchs uns dann zu sonderm hohem ungnedigen Mißfallen gereicht und beiner voriger und munblicher beschehener Zusage, auch sonst ohne dem beinen Pflichten strad zuwider und entgegen.

Dweil nun solich ungeburlich Furnemen allem erbarlichen Wesen, auch bes heiligen Reichs Ordnungen, Satzungen und Religionfrieden ungemeß und keinswegs zulässig, so erinnern und ermahnen wir dich nochmals zum Uberfluß, sonderlich aber bei den Pflichten und Eiden, damit du uns als unser Ambtmann verwandt und sonst als ein angeborner Undersaß und Lehenmann aus schuldigem

<sup>1)</sup> Tegeln, ein Dorf an ber Maas, welches ehemals jum julichschen Amte Bruggen gehörte, ift jett hollandisch.

Gehorsam zu thun verpflicht, daß du deiner voriger Zusag ohne einige Ausslucht Mai 7. stat gebest, die verdechtige entwichene Personen und Prediger gäntlich von dir thuest, dich denselben mit nichten anhengig machest und dermaßen erzeigest wie dir als einem gehorsamen Underthanen gebürt und woll anstehet. Solltest du aber solichs noch ferner wollen verachten, wurden wir nothwendig zu anderm Einsehns verursachet, welchs wir dann viel lieber verschont sein wollten. Verssehen wir uns also gentslich und gehorsamlich zu Dir. Geben 20. 1)

### 53. Aus einer Verordnung Herzog Wilhelm's von Cleve<sup>2</sup>). Cleve 1567 Mai 19<sup>3</sup>).

D. Cleve-Mart Allg. 2.-B. 1, I. — Conc.

Berbot ber Sakraments-Umtragung am Frohnleichnamstag.

Wai 19. Der bei der alten Kirche nicht üblich gewesene Gebrauch, bei der jährlichen Feier des Sakramentstags das hochw. Sakrament mit der Monstranz in Procession umzutragen, welcher jetzt mehr zu äußerlicher Pracht als zu wahrer Ansbacht diene, soll künftig unterbleiben.

Der gemeine Mann soll in christlichen Versammlungen, in welchen er über Gottes Wort zu belehren ist, zu rechtem Gebrauch und würdiger Empfängniß des Sakraments ermahnt werden. Alle Ursachen, wodurch die Sectirer zur Verachtung des Sakraments bewegt werden könnten, sollen beseitigt werden.

### 54, Aus der Instruktion Herzog Wilhelm's für A. v. Wachtendonk und Adr. Masius als Gesandten an Herzog Alba. 1567 Sept. 9.

D. Cleve-M. Zeitereigniffe 41/2. — Conc.

Sept. 9. Der Herzog habe die Gesandten abgefertigt, um den Herzog Alba im Namen Cleves zu begrüßen und zu erklären "falls dem Herzog s. f. G. einige gefellige Dienste erzeigen könnte, daß s. f. G. dazu bereit gefunden werden solle".

## 55. Schreiben der Jülichschen Räthe an die Clevischen. Hambach 1567 Sept. 21.

D. Cleve-M. Zeitereignisse Rr. 3 u. 4. - Or.

Man habe von zuverlässiger Seite Nachricht, daß Spanien mit Zustimmung des Kaisers Willens sei, den Herzog von Cleve in seine "Entel" zu nehmen. Es sei rathsam, in dieser Angelegenheit einen Gesandten an den Kaiser abzuschicken, um seine Meinung und Intervention anzurusen. Wenn die clevischen Räthe diese Anschauung theisten, so scheine Heinr. v. d. Recke die geeignetste Persönlichkeit.
— Auf alle Fälle musse jede Beränderung in Religions- u. Kirchensachen sofort inhibirt werden, um weitere Widerwärtigkeiten zu vermeiben.

Sept. 21. Unser freundtlich Gruß 2c. Wir mogen E. Gunsten guter vertrauter Wolsmeinung nit bergen, wie von einer hohen ansehenlichen Person, die unserm

<sup>1)</sup> Am Shluß steht »Illustrissimus princeps subscripsit«. Das pslegte sonst bei berartigen Specialmanbaten nicht zu geschehen.

<sup>2)</sup> Scotti I, 157. Wolters, Heresbach S. 266 hat dieselbe vollständig abgebruckt.
3) Das Concept ist von Olisläger's Hand entworfen. Das Edict ist gerichtet an alle Collegien, Klöster und Pastoren des Fürstenthums Cleve. — Ein Zettel besagt, daß die Aussehung tes Sakraments am Sonntag Trinitatis von den Pastoren angezeigt werden soll.

gnedigen Fürsten und Herrn Herzogen zu Gülich, Cleve und Berg 2c. mit Freundschaft und allen Treuen zugethan uns angelangt, das dieselbige in gewisse und Sept. 21. eigentliche Erfarung komen, auch sonst von zwelf Personen, dern etliche in der Burgundischen Regierung weren, bericht, als solten die Königl. Majest. zu Hispanien 2c. mit Zuthun und Vorwissen der Kais. Maj. des Bedenkens sein, ire F. G. umb derselben Leibsunvermogenheit willen, das die nit mehr zur Adminis stration bequem und nutlich, in ire Tutel aufzunemen, sonderlich dieweil Fre F. G. in dero vernunftigen Regierung sich zu der Catholischen Religion gehalten, nun aber dieselbige verendert und darumb dero geliebten Son, Herzog Carl Friberichen und eltiste Freulein Mariam Leonoram ires Gefallens zu erziehen 2c. Belchs wir dan in Berathschlagung gezogen und Jrer F. G. die Gelegenheit allein in genere one Erzelung der Umbstende, dadurch Fre F. G. nit etwan zur Unrhue und Widerwertigkeit mochten bewegt werden in Underthenigkeit furgehalten und auch dieweil itiger Zeit nit rhatsamb der Feder vil zu vertrauen Irer F. G. clevischen Secretarien M. Wolter zu den beiden Abgesandten ghen Brüffel abgefertigt, allerhand notturftige Erkundigung durch dieselbige unvermerkt furzunemen.

Wiewoll wir nun vor unser Person es barvor halten, die Rom. Rais. Maj. unser allergnebigster Herr werbe in Betrachtung der Verwandtnuß und guter Zuneigung, so sie zu Frer F. G. tragen, in Nichts gehellen ober willigen, das derselben an Frer Reputation und Fürftlicher Verwaltung zu Nachtheil gereichen mochte, dieweil aber gleichwol uns als den Dienern gebuert, den Dingen etwas nachzudenken und so schleicht (sic!) nit in Wind zu schlagen, damit wir khunftig alles unbillichen Verbachts enthaben, so were unser Gemuet bahin gericht, Jemand Vertrautes berwegen zu Irer Kais. Maj. abzufertigen und derselben in Underthenigkeit furzugeben, wie sie sich vielleicht allergnedigst wurde zu erinnern wissen, was unfuglichen Geschreps vergangener Weil gegen Ire F. G., bas sie dieser entstandenen Emporung in den Niederlanden mit theilhaftig sein solte, ausgebreit, darin aber Jre Kais. Maj. Ire f. g. entschuldigt und dieselbige bei Frer Königl. Maj. im besten furzuwenden auf sich genomen, das auch daruf folgendts durch Schikung und Schriften die Sachen in solche Verstendtnuß gebracht, das sich Fre F. G. nit anders vertroft, dann das dieselbige ein gnedigen Kunig solten gespuert haben.

So kemen aber Fre F. G. gleichwol in eußerliche Erfarung als solten Fre F. G. an Frer Regierung und furstlicher Reputation in allerhand Nachteil geraten. Dieweil nun Frer F. G. in diesen sorglichen, emporlichen Zeiten die Dingen etwas anligen theten, hetten Fre F. G. nit umbgehen konnen, gegenswertigen Gesandten zu derselben underthenigst abzusertigen, mit underthenigster Bitt, da Fre Maj. etwas davon verstanden, derselben solichs nit allein zu entsbeden, sonder auch Fren allergnedigsten Rhat mitzutheilen, wie dasselbig am besten abzuwenden und Fre F. G. bei derselben furstlichen Regierung, auch Land und Leuten in guter Rhue und Wolfart verbleiben mochten, wie dann Fre F. G. zu Frer Kais. Maj. negst Gott ir hochstes und eusserssche Vertrauen und Zuversscht zu derselben trüge.

Rachdem wir aber aus der Schrift, so auf dem Erfurdischen Deputation Tag durch die Kais. Commissarien furbracht und heutigs Tags alhie ankommen

vermerkt, das Ire Maj. dem im Reich Teutscher Nation ausgebreitten Bezig als 1567 Sept. 21. solten die mit dem Kunig von Hispanien und andern in sonderlicher Verbundt= nuß und Confederation stehen, zu hohen Ungnaden aufgenomen und sich bessen weitleuffig entschuldigt, wie E. Gunsten aus hiebeigelegter Abschrift die Gelegenheit zu ersehen, so wissen wir nit, ob nach solicher itt erzelter Gestalt Ire Maj. derhalben zu beschicken und diese vorhabende Gelegenheit gegen Ire F. G. (dieweil es underschiedliche Sachen) mit Fuegen zu vermelden oder aber das es nuter zu unberlassen, zu welcher unsers Erachtens Niemand bequemer als Irer F. G. Rhat und Drost in der Lyners Heinrich von der Reck, der bei Frer Maj. bekant und in gutem Ansehns, zu gebrauchen und soliche Reiß, da ime die durch die Post beschwerlich fallen solte mit einem Gutschiwagen furzunemen. Da aber er sich derselben beschweren solte, das alsdann auf E. Gunsten Verbessern aus ben dreien Personen eine, nemblich der Marschalk Ruischenberg, Ambtmann Horst ober Cammermeister Retteler dazu nit undienlich ober wer sonst bei Euch am bequemsten Frer F. G. furzuschlagen, daruber seint wir derselben Gutbedunken furberlich gewertig.

Neben dem, dieweil auch teglichs allerhand Kundschaft und Bericht einkombt, das das frembde Kriegsvolk nach dem Herzogthumb Geldre und der Ort mit dem Leger sich beginnet zu nähern und gleichwoll nit rhatsam zur Gegenwher zu stellen oder mit Kriegsvolk gefast zu machen, damit der Königl. Maj. zu Hispanien kein Ursach zu einichem Verdenkens gegeben werde, so sehen wir vor gut an, das nit destoweniger auf den Grenzen den Ambtleuten und Bevelhabern auferlegt wurde, die Tag und Nachtwachen vleissig zu halten, auch gute Kundschaft auszulegen.

Wie ingleichem allenthalben den Pastoren und Predicanten aufzulegen und zu bevelhen, keine Neuerung in Religionssachen oder Ceremonien der Kirchen surzunemen noch zu gestatten, sonder alle Dingen in itzigem Stand und Wesen berhuen zu lassen, bis zu Irer F. G. Erklerung, damit hierin allenthalben beschwerlicher Einfall sovil moglich verhuet und destoweniger zu einicher Unrhue oder Widerwertigkeit kein Ursach gegeben werden moge.

Welchs E. Gunsten nach dero Wolgefallen und Verbessern im Fürstenthumb

Cleve bergleichen zu versorgen.

Und thuen dieselbigen damit dem Almechtigen in Wolfart und Gesundheit bevelhen.

#### Bettel.

Gegen die niederländischen Flüchtlinge sollen schärfere Maßregeln in Anwendung kommen.

Auch insonders gunstige liebe Herrn und Freunde! Nachdem E. Gunsten bewußt, das vast vil, so aus den Niderlanden mit Iren Weib, Kindern, Haab und Guetern gewichen Ire Underschleiffung in hochgedachtes unsers gnedigen Herrn Furstenthumben und Landen genomen, dadurch dan allerhand Verdacht serner auf Ire F. G. kundte verschoben werden und zu mehrerm Nachteil gezeichen, so erachten wir vor ein hohe Notturst, die vorige außgekundigte Edicten und Mandaten alßbald zu erweitern, als nemblich das diesenige, welche bei der Königl. Naj. zu Hispanien zc. der hiebevor aufgerichtet Bundnuß sich theilhaftig gemacht, auch mit gewappender Hand gegen Ire Maj. widerset und ubertreten

dergleichen die, so die Predikanten underschleift, der Kirchenräuberei und Bildfturmes pflichtig, sambt beren aller Weib, Kindern, Haab und Guetern mit nich- Sept. 21. ten solten gebuldet, sonder genzlich abgeschaft werden. Welchem auch also zu Furkommung besorgten Unrhats und Geferlichkeit wirklich nachzusetzen; wie dieser Ort gleichfals bescheen soll. Ut in litteris.

#### Werbung des spanischen Gesandten Franz von Halewyn am cle-**56.** vischen Hose. Geschehen Hambach 1567 October 1.

D. Cleve-M. Zeitereigniffe Rr. 41/2. — Cop.

Betrifft bie Auslieferung burgunbischer Unterthanen, bie Gefangennahme ber Grafen Egmont und horn und bie Aufrechterhaltung bes Benloer Bertrags.

Erstlich hat der Herr Abgesandter nach gethaner Erbietung der Regentinnen Oct. 1. zu meinem g. Fursten und Herrn vurgetragen, wie daß vergangener Zeit der Abt zu S. Bernhard vor Antwerpen das Aloster spoliert und mit einer holländischer junger Person, so der Calvinischer Religion anhängig, ausstuchtig worden und gen Besel kommen, folgents von dannen sich auf Dußberg begeben und mit gemelter Concubinen sich ehelich zusammen geben lassen, baselbst er auch noch zur Zeit (wie sie bericht) sich erhalten und in S. Marien Kirchen zum Predicanten angestellt werden sollte, mit Bitt, mein gnediger Furst und Herr wollte gedachten Abten als einen Fugitivum und Apostatam anhalten und ihr, ber Regentinnen, benselben mit den entfuerten und gestolenen Alostersguteren wider lieberen, sie wolte baran sein, damit ihem andern zum Exempel seine gebürliche Straf widerfaren moge.

Zum anderen hetten ber Kun. 28. zu hispanien Commissarien und Burgermeister und Rath ber Stadt Herzogenbusch hiebevor einen ausgewichenen rebellischen Mönch Henrichen Ageleum durch ein offentlich Edict dahin gen Herzogenbusch (wie allenthalben der Ort gebruchlich) citiren lassen um sich der Gebuer zu purgiren, darauf er doch nit allein mutwillig ausblieben, sunder auch sich gegen bemelte Stadt und beren Burger mit allerhand Bedrauungsschriften, so er von Goch durch ein geschwornen Botten dahin abgefertigt vernemmen lassen, davon gerurter Gesandter Copei hiebei ubergeben.

Dweil nun die hiebevor zwischen ber Kun. W. zu Hispanien zc. Herr Batter Raiser Carle bem Bunften und meinem gnedigen F. und H. aufgerichte Vertrege vur Benlo und sunst austrucklich nachbrengen, daß keiner des Andern Feind, Berbannte und Ercommunicirte in seinen Landen gestatten, denselben einiche Hilf, Rath, Zustand oder Gunst erzeigen, sunder dieselbige anhalten und handfest machen sollte, so were der Regentinnen Bitt, gerurten Henricum Ageleum gleichsfals anzuhalten und ihr der Regentin zu lieberen, sie wollte denselben vergleiden und baran sein, damit ihem andern zum Exempel gebuerliche Straf widerfaren moge.

Bum Dritten hat der Gesandter neben Presentierung einer Credenz von dem von Alba an meinen gnebigen Fursten und H. haltend angezeigt, wie er von seiner F. G. Bevelch hette, derselben frundliche Erbietung Ihrer F. G. zu vermelben und da es Ihrer F. G. bero geliebter Gemahel und junger Herrschaft glucklich und woll zustunde, sollichs were Ihrer G. ein sonderliche Freud zu ver1567 nehmen, wie es dann auch mit der Kun. W. und dero herzlieber Gemahel in Da. 1. guten Stand und Prosperität were.

Bum Vierten daß er sunderlichen Bevelch hette meinen gnedigen Fursten und Herrn zu berichten, aus was bewegenden Ursachen und gnugsamen Inditien auch gemeinen Ruf beibe Graven der von Egmund und Horn (als die deser rebellischer Commotion und Aufstands die Autores und Verorsacher sein sollten) in Versicherung genommen, damit Ihre F. G. da sie etwan von Jemand eins Anderen bericht, Ihre Kun. W. nit zu verdenken sonder sie zu entschuldigen, dann wes Ihre Kun. W. gethan were allein gescheen, damit die clare Warheit und Ursprung beser Commotion und Rebellion an Tag kommen moge, sie sollten auch anders nit als sich gegen soliche Herrn gebueren thete gehalten werden, wie er der Herzog von Alba wenn sie examinirt werden sollten jederzeit selbst dabei sein wollte, bann es Ihrer F. G. ein sunderliche Freud, ba sie unschuldig befunden geberen wurde; und hette sich die Kun. 28. zu Hispanien zu ihnen als die in der Gesellschaft, darin auch Kunige Herzogen und andere große Herrn weren anders nit versehen, sie als die Ihrer Kun. W. mit Eiden und Pflichten verwandt sollten diesen rebellischen aufrurischen Hendlen nit zugefallen sunder vielmehr zu Erhaltung Ihrer Kun. W. Reputation und Autoritet auch guter driftlicher Religion dieselbige gewehrt und abgeschafft haben. Wie aber dem sollte gegen sie nichts anders furgenommen werden dann was sich nach gestalt und Gelegenheit ihrer Ubertretung eigen und gebueren thete.

Zum Burich were vergangner Tag einer gnannt Philippe d'Aultremondt zu Burich in Haftung angenommen; dieweil nun derselbig der Regentinnen Diesner auch von etlichen der Kun. W. ausgewichenen rebellischen Sektarien daselbst zu Buderich zu Recht beclagt, so were gleichsfals die Bitt gedachten Aultremondt solicher Haftung ohne Entgeltnuß und unangesehen der Rechts Verclagung zu ersledigen.

Zum Sechsten, daß mein gnediger Furst und Herr die verbandte aus ihrer Kun. W. Landen nit gestatten, noch denselbigen in ihrer F. G. Furstendumben und Landen keine Gunst, Vorschub ober Beistand leisten wollte.

Zum Letzten were das Begeren und Bitt, daß ihre F. G. die vorige vur Venlo und sonst aufgerichte Vertrege und Einigung und sich denselben allents halben gemeß erzeigen.

#### Rhete.

Sie hetten angehort, was er der Gesandter von wegen der Kun. W. der Regentinnen und des Herzogen von Alba Erbietung und Begeren zu meinem gnedigen Fursten und Herrn den Rheten vorgetragen, auch ungern vernommen, daß die Sachen dermaßen in ihrer Kun. W. Landen durch die rebellische muthwillige Sectarien verlaufen. Wollten demnach deses alles an Ihren gnedigen Fursten und Herrn in Underthenigkeit gelangen, der ongezweivelter Zuversicht ihre F. S. wurde sich daruf ganz freundlich, nachbarlich und aller Gebuhr ercleren.

Actum 1. October Anno etc. 67, praesentibus: Kanzler Orsbeck, M. Symsmenich, M. Rauschenberg, Cammermeister Palandt, Hofmeister Bylandt zu Reid, Hofmeister Schwarzenberg.

- 57. Aus der Antwort, welche dem spanischen Gesandten Franz von Halewyn ertheilt worden ist. Geschehen Hambach 1567 October 2.
  - D. Cleve-M. Zeitereignisse Rr. 41/2. Cop.

Die Bestrafung ber burgundischen Unterthanen wird zugesagt, die Auslieserung verweigert. Der Herzog hofft, daß man den Grasen Egmont und Horn Gelegenheit geben werde, sich zu rechtsertigen. Den Bertrag von Benso will der Herzog halten.

Nachdem die Räthe dem Herzog Wilhelm die Werbung Halewyn's vorgetragen hätten, sei ihnen der Auftrag geworden, folgende Antwort zu ertheilen.

1567 Oct. 2.

Zunächst bedanke sich s. f. G. für die Versicherungen des Wohlwollens, welche der Gesandte im Namen der Herzogin von Parma und des Herzogs Alba überbracht habe.

Quemadmodum autem generosus princeps vice publica commotus in hac disciplinae veteris inclinatione quadam et graviore communium temporum conversione omni diligentia animique provisione etiam edictis atque mandatis publicis cavere conatus est, ne quid detrimenti capere res publica aut perturbari indigno aliquo novitatis studio possit tranquillitas communis, ita non parum commovetur indignitate ejus facti atque sceleris, quo se Abbas divi Bernhardi apud Antwerpiam implicavit et foedissime constrinxit, qui paulo ante Ecclesiae solemnia cum ceremoniis celebravit postea vero Abbatiam suis ornamentis et rerum direptionibus spoliavit, spoliatam deseruit, desertam in magnum rerum discrimen adduxit, Apostata profugus in uxorem Calvinistam quandam duxit, etiam ut dicitur conatus, Ecclesiae gubernationem in Civitate Duisberg adsumere.

Quam sceleris atque rapinae nequitiam sicut hactenus princeps meus generosus ex omni hominum memoria non rescivit: propterea quod nocentissimorum hominum vitia plerumque vitius in civitates infundi quam praecaveri soleant: ita datum negotium, ut ille Abbas carcere atque ergastulo constringatur, deturque in illum accusatio et causa cognita ferat, quod jus, quod aequitatis ratio, quod juditiorum severitas postulat.

Sed et Henricus Statius Agileus, qui in Goch versari dicitur, carcere atque vinculis impingetur, quod rerum novarum auctor quasi rebellionis reus edicto publico ex more recepto in jus vocatus prefracte contumax non tantum non venerit se defensurus, sed adversus institutam cognitionem de suo et suorum interesse protestatus literas scripsit plenas gravissimae et quasi hostilis comminationis atque vindictae.

Quae ipsa incarcerationis ratio in principis mei territorio proposita cum satis sit ad inferendam admissi criminis animadversionem bona spes principem tenet, idem hoc probari posse Dominae Gubernatrici neque requiri, ut captus extra territorium dedatur in alterius potestatem.

De Philippo Autremondt, quem captum in Burich carcere eximi petit eadem Domina Gubernatrix, nihil certi aut firmi habuit hactenus princeps, nisi quod is ad criminationem cujusdam alterius admissae fraudis perfidiae et iniquitatis una cum accusatore vinctus teneatur ut de criminatione mutua agnoscatur, dabiturque ita opera, ut de universa hac re plenius, quod delicti qualitas deposcit, cognoscatur et quid actum sit ad D. Gubernatricem post scribatur.

Quod dux Albaniae ad devitandam sive suspicionem duram sive duram Dct. 2. aliquam certorum hominum interpretationem causas adfert, quamobrem Comes in Egmundt item ab Horn adducti sunt in custodiam, ut certa ratio earum rerum quae superiore anno in quadam Reipublicae trepidatione gestae sunt haberi propter communem tranquillitatem et ordinum dignitatem possit ita tamen ut ipsis proposita sit legitima defensio, qua probata non tantum dignitati pristinae restituantur, verum etiam ad majorem dignitatis amplitudinem provehantur, hoc ipsum sicut in alieno arbitrio positum est ita princeps non dubitat, quia dux Albaniae haec facturus sit pro ingenii judiciique sui amplitudine, quod res et aequitas postulat et omni honestate publica est conjunctum.

Postremo quod attinet ad retinendam et conservandam eam transactionem, quae etiam olim in civitate Venlo communis causa concordiae et tranquillitatis publicae interposita est in ea sententia semper fuit et hodie haeret Ill. meus princeps, ut pro officii Religione ei stare velit, cujus alioquin intentio, cura animique commentatio in hoc defixa est atque locata, suam ut fidem cunctis probare, nihil quod ad tranquillitatem publicam conservandam pertinet negligere, praecipue vero singulare gratificandi studium in quocunque honesto officii genere Gubernatrici etiam duci Albaniae declarare velit atque magnopere concupiscit.

# 58. Schreiben Herzog Wilhelm's an die Statthalterin Margaretha von Parma. Hambach 1567 October 3.

D. Cleve.M. Zeitereigniffe Rr. 41/2. - Cop.

Franz von Halewyn werbe bes Herzogs Antwort überbringen. Bersicherung bes Beistands bei ber ausgebrochenen Empörung.

Wir haben aus E. L. schriftlicher uns uberreichter Crebenz, auch sonst ber Dd. 3. vorbrachter Werbung E. L. Abgesandten des Edlen unsers lieben Besunderen Francois de Halewyn, Herrn zu Swevenhem, E. L. freundtliche, nachbarliche gute Buneigung neben bemjenigen was er sunst von wegen des entwichenen Abten S. Bernhard bei Antorff und Henrichen Achillei, auch anderer umb ihrer widerwertigen strasslichen Handlung willen, die sie zu hoher Verletzung der Kun. W. zu Hispanien unsers gnäbigsten Herrn Reputation und Auctoritait, auch nachthei= liger Ergerniß furgenommen, uns vermeldet freuntlich verlesen und mit nyt ge= ringer Beschwernuß angehort. Was aber wir nu daruf unser Unschuldt furwen= den lassen und uns gegen E. L. Abgesandten mit freundlicher Antwurt erklert. solichs wird er derselben seinem Verstand nach mit allen Umbstenden zu berichten wissen und stellen in kein Zweifel E. L. werden absolicher unser Antwurt nit allein ein freundlich Begnugens tragen, sunder auch dabei vermerken, daß wir als der getreuer Nachpar hierin und sonst ber Bewandtnuß nach, was durch uns zu Abwendung dieser entstandener Unruhe einichs wegs befurdert werden konne ober sonst obliegen wolle uns aller unverweißlichen Gebuer zu erzeigen und zu Erhaltung nachbarlicher Correspondenz an uns nichts erwinden zu lassen urbittig. Zu welcher E. 2. wir uns in Ehren freundlich erbieten und seind derselben wilferige angenehme Diensten zu beweisen jeder Beit willig und geneigt. Geben 2c.

#### 59. Schreiben Herzog Wilhelm's an den Herzog Alba. Hambach 1567 October 3.

D. Cleve-M. Zeitereigniffe Rr. 41/2. — Cop.

Der Herzog werbe ben Pflichten, burch bie er mit bem König von Spanien verbunben fei, ju genügen bestrebt fein.

Quae nobis litterae redditae sunt per nobilem virum Franciscum de Hale- 1567 wyn, dominum in Schwevenheim, eae sane nobis ob singularem amicitiae et Oct. 3. benignitatis erga nos significationem admodum acceptae atque gratissimae fuere. Quae nostra sit valetudo, quam dei clementia, (in qua humanae res omnes sunt positae atque locatae) meliorem in dies speramus idem Halewin III. D. V. certiorem faciet. Fuitque imprimis nobis grata ejus rei significatio, qua intellectum nobis est et valetudinem et res omnes Ser. Regis Hispaniarum etc. celsitudinis domini nostri in optimo atque florenti statu consistere, quod etiam nobis omnibus, qui vice publica commovemur magnopere est expetendum, quum ob singularem propensionem ad communem tranquillitatem promovendam tum etiam multo magis, ut pristina pax atque obedientia debita his suae Regiae Cels. ditionibus restituatur et stabiliatur, quae omnia Ill. D. V. ex suae naturae bonitate variarumque rerum experientia haud dubie moderari conabitur. Quod vero ad nos attinet dabimus operam, ne nostro officio ob perpetuam nostram in suam Reg. Cels. observantiam quid a nobis diesderetur. Deus Opt. Max. Ill. D. V. feliciter conservare dignetur atque augere. Datum etc.

#### 60. Aus dem Protocoll einer fülich - clevischen Rathe - Bersammlung. Geschehen (Hambach) 1567 October 4.

D. Cleve.M. Zeitereigniffe Rr. 41/2. - Cop.

Betrifft bie zu nehmenben Magregeln auf bie spanischen Forberungen. Wirb eine Berfligung festgestellt gegen bie Emigranten 1); man foll Borsichts-Magregeln treffen gegen überfälle und bem Bergog selbst wird Achtsamkeit empfohlen wegen seiner persönlichen Sicherheit. In Religions-Sachen soll alles im vorigen Stand beruben bleiben und ein bezügliches Ebict 2) erlaffen werben.

Erstlich sovill ermeltes Halewins Werbung betrifft läßt man sich die gege- Dat. 4. bene Antwurt und was mit gefänglicher Annehmung bes Abten zu S. Bernharb, auch Anhaltung der Kirchen Güter und anders, so bei demselben befunden, dergleichen Heinrichen Achillei bevolhen und ins Werk gericht, gefallen. Darnach man nu folgent bericht empfengt, was die Verordnete dieserhalb ausgericht, kunnte alsbann ferner die Notturft bedacht und nach Befinden der Regentinnen in Brabandt die Gelegenheit verstendiget werden.

Was aber von Philippsen Authermonts Erledigung angeregt, dieweil man bismals aus Mangel genugsamen Berichts nichts entlichs hat schließen konnen und dann derselbig ohne das etlicher begangener Ubelthaten beruchtigt, so haben die clevesche Rethe sich zu ihrer Hinabkunft in das Furstendumb Cleve erbetten, der Gelegenheit nit allein seines beruchtigten facti, sonder auch was das eroffnete und bevohlen Recht, so seiner Person und derjenigen halben, die neben ihme sich

<sup>1)</sup> S. bie Urfunbe Dr. 62. 2) S. die Urfunde Nr. 61.

1567 zur gefenglichen Haft ergeben gewirkt und wie es ergangen zu erfahren und weds Da. 4. derumb Ihrer F. G. wissen zu lassen, derselben Bevelch daruber zu gewarten.

Und als in des Halewin's Werbung under Anderen Erinnerung beschehen, daß auch die vorige aufgerichte Vertrege und Alliancen muchten underhalten werden haben die Herrn Rhete solchen Articul weitleuftig bewogen, daß wiewoll nit undienlich etwas mehreren Ernsts zu Underhaltung derselben furgenommen wurde, dweill aber furnemblich durch die fluchtige entwichene Personen allerlei Verbacht bei ber Burgundischer Regierung kundte geschepft und meins g. H. Lanben und Underthanen nit geringe Gefährlichkeit daraus erwachsen, so ist bedacht, daß die vorige ausgangen Bevelhen wie es mit denselben Personen zu verhalten nit allein erweitert, sonder auch in die Städten und Orter, so soliche Underschleis fung ernannter Personen am meisten furhanden, sunderliche Schickung geschehe, ober sunst bescheiben und ernstlich furgehalten wurde vur das erst die Berbächtige auszuschaffen, auch einen Catalogum bavon aufzurichten und folgents fleißige Bisitation beschehe, ob auch Ihrer F. G. ausgangnen Bevelhen allenthalben parirt, bo nit, alsbann die bedraute Straf gegen dieselbige furgenommen und ins Werk gericht werbe, bavon bann ein Concept, wie solcher Bevelch an die Orter zu verfertigen, verfaßt.

Betreffend basjenige so alhier gelangt, daß meinem g. H. Herzogen und berselben geliebten Kindern gefahrlich nachgetracht werden sollte, erachten die Herrn Rhete, daß solchs mehr aus einem losen Angeben hergestoffen. Dweil aber gleichwoll dasselbig allerding nit zu verachten, so haben sie aus allerhand bewegenden Umbständen nit fur notig eracht, die bedachte Legation zu der Kais. Maj. noch zur Zeit zu thun, in Ansehung daß daraus allerlei Berdacht und Beisterung ervolgen kundte. Derwegen fur raitsamb erwogen, dieselbige noch berhuen zu lassen, Gott den Almächtigen dafur treulich zu bitten, vur allen Dingen aber die Ursachen dardurch solchs kundte surgenommen werden hinweg zu nemen, dersgleichen sunst die Ort, Fleden und Bestnuß mit dem Auf und Zuschließen und Bewachen, derselben fleißige gute Zuversicht ohne weitleustigen Gerucht zu haben und daß mein g. H. mit guter Fuegen und Bescheidenheit erinnert werde, in dieser vurstehender Gesährlicheit sich selbst etwas surzusehen und des spaten Ausreitens, welchs ohne das ihrer F. G. Leids Gelegenheit nach undienlich, inssunderheit auf den Grenhen zu messigen.

Daß auch in Religionssachen, welches die furnembste Ursache zu solicher und bergleichen Gefährlicheit geben mogte, die Bescheidenheit gebrucht, daß alle Dinsen in vorigen Stand und Wesen beruhen bleiben, sunder in dem Fall den aufsgerichten Vertregen gemeß allenthalben nachgesetzt werde, wie dann ein sunderlich Concept an die Ambtlude und Bevelchhaber, Collegia und Stifter derhalben besgriffen.

- 61. Aus einer Verordnung Herzog Wilhelm's an die Amtleute von Cleve-Mark. Hambach 1567 October 7.
  - D. Cleve-Mark Aug. 2.-B. 1, I. Conc. Im Anszug bei Scotti a. D. I, 157. Berbot ber vom Reich verworfenen Sekten und Besehl wegen Beibehaltung der alten Ceremonien.
- Oct. 7. Den Wiebertäufern, Sakramentirern, Calvinisten und anderen Setten,

welche immer mehr einzureißen schienen, geschehe von den Amtleuten trot der herzoglichen Befehle nicht die gebührende Gegenwehr. Einige Pastoren, deren Da. 7. Beseitigung ausbrücklich befohlen worden, wirkten gleichwohl an denselben ober an andern Orten fort. Ob nun gleich bes Herzogs Gemüth jeder Zeit dahin gestanden, daß das göttliche Wort lauter und rein gepredigt und die Sakramente nach der Einsetzung Christi abministrirt würden, so habe er doch jederzeit daneben mit Ernst befohlen, die unchriftlichen und vom Reich verworfenen Secten nicht zu geftatten, auch die chriftlichen Ceremonien beizubehalten. Der Herzog wolle Nichts lieberes sehen als den kirchlichen Frieden und die Eintracht seiner Unterthanen. Deßhalb erneuere ber Herzog mit Ernst bie früheren Mandate und verlange zunächft Bericht über biejenigen Paftoren, welche zum Theil ihrem schriftlichen Bersprechen zuwider sich mit allerhand Neuerungen abgegeben. Die Busch- und Binkel-Prediger sollen gefangen gesetzt werden.

### 62. Aus einem Edict Herzog Wilhelm's an die Amtleute und die Städte von Cleve-Mark. Hambach 1567 October 7 1).

D. Tieve-Mark Allg. 2.-B. 1, I. — Conc. — Im Auszug bei Scotti a. D. I, 158. Ausweisung ber nieberlänbischen Flüchtlinge.

Den früheren Befehlen wegen der Niederländischen Flüchtlinge sei nicht genügend Folge geschehen. Da der Herzog nun neuerlich von der Gubernantin in den Niederlanden ersucht worden, den abgeschlossenen Verträgen nachzukommen, so befehle er, daß nicht nur die Anhänger der Setten, sondern alle, welche sich gegen die Königl. Majestät von Spanien mit gewaffneter Hand aufgelehnt ober sich an Bilberstürmereien und Räubereien betheiligt, ausgewiesen werden sollen.

### 63. Aus einer Berordnung Herzog Wilhelm's an die Lehnsleute vom Abel. Hambach 1567 Nov. 1.

D. Msc. A. 50, XIII. — Cop.

Befehl, fich geruftet zu halten und auf ben Ruf bes Berzogs zur Bertheibigung bes Landes bereit zu sein.

Der Herzog befehle den Lehnsleuten, sich in keine auswärtige Bestallungen nov. 1. zu begeben. Es habe sich allerlei unruhige und verdächtige Ansammlung von Priegsvolk ereignet, baraus ben clevischen Landen und Unterthanen nicht geringe Gefahr entstehen könne. Deßhalb sollen die Lehnsleute sich "einheimisch und in guter Rüftung allerbings fertig halten, um auf ferneres Ersuchen stracks auf zu sein und an dem Ende, wohin sie beschieden werden zu erscheinen" um den Herzog, sein Land und seine Unterthanen vor unbilligem Überfall und Gewalt retten und vertheidigen zu helfen.

### 64. Aus einem Edict Herzog Wilhelm's an die Amtleute und Magiftrate des Herzogthums Cleve. Bensberg 1568 Mai 20.

D. Cleve-Mart Allg. 2.-B. 1, I. - Conc.

Erneuerung ber früher erlassenen Ausweisungsbetrete.

Herzog Alba habe durch Schriften und durch Botschaften abermals um Aus-

1) Unter bem 28. October erging ein Befehl gleichen Inhalts an bie Stabt Befel. D. Msc. A. 50, XIII fol. 114.

1568 Mai 20. weisung der Überläuser nachgesucht unter Androhung, daß er sich selbst helsen Wai 20. werde, wenn die clevische Regierung nicht helse. Kurz danach habe der spanische Hauptmann in Nymwegen die clevische Grenze überschritten (am 14. Mai) und im Amt Cranenburg eine Anzahl fremder und einheimischer Personen verhaftet. Die Reclamationen der clevischen Käthe seien erfolgloß geblieben und alsbald sei die clevische Grenze abermals durch einen Übersall des Städtchens Dalheim versletzt worden.

Um nun weiteren Schaben zu vermeiden, befiehlt der Herzog strikte Befolsgung der früher erlassenen Ausweisungsbecrete.

65. Aus einer Instruktion Landgraf Wilhelm's von Hessen für Georg v. Schollen als Gesandten an Herzog Wilhelm von Cleve. Cassel 1568 Juni 9.

Dir. Jülich Rep. V, Vol. I. — Conc.

Betrifft bie Anmaßungen bes Herzogs Alba.

Juni 9. Der Gesandte solle für den Fall, daß "der Herzog bei gutem Verstand und Gesundheit sei" 1) Folgendes werben.

Der Landgraf habe gehört, Herzog Alba solle auf die clevische Beschwerde wegen Verletzung der Jülichschen Landeshoheit geantwortet haben: "daß er (Alba) seine Widerwärtigen nicht allein in Sr. Liebben Land, sondern auch an derselbisgen fürstlichen Hossager und, das noch mehr ist, von Sr. L. Tafel langen und hinführen wolte".

Der Landgraf lasse fragen, was Jülich zu thun gedenke.

- 66. Aus der Relation des A. Masius an Heinrich Olisleger über seine Mission an Herzog Alba. Brüssel 1568 Juni 19.
  - D. Cleve-M. Zeitereigniffe Rr. 41/z. Dr.
  - Erklärungen bes Präsibenten Biglius: Baptista be Taxis sei als ständiger Gesandter an den clevischen Hof gesandt zur Sicherung der Correspondenz, deren Inhalt früher häusig an die Geusen verrathen sei. Biglius habe gesragt, wie Cleve des Prinzen von Oranien Handlung zu Duisdurg und die That der Stadt Rees verantworten könne. Er (Masius) habe erklärt, Cleve glaube die Allianz mit Spanien nicht verletzt zu haben. In einer zweiten Conserenz habe man von Agileo und der Wegssihrung der Gesangenen zu Weiler gehandelt. Der Herzog möge den Agileus ausliesern; man sei zur Reciprocität bereit. Vor den clevischen Gerichten wolle Spanien nicht klagen. So komme es, daß Spanien seinen Feine den selbst werde nachtrachten müssen.

Am 16. Juni habe er Aubienz bei Alba gehabt. Der Herzog habe schriftliche Uberreichung ber clevischen Anliegen erbeten. Dann wolle er sich erklären. Masius werbe sie einreichen und die Antwort erwarten.

Juni 19. Er sei am 10. Juni von Cleve abgereist und am 12. zu Antwerpen angestommen. Dort habe er ben Licentiaten Broel angetroffen, habe mit ihm conferirt

<sup>1)</sup> In einem Brief bes clevischen Sekretärs P. Langer an Olisläger d. d. Düsselborf 1566 Oct. 7 heißt es: "ber Herzog sei seiber mit ber Sprace bahin nicht gerathen, daß man J. F. G. eigentlich verstehen könne". Man müsse sich mit Hülse Sr. F. G. Kammerbiener verständlich machen. Der Brief beruht in b. Berliner Bibl., Msc. bor. fol. 509.

und sei alsbann mit ihm über Mecheln nach Brüssel gegangen, wo er am 15. ein= 1568 getroffen sei.

"Um selbigen Tag habe ich ben Herrn Presidenten Biglium angesprochen und seiner Erwurden unsere Werbung entbedt und um gute Forderung gebeten zc. Bilche sich mit mir in allerlay Gespräch eingelassen und alsbald im Anfang die Ursach angezaigt, warumb ber Herzog von Alba ben Sr. Johan Babtista be Taxis zu F. Gnaden gesandt und alda zu verharren befolhen habe, nämlich, daß seine Excellent in gewisse Erfarung thomen, daß, sobald sie in disen Leuften etwas schriftlich an F. G. gelangen lassen, sollichs von Stund an den Geusen und der Kön. Maj. Widerwertigen mitgethailet werdt, nit mit Wissen und Willen Frer F. G., son= der durch andere Leut, so umb Ire F. G. sepen 1). Weiter hat ge= melter Herr President gefragt, wie wir doch des Herrn Prinzen von Drangien Ankunft und Handlung zu Duisberg und beren von Räß That mit der Kriegsrustung, so sy den Geusen haben folgen lassen, verantworten kunten. Daruf sei= ner Erw. ich empfangnen Bericht in der Lenge gethon, aber meins Bedenkens nit genoegsam persuadiren kunnen, daß in difen und anderen Handlungen bona sides, die in der Alianzien vermeldet, wirdt uf unser Seiten gehalten seyn.

Ain andermal haben mein Zuverordneter der Herr Licentiat Broel und ich samentlich mit dem Herrn Presidenten als sein Erwurdt uns zegast gehabt nach bem Essen allerley conferirt und sonderlich von Agileo, so zu Goch gefangen und dergleichen, so uf Kon. Maj. Begern von unsern g. F. und Herrn eingezogen sein mochten und auch von Wegfurung ber Gefangnen zu Wiler 2c. und ist sein Erwurde endlich der Mannung, daß unser g. F. und Herr Agileum und andere in gleichen Fällen der Kon. Maj. billig liberen solte, wie auch Fre Maj. hinwiderumb Fren F. G. zu thun in solchen Casibus graviorum delictorum sich nit waigern wurde und uf die Alianz von uns in contrarium alligirt antworte sein Erw., daß die in Zeit des Fridens gemacht, auch diser casus in gravioribus delictis omissus sen und daß es zwuschen der Kon. Maj. und bero Kronen Frankreich und Engeland auch also gehalten werbe und dieweil man dan nichts begeret, dann was man seiner F. G. hinwiderumb ze thun erpietig, solten Fre f. g. sich billig in dem nit sperren. Dann daß sy sol= liche Leut solten von wegen Kon. Maj. verklagen vor irer F. G. Gerichten wissen sy vorhin, daß sollichs vergeblich beschen soll, nachdem solliche Gerichte Niemand verbammen wurden, die wider Fre F. G. ober in berselben Landen nit belinquirt hetten. Zu bem kunten sy auch ire Probationes von sollicher Leut Mißthaten nit so fuglich fur Fre F. G. Gerichten furpringen lassen und muste berhalben Fre Maj. sollichen Fren Feianden selbs nachtrachten, wo sy bie bekommen kunte. In summa, so vill wir spuren kunden ist man hie entschlossen Agileum ober andere nit ze accusiren und wenn man sp auslast muß man allerlen Indignation von der Kon. Maj. wegen gewertig sein und auch nit allain bie weggefurte zu Wiler nit wider ze libern sondern wo man an = bere mehr erfaren werdt bie geleichsfalß holen ze lassen.

Als auch in dem Gespräch furgelaufen, daß von wegen allerlen Privilegien

<sup>1)</sup> Die gesperrt gebruckten Worte find im Original unterstrichen, mahrscheinlich von Olisleger, ber auch einmal an den Rand gesetzt hat "Agileus".

und Freihaiten unser gnediger Herr seine vom Abel und Stett, wenn sy nit Juni 19. aller Dinge den außgangen Mandaten sich gemäß hielten nit kunte so von Stund an zwingen wie der Kon. Maj. Unterthonen in disen Landen gezwungen wers den 2c. hat oftgemelter President daruf ehlich mal repetirt und gesagt: Laß unse euch helsen, wir willen sy euch wol gehorsam machen, one daß wir dad urch unseinige Gerechtighait begeren zu schöpfen und willen im Fall der Nott deßgleichen von euch begeren 2c. Diß hat aber Viglius sur sich selbs geredt, wie er sagt, und nit alß einer des Radts.

Am 16. Tag Juni vor Wittag, sobald wir uns lassen angeben haben wir vom Herzog zu Alba Audienz gehabt und als ich Frer Excellents vermog der Instruction Alles angezaigt, auch mitlaufen lassen, sovern ir Excellents noch einigen Scrupulum hetten in den verdächtigen Punkten, so durch ire F. G. am 24. Mai mit bestendiger Warhait verantwort seyen, daß sein Excel. Jemants verordnen wolken, von uns weiteren Bericht allenthalben einzenehmen 2c. hat sein Exc. nach freundlicher Expietung geantwort, unser gnediger Furst und Herr Herzog zu Guslich, Cless, Berge 2c. hette in disen gesarlichen Zeiten sich zu erinnern allerlay Wolkhaten und Commoditeten, so Irer Lieb und berselben Landen von Kon. Maj. und iren Vorsaren und von disen Landen begegnet weren und daß sein L. und ire Landen dero noch vill mehr ze gewarten hetten sonderlich dieweil er Albasnus hier in disem Gouvernement were, dann er ganz willig und geneigt soviel ime je moglich jederzeit was seiner Liebe zu Ehren und derselben Landen zu Wolfart raichen und gedenen mochte ze fordern 2c.

Sovill ich aber von erlitten Schaben und sonst vom Geschicht zu Weiler angeregt solte ich schriftlich alles stellen, werde man daruf gute Antwort geben, aber unser g. Herr als der mit surstlicher Vernunft begabt, hette selbs wol zesachten, daß es nit mogelich das Kriegssolch in furore belli als sy die Wassen in der Hand haben dermassen ze zuchtigen, daß alle Ding one Schaden abgingen. Zu dem solten sein Liebe billig nit fur ubel nemen, daß die Kön. Maj. Ire Feianden die auß Irer Lieben Landen Ire Maj. ze beschadigen khomen waren widerumb in irer L. Landen getrieben und verfolcht habe".

Auch sei er (Masius) bei bem Herrn von Barlemont gewesen. Der habe im Sinne Herzog Alba's geantwortet. In Bezug auf die Vorfälle in Weiler habe er erklärt, Se. Maj. könne nicht zugeben, daß ihre Feinde sich in des Herzogs Lansben rottiren und sammeln, sondern er müsse derartigen Versuchen allenthalben zuvor begegnen und die Anschläge zu nichte machen.

Am 18. Juni sei er bei der Gräfin von Aremberg gewesen. Die habe gesbeten, daß Herzog Wilhelm sich ihrer armen verwaisten Kinder annehme.

Jetzt sei er (Masius) daran, die Gravamina Cleves schriftlich zusammen zu stellen und dem Herzog Alba zu überreichen. Sobald er darauf Antwort emspfangen, werde er heimkehren.

67. Aus einem vertraulichen Schreiben des Masius an Olisleger. Brüssel 1568 Juni 19.

D. Cleve-Mark Zeitereignisse Rr. 41/z. — Or.

Betrifft die Entfernung des Dr. Weier aus der Umgebung des Herzogs und sonstige Nachrichten aus Brüffel.

Aus den Briefen Herzog Alba's v. 13. Mai und des Herzogs Wilhelm vom

25. ej. habe er entnommen, daß er ganz vergeblich nach Brüssel geschickt worden 1568 sei. Scharenberg habe ihm hinterbracht, daß Alba geäußert, er begreife nicht, zu Juni 19. welchem Zweck er (Masius) abgeordnet sein könne; Alba habe schon auf alles gesantwortet. Man werde nichts erreichen (meint Masius) als daß man die Königslichen reize. Es sei besser, diese Dinge nicht immer wieder aufzufrischen. Die Erinnerung daran sei in Brüssel selbst keine angenehme.

Viglius habe ihm unter vier Augen gestanden, der Arzt des Herzogs und einige, welche jenem nah ständen, seien es, durch die den Geusen mitgetheilt werde, was der Herzog Alba an Herzog Wilhelm schreibe. Deshalb sei Taxis dorthin geschickt. Das möge Olisleger auf angemessene Weise vortragen. Andernfalls werde er (Wasius) nicht schweigen. In einer solchen Sache dürse man selbst den eignen Bruder nicht schweigen.

Saepe clamavi, medicum minis esse cohibendum ab illis, qui habenas rerum sibi vindicant, at sumus molliores certe quam oportuit in rebus publicis curandis. Nemo profecto in rebus suis privatis illi tantum licentiae adhuc permisisset.

Inter excusandum principis Arangiae adventum in Dusberg dixi Viglio, urbem illam non fuisse ansam negare aliquid illi, quem scis ob causas quas nosti. Verum Viglius nullo aut nutu aut verbulo significabat, qua esset ille hîc aut gratia aut odio. Si porro aliquid audiam non te celabo.

Mihi plane videntur scire, quam ob causam princeps Arangiae Dusbergae fuerit eamque facere maximi, quamvis non successerit res. Nam profecto intelligunt, nos connivere in multis et bona fide, quae in alliancia praescribitur, minime uti.

Feci etiam apud eum (Albanum) mentionem cum ita forte incidisset occasio eorum, quae tua dignitas mihi dixerat de alendis aliquot equitibus sumptu Regis in nostris ditionibus, qui tamen essent principis subditi, sed Regi jurati etc., tamquam ea cogitatio mihi in mentem venisset, et si quid sibi videretur me libenter relaturum ad tuam dignitatem et per eam ad principem. Videbatur res non displicere illi, sed tamen cogitandum sibi amplius dicebat, neque enim esse praesentis loci eam deliberationem.

## 68. Aus einem Schreiben des Andreas Masius und des Rudolf von der Broel an Herzog Wilhelm. Brüssel 1568 Juni 20.

D. Cleve-M. Zeitereignisse Rr. 41/2. — Cop.

Erstatten Bericht über ihre Mission nach Brüffel.

Am 16. Juni habe er mit Broel bei Herzog Alba Audienz gehabt und lets Juni 20. terer habe sich mit freundlichem Erbieten gegen Herzog Wilhelm erklärt, daß er gern alles thun wolle, was zur Wohlfahrt der clevischen Lande dienen könne.

"Sovil aber betreffend den erlittenen Schaben und Beschwernussen, so Königl. Maj. Kriegsfolt E. F. G. Underthanen uf verscheiden Orten zugefugt haben sollen vermug unsers habenden Berichts wußten E. F. G. aus hohen begabten Berstand zu ermessen, wannehr das Kriegsvolt im Jorn und Angriff dero Feinden erhitzt, daß es alsdann schwerlich zu bezwingen und aller Schade nicht wol verhütet moge werden und wurden E. F. G. darab kein Mißsallens tragen, daß bie Königl. Maj. ihre Bianden in E. F. G. Landen verfolgt hetten, die sich das Juni 20. selbst rottirt und von dannen Ihre Majestät zu beleidigen kommen wären, jedoch hat hochermelter Herzog zu Alba underscheidliche Verzeichnuß in Schriften des angezogen Schadens und Beschwernus ersurdert, sich volgens mit weiterer Antwurt zu vernehmen lassen. Demnach haben wir uns allenthalben damit gesast gemacht und sein Vurhabens unverzoglich, was uns dessen zugestellt und in die Kanzlei alhie noch nit überliebert Ihrer F. G. zu überantworten und alles, was uns von E. F. G. gnediglich bevohlen und userlegt ungesparts Fleiß zu befürbern und davon in unserm Abzug underscheidlichen Bericht E. F. G. zuzustellen. Was wir sunst daneben erfaren und E. F. G. zu verstendigen notig erachten mugen, sulchs haben wir E. F. G. Clevischen Canpler überschrieben i), welcher furter E. F. G. dasselbig wird zukommen lassen und thun hiebei E. F. G. Gott almechtig in saliger Regierung zu bewaren hogstes Bleiß bevelhen. Datum 2c.

### 69. Aus einem vertraulichen Schreiben des Masius an Olisleger. O. O. 1568 Juni 29.

D. Cleve-Mart Zeitereigniffe Rr. 41/2. — Dr.

Erstattet Bericht Uber seine Bahrnehmungen am burgunbischen Bofe.

Juni 29. Er habe einen Befehl erhalten nach welchem er bei Hof bleiben solle bis der Fürst ihn abberufe. Er sehe weder Zweck noch Grund ein.

Die Antwort Alba's auf seine (des Masius) Werbung sei eingegangen. Sie stimme fast wörtlich überein mit dem Schreiben desselben vom 13. Mai. »In summa nulla spes est restitutionis«.

Den Fürsten halte man (spanischerseits) für entschuldigt, aber einigen Räthen traue man nicht. Habent (die Spanier) ubique oculorum et aurium magnum numerum.

Auch stehe in Alba's Schreiben, man werde dafür sorgen, daß Cleve hinsfort keine Ursache zur Klage gegeben werde, zumal da man sehe, daß auch Cleve Maßregeln getroffen um die Wiederholung früherer Vorsälle zu verhindern.

Alba reise in den nächsten Tagen nach Herzogenbusch und gehe damit um, sich von dort nach Groningen zu begeben. Dem Befehl des Herzogs, daß er den Alba überall begleite, könne er seiner Gesundheit wegen nicht nachkommen. Er werde demnächst nach Cleve zurücksehren.

## 70. Aus einem Schreiben Herzog Wilhelm's an Herzog Alba. Düffels dorf 1568 Juli 12.

D. Jill. Berg. Fam. 65. 66%. - Cop.

Begleitschreiben zu Nr. 71. Herzog Wilhelm zweisele nicht, baß Alba nur ungern bie ernsthaften Czekutionen, wozu er keinen eigentlichen Besehl gehabt, vorgenom= men habe. Im Übrigen hoffe er auf gute Nachbarschaft.

Juli 12. Der Herzog sende Alba in der Anlage die Antwort auf das Schreiben König Philipp's vom 24. Mai. Er (Herzog Wilhelm) sei bereit des Königs Entschuls digung bei den deutschen Fürsten zu übernehmen, vertröste sich aber auch anderers

<sup>1)</sup> S. bas Actenstück vom 19. Juni 1568 Nr. 67.

feits "zu Ihrer Kon. 28. friedliebenbem Gemüth und aller gnediger guter ver-1568 traulicher nachbarlicher Beiwohnung".

Juli 12.

"Was aber die verlauffene Handlung und Emporung in Jrer Kun. W. Erbneiberlanden betreffen thuet haben wir Anfangs wie auch noch kein geringes Mißfallens und Mitleidens getragen und halten es dafur E. L. solten die ernsthafte Execution der Justitien von wegen Irer Kun. W., da sie davon keinen eigentlichen Bevelh gehabt, sonder deren unverweißlich an oder absein konnen, uns gern vorgenommen haben, zweiveln auch nit E. L. werden in dem und sonst Frem tragenden Ambt und Bevelh woll aller Gebuer rhumlich und unverweißlich wissen nachzusepen.

Welchs wir E. L., mit bero wir gute freundliche Nachbarschaft, Verstendtnuß und Freuntschaft zu erhalten geneigt also hinwider nit mochten bergen. Geben 2c."

#### Schreiben Herzog Wilhelm's an König Philipp von Spanien. Düsselborf 1568 Juli 12.

D. Jul. Berg. Fam. 66. 669 4. — Cop.

Der König habe burch ein Schreiben vom 24. Mai bie Gerüchte wiberlegen laffen, welche über seine Bläne und Anschläge im Schwange wären. Einer solchen Widerlegung habe es nicht bedurft, da Herzog Wilhelm ohnedies überzeugt sei, bag ber König nichts plane als was zu Friede und Eintracht ber Christenheit, besonders der deutschen Nation, ersprießlich sei. Der Berzog wolle den König auch bei ben beutschen Fürsten in Schutz nehmen. Bas bie nieberländische Empörung betreffe, so hoffe ber Herzog, daß bes Königs angeborne Güte und Milbe bie Sache zu gutem Enbe bringen werbe.

E. Kun. 28. gnedigst Schreiben, so auf dero Kuniglichem Lusthauß Aranjuez am 24. Monatstag Mai batirt und uns durch den hochgebornen Fursten unsern freundlichen lieben Dheimen Herren Ferdinanden Alwares von Toledo Herzogen zu Alba Marggraven zu Coria 2c. E. Kun. W. General Gubernatorn und obris sten Beldthaubtmann bero Niberlande zu ende bes negstverlauffenen Monats Junii überschickt gewesen, haben wir dienstlich empfangen und auß demselben nach der Leng vernommen, das E. Kun. W. mit Ungrund zugelegt wirdet, als solten fie sich mit etlichen großen und vornemen nit allein dristlichen und catholischen, sonder auch unglaubigen Potentaten und Haubtern verbunden haben etlicher gefarlicher und gewaltsamer Handlungen zu unterfahen wie sie dan in demselben Fre begrundte Defension weitleuffig thuen anziehen, ferner Inhalts soliches E. Run. 23. schreibens.

Nun erachten wir es uberflussig, das E. Kun. W. zu Ableinung soliches leichtfertigen und erdichten Geschreps an uns einiche Entschuldigung furwenden ober außgehen zu lassen sich solten bemuhet haben, in betrachtung uns bavon nie ichtwas furkommen, vil weniger bas wir dem vor unser Person einichen Glauben zugestelt ober immer zustellen werden, dann wir derselben Runiglich Gemuet jederzeit nit anders vermerkt und befunden als das sie insgemein nichts denket vorzustellen dan was zum Frieden, Rhue, Eintracht und Wolfart gemeiner Christenheit, bevorab ber Teutschen Nation ersprießlich, bienstlich und furberlich und eins andern so berselben (vermeintlich und mit Ungrund) vermog Fres ichreibens zugemeffen werben solle mit nichten gefinnet, bei welchem E. Run. 23.

zu verharren alle nachteilige Unruhe und Wiberwertigkeit furzukommen und nit 1568 Juli 12. allein mit Churfursten Fursten und gemeinen des heiligen Reichs Stenden, bevorab den genachbarten, guten Frieden und Eintracht zu erhalten, Sonder auch Frer Kuniglichen Milt und Gütigkeit nach in dero selbst Nidererblanden nichts anders dan was zu Pflanzung derselben Fried, Rhue und Einigkeit die unvermeidliche Notturft thut erfordern zu befehlen oder zu gestatten unzweivenlich geneigt. Und ob wir es wol barvor achten, bas solich erdicht aufgießen bei uns wie ingleichen andern Chur und Fursten zu entschuldigen nit wirdig, vil weniger notig, So wollen wir gleichwol E. R. W. gnedigsten Gesinnen nach auf der ist vorstehenden dieses Niderlendischen und Westphelischen Kreis Stende-Versamblung soliche E. Kun. W. begrundte Entschuldigung bestes Bleiß furbringen lassen; wie wir ingleichen basselbig bei andern Chur und Fursten des Reichs Teutscher Nation, da sich die Gelegenheit also zutragen wirdet, nit allein auf E. Kun. 28. jetig gnedigs Gesinnen, sonder auch auß eigner dienstlicher zu derselben tragender Neigung zu berhuemen trewes vleiß gutwillig sein, der ungezweivelten Zuversicht, wan soliche Entschuldigung menniglich bermaßen eingebildet und furbracht, sie werben gleich uns E. Kun. W. berselben Bezichtigung allerding erlassen und vor genugsamb entschuldigt halten.

Was aber die in E. Kun. W. Nidererblanden verlauffene Empörung und hochbeschwerliche Handlung betreffen thuet darab haben wir anfangs (wie auch noch) ein getrewes Mitleiden getragen und wollen von dem Almechtigen wunschen und bitten, Gnad zu verleihen, das E. Kun. W. durch angeborne Güte und Miltigkeit die verlaufenen unruewigen Sachen widerumb zu billichem Gehorsamb, Fried und Eintracht Irer Underthanen richten und brengen moge. Welchs wir E. Kun. W. zu undertheniger dienstlicher Antwort anzuzeigen nit wollen vershalten 2c.

72. Aus einer Werbung des Beit v. Obernit als Gesandter Joh. Wilhelm's von Sachsen am clevischen Hof. Berh. Düsseldorf 1568 Juli 17.

D. Cleve-Mt. Zeitereignisse Rr. 3 u. 4. — Or.

Betrifft bie Beziehungen Cleves zu Berzog Alba.

- Juli 17. Herzog Joh. Wilhelm sei in glaubliche Erfahrung kommen, als solten Frer F. G. (von Cleve) vast beschwerliche Conditiones von dem Herzogen zu Alba aufsgelegt und angelangt sein, als nemblich:
  - 1. Daß ein Burgundischer Rhat jeder Zeit in ihrer F. G. Rathschlägen, Handlungen und Geschäften beiwohnen und daß ohne Vorwissen desselben ihre F. G. Nichts in der Regierung zu gebieten haben solte.
  - 2. Daß in ihrer F. G. Landen dem König in Hispanien eine Festung ein= zuräumen.
  - 3. Daß an ihre F. G. gelangt, derselben in ihrer jetzigen Unvermogenheit etliche Curatores zu desto besserer Verwaltung ihrer fürstlichen Regierung zu versordnen.
  - 4. Daß ihrer F. G. geliebter ältester Sohn in Hispanien versandt und das selbst erzogen werden solte.

Herzog Joh. Wilhelm sei zu allem Beistand bereit. Da er vermerke, baß

Herzog Wilhelm der Augsburgischen Confession günstig und solches der rechte Weg 1568 zur Seligkeit sei, so bitte er s. F. G. ganz freundlich, sie wolle mit Rath, Zuthun Juli 17. und Vorwissen derselben Landstände auf solche christliche gute Ordnung und Resformation bedacht sein.

Aus ber Antwort bes Herzogs.

Von den bezeichneten Artikeln sei ihm nie etwas vorgekommen.

Wahr sei nur, daß der Herzog v. Alba etlicher Ursachen halben einen Gessandten geschickt habe, um am herzoglichen Hoflager vorläufig zu bleiben, "um in diesen gefährlichen Beiten desto bessere Correspondenz und gutes nachbarliches Berständniß zu unterhalten".

In Bezug auf die Religion habe der Herzog allezeit kein höheres Anliegen gehabt, denn daß der Zwiespalt möge beseitigt werden. Da der Kaiser auf letztem Reichstag sich erboten, auf Mittel und Wege zu denken, wie es zur Vergleichung kommen möge, so wolle man das weitere abwarten.

## 73. Aus einem Bericht des Amtmanns zu Windeck an Herzog Wilhelm von Cleve. Windeck 1568 Juli 17.

D. Cleve-M. Zeitereigniffe Rr. 41/2. — Cop.

Erstattet Bericht über bie Wegnahme einiger Relationen bes Taris burch bie Oranier.

In Bezug auf die Rüstung des Prinzen von Dranien verlaute, daß derselbe Juli 17. im August mit 6—7000 Deutschen und einer großen Zahl Gasconier und ans berer welschen Reiter nach Friesland ausbrechen werde. In Reserve ständen etwa 8000 Pferde, von welchen der Pfalzgraf bei Rhein 3000, Herzog Augustus 2000 gestellt habe.

Auch werbe berichtet, daß einer der Boten ("Posten") des Baptista de Taxis, welche nach Brüssel gefertigt "zwischen Weg ausgesangen und nach Dillenburg gessihrt sei". Bei ihm seien Briefe gefunden worden "darin er (Taxis) dem Duca de Alba alle Gelegenheit E. F. G. Hofs und wie derselbigen Räthe auf der Kösniglichen und Nassauischen Seiten gesinnet vermeldet".

Der Prinz von Dranien solle gesagt haben, diese Briefe seien ihm etliche **Tausend Gulben werth.** 

### 74. Aus einer Relation des A. Masius an Herzog Wilhelm. Cleve 1568 Juli 25.

D. Cleve-M. Zeitereigniffe Rr. 41/2. - Cop.

Erstattet Bericht über seine Berhandlungen mit Herzog Alba und referirt über bie von ihm eingezogenen Erkundigungen.

Auf des Herzogs Befehl habe er (Masius) Alba zu Arnheim aufgesucht und Juli 25. berichte nun, was er dort erfahren.

Es seien einige Personen in der Umgebung Alba's, welche dem Herzog Feind wären. Man wolle nämlich aus den Verhören Verurtheilter und deren Geständnissen erfahren haben, daß Herzog Wilhelm sich mit Oranien, Egmond Brederode und andern Häuptern der Rebellion "in allerlei Verständniß einge-

1568 lassen habe". Auch habe man die Orte genannt, wo dies geschehen sei. Masius Jul. 25. habe diesen Verdacht zu zerstreuen gesucht 1).

Er habe in Erfahrung gebracht, daß Herzog Alba auf Befehl seines Königs mit Herzog Wilhelm handeln lassen solle, daß letterer "einen Burgundischen Herrn in ihren Rath und Gubernement zu sich nehmen und ihren geliebten Sohn bei derselben Kon. Majestät erziehen lassen wolle". — Diese Nachricht sei aus dem Reich (seitens eines ihm unbekannten Churfürsten) an einen ihm bekannten Herrn in Brüssel gelangt. Als dieselbe dem Herzog Alba reserirt worden, habe dieser ihre Richtigkeit bestritten.

Wegen Bapt. de Taxis habe er mit einigen vertrauten Freunden conferirt; diese hätten gerathen, die Bitte um Abberufung desselben nicht zu stellen, da die Spanier dazu schwerlich geneigt seien.

Am 9. Juli habe er zu Arnheim bei Alba Audienz gehabt wegen der Berletzungen der clevischen Landeshoheit, welche kürzlich vorgekommen seien.

Nachdem Alba eine Reihe Gegenbeschwerden erhoben — wegen der Kriegsdienste clevischer Unterthanen bei seinen Feinden u. s. w. — habe er sich bereit erklärt, die früheren Besehle zu wiederholen (wegen Schonung des Gebiets).

Gegen Abend habe Alba ihn wieder rufen lassen und ihm angekündigt, daß er die drei Häupter des bergischen Aufruhrs ergreifen und tödten lassen werde. Der Herzog Wilhelm werde nicht übel nehmen, wenn dies auf clevischem Gebiet geschehe, wohin die Aufrührer geslüchtet seien. Es solle ohne einige Verletzung der Unterthanen geschehn.

75. Befehl Herzog Wilhelm's an seine Lehnsleute von Adel. Grevenbroich 1568 September 22.

M. Cleve,Märk. 2.-A. Nr. 83b. - Dr.

Befehl, am 3. October gerüftet zu Orsop zu erscheinen, um die Durchmärsche bes oranischen Kriegsvolks zu verhindern.

Sept. 22. Nabem bat Uranische Kriegffold mit dem Durchtrecken unsere Underdanen im Furstendomb Gulich vast hoch beschebigt und van ven beglichs mehr Beswernist tho besorgen, so iß unser gnedigs Gesinnen und Meynongh, dat ghy vermog unser voriger vilseldiger erinnerong od ewer Lehensplicht nha, darmit gy uns verwant, u mit uwer Kriegsrustong van stondt an gefast maken und up Sonnenbach den 3. kunstigen Manh Octobris gegen den Avent mit gueden perden, besedtem Hoesst, Harnisch und Buchsen ader Spießen selfs woll gerust, in unser Stat Orsov erschynen ader imanh anders derselviger Gestalt gerust schieden und wideren Bescheids gewarten, warhin ghy u ferner tho begeven und van unseret wegen to Beschuhung unser Underdanen aversals und beswerniß tho gebruicken und nit uytblyven. Versehen wy uns tho u also.

<sup>1)</sup> Am Rand ist von einer Hand ber Kanzlei bemerkt, daß bieser Passus bem Flirsten nicht mitgetheilt worden sei.

### 76. Aus einer Verordnung Herzog Wilhelm's. Hambach 1569 August 16.

D. Cleve-Mart Allg. 2.-B. 1, I. — Conc.

Der Herzog besiehlt die Ausweisung aller derjenigen Fremden und Ein- 1569 heimischen, welche die Waffen gegen Spanien getragen haben und sich jetzt in den Aug. 16. clevischen Landen aufhalten.

77. Aus einem Schreiben des Würzburgischen Kanzlers Balthasar von Hellu an Bischof Johann von Münster. Bensberg 1569 September 22.

M. L.M. 480, 13. — Dr.

Betrifft bie Gewinnung Cleves für ben Lanbsbergischen Bunb.

Bischof Johann habe in der Conferenz, welche er wegen seines Eintritts in Sept. 22. den Landsbergischen Bund mit dem erzbischöflich trierschen Rath Philipp von Rassau gehabt<sup>1</sup>) erklärt, daß er (B. Johann) den "wolgesessenen Mann", bei dem er (Hellu) augenblicklich weile<sup>2</sup>), auch gern mit im Spiel haben wolle. Am 23. Sept. hoffe er Audienz bei dem Herzog zu haben und werde auf ihn einzus wirken suchen.

Die Aussichten für die Gewinnung Cleves seien wenig günstig. "Ich sinde nit einen an der Stelle, der mir zu meinem Kommen dienen möchte". — Falls er den Herzog nicht bewegen könne, müsse er sehen ob er nicht Mittel sinde "daß einer oder zwei, die ich kenne und diesem Handel gewogen hierhin befördert wers den möchten".

78. Aus einem Schreiben des Kanzlers B. v. Hellu an den Bischof Johann von Hoya. Wiesbaden 1569 October 13.

M. E.M. 480, 13, - Or.

Betrifft ben Berlauf ber Verhandlungen mit Cleve wegen bes Eintritts in ben Landsbergischen Bund.

Er sende dem Bischof die Bahrische Tagsatzung auf dem Einigungstage zu Oct. 13. München sammt einem neben verschlossenen Schreiben. Man habe den Termin des Tags hinaus erstreckt "weil man noch nicht mit Jedermann fertig, mit welschen man, wie der Bischof wisse, zu handlen im Willen hat".

Obwohl der Kanzler mit des Bischofs bewußtem Nachbar 3) alles möglichen Fleißes gehandelt, so habe er doch die Sache auf diesmal nicht fertig machen könenen. Obgleich der "Principal", welcher persönlich in der Audienz saß, sich die Werbung wohl habe gefallen und eingehen lassen, auch selbst bekannt habe, daß nach Gelegenheit der Zeit und Läufte kein anderer Weg vorhanden, so habe er doch, nachdem man andere Räthe beschrieben und die Sache auf etliche Tage ver-

<sup>1)</sup> Die Conserenz muß im August stattgefunden haben. Am 2. Aug. schreibt Balth. v. Hellu an den Bischof Johann d. d. Coblenz, er (Hellu) habe im Auftrag des Herzogs Albrecht von Baiern mit B. Joh. "im Großen Geheim und Bertrauen" zu handeln. Er könne leider nicht persönlich kommen und habe deshalb den Phil. von Nassau mit der Mission betraut.

2) Es ist Herzog Wilhelm v. Cleve gemeint.

<sup>3)</sup> Es ift Bergog Wilhelm von Cleve gemeint.

1569 zogen, weitere Deliberation zugestehen müssen. Dies möge wohl baraus erfolgt Oct. 13. sein, daß er seine Männer, welche ihm in seinem Anliegen gedient hätten, nicht habe können bestätigt und zur Stelle erhalten.

Aber die Sache stehe doch auf solchen Wegen, daß er sich keines Abschlags versehen könne; es werde auch von Vielen dafür gehalten, wenn er (der Herzog von Cleve) über alles menschliche Versehen nicht wolle, daß "der Man da" 1) ihn wol könne "zu Paaren bringen". — Mehr lasse sich auf diesmal nicht schreiben.

79. Aus der Antwort des Herzogs v. Jülich auf die Werbung der Münsterschen Gesandten Wilh. Steck u. Heidenreich Droste. Verh. 1569 (October ob. November).

M. 2.-A. 480, 13. — Or.-Brot.

Motivirung ber Ablehnung bes Landsbergischen Bünbniffes.

Det. ob. Der Würzburgische Kanzler habe wegen der gleichen Sache am 23. ob. Rov. 24. Sept. Werbung gethan.

"Ihre F. G. aber hätten bedacht, daß der Religion- und Landfrieden dersmaßen stattlich versaßt und betheuert, daß man sich billig darauf zu verlassen und zu versen haben soll, Chur- und Fürsten ihrer Betheurung würden Folge thun und dagegen nicht handeln".

"So könnte aus dem Bündniß Mißtrauen und Argwohn erwachsen und ferner Empörung und bei denen Rechenschaft gesucht werden, welche darzu Ursach gegeben".

Auch wären solcherlei Bündniße Ausgänge aus vielerlei Ursachen ungewiß "hätten auch selten im heiligen Reich etwas Frucht ober Nupen geschaffen". —

Herzog Wilh. habe an den Herzog von Baiern in diesem Sinn geschrieben, auch gesagt, daß ein Reichstag bevorstehe, allda könne, wenn wegen des Landstriebens ein Mangel befunden werde, auf Abhülfe gedacht werden.

Dem Bischof Johann müsse er in dieser Sache überlassen zu thun, was er für das beste halte 2).

- 80. Aus einem Edict Herzog Wilhelm's an die Richter und die Magistrate der clevischen Städte. Cleve 1570 Januar 16.
  - D. Cleve-Mart Allg. Lanbes-Berw. 1, I. Conc.

Der Herzog befiehlt die Ausweisung aller Fremden. Auch sollen alle dies Ian. 18. jenigen, welche die Wehr gegen Spanien zur Hand genommen "sampt allen des nen, so sich der Religion albar ongemeß halden, die heilige Sacramenten nit entsfangen und oere Kindere ongedoept liggen laten" der Stadt nochmals unverzüglich verwiesen werden.

<sup>1)</sup> Es ist Herzog Alba gemeint.

<sup>2)</sup> Das Actenstück trägt folgende Unterschrift, welche die Zeugen der Conserenz nachweist: Auditores: Dux, Kanzler Orsbeck, Marschall Wachtenbonk, Brenzow (Bernsau), D. de Alstorf, Harf, Dietr. v. d. Horst, Hosmeister Schwarzenberg, D. Mommer, Secr. Paul Langer.

### 81. Schreiben Herzog Albrecht's v. Baiern an Herzog Wilhelm von Jülich. München 1570 April 19.

Bouterwek, Collectanes 1) Vol. 2, S. 274. — Cop.

Die Antwort Herzog W.'s in Betreff ber bairischen Anträge wegen bes Landsbergischen Bunds sei eingegangen. Der Bund sei ju Handhabung bes Religionsund Profan - Friedens geschlossen; ber Herzog moge seine Landstände befragen und vor Ende Mai antworten.

Wir haben E. L. schreiben vom 7. hj. datirt bei Frem Cammerpotten den 17. hj. wol empfangen und seins Inhalts dahin verstanden, das Sy sich der ans April 19. gebotnen Einnam halben in unser Landspergische Schirmbsverein one und ausser sambtlicher Beschreibung Frer Ritterschaft und Stette schliesslich nit beterminiren noch resolviren können, mit angehengtem freundlichen Begern, bas wir E. L. berichten wollten, ob wirs der Weitleufigkeit halben leiden mögen.

Darauf wollen wir E. L. freundlicher Meinung nit pergen, das wir gleich= wol anfangs bises Werk aufs geheimest zu handlen ursach gehabt. Weil es aber nun mer one das im ganzen Reich lautmer worden, wir auch solches nit für ons selbs, sonder mit Vorwissen und Willen der Röm. Kaiserl. Maj. biß daher getrieben und noch treiben und das ein solch Werck ist, daß wir gar keinen Scheuch haben und darunder nichts als quette Vertraulichheit zwischen beiberseits Religions verwandten . . und endlich die Handhabung beider des Religion- und Prophanfridens allein suechen, So ist uns gar nit zuwider, daß E. L. solches Fren Landstenden in gemein furtragen und sich mit inen eins endlichen Bescheids so furberlichen entschließen, damit wir bessen vor nechst anstaendem Pundestag der ungverlich zu End Maji möcht ausgeschrieben werden, E. L. lauteren Bericht betommen . . . . So sind wir in Hoffnung, die Kais. Maj. werbe beghalben E. L. selbs schreiben. Und wir sind E. L. zur freundlichen angenemen Diensten allezeit wol geneigt und erbietig.

#### 82. Schreiben Herzog Alba's an Herzog Wilhelm von Cleve. Bruffel 1570 Mai 22.

Bouterwek, Coll. II, S. 275. — Cop.

Alba halte es für hochnothwendig, dem Herzog zu berichten, daß der Landsberger Bund eine heilsame Einrichtung sei. Auf seines Königs Befehl habe er (Alba) sich bereit erklärt, mit den gesammten Niederlanden in den Bund zu treten. Bei ben nachbarlichen Beziehungen wünsche Alba um so mehr, baß Cleve nachfolge als sein Einfluß auf bie umliegenben beutschen Staaten ein großer sei.

Der Herzog habe gehört, daß Baiern sich bemühe, ben Landsbergischen Bund Mai 22. zu erweitern und zu stärken und daß Herzog Wilhelm seine Landstände zusammenbeschrieben haben, um mit ihnen zu rathschlagen, was er barin zu thun ober zu lassen habe.

"Haben wir zu merklicher Befurderung eines solchen nutlichen Werks fur ein hohe Notturft erachtet, E. L. in sonderm Vertrauen zu berichten, daß sich unsers Erachtens furhabender Sterkung und Erweiterung ermelter Berainigung Riemands recht- oder friedliebenden Gemuths mit Billigkeit nit zu beschweren, noch

<sup>1)</sup> Dieselben sind aus verschiedenen Archiven zusammengetragen und befinden sich im Befit bes Bergischen Geschichts-Bereins. Der Berr Direktor bes Bereins, Prof. Crecelius, hat mir die Collectanea gutigst zur Berfügung gestellt.

1570 sich viel weniger ainicher Geshar ober Nachteils darbei zu besorgen aus Ursachen, Mai 22. daß solche Zusammenpslichtung furnemblich zu Handhabung des Heiligen Reichs ausgekhundigten heilsamen Landsriedens und zu Erhaltung Röm. Kais. Maj. geburenden Hochait und Reputation angesehen ist. Dan wosern es damit ein ans dere gestalt und Gelegenhait haben solte wurde sich ansenglich weiland Kaiser Ferdinand christseligster Gedechtnuß, auch seither mehr andere Churs und Fursten in solche Veraynung nit aingelassen haben.

Dieweil nu dem also . . . haben wir uns auf Kon. Maj. zu Hispanien . . . empfangenen außtrucklichen Bevelch albereit dahin erklert, diese Rieberburgundische Erblande unser Verwaltung (so one das einen nit den geringsten Zirkel des heiligen Reichs repräsentiren und berwegen ber Frucht ausgekundten Landtfridens billich genießen sollen) solchem nutlichen Werk mit einzuverleiben und theilhaftig zu machen. Und wolten berhalben, auch in sonderlicher Betrachtung, daß E. L. Furstenthumben, Land und Leuthe mit diesen Niederlanden sonst andere nachbarliche Verstendtnuß haben und mit einander dermaßen gegränzt und vermenget seindt, daß zutragende Geferlichkeiten one aines und des andern Schaden nit wol ablaufen khundten unserstheils nichts begirlichers wünschen, dann daß E. L. mit sambt iren Landen und Leuten besthals auch mit eingezogen wurden. ist dem allen nach unser gar getreuer Rhat, E. L. die wollen obangezogene ange= bottene Miteinbegreiffung Irer Furstenthumben und Landen der loblichen Berannung nit difficultiren noch abschlagen, sonder dieselbe unweigerlich annemen und eingehen, bergleichen auch andere E. L. benachbarte Stende, so unsers Vermuthens gleichsfals barumb ersucht werden und doch ire Achtung auf E. L. haben mochten mit sonderm getrewen Bleiß dahin vermanen, damit sie sich auch irestheils dieser Verainung theilhaftig machen . . . so allein desensive und zu Vertheibigung unbillichen Gewalts gestelt . . ban solten E. L. sich mit Iren Landen und Leuten von diesem loblichen Werk absondern ist zu besorgen daß durch solch E. L. Auspleiben auch andere negstumbliegende Stende villeicht abwendig gemacht und also nachteilige Zerruttligkait dieses furstehenden Werks verursacht mochte werden, welchs dann umb gemeins Besten willen hochlich zu beklagen und uns berwegen viel eines Besseren zu E. L. getrosten.

Daran werden E. L. ein loblich gut Werk beweisen, auch neben gemeinem Frieden Frerselbst Land und Leuthe Wolfart befurdern und insonderheit hochstersmelter R. Maj. zu Hispanien und derselbigen Niderlanden gar angenembe Freundschaft und Nachbarschaft erzeigen. Geben 2c.

### 83. Herzog Wilhelm an Herzog Alba. Düsselborf 1570 Mai 30.

Bouterwek, Collectanea II. - Cob.

Antwort auf ben vorigen Brief.

Mai 30. Herzog Wilhelm sei für seine Person dem Eintritt in den Bund zugethan; doch sei er "verstricket", sich in kein Bündniß zu begeben, ohne die Zustimmung der Landstände. Diese seien zusammenberufen und hoffe er auf günstige Antwort.

#### 84. Erklärung der Ritterschaft und Stände von Jülich-Berg. Geschehen Düfseldorf 1570 Juni 17.

Bouterwek, Coll. II, S. 277. — Cop.

Gegen ben Eintritt in ben Landsberger Bund sei unter Anderem einzuwenden, baß ba bie Hanbhabung bes Lanbfriedens Reichssache sei und schon an sich bobe Rosten erforbere bas neue Bundnig boppelten Aufwand für benselben 3med forbere. Man wolle nach bem nächsten Reichstag sich in ber Sache weiter erklären.

Anfenglich soviel die Landspergische Schirmbsverein belangen thuet zwei= felten sy ghar nicht, der Herhog zu Beyern habe die Sach vernunftig und bedech- Juni 17. tich furgenommen. Wie wol sie nun beffals sich ungern von sollichem nutssamen Berk absondern solten, so finden sie boch hinwider dagegen allerhand und under andern nachfolgende Bedenken und Beschwernuß als nemblich:

Dieweil in den Ausschreiben deß vorstehenden Reichstags under anderen sovil die Hanthab des Landfridens und Exekutionordnung betrifft gesett :

"Nachdem die Frecheit des Teutschen Kriegsvolks weit eingerissen, daß da= rumb daselbs (?) . . . ain solliche bestendige gewisse und schleunige gegenwerliche Defenfions Verfassung ins Werk zu richten . . . sampt Anzaig was Unrichtigkait, Saumbsal und Abgangs in jungst bewilligter Reichshilf vorgefallen . . . Item wie furderliche gleichmessige Administration der Justicien anzurichten und also eben von der Noturft darauf obangeregte Schirmbs Verein gericht auch von ainem gemeinen Vorrhat tractirt werden soll; —

Ob nun wol auß dem verlesenen Bericht zum Theil abzunehmen, als daß bie Unkosten diser Bundnuß Irer F. G. und bero Landen sich nicht hoch ertragen folten, so bedechten sie doch da sich ain widerwertiger Fall begeben thete, daß dem so lieberlich nicht abzuhelfen, sonder ain groß und merkliches dazu gehen mußte und daher soliche Contributionen neben des Reichs und also dupelt Hilf zu laisten, insonderhait in disen teuren Zeiten und groffen Armuet des gemeinen Mans zum höchsten beschwerlich fallen, ja nit wol möglich sein wurde.

Dernwegen Ir underthenig Bebenken und Bitt, Ire F. G. wolten die Sach so lang gnediglich einstellen biß man erfaren, was der Beschluß des Reichstags bieserhalb nachbringen wirdet und daß folgends nach Endung besselben Ire F. G. abermals nicht allein Inen den Gülichschen und Bergischen, sonder auch den Clevischen und Märkischen Land-Stenden die Gelegenheit furtragen ließe. Was alsbann nach Geftalt des Reichstagsbeschluß Irer F. G. und berselben Landen rhatfamb und dienlich zu sein einhellig fur gut angesehn wolten sie irestheils und Bermögens bei sich nit ersigen lassen".

### 85. Aus der Erklärung von Ritterschaft und Städten von Cleve-Mark auf dem Landtage zu Effen. Essen 1570 Juni 21.

Stadt-Archiv zu Soeft. — Cop.

Erklären sich für die vorläufige Ablehnung der bairischen Anträge wegen des Landsberger Bunbes. Die Aufrechterhaltung bes Lanbfriebens fei Sache bes Raifers und bes Reichstags.

Der Fürst habe die Stände wegen des Eintritts in den Landsbergischen Juni 21. Bund befragen lassen. Sie sagen bem Landesherrn Dank, daß er sich nicht in

1570 fremde Einigung und Bündniß ohne Vorwissen seiner Unterthanen einlassen Juni 21. wolle.

Was den Eintritt selbst anbetreffe, so hätten die Stände "vermerkt", daß die Einigung zu Aufrechterhaltung des Landfriedens, der Executionsordnung und Abschiede, auch der Areishandlungen aufgerichtet sei. Dazu sei aber eigentlich der Kaiser und der Reichstag da und weil ja augenblicklich die Reichsstände zu Speier versammelt seien, so scheine es angemessen, deren Beschlüsse und Handslungen abzuwarten, ehe man sich den Anträgen Baierns gegenüber definitiv erstäre. Wenn zu Speier nichts endgiltiges zu Stande komme, so könne man ja die Frage in weitere Erwägung ziehen.

## 86. Schreiben Kaiser Maximilian's an Herzog Wilhelm von Cleve. Speier 1570 Juni 22.

Bouterwek, Coll. II, S. 273. — Cop.

Der Herzog werbe sich ber vorjährigen Anträge Baierns in Betreff bes Landsbergischen Bunds erinneren. Der Herzog habe bis jetzt keine befinitive Erklärung gegeben. Da ber Kaiser, salls sich auch Sachsen u. A., wie man hoffe, ansschlössen, sich gleichsalls in ben Bund begeben wolle, so möge ber Herzog seinen Eintritt nicht verzögern.

Juni 22. ... Wir achten von Unnöten D. L. mit langer Ausfürung zu erindern, waß massen nechstverslossen Jars die Stende der löblichen Landspergischen Versein dieselbe mit etwas mehr fridlibenden Churs und Fürsten beider Religionen zu erweitern fur gut angesehen auch fur uns (sic) darauf der Hochgeborn Albrecht, Pfalzgraf beh Rhein, Herzog in Oberns und Nidern Bayern als solcher Verein Obrister zu würklicher Vortsehung desihenigen, weß also in gemain geschlossen und verabschiedet worden etlichen ansehenlichen Stenden und darunder auch D. L. zu berurter Einnemung Anmuettens gethan.

Wann sich nun D. L. bermalen auf Fre Landstende denselben berurt Erssuchen des von Bayerns fürderlich fürzubringen und alßdann weß sy disfals zu thun entschlossen gegen Sr. L. zu erkleren freundlich anerpittig gemacht, welches aber biß dahero verpliben;

Und es dann an deme, das etliche Rheinische Churfursten sich bemelter Vereine albereit theilhaftich gemacht, Andere aber als der Churfurst zu Sachsen und durch Sr. L. Behandlung auch dero Mitchurfursten, deßgleichen Brandenburg Braunschweig und Hessen sich dazu auch neigig erpotten und über das wir selbst entschlossen sehnen wo vorgedachte behandlte Chur- und Fürsten sich in demelte Verein einlassen Uns von denselben gezimender maßen auch nit abzusondern. ... So haben wir hirumb nit umbgeen wollen, D. L. gnediglich zu ermanen, das D. L. nummer solche Ir Erklerung gegen gedachtes von Bayerns L. lenger nit einstelle, sondern dero gelegenheit allerdings dahin richte, damit D. L. one lens ger Verweiln in berurte so löbliche Schirmbsverein eingenommen werde. Und D. L. handlen daran zu dero Land- und Underthanen selbst Pesten. So seind wir auch 2c. Datum 2c.

#### 87. Berordnung Herzog Wilhelm's an einige Landdechanten. Abtei Albenberge 1570 Juli 13.

D. Jul. Berg. Geifil. SS. Rr. 9. - Conc.

Die Landbechanten sollen die Pastoren vorbescheiben und von ihnen die Borzeigung ihres Documentum ordinationis verlangen. Wer ein solches Documentum nicht hat, soll sich bes Kirchenbienstes hinfort enthalten. Der Herzog sieht ben Berichten entgegen.

Erbar lieber Andechtiger. Nachdem wir in glaubliche Erfarung kommen als solten etliche Pastores unser Landbechanei euers Bevelchs underhorig vor- Juli 13. handen sein, welche ire priefterliche Ordines nit haben und gleichwoll ben Kirchenbienst vertreten, dieweil dan demselben zuzusehen sich keinswegs gebüren will auch allerhand Verlauf baraus entstehen konnte, so ist unser Meinung und Bevelch, bas ir alle Pastores bestimmter unser Landbechanei underworfen zu erster Gelegenheit zum Capitel bescheibet und baß ein Jeber 1) sein Dokumentum ober Beweis, daß er zum priesterlichen Stand ordinirt mitbringe, ben ir mit Bleiß besichtiget. Welche bann barvon keinen ober auch nit genugsamen Schein barlegen konnten, denselben ernstlich bevelhet, sich des Kirchendienstes hinfurter zu enthalten und ferner nit zu undernemen und ir hetten uns volgends nit allein wie diese Sachen allenthalben befunden und wes ir also auf diesen unsern Bevelch ausgerichtet und euch begegnet, sonbern auch wie ein Jeder ben Rirden dien ft halte furberlich zu verstendigen. Versehen wir uns also gänzlich zu Euch. Geben 2c.

### 88. Herzog Albrecht von Baiern an Balthasar von Hellu. Starnberg 1570 Juli 14.

Bouterwek, Coll. II, S. 277. - Cop.

Melbet bie Antwort Herzog Wilhelm's und fligt hinzu, ber Herzog werbe bieselbe vielleicht zu bereuen haben.

"Was sich der Herzog von Jülich jezo gegen uns des Einkomens halber in die Juli 14. Landspergisch Verein resolvirt und erklert das hast Du hiebei zu empfahen und daraus zu vernemen, daß alle gepflogene Handlung, angewandter Bleis und Dube diß Orts wenig gefruchtet. Welches wir dem lieben Gott bevelhen muffen. Und kann sich leichtlich zutragen, das S. L., das wir derselben gleichwol nit goenen wolten, mer Ursach haben sich dieser Berwaigerung zu bereun bann zu erfreun".

Anbei sende er die Rückantwort an Herzog Wilhelm und einen Brief an Herzog Alba in dieser Sache.

#### 89. Werner von Ihmnich an Balthafar von Hellu, Würzburgischen Hambach 1570 September 15. Rangler.

Bouterwek, Collectanea II, S. 285. — Cop.

Der Kanzler habe ihm s. Z. mitgetheilt, ber Herzog von Baiern und "alles was baran hinge" werbe mit bes Herzogs Wilhelm Antwort auf bie Bunbniß-Werbung

1570

<sup>1)</sup> Die gesperrt gebruckten Worte sind von bes Bergogs Hand am Rand hineincorrigirt.

übel zufrieden sein. Die Sachlage sei folgende. Der Herzog werde fortwährend von anderen Fürsten zur Einsührung der neuen Lehre gedrängt. Auch sei nicht ohne, daß die Messe bei Hose eine Zeit lang ungethan geblieben. Als der Herzog zur Besserung gekommen, sei die Messe wieder gehalten worden. Wenn der Kaiser und Baiern sich die Sache zu Herzen gehen ließen, so könne man bald wieder auf die alten Wege kommen. Werde Cleve evangelisch, so würden Ebln, Münster und alle umliegenden Lande solgen, unangesehn ihrer Obrigkeit. Der Kaiser müsse einen Gesandten nach Cleve senden. Das werde das bewußte Bündniß befördern.

Ich brage geinen zweiffel, E. G. werden noch in frischem Gedenken haben, Sept. 15. daß E. G. im Feldt (als mein gnädiger Furst und Herr ausgeritten) mir verssprochen, daß der durchleuchtich zc. Herzog zo Baiern ubel posreden sein wird, daß net eine bessere antwort auf E. G. derzeit werdung gefallen und ferner erssolgen most, Ihr Gnaden der Herzzoch zo Baiern und alles was darahn hinge einen geringen oder gar geinen Vertrawen auff meinen gnedigen alten und jongen Herrn sehen werden und daß man disses orz derwegen auch nit viel trostes zo erwarten.

Darauf ich E. G. angesacht, daß die Antwort dergestalt gegeben, käme aus Ursachen, daß hihiger Ort leider wie in andern Platen der Deutscher und mehr Nationen mererdeils hom Unrat dan hom Gutten geneigt und daß man darumb das Kint mit dem Baad ausgissen suelt das wuelte ich net verhoffen und drage geinen Zweissel, wan de Kai. M. und Herhoch ho Baiern des bericht wären, wie es mit meinem gnedigen Herrn, den hween jongen Fursten und in disen landen eine Gestalt der Religion hette, Ire M. und F. G. würten den sachen auf andere Wege nachdenken. Und hab darauf E. G. folgende Ponkten angeseiget.

Nemlich daß m.g. F. und Her sich der Augspurchischen Confession noch nicht angenomen, unangesehn, daß m.g. F. von etligen Fursten des Reichs und ans dern heftig drom angesocht. So hätte auch m.g. H. kort vor Frer F. G. pogessalne Swachkeit ein Edikt ausgan lassen, darinen genochsam po vernehmen, daß m.g. H. geineswegs bedacht gewest, de nuwe Religion inhosuren; darneben hatten E. G. selbs gesehen, daß noch in allen Stetten Fleden und Durfer ausser halb etlich wenig de alte Catolische lobliche Seremonien und hilge Mes gehalten werden.

Es were aver net ohn, daß im Ansang m. g. Hern swackeit etliche unfriedssame und unersarne luid es dahin gedriben, daß de Mes eine Zeit lank im Fuerstligen Hove ungedan blieben. Folgens aver, we m. g. F. ho etwas Besserung kommen, daß do J. F. G. de Mes selber wider gehört, auch noch in dem Werk ist, daß alle aufruerige (?) Predicanten abgeschafft und gewisses vershoessen, daß in korhem geiner uberbleiben wirdt. So haben E. G. perschoenlich gesehn, daß m. g. H. sampt den beiden jongen Hern der Mes beigewont; Weitsters daß m. g. H. und der jonger Her Herhoch Carl Frederich verleden Ostern das hochwirdich Sakrament des Altars unther einer Catolichischen Mes entsansgen und de Sachen dermaassen stanten, daß, wan de Rai. M. u. F. G. Herhoch ho Bairen sich den Handel wuelten zu Herhen gehen lassen, daß de Keligion balt auf de alte Wege ho richten.

Es ist ferner von mir vermeldet worden, we das Stift Colne, de Stat Colne, Stift Muenster und andere umbligende Folker (ausserhalb der Niderlande)

alle auf meinen g. H. sehen und da es ubersehen, daß m. g. H. und de zween 1570 jongen Fuersten de Auspurgische Konfession oder das Calvinische Wessen ahnemen, Sept. 15. daß dan de obgenan. Lander und Stet alle (unangesehn ihrer Obrigkeit) folgen wurten. Und solte ein suelch Anwachsen mit schönen Geluebten und Worten von den Protesterenden und andere Sektirern hehostaen, daß daraus den Katholichischen und Niderlanden ein großer Unrow erfolgen kont.

Noch haben E. G. von mir gehort, daß ich mich net genochsam verwondern konnt, daß de R. M. und Herhoch to Bairen sich net unthernemen, obgemelten unrouwigen Besorgnessen fortzokommen, insonderheit deweil m. g. H. selb po der Catolichischen Religion geneiget und meine jongen Hern in der Catolichischen Religion ertzogen und bis noch por peit darin gehalten und daromb for ratsam angesehen, daß E. G. bei den durchlauchtigen zc. Herhoch to Bairn befordern beten. daß J. F. G. de Mittel suechte, daß de Kais. M. meinen g. Hern mit einem bescheibenen und ansehentlichen Gesandten besuechen lassen, ber J. F. G. angeigete wie J. Maj. in Erfahrung kommen, daß im Anfank Irer F. G. grosser swachkeit etliche unrouwige Luide es so weit gebracht, daß de Mes hie (?) bei Hove ein peit lang ingestallt, daß aver folgens IreM. gar gern gehort, daß m. g. H., als Fre J. G. po etwas Besserong geratten, de Kristlige Catolichische Seremonien wider auff den alten Standt kommen lassen und daß gedachter Gesandter Befelch hatte fleissig ankohalten, daß J. F. G. mit suelchen gutten Forhaben fordfaeren und in Gegenwartickkeit des Gesanten de Mes he bei Hove wieder angestalt wurde und wan E. G. baffelbig also ins Werk bringen moechten, daß barburch fil Unrow kunte verhindert werden. Solte auch ein Goedtselichs und goed Werek sein. Das ist ungeferlich was ich mit E. G. geret, dabei ichs noch verbleiben las.

Ich wil barneben E. G. vertrautter Meinung nit bergen, we der Almechstich weitter suelche genad verlend, daß disse forgemelte Werbong numehr ahn de K. M. gelangt, auch Ire M. vorsiehet, daß der Gesanter und auch de Werbong m. g. H. angenehm sein werd. Goed der Almechtich verlehe seine Goetlige Gnadt! E. G. werden aver gleichwol meines Verhoeffens sleissig sein, daß der Herzoch von Bairn sich disse Sach will anligen lassen, dann da man de Catolichische Religion disser Ort erhalten kan, so soll sich keiner von all unsern Nachparn einiger anderer Religion unthernemen durffen, welches geine geringe Befordezung zo der bewoster Verbuntnus sein wird.

Und ob ich gleich in dissen Schreiben anders net sueche dan Gottes Ehr und des Vatterlandz Wolfart, ist doch mein gansses Vertrauwen zo E. G., deselbe suellen Inhalt disses meines Schreibens weitter netkommen lassen dan an den durchlauchtigen hochgepornen Fursten und Hern Herhoch zo Baiern zc. meinen gnedigen Fursten und Hern, auch daran sein, daß Ire F. G. es bei sich behalten. E. G. sonst dinst und Freintschaft zu erweisen haben sie geneicht und willig, der der Almechtig in Gesontheit und Wolfart gefristen (möge). Datum u. s. w.

### 90. Befehl Herzog Wilhelm's an die Stadt Wesel. Cleve 1571 März 6. D. Msc. A. 50, Vol. XIII. — Cov.

Die ben Fremben eingeräumte Rirche foll geschloffen werben.

Wir seind glaublich berichtet, wie ihr den fremden Einkömmliegen auf ihr 1571 Anhalten außer unserm Furgewissen die Kirche des H. Geistes Gasthaus habet März 6. eingethan und sie in fremder Sprache ihre Predigen und Ceremonien albar ans Mäy 8. richten und darzu sonderliche Versamblungen brauchen solten, alles sonder Erslaubnuß so wol geiftlicher als weltlicher Obrigkeit, welches wir uns zu euch nit versehen hetten, wir auch solch Vornehmen keineswegs gestatten oder dem zusehn können, so ist demnach unser ernster Besehl und Meinung, daß ihr die Kirche widerumd zuschliesset und dar Jemand von den Fremblingen mit dem Predigen, Reichung der heilsamen Sacramenten und kirchlichen Ceremonien, wie albar gesbrauchlich, nit zusrieden, derselben von dar seines Weges hinziehen lasset und uns zu scherpferen Einsehen keine Ursache gebet. Versehen wir uns also. Geben 2c.

## 91. Instruktion für Heinr. v. d. Reck als elevischen Gesandten an den Bischof Johann v. Münster. Jülich 1571 Mai 22.

M. Clev. Märt. 2.-A. 181. — Cop.

Der Bischof möge ben Sohn bes Herzogs, Johann Wilhelm, zum Coabjutor in Münster ernennen. Der Herzog sei bereit, zu biesem Zweck die Erziehung seines Sohnes an einer katholischen Universität zu gestatten.

Mai 22. Nach Ueberreichung seiner Crebenzschrift soll ber Gesandte dem Bischof zus nächst freundliche Diensterbietung thun.

Sodann soll er vortragen, wie des Herzogs Vorfahren allezeit in guter Correspondenz mit Münster gestanden und wie Herzog Wilhelm die Fortsetzung dies Verhältnisses wünsche. Damit aber dasselbe um so gewisser und beständiger erhalten werde, so sei kein richtigerer und bequemerer Weg, als wenn der Vischof den jüngeren Sohn des Herzogs, Johann Wilhelm, zum Successor und Coadjutor annehme.

"Auf daß aber S. L. ThumbCapittel allerhand Bedenkenß hinweghges nommen auß den Ursachen da etwan surgeworsen werden mochte, daß die Relisgion an unserem Hoff underschiedtlich gehalten, so wehre es doch an dem, daß wir unß jeder Zeit zur alten Catholischen Religion erkannt, auch bei derselben zu vers harren und beide unse geliebte Sohne bißher und noch in solcher Religion auferziehen und erhalten zu lassen gemeint.

Darmit dan solchs besto weniger verursacht, wehren wir mit seiner L. gestreuwen Rhatt und Bedenken nit ungeneight, denselben etwan an ein Catholische Universität zu verschicken, gute bequeme Leuthe, die solcher Religion zugethon zuzuordnen und in derselben biß er zu Administration solches Stifts qualificiert zuerziehen und ohne deß Stifts Beschwerniß zu underhalten. Doch theten wir zu Gott dem Almechtigen verhossen, S. L. solte demselben noch viel Jair nutslich vorstehen und unser Sohn umb seines Jungen Alters willen deser Gelegensheit lang genug adwarten mogen. Wie wir auch die sunderliege Versehung zu thun bedacht, wan gerurter unser geliebter Sohn kunstig im Geistlichen Standt nit zu verbleiben aber sich der Catholischen Religion nit zu erhalten gedacht (welchs wyr uns doch mit nichten vertrosten), daß die Administration zu eines Erbarn ThumbCapittelß freyer Election als dan wider gestelt, Er sich auch nichts der wegen anzumassen, wie davon gnugsame Assecuration und Schein uff zu richten, dergleichen das Stift bei seinen loblichen Privilegien Fryheiten und Gesrechtigkeiten verbleiben und dairan nit gehindert aber betruebt werden solte".

Wenn der Bischof sich dies Werk gefallen lasse, so möge er anzeigen, durch

welche Mittel bemselben ein Anfang zu machen sei. Der Herzog glaube, daß die 1571 Sache durch Niemand besser als durch den Bischof selbst unterbaut werden könne. Wat 22. Der Bischof möge die Sache in der Weise handhaben, als ob sie aus seiner (und nicht aus Cleves) Initiative hervorgegangen sei.

Dadurch werde den beiberseitigen Landen und Unterthanen keine geringe

Stärfung in jetigen sorglichen gefährlichen Leuften erwachsen.

Der Gesandte soll des Bischofs Erklärung sleißig vermerken und dem Herszog darüber getreulich referiren.

92. Schreiben Herzog Wilhelm's an seinen Gesandten Heinr. v. d. Recke. Ravenstein 1571 Juni 13.

DR. Clev. Diart. 2.-A. 181. — Cop.

Auf Recke's Relation wegen der bei dem Bischof Johann gethanen Werbung Juni 13. habe er es für eine Nothdurft erachtet, dies Werk bei dem Domdechanten weiter zu unterbauen.

Deßhalb übersende er ihm eine Instruction zu einer Werbung bei Raesfeld.

93. Instruction des Herzogs Wilhelm für H. v. d. Recke als Gesandten an Gotfried von Raesseld. Ravenstein 1571 Juni 13.

DR. Clev. Mart. 2.-A. 181. - Cop.

Bitte an Raesfeld, die Coadjutorwahl Johann Wilhelm's, welche zu Erhaltung ber alten Katholischen Religion dienen werbe, zu befördern.

Er möge dem Domdechanten den Inhalt seiner Werbung an Bischof Johann laut der Instruction vom 22. Mai mittheilen.

Bugleich solle er hervorheben, daß der Bischof seine persönliche Geneigtheit zu erkennen gegeben, aber erklärt habe, daß er ohne des Domkapitels Bewillisgung, inmaßen er dies in seiner Wahl-Capitulation versprochen habe, in dieser Sache nichts thun könne.

"Wan nun wir bericht und auch keinen Zweisel truegen, er Thumbbechen als der Vorstender und furnhemeß Glidt eines Ehrwirdigen ThumCapittels hierin vill Guiß thun kundte, bevorab weil solch furhabendt nußsambß Werk zu beiderseitz Lande und Underdanen Wolfart gereichen, auch zu Erhaltung der alten wahren Catholischen Religion, dairin wir unsern geliebten Sohn dißher erzogen und ferner zu thun gentlich geneigt nitt wenigh dienstlich sein wurde und wir ihnen solichs auß erzelten Ursachen zu befurdern fur sein Person hertslich gneigt zu sein wusten, so hetten wir nit umbgehen kunnen, dese Gelegenheit im Vertrauen ihnen zu eroffnen und theten darumb an Ihnen alß den wir jeder Zeit mit sundern Gnaden gneigt gewesen und noch gnediglich gesynnen, Er wolle sur sein Persoin solich Furhaben und Werk getrauweß Bleiß, daß es ein gewunschten gluklichen Aussgank gewynnen moge bei seinen Mit-Capitularen befurdern und unß seinen vertrauwten Raith und Bedenken mittheilen, wie und durch was Mittel dasselbig ferner zu underbouwen".

Auch möge Reck hervorheben, daß der Herzog eventuell nicht ungeneigt sei, seinem Sohn "ein Ziemliches aus seinen Fürstenthumern und Landen jährlich zu verordnen", um dadurch das Stift zu entlasten.

## 94. Aus einem Schreiben Herzog Wilhelm's an den Bischof Johann von Münster. Cleve 1571 Juli 1.

D. Cleve-Mart. Familien-Sachen 284. — Conc.

Der Herzog habe von seinem Gesandten Heinrich von der Recke ersahren, wie Juli 1. "gutherzig und willfährig" der Bischof sich bei der Werbung wegen der Coadjustorwahl erzeigt habe. Dafür bedanke Herzog Wilhelm sich freundlich und sei beseit zu Gegendiensten.

## 95. Aus einem Schreiben Churfürst Friedrich's von der Pfalz an Herzog Wilhelm von Cleve. Heibelberg 1571 September 5.

D. Jul. Berg. Geifil. S. Rr. 9. - Dr.

Legt Fürbitte ein für seine Glaubensgenoffen in ben clevischen Gebieten.

Sept. 5. Der Churfürst habe glaublich ersahren, daß im Monat August 1571 ein offenes Mandat ausgegangen und publicirt sei, darin allen clevischen Untersthanen, die sich zur Augsburgischen Confession bekennen — "welche gleichwol in vermelten Soikten mit andern gehäßigen und unchristlichen Namen benamset und unguetlich beschuldigt" — ganz ernstlich geboten, entweder von der erkannten Wahrheit abzustehn oder aber innerhalb ganz kurz bestimmter Zeit "beneben Verslassung und Confiscirung ihrer Hab und Güter" das Land zu räumen.

Der Churfürst sei durchaus nicht gesinnt, dem Herzog in seine Obrigkeit einzugreifen.

"Jedoch und nachdem wir vermerken, daß under dem Namen und Schein jetzt angezogener verbotener Secten durch das publicirte Edikt furnemblichen und mehrertheils die obgesetzte unserer wahren christlichen Religion Verwandte ungeachtet ihrer gethanen Entschuldigung mit gemeinet und gegen denselben mit angeregter beschwerlicher Execution versahren werden will" — deßhalb wolle der Churfürst nicht unterlassen, freundliche Fürbitte einzulegen.

#### 96. Aus der Antwort Herzog Wilhelm's an Churfürst Friedrich. Bensburg 1571 September 20.

D. Jülich-Berg. Geiftl. SS. Ar. 9. — Conc. Ablehnung ber Intercession bes Chursürsten.

Sept. 20. Durch den niederländischen Aufruhr seien zahlreiche Flüchtlinge übergetresten, welche die clevischen Unterthanen auf ihre Meinung zu bereden nicht unterslassen. Auch seien Busch- und Winkelprediger eingeschlichen, welche die Einfälstigen jämmerlich verführen "also daß sich viele von den Kirchen absondern, der heiligen Sakramenten (unerwogen wir die heilge Communion under beider Gestalt freigelassen) nit geniessen, die Kinder in der h. Tauf nit bringen, sonder sich damit an andere Orter begeben".

Da der Herzog daran kein Gefallen habe, so seien die früheren bezüglichen Edikte Herzog Johanns erneuert worden.

Dieselben seien "vornemlich auf die verdammten Secten, welche dem Religionsfrieden nit einverleibt", gestellt.

Der Herzog kummere sich nicht um das, was der Churfürst in seinen Landen in Religionssachen anstelle und ordne; deßhalb hoffe er, daß auch ihm sein Be-

denken hierin frei stehe, zumal da er keine Neuerung vornehme, sondern es bei 1571 dem bleiben lasse, was von den Vorfahren hergebracht sei. 1) Sept. 20.

97. Herzog Wilhelm an Bischof Johann von Münster. Bensburg 1571 October 19.

M. Clev.-Märt. 2.-A. 181. — Conc.

Beglaubigungsschreiben für Wilh. v. Orsbeck, Jülichschen Kanzler, Wilh. Det. 19. v. Hauschenberg, Dietr. v. v. Hauschenberg, Dietr. v. d. Horst, Heinr. Olisläger, Clev. Kanzler, Wilh. v. Neuenhof gen. Ley, Hofe meister, Arn. v. Wachtenbonk, Franz v. Loe, Heinr. v. d. Reck — als Gesandte an den Bischof.

98. Aus der Conferenz der Clevischen und Münsterschen Bevollmächtigten zu Ahaus. Berh. 1571 November 5—7.

R. Clev. Mart. 2.- A. 181. - Or. Prot.

Conferenz vom 5. November.

Die Clevischen Räthe erklären:

Der Entwurf der Capitulation, welchen Bischof Johann vor einiger Zeit Nov. 5. nach Cleve gesandt habe, habe im Allgemeinen die Billigung des Herzogs gefunsten. Nur in einigen Punkten seien Aenderungen beliebt worden. Ein Exemplar dieses verbesserten Entwurfs überreichen sie den Münsterschen Käthen.

Die Münfterschen.

Nach Prüfung des überreichten Aktenstückes erklären sie sich damit einverstanden und schlagen vor, daß man sich (zusammen mit den Clevischen Bevollsmächtigten) zum Domkapitel verfüge, um dessen Consens zu erlangen. — Zusgleich übergeben sie einen Entwurf der Assekuration.

#### Die Clevischen

Danken für das bewiesene Entgegenkommen und erklären sich bereit, mit nach Münster zum Domkapitel zu reisen. Sie würden es gerne sehen, wenn auch der Bischof sich mit dorthin begebe, um seinen Einsluß beim Capitel zur Geltung zu bringen. Sie erbitten Bericht, was sie mit dem Domkapitel sprechen sollen, damit das Werk einhellig befördert werde.

Der Entwurf der Ussekuration sei zwar "aufs allerschärfste" verfaßt, doch wollen sie ihn nicht unbedingt ablehnen.

Die Münfterschen

bedauern, daß ber Bischof nicht mit nach Münster gehen könne.

Conferenz vom 6. Nov.

#### Die Clevischen Rathe

bedanken sich bei dem Bischof für bessen Bereitwilligkeit und sprechen die Hoss. 6. nung aus, daß das Werk "zur Ehre des Almächtigen und zur Conservation der wahren alten Catholischen Religion gereichen werbe".

<sup>1)</sup> Am Schlusse steht bemerkt: Ita placuit Ill. Principi, qui subscripsit, praesentibus Marschall Gymnich, Hofmeister Schwarzenberg, Dr. Weze.

#### Der Bischof.

Tov. 6. Coadjutorwahl aus ihren bezüglichen Familien ersucht worden, habe sich aber im Hindlick darauf daß der Herzog von Cleve ein "sonderlich Catholischer und friedliebender Fürst" sei, mehr Cleves Wünschen zugeneigt, doch mit Bewilligung des Capitels und der Stände. Er wünsche die Vollendung des Werks zu Mehrung der Freundschaft, Erhaltung der Catholischen Religion und zur Wolfahrt der Unterthanen.

#### Die Clevischen Rathe

banken für diese Erklärung. Der Jung-Herzog Joh. Wilhelm solle so erzogen werden, daß er dem Bischof in seinem Alter ein Diener und Sustentaculum sein könne. Der Bischof möge dahin wirken, daß der Jungherzog auch in Osnabrück und Paderborn zum Coadjutor gewählt werde.

Conferenz vom 7. Nov.

- Nov. 7. Der Bischof erklärt den clevischen Räthen, daß es, ehe wegen Osnabrück und Paderborn Schritte geschehen, mit Münster ins Reine kommen müsse. Doch sei der Bischof bereit, das Dom-Capitel zu Osnabrück von seinen Wünschen in Renntniß zu setzen. Wegen Paderborn könne er nur wenig Hoffnung machen.
  - 99. Aus den Conferenzen der Clevischen und Münsterschen Räthe mit dem Domkapitel. Verh. 1571 November 9. u. 12.

M. Clev. Märt. 2.-A. 181. - Or. Brot.

#### Die Clevischen Rathe.

Rov. 9. Der Herzog von Cleve sei für die Wolsahrt des Stifts Münster ernstlich bes dacht, "damit das Stift dei hergebrachtem Stand und Ehren, auch in christlicher alter Katholischer Religion und gutem Frieden erhalten werde". "Derhalb ihre F. G. die beschwerliche sorgliche Leusten und Spaltung der Religion, so sich etliche Jahre ereignet und je länger und je mehr zunehmen, erwogen, daher dies sem Stift künstiglich allerlei Gefährlichkeit entstehn möchte". Dem, soviel Gott Gnade verleihen werde, zuvorzukommen sei der Herzog nicht ungeneigt, seinen jüngeren Sohn in der Katholischen Religion und zum geistlichen Stand auszuziehen und wann es dem jehigen Herzn, dem Domkapitel und den Ständen also gefallen wolle, "ihnen den zu schenken".

Die Räthe bitten, daß das Capitel dazu seinen Consens geben wolle. Denn das werde zu Gottes Ehre und Erhaltung der Katholischen Religion gereichen.

#### Das Domkapitel.

Da die Sache wichtig und die vorgelegten Entwürfe viele Artikel und Punkte enthielten, so erfordere die Notdurft solches in nähere Betrachtung zu nehmen. Deßhalb bitten sie um Bebenkzeit!).

<sup>1)</sup> Die Tage bes 10. u. 11. Nov. wurden zu lebhaften Agitationen benutzt. Das Capitel war gespalten. Die römischsspanische Partei unter Gotfr. v. Raesselb versammelte sich am 10. Nov. im Hause bes Dombechanten, nämlich der Domküster Raesseld, der Domsberr Goswin v. Raesseld, der Dompropst v. Hörbe, der Scholaster Diepenbrock, der Domstellner, der Bicedom Bernh. v. Büren. Sie beschlossen, auf die Wahl einzugehen und die übrigen Domberrn auf ihre Seite zu bringen. Das scheint ihnen denn auch gesungen zu sein.

Conferenz vom 12. Rovember.

Das Domkapitel.

Die begehrte Coadjutorie zu bewilligen sei den Herrn bedenklich. Früher sei 1571 niemals ein Coadjutor in diesem Stift gewesen. Sie müßten fürchten, daß die ans Nov. 12. deren Stände ihnen dies verdächten "besonders weil die Welt jetzt also geschaffen, daß die Geistlichen in Verdacht stehen". Der Bischof sei noch in kräftigen Jahren und der Herzog noch minderjährig. Auch könne dies ohne Consens der päpstlichen Heiligkeit nicht geschehen.

Doch seien sie dem Herzog von Cleve ungern zuwider und sonderten sich nicht gern von ihrem Fürsten; auch hoffen sie, daß die katholische Religion das durch befördert werde. Deshalb wolle das Capitel auf weitere Verhandlungen eingehen, doch nur sub benoplacito sodis Apostolicae. Mit den vorgeschlagenen Artikeln der Capitulation seien sie einverstanden.

Am Nachmittag des 12. Nov. "sind die Artikel (die Capitulation) und die Asserturation conferirt und unterschrieben".

100. Aus einem Collectiv Schreiben der Churfürsten von der Pfalz, von Sachsen und Brandenburg, der Herzöge Julius v. Braunschweig u. Barnim von Pommern und der Landgrafen Wilhelm u. Ludwig von Hessen an Herzog Wilhelm von Cleve. 1571 November 201).

Mr. Rel. Sachen Vol. X. - Cop.

Betrifft die Nieberländischen Flüchtlinge und die Anhänger bes Evangeliums in den clevischen Ländern.

Schon früher hätten die evangelischen Stände — auf dem letzten Reichstag Rob. 20. zu Speier — sich für die Niederländischen Flüchtlinge in des Herzogs Landen verwendet. Nichtsdestoweniger werde mit der Exetution gegen alle Religions=Berwandten fortgefahren. Die Fürsten könnten nicht unterlassen, dem Herzog zu Gemüth zu führen, daß eine Reihe von Jahren die christlichen Religions=Ber=wandten von dem Herzog und dessen Vorsahren geschützt und als treue und ge=horsame Unterthanen erkannt worden seien. Zetzt werde über dieselben großer Jammer, Angst und Bedrängniß verhängt, und sie aus ihrem natürlichen Ba=terland und Wohnung vertrieben.

Dazu werde der Herzog keine Ursache geben wollen und sich gegen die Armen so erweisen, wie er das am jüngsten Tag von der Wiedervergeltung Gottes für sich selbst erwarte.

101. Memorial in Bezug auf eine Werbung des A. Masius als clevischen Gesandten an Herzog Alba. Hambach 1571 December 11.

M. Clev. M. 2.-A. 181. — Cop.

Die Intercession Alba's für die clevische Coadjutorwahl beim Papst betr.

Herzog Wilhelm habe schon längst gern gesehen, daß einer seiner Söhne Dec. 11. ben geistlichen Stand angenommen, damit dadurch die Ehre Gottes und die allgemeine wahre Catholische Religion von seinen Kindern erhalten und befördert werde.

Im Hinblick hierauf sei ber Herzog mit dem Bischof Johann und dem Dom-

<sup>1)</sup> Unter bemselben Datum erging seitens ber genannten Fürsten eine Petition an ben Raiser, worin bieser gebeten wurde, die Beschwerben ber Religionsverwandten in Ililich-Cleve, in Kbln, in Baden u. s. w. abzustellen.

Reller, die Gegenreformation 1.

1571 kapitel übereingekommen, den Jungherzog Johann Wilhelm zum Coadjutor im Dec. 11. Stift Münster zu befördern, doch "auf Gefallen und Bewilligung der päpstlichen Heiligkeit".

Da nun der Herzog Alba bei Sr. Heiligkeit in besonderem Ansehn stehe, so bitte Herzog Wilhelm, daß ersterer zur Ausbringung des päpstlichen Consenses behülflich sei.

"Wie dan J. F. G. keinen Zweivel machen, daß durch diß Gottseligh guith Werk die Ehr deß Almechtigen gefurdert, unsere wahre Catholische Religion desto bestendiger erhalten, auch zu mehrer Sicherheit Fridt Rhue und Eynigheit beder Furstendumb und Landen inßglychen der anstoßenden Landen und Nachbarn zu Walfart und Gedien gerathen und furnemblich dahin gericht werde, daß dens jhenigen, so anders gesynnt ghein Rhuem und Platz gegeven (werde), wie dann der Herr Masius nach Gelegenheit anzugeben weiß".

# 102. Aus einem Schreiben des Werner von Gymnich an Godd. von Schwarzenberg. Wien 1572 Januar 8 1).

Tefchenmacher, Rirchen-Ann. p. 654. - Cop.

Spricht seine Freude aus über die Beständigkeit Herzog Wilhelm's in der katholischen Religion und giebt dem Schwarzenberg Berhaltungsbesehle.

"Ew. Gestrengen Brief hab ich gesteren Abend umbtrent 6 Uhren empsansan. 8. gen und daraus gern gehöret, daß E. G. die Hand so woll bey der Catholischen Religion halten und da unsere Leuthe woll willen, wie E. Gestrengen aus einem anderen Schreiben hören werden, wird es E. Gestrengen zu viel Sachen ersprießelich sein.

Es gefällt mir auch woll, daß Herr Habrecht<sup>2</sup>) sich so bestendig erzeigt. Bei der eltesten Herzoginnen wird weinig zu erhalten sein und ist kein ander Rath denen vorzukommen, denn daß ire FF. SS. keine weitere Unruhe zu ihrer Brüder und der Landen Verderben anrichten.

Ew. Gestrengen wollen die Versehung thun helsen, daß Herzog Joh. Wilschen der geistliche Stand und Bisthumb Münster nicht verleidet werde.

Unser junger gnediger Furst und Herr alhie gehet mit den Ertherzogen sleißig zur Messe 2c."

## 103. Schreiben des Andreas Masius an Herzog Wilhelm. Brüffel 1572 Januar 8.

M. Cleve-Mart. 2.-A. 181. — Conc.

Er habe am 3. Januar Audienz bei Herzog Alba gehabt. Dieser habe sich zu jedweber Unterstützung in ber Coadjutorwahl-Angelegenheit erboten. Er (Alba)
wolle an den Papst schreiben und den König Philipp bitten, ein gleiches zu thun.
Herzog Wilhelm möge seine Sendung nach Rom verschieben bis die Intercession König Philipp's stattgefunden habe.

Alßbald nach Weihnachten bin ich nach empfangen Befelch hieher geraift und am 2. Tag dises Monats got lob wol ankhomen und habe folgents am andern Tag gar gute Audienz bei dem durchluchtigen 2c. Herzogen zu Alba in der Cha-

<sup>1)</sup> Über bieses Schreiben vgl. die Bemerkung Hassel's in ber Zeitschrift bes Berg. Gesch.-Ber. I, 193.

<sup>2)</sup> Sehr wahrscheinlich ist Herr Hab = Recht ein Pseudonym, wie sie häufig in ben Briefen begegnen, sur ben Herzog, ben ber Schreiber nicht nennen wollte.

mer allain gehabt und Irer Excellent die mir befolhene Sach am besten so vill 1572 mir moglich furgetragen, welche sich nit anders merken lassen bann daß sy ab der 3an. 8. Sachen ain groß Wolgefallen gehabt, sich auch nit allaine fur Ir Person hochlich zu aller moglicher Furderung erpotten, sonder gesagt, sy wille von stundt an ber Kon. Maj. von Hispanien gleichffalß biß Werk durch Schreiben recommandiren. Aber daß sy in disem der Kön. Maj. . . . . . Schreiben und mir iet Brief an die Papstl. Heiligkeit mitgeben solten, deß haben sy ain Bedenkhen aehabt, boch am andern Tag banach sich entschlossen E. F. G. Begern nach alßbald an die Päpstl. Heiligkeit schreiben zu lassen, haben aber barneben vermeldet, daß sy rathsam dunckt, daß E. F. G. die Schickung an die Päpstl. Heiligkeit noch aine geringe Zeit und so lang verziehen biß daß zu vermuthen, daß die Kön. Majestät, an die sy beghalben mit ainer Post, so iet in Hispanien gefertigt werdt, flysfig schreiben thun will, auch werdt an dieselbe Päpstl. Heiligkeit geschrieben und Irem Ambassatori zu Rhom bise binge moglichs Fliß zu fordern befolhen werdt haben.

Diß ist gnediger Furst und Herr kurylich, was bisher von wegen E. F. G. durch mich hie verhandlet. Die gantsche Relation aber wille E. F. G. ich (mit Sott) so balbt ich widerumb gen Cleff ankhommen nach der Länge in Unterthänigkeit schriftlich thun und warte iet allain, daß bas befolhen schreiben an die Papstl. Heiligkeit durch den Hispanischen Sekretari gefertigt werde. So baldt ich sollichs empfangen, wille ich (mit Gott) mich widerumb haim verfugen und thue E. F. G. mich in aller Unterthänigkeit befehlen. Datum 2c.

#### 104. Schreiben Herzog Alba's an Herzog Wilhelm. Brüffel 1572 Januar 9. D. 311.-B. Fam.-SS. 284. — Dr.

Alba habe Anfangs die clevische Angelegenheit burch andere Mittel in's Wert stellen wollen, boch schließlich sei er auf bes Mafius Borschläge eingegangen und habe ihm Beförberungsbriefe zustellen lassen. Er wolle bie Sache auch in Mabrib empfehlen. Herzog Wilhelm moge ihm volles Bertrauen ichenken.

Wir haben E. L. Crebentschrift uff berselben Rhat Andream Masium der Jan. 9. Rechte Doctorn verlautend dieser Tagen empfangen und baruff sein mundtliches Furbringen der Notturft nach außfuerlich angehöret und dieweil wir nun darburch E. L. sonberliches Vertrauen, so sy in uns stellen barneben auch bas vermerkt wie das sich E. L. deßfals unserer Befurderung zum höchsten getrösten und wir aber one bas E. L. und berselben vilgeliebten Kinder uffnemen, Ehr und Wolfart, gleich unser selbst thun, zu befurderen freundtlich wol geneigt, So haben wir uns hinwider gegen ime unsers gemüths vertraulich eröffnet und wiewol wir anfenglich darfur gehalten als solte die bewuste sach durch andere Wege und Mittel, von uns ime Masio furgeschlagen mit mehrer Frucht zu Werck ge= stellt und verrichtet mögen werden, So hat er uns doch nachfolgend solchen Bericht gethan, das wir ime die gesuechte Furderungsbriefe wie dieselbigen unsers Erachtens zu der Sachen am dienstlichen benhendigen haben lassen wie E. L. das= selbig und was deßfals sonst unser wolmainendt Bedenken von gedachten Masio auch mundtlich haben zu vernemen und sollen E. L. uns gentzlich darumben vertrauen, da wir E. L. und berselben geliebten Kindern in dem und mehrerm furbersamen Willen und vil guts zu erzeigen wußten, das wir es gewißlich mit folder getreuhertigen Guetwilligkheit zu Werk stellen wollen, bas baran khain

mangel und E. L. verhoffentlich mit uns freundtlich und wol zufrieden sein sollen, Jan. 9. inmaßen wir dan diese Sach eben gleichmeßiger gestalt der Kun. Maj. zu Hispanien zc. unserm gnedigsten Herrn mit getreuen Bleis zuschreiben und zum Beßeten wöllen recommendiern, welches wir E. L. neben unser gethanen mundtlichen Erclerung auch schriftlich haben wöllen zu erkennen geben. Und thue uns zu E. L. Diensten freundlich erbieten. Geben 2c.

### 105. Schreiben Herzog Alba's an Papst Pius V. Brüssel 1572 Jan. 10. M. Cleve-M. 2.-A. 181. — Gleichzeitige übersetung.

Im Stift Münster hätten sich die Sekten bermaßen ausgebreitet, daß der Bischof für sich allein außer Stande sei, sie auszurotten und die Wahl eines Coadjutors wünsche, der aus einem mächtigen zur Hülse gegen die Sekten fähigen Hause stamme. Die Wahl sei auf den jüngeren Sohn des Herzogs von Cleve gefallen, welcher von katholischen Lehrern erzogen werde. Der Papst möge diesem die Bestätigung ertheilen. Man müsse, um die Religion in diesen gefährlichen Zeiten zu erhalten, alle nur möglichen Hülssmittel anwenden.

Hayligster Vatter! Ich habe kurt verschiner Zeit vernhomen, daß der hoch= Jan. 10. wirdig Bischoff von Munster in Betrachtung allerlei Ursachen und sonderlich meni= gerlay gefarn halben, drin das obgefagt Bißthumb stehet, von wegen daß in dem= selben die schädliche Sekte der Widertaufer sich dermaßen außgepreitet hat, daß er Bischof fur sich alleine die gäntzlich auszurüten nit mechtig, sonderlich dieweil etliche protestirende Fursten den Sektarien haymliche Furschub und Hulf thun, umb die Gemain durch List von der hapligen Kirchen zu sich zu ziehen, wie dann in etlichen anderen Bisthumen im Land zu Sachsen und anderen Orteren teutscher Nation auch beschehen ist, daß von diesen und vill anderen Ursachen wegen der vorgemeldt Bischof zu Munster mit Rath und Bewilligung seines Thumb-Capitels zu Erhaltung des hailigen und catholischen Glaubens, herzlich begeren thut, daß Euwer Hayligkeit sich gnedigst gefallen lasse, den zwayten Son des Herhogen zu Cleff 2c. ime zu ainen Coadjutor in obgesagter Kirchen und Biß= thumb zu geben. Dann bieweil ber Batter alß Hertog zu Cleff von solicher Herkunft und Macht ist, sei es zu verhoffen, daß durch solliche nachbarliche Hulf und Beistand den Widdertauffern und anderem Onrath so sonst furhanden Widerstand gethan werben kunte. Dieweil nun hayliger Batter, so vill ich erachten kann, mich dunkt diese Sache gänglich zu dem Dienst Gottes und Erhaltung deß hayligen Glaubens auch Ehren des Stulß zu Rhom dienlich sein wurdt, sonderlich die= weil des obgemelten Hertzog zu Cleff Son dermaßen meinem gnedigsten Herrn dem Konig und der Kanserlicher Majestät zugethan ist, darzu diesen Landen so nah gesessen, daß Ire Königl. Maj. auch ire Hulf und Gunft neben des oftgemelten Hertzogen zu Cleff 2c. Hulf bem obgesagten Bisthum laisten werd kunnen, pitte Ew. Heiligkeit ich auffs allerdemutigst auß kainer ander Maynung alf obgesagt, nämlich wegen bes Dienst Gottes und beß hayligen Stulß, daß E. Hei= ligkeit in Betrachtung dises alles sich gefallen lasse deß obgemelten Bischofs und Hertogen Begehren statt zu geben, vuangesehn daß vielleicht an den Jaren in dem Alter nach Ordnung des hapligen Concilii Mangels sein mochte, dieweil der Jung Herr in der catholischen Lehr durch seine Hoffmeister und Schulmeister ufferzogen wirdt, auch diese Kirch in kaine andere Hand gestalt werden khan ba sy E. Heiligkeit und bem hailigen Stull dienlicher sepe als in Handen obgemelts Hertogen Sons, sonderlich dieweil der ietig Bischoff noch so jung daß, er Coabjutor wol seine fulkhomen Jaren die Kirche zu regieren erraichen mag ehe er zu der Succession komme. Jan. 10.

Ich pitte auch, E. Heiligkeit wille mir vertzeichen, daß ich in solchen Materien so weitleuftig schreibe bann bieweil ber Religion Sachen bermaßen wie jet geschaffen, ift von nöten alle Remedia so moglich zu suchen, allaine damit die Religion erhalten moge werden (ob wol solche Remedia etwa andere Inconvenien= zen mit sich brächten), welche E. Heiligkeit zu unterhalten hochlich verbunden und ich als der unterthenig Son schuldig Fr nit zu verhalten, so vill ich darzu dien= lich zu sein verstähe. Dieweil ich dann in dem Ort bin, da man die Gefärlicheis ten mit der Hand greift und fuhlt, kann ich nit unterlassen, alles was mich ainig Sinns zu Abwendung der Gefährlicheiten, so uns stets trauwen, nutlich dunkt E. Heiligkeit unterthänigst anzuzeigen, die der Almächtige Gott u. s. w. Datum 2c.

#### 106. Schreiben Herzog Alba's an Herzog Wilhelm von Cleve. Bruffel 1572 Januar 19.

D. Jül.-B. Fam.-SS, 284. — Or.

Alba habe bereits an ben König Philipp wegen ber clevischen Wünsche geschrieben. Er werbe fich ber Ehre und Wohlfahrt ber clevischen Prinzen mit allen Rräften annehmen.

Welchergestalt E. L. unser voriges Schreiben, so wir derselben E. L. bey Jan. 19. irem Rhat Doctor Masio in bewußter Sachen, dan auch von wegen der Röm. Raif. Majestät unsers allergnedigsten Herrn unlangst zugestandenen Leibsschwacheit gethan 1) laut derselben Schreiben vom 12. dieses 2) beantwortet, das haben wir durch getreue Relation von E. L. freundtlich verstanden und were für das erste von wegen gedachts Masii gepflogenen Handlung khainer Danksagung von nöthen geweft. Dan E. L. sollen und mögen uns unzweifenlich vertrauhen, da wir E. L. und derselben vielgeliebten Kindern Ehr und Wolfart in mehrerm zu befurdern wußten, das an unser muglichen Guetwilligkhait gewißlich nichts solle erwinden, wie wir dan zu solchem effekt die Gelegenhait dieser bewusten Handlung der Kön. Maj. zu Hispanien 2c. unserm gnedigsten Herrn bey jungster Bost alberait zugeschrieben und bermaßen recommendiert, das wir zweiffels ohn, Fr Kön. Maj. die werden auch iresthails an wurglicher Befurderung nichts lasfen erwinden.

Sonft seindt wir der Kais. Majestät Leibsschwacheit und derselben unversehentlichen abfals halb E. L. maynung, von Gott dem Almechtigen bittendt, das Er Ir Kais. Maj. in langwiriger Gesundhait und glucklicher Regierung anediglich zu erhalten geruhe.

Welches wir E. L., dere wir freundtlich zu dienen erbutig, guter Wolmaynung nicht wollen verhalten. Geben 2c.

### 107. Aus der Relation des Andreas Mafius über seine Werbung bei Herzog Alba. Cleve 1572 Januar 22.

D. Jül. Berg. Fam. SS. 28a. — Dr.

Der Bischof von Münster wünsche wegen ber Gefahren, bie bem Stift burch bie Protestanten brobten, die Wahl eines Coadjutors. Darauf hin sei Berzog 30=

<sup>1)</sup> Diesen Brief habe ich bei ben Acten nicht finden können.

<sup>2)</sup> Anch dieses Schreiben liegt, soviel ich sehe, nicht mehr vor.

hann Wilhelm gewählt worden, nachdem die bindendsten Zusicherungen über seine katholische Erziehung erfolgt seien. Es sei nur noch die päpstliche Bestätigung nöthig, für deren Ausbringung sich Herzog Alba verwenden und dem Masius Borschreiben einhändigen möge. Alba habe dies Ansangs abgelehnt, sei aber schließlich darauf eingegangen und Masius übersende beisolgend die Briese.

1572 Nachdem er bereits am 8. Januar einen vorläufigen Bericht eingereicht 1)
3an. 22. wolle er jetzt ausführliche Relation thun.

Er habe am britten Januar ben Herzog Alba heimlich Folgenbes vorgetragen: "Der hochwirdige in Gott vatter Bischoff zu Munster zc. in Betrachtung allerley, Gefärligkeiten barin sein Bisthumb Munster kurt vergangen Jaren gesstanden und noch stähet alß irstlich von wegen der schädlicher Secten der Widerstauffe, wilche schier das Bisthumb nit allaine in der Religion, sonder auch in der weltlicher Regierung zuboden gestossen hette und diß auf den heutigen tag nit gantschlich auß den Gemütern der Unterthanen außgetilgt hat khunden werden, solgents von wegen daß etliche große Herren mit gewasneter Handt in das Bisthumb gezogen und die Unterthanen gebrantschatt haben, aber allermeist von wegen dero Practiken so durch etzliche Fursten (wie hochgemelter Bischof in gewisse Erfarung khomen) jet hastig getrieben wurden umb das Bisthumb mit der Zeit zu iren Handen zepringen wie dan mit meher andern Bisthummen auch beschehen als nemlich Naumburg, Mersedurg, Meichsen und andere, wilche jetz in weltlicher Fursten Händen sehen one Ubung der gewönlichen Ceremonien so in der catholischer Kirchen bisher gebraucht worden zc.

Umb disen und anderen Inconvenienten zu begegnen ist seine Hochwürdigsthait mit Rath und Bewilligung seines Thumb-Cappittelß und exlicher vom Adel und andern Unterthanen entschlossen gewesen zu ainem Coadjutor in gemeltem Bißthum Munster zenhemen den andern Son deß hochgemelten durchlauchtigen zc. Herzog zu Cleff zc. meines gnedigen Fursten und Herrn, dieweil sich mit der That befunden, daß die Herzogen zu Cleff jederzeit sonderliche Hulf und Beistandt dem obgesagten Bißthumb in seinen nöten gelaistet haben.

Auf ber anderen Seiten aber hochgebachter mein gnediger Herr Herhog zu Cleff 2c. wiewol seine F. Gnaden nie gemainet gewesen, ainen seiner Sönen zum geistlichen Standt zupringen, dieweil Gott ime nit mehe alß 2 Söne verlihen und mit Landt und Leuthen dermaßen reichlich begabt daß die Zwei irem furstlichen Standt gemäß wol unterhalten khunten werden, So haben doch Fr. G. in Betrachtung, daß sollichs wie oben gesagt gant dienlich und schier notig sein wurde zu Unterhaltung der Catholischer Religion und Fridt, Row und Ainigkhait sowol unter s. F. G. als oftgemelten Bisthumbs Munster Unterthanen, wilche mit ainandern weitleussig greinzen, sich lassen dahin dewegen, deß sy zufrieden gewesen, daß in dem Rhamen Gottes dise Sache proponirt und gehandlet und daß seiner F. G. Son in literis und guten Sitten auch in der catholischer Resligion instituirt wurde 2c. Und sein disem allen nach hochgemelter Bischof zu Munster mit seinem Thumbcappittel und Räthen 2c. uss der ainer und hochgemelten meins gnedigen Fursten und Herrn Herhogen zu Eless 2c. Räth uss der andern Seitten zusammen kommen und haben in dem Namen Gottes mit den ansendern Seitten zusammen kommen und haben in dem Namen Gottes mit den ansen

<sup>1)</sup> S. oben Nr. 103.

deren die Sache beschlossen und accordirt unter etzlichen cappitulationen, wilche 1572 alle zu Unterhaltung der Catholischer Religion und Fridens 2c. gericht sehen. 3an. 22.

Dieweil bann hochgemelter mein gnediger Furst und Herr Herzog zu Cleff zc. nit zweiffelet, daß euwere Excellenz ab disem allem ain sonderliches Wolgefallen haben werden alß das nit wenig dienlich sein wird zu meherer Row in disen Ridererblanden der Kon. Maj. zu Hispanien zc. haben Ire F. G. nit willen unterlassen E. Excellenz dises durch mich als iren unterthanigen Dienern ganz freundlicher und vertrauter Neinung zu verständigen wie so gleichfalß auch alles der Königl. Maj. zu Hispanien zuzuschreiben Furhabens.

Dieweil aber, durchlauchtiger gnediger Herr, dise Dingen one papstliche Autoritet nit khunten zum Endt gebracht werden und Ire Furstliche Gnade in gute Ersarung khomen, in wie großen Gnaden Euwere Excellenz pei der Papstl. Heisligkeit durch Ire Verdiensten sehen, lassen sp dieselbe Euwere Excellenz ganz frundtlich ersuchen, daß sp dise Sache durch ein ernstlich schreiben an die Papstl. Heiligkeit wille recommandiren und furderen mit sollicher Affektion wie sp in ans dern Irer F. Gnaden Sachen zu gebrauchen pslegt.

Das Schreiben aber, so E. Excellent berhalben an Papstl. Heiligkeit werdt thun lassen, wolten Ire F. G., daß es zu Iren Handen sambt ainer copei durch mich pracht mocht werden, damit sy es hinfurter neben Iren schreiben an die Papstl. Heiligkeit schicken mochten zu irster guter Gelegenheit und wo sy Ew. Excellent hinwiderumb frundtlichen Dienst erzeigen khunten, wolten sy jederzeit willig erfunden werden".

Darauf habe Herzog Alba etwa Folgendes erwiedert: Er sei dem Herzog Wilhelm besonders gewogen und habe an der Coadjutorwahl-Angelegenheit eine besondere Freude, hoffe auch, daß dasselbe bei dem Könige von Spanien der Fall sein werde, da die Sache der Ruhe und dem Frieden der Niedererblande dienlich. Er wolle "durch eine Post, die er innerhalb zwei oder drei Tagen in Hispanien zu sertigen Vorhabens sleißiglich an die Königl. Maj. schreiben und sie dewegen, daß sie von stund an der Päpstl. Heil. diese Sache schriftlich besehle und recommandire und sodald er solche der Königl. Maj. Briese überkommen, werde er seine Briese an die Päpstl. Heiligkeit auch dabei thun und beide zugleich hierher an seine Liebe (den Herzog) senden und dieweil dies alles in kurzer Zeit geschehen kann so rathe er treulich daß man mit dieser Sache an die Päpstl. Heiligkeit zu gelangen so lange warte die solche Königliche und seine (Herzog Alba's) Fürsschriften angekommen".

"Daß aber er gleich jetz solte fur sein Person dise Dinge bei der Papstl. Heil. schriftlich recommandiren laut meiner Petition das where ime bedencklich, dieweil er Irer Majestät Subernator in disen Landen ist, forchte auch, wurde wenig würsten zc. begerete derhalben, daß Ire Liebe die kurtze Zeit Geduld haben wolte biß der Kun. Maj. Furschrift auch ankhomen".

Darauf habe Masius nochmals gebeten, daß Alba nicht als Gubernator der Riederlande, sondern als Privatmann und Freund Herzog Wilhelm's an den Papst schreiben möge. Alba habe erklärt, daß er sich dies weiter überlegen wolle und damit sei Masius vorläufig entlassen worden.

Am anderen Tag sei Alba's Sekretär Scharenberger zu Masius gekommen und habe ihn gebeten, sich mit ihm zu dem Präsidenten Biglius zu begeben, um 1572 bessen Meinung anzuhören. Biglius habe nach Anhörung der Sachlage sich in Jan. 22. Masius' Sinn ausgesprochen und als man Alba davon Kenntniß gegeben, habe letzterer sich gleichfalls bereit erklärt, auf die Wünsche Herzog Wilhelm's einzugehen.

Auf Grundlage eines von Masius versaßten Concepts sei das Vorschreiben an Se. Heiligkeit sestgestellt worden, von welchem Masius in der Anlage eine offene Copie überschicke<sup>1</sup>), während das Original verschlossen beiliege. Gleichzeitig erfolge ein Brief Herzog Alba's an den Herzog Wilhelm anbei.

Schließlich habe er (Masius) auch noch Empsehlungsschreiben des Gubernators von Antwerpen, Perenot von Granvella an seinen Bruder den Cardinal

Granvella ausgewirkt, die er folgen lasse.

"Diß ist gnediger Furst und Herr was von wegen E. F. G. ich habenden Befelchs dißmall im Niderlandt ausgericht und thu E. F. G. mich in Unterthanigsthait zu Gnaden befelhen. Datum 2c."

# 108. Entwurf eines Schreibens Herzog Wilhelm's an den Cardinal Granvella. Ohne Datum (1572).

DR. 2..A. €. 10. — Conc.

Bitte um Befürwortung ber Coabjutorwahl.

D. Dat. Sowohl der Herzog als Bischof Johann hätten in Erfahrung gebracht, daß einige Fürsten nach dem Stift Münster strebten sobald der Bischof gestorben sei, um die Religion in demselben umzustürzen.

Das werde für das Bisthum, für Cleve und für die Niederlande die schlimm= sten Folgen haben, wie der Cardinal aus seiner Kenntniß der niederländischen Verhältnisse wissen werde.

Er bitte beßhalb, daß Granvella bei Sr. Heiligkeit die Bestätigung der Coadjutorwahl Johann Wilhelm's befürworten wolle.

### 109. Schreiben Herzog Wilhelm's an Herzog Alba. Jülich 1572 Febr. 8. D. Jül. Berg. Fam. SS. 284. — Conc.

Bittet um Befürwortung eines clevischen Gesuches an ben König Philipp von Spanien.

Rebr. 8. Nachdem Herzog Alba seine Bereitwilligkeit zur Beförderung der Coadjutors wahl-Angelegenheit zu erkennen gegeben habe, übersende Herzog Wilhelm beisliegend eine Bittschrift an König Philipp von Spanien und ersuche den Gubers nator dieselbe an seinen Herrn gelangen zu lassen und ihm mitzutheilen, daß das Werk zu Beförderung der Ehre Gottes und der allgemeinen christlichen Kathoslischen Religion gereichen solle. Sobald die Briefe angekommen seien, bitte der Herzog um Übersendung derselben.

### 110. Aus einem Schreiben des A. Masius an H. Olisläger. Zevenar 1572 Febr. 13.

M. Cleve-M. 2.-A. 181. - Or.

Die Jugend des designirten Coadjutors werde ihm im Wege stehn. Man müsse diesen hinderungsgrund in den Briefen möglichst abschwächen. Er habe auch

<sup>1)</sup> S. Acten Nr. 105.

an Taxis geschrieben, der in Rom viel vermöge. Die Schreiben nach Rom müßten wohldurchdacht sein. Der Bischof von Münster müsse von ihrem Inhalt zuvor in Kenntniß gesetzt werden.

Ego suspicor, pueri nostri aetatem vel solam nobis obstituram, atque ideo 1572 in omnibus litteris, quibus possum rationibus difficultatem istam infringere 3001. 13. conor, sed tu, qui omnium vota audivisti, quique summo et acutissimo es ingenio meliores firmioresque credo rationes proferes.

Ego quod potui feci. Adscripsi etiam epistolam ad Taxium veredariorum magistrum Caesaris et Regis Hispanorum apud Pontificem. Non credas, in quam multis rebus ille poterit nostri homini esse adjumento, est enim rerum Romanensium scientissimus et apud omnes non solum gratiosissimus, verum etiam auctoritate atque existimatione prudentiae magnus.

Ego eum privatis quoque litteris cohortabor et faciet scio lubentissime quidquid poterit. Amat enim me mirifice, ita ut nullus praetereat mensis, quo non ter quaterve ad me scribat quamvis ego respondeam rarissime.

Velim ubi transcribi curaveris omnes istas litteras, ne obsignentur nisi prius ad me missae fuerint; noli enim nisi emendatissimas mitti Romam. Sed existimo opus esse, ut Episcopus Monasteriensis quoque viderit priusquam obsignentur. Debent enim consentanea inter se esse quae ille scripturus est et quae nos. Sed haec vos despicietis vestris consiliis, ego meo functus sum officio.

### 111. Herzog Alba an Herzog Wilhelm von Cleve. Brüssel 1572 Febr. 22. D. Jül. Berg. Fam. SS. 284. — Or.

Berspricht die Befürwortung einer clevischen Bittschrift bei König Philipp II.

Herzog Alba habe das Schreiben Herzog Wilhelms vom 8. Febr. nebst Febr. 22. dem für Se Königl. Majestät von Spanien bestimmten Packet empfangen und das letztere nebst Besürwortung der darin vermeldeten Angelegenheit nach Mas drid gelangen lassen.

"Nun were es solcher ermanung von unnöthen gewest, dan wir unserm vorigen Erdieten nach Ir Kun. Maj. Gelegenheit dieser Sachen zugeschrieben und mit solchem getrewen Bleiß recommendiert haben, dermaßen das wir zweissels ohn, Ir. Kun. Maj. die werden solich werkh dieweil es surnemblich zu der ehre Gottes und Besurderung der christlichen und Catholischen Religion gemaint mit allem getrewen vleiß besurderen helsen, indem dan E. L. jeziges schriftlich ersuechen insonderheit auch surtreglich sein und desto mehr ursach geben wirdet solich gemainnuzig werk zu besurdern, darzu wir neben Uberschickung E. L. selbst schreiben Ir Kun. Maj. abermals unterthenigst wollen ermanen und dabei die Anstellung thun, das Ir Kun. Maj. Besurderungschrift mit erstem zu unsern Handen gebracht und E. L. sorter zugeschickt solle werden. Dan E. L. in dem und mehrerm angenembe nachparliche Dienst zu erweisen seindt wir freundtlich wol genaigt. Geben" 2c.

# 112. Schreiben König Philipp's von Spanien an seinen Bevollmächtigten am papstlichen Hose. Madrid 1572 Febr. 24.

Dt. Cleve-Mart. 2.-A. 181. — Gleichzeitige übersetung.

Der Bischof von Münster begehre nach Herzog Alba's Mittheilungen wegen ber vielen Sekten in seinem Hochstift und ber von ben protestirenden Fürsten brobenden Gefahren die Wahl eines Coabjutors. Im Hinblick auf diese Umstände, welche Herzog Alba auch bereits nach Rom gemeldet habe, sende der König den Gestandten den beiliegenden Crendenzbrief an Se. Heiligkeit und der Bevollmächtigte möge nach Inhalt dessen, was Herzog Alba ihm schreiben werde, beim Papst suppliciren.

Don Johann de Cuninga, unser Rath und Ambasciator! Nachdem ich ver-1572 standen auß Schreiben des Herzogen zu Alva, daß der Bischof Zu Munster mit Bewilligung seines Capittelß begert, daß die Päpftl. Heiligkeit ime gebe zum Coadjutor in berselbigen Kirchen und Bisthumb ben anderen Son des Hertzogen zu Cleff, darumb daß im dunkt, daß er dardurch versichert sein werdt vor der großen Gfahr, deren er sonst zu besorgen hat von wegen der großen Anzahl dero Repereyen als Widerteufer und andere Sekten so in dem Bisthumb sich erhalten, baraus bann er sorgt, daß Jemants von den protestirenden Fursten das Biß= thumb invadiren mochte und auß anderen bewechlichen Ursachen, wilche Fr außdrucklichen werdet entweder verstanden haben ober noch verstehen aus obgesagtes Hertogen zu Alva Schreiben. Dieweil dann dise Ursachen so hoch zu achten da= mit im selbigen Bisthumb die driftliche Religion und Gehorsam gegen ben Stull zu Rhom erhalten werde wie bann gemelter Herpog an Fre Hayligkeit geschrieben hat, habe ich auch gleichkfals und auß denselbigen Ursachen und sonst von wegen des guten Willens, den ich sonderlich zu dem obgemelten Hertzog zu Cleff und seine Kinder trage und ire Wolfart begere nit mogen unterlassen beiverwarten Crebenzbrief zu schreiben, deß Inhalt ir vernehmen werdet auß der Copei.

Demnach lege ich euch auf und befehle euch, daß Ir nachdem der gemelter Herhog von Alva, wilcher euch disen Brief werdt zusenden, euch wird ermanet haben, diesen Brief gebt in Handen von seiner Hayligkeit und nach Inhalt dessen, so er Herzog zu Alva euch werdt schreiben die Päpstl. Heiligkeit von meinetwegen suppliciret mit großem Flehen und Bitten, daß seine Heiligkeit sich gevallen lasse dem obgemelten Bischof von Munster zu ainem Coadjutor zu geben den andern Son deß ermelten Herhog zu Cless in derselben Kirchen und Bisthumb und mit im zu dispensiren von wegen der Minderjährigkeit wie er Bischoff und sein Capittel begeren und daß Ir seiner Heiligkeit surhaltet die Ursachen, warumb der Bischof solchs begeret, auch die Qualitet und Gelegenheit der Person des obgesagten Sons des Herhogen und das groß Wolgesallen so ich dran haben werde und sunst andere mehr Ursachen, die der Herhog an Euch schreiben werdt oder Euch selbst zu Vorderung dieses Handels dienlich zu sein dunken werden. Und Ir sollt mir ze wissen thun, was Ir in diesem außgericht, denn solches zu versnehmen werdt mir aine Freudt sein.

# 113. Schreiben König Philipp's von Spanien an Papst Pius V. Masbrid 1572 Febr. 24.

M. Cleve-Mark. 2.-A. 181. — Gleichzeitige übersetzung aus bem Original 1).

Beglaubigt den Johann de Zuninga als Bevollmächtigten in der Coadjutorwahl-Angelegenheit und befürwortet die Beförderung des zweiten Sohns des Herzogs von Cleve.

Hahligster Vatter. Ich schreibe an Don Johann de Cuninga meinen Amsbasciator, daß er Ewer Heiligkeit von meinetwegen supplicieret und furpringet,

<sup>1)</sup> Das letztere beruht nicht bei ben Acten im Staatsarchiv.

was E. Heiligkeit von Ime vernhemen werden betreffend das Begehren des Bischofs zu Munster, nämlich daß ime zum Coadjutor geben moge werden der ander Febr. 24. Son des Herhogen zu Cleff. Pitte barumb E. Heiligkeit wille ime fulkhomenen Glaub und Crebent giben in dem, so er beßhalben anzaigen wirdt und sich ge= fallen laffen vorgesagten Coabjutor ime bem Bischoffen zu geben und ber Min= derjährigkeit halben mit ime zu dispensiren, dieweil die Ursachen warumb der Bischoff sollichs begert bermaßen geschaffen sein, daß billig ime diese Begnadigung beschehen sollte, neben dem daß ich sovill den Son des Herhogen zu Eleff betrifft, gegen den ich sonderliche Liebe und geneigten Willen trage von wegen der Berwandniß und Freundtschaft, die zwuschen uns ist und aus andern Ursachen, dies von Ew. Heiligkeit für eine sunderliche große gnade halten werde, wie Don Johann berselben weiter wird anzaigen, zu dessen Relation ich mich remittere. Der Almechtige Gott 2c.

#### 114. Schreiben Herzog Alba's an Herzog Wilhelm von Cleve. Bruffel 1572 März 6.

DR. Cleve-Mart. 2.-A. 181. — Cop.

Es seien neuerbings Rachrichten an ihn gelangt, an welchen bem Bergog Bilhelm sonderlich gelegen. Er (Alba) bitte, ben Masius zu ihm nach Brüssel zu senden.

Nachdem E. L. derselben Rath, den Ersamen und hochgelerten unsern lieben März 6. besonderen Andream Masium der Rechte Doctorn etlicher Frer eigen sachen halb wie E. L. bewuft unlangst zu uns geschickt und uns aber seibher etliche Ding angelangt, so eben diese Sach berühren thun, daran unsers Erachtens E. L. inson= berheit gelegen, berhalben und bieweil nun solche Sachen bermaßen beschaffen, bas wir uns E. L. und bem gangen Handel zum Besten mit ermeltem Masio gern personlich underreden und volgendts burch ime umb mehrer vertrewlichen Sicherheit willen unser Gemuet und Meinung ferner an E. L. gelangen lassen wolten, so begeren wir gant freundtlich, E. L. die wollen zu erster Frer Gelegenheit gebachten Masium hieher zu uns fertigen, ime der Sachen Notturft mundtlich haben zu entbecken. Soliches wirdet E. L. selbst zum Besten gedeihen und wir seind derselben in diesem und mehrerm angeneme Dienst zu erzeigen freundtlich woll geneigt 1).

### 115. Schreiben Maximilian II. an Herzog Wilhelm von Cleve. Wien 1572 März 25.

D. Jülich-Berg. Fam. G. 28. — Dr.

Zeigt an, daß er bem Buniche bes Herzogs gemäß, die Bestätigung ber Coabjutorwahl beim Papft befürwortet habe.

Er habe den Brief des Bischofs, worin die Caodjutorwahl Johann Wil= März 25. belms angezeigt und die Befürwortung berselben in Rom nachgesucht werde, erhalten.

"Sovil nuhn erstlich berürte Tractation und D. L. vorhaben betrifft, las-

<sup>1)</sup> Am 14. März erwiedert ber Herzog, daß er ben Masius auf das förderlichste nach Briffel abordnen werbe.

1572 sen wir uns solches als das an ime selbst ganz erbar löblich und gottselig, auch März 25. zweiffels one nit weniger D. L. Landen und Leuthen als dem Stift Münster zu allem gutem, Rhue, Friden und Wolfarth gedehen wirdet gnediglich wol gesfallen".

Die begehrten Vorschreiben habe er in bester Form verfertigen lassen, und wenn er etwas Weiteres dem Herzog oder seinem Hause zu Gute thun könne, so sei er gern bereit. —

### 116. Schreiben Herzog Wilhelm's an die Amtleute. Cleve 1572 März 291).

D. Jul. Berg. Geiftl. SS. Rr. 9. - Cop.

Wieberholung des Edicts vom 16. Juli 1571. Die Pastoren sollen beim bevorstehenden Osterseste die alten löblichen kirchlichen Ceremonien halten. Anklindigung der Entsetzung der Ungehorsamen.

Wärz 29. Wie woll wir nu zu mehrmaln und noch jungst am 16. Juli vergangenen 71. Jars euch und andern unsern Ambtleuten und Bevelhabern schreiben und bevelhen lassen, wie man sich in Religions- und Kirchen-Sachen bis zu weiterm unserm Bescheid und Bevelh zu verhalten, so spuren wir doch, das dessen unge- acht nit destoweniger damit große Ungleicheit in etlichen unsern Emptern gehalten und unsern vorigen Bevelhen nit wie sich gebürt nachgesetzt, dessen wir uns dan dermaßen nit versehen.

Ist bemnach abermals unser ernste Meinung, daß ir vorgemelter unser letzen Bevelschrift in unserm Ambt euers Bevelhs mit allem Bleiß nachthommet, damit gegen diß vorstehend heilig Hochzeit Ostern alle Sachen in den Kirchen Christlich und ordenlich gehalten, furnemblich aber das hochwirdig Sakrament des Altars mit vorhergehender Beicht und Absolution unter dem Ambt der Cathoslischen Meß, doch in einer oder beider Gestalt nach eines Jedern Gewissen voriger unser Zulassung christlich ausgespendt zu dem bei diesem und andern Sakramenten und Gottesdienst die alte Kirchische lobliche Ceremonien gehalten und nach eines jeden Kirchendieners eignem Gedünken nit abgeschafft noch ein sonders durch sie angericht werde. Dan welche Kirchendiener sich hierin Catholisch zu erzeigen nit gesinnet, den oder dieselbige uns namhaft zu machen, damit sie folgends durch uns des Kirchendienstes entsetz und andere an ire statt gestelt werden.

Wie ir auch unsere Underthanen zu berichten, sich desfals alles gebürlichen und schuldigen Gehorsams zu erzeigen und von der christlichen Gemeind nit absondern, so wir sonst, wie sie zu erachten, gebürlich Einsehens derwegen zu thun nit kondten umbgehen. Geben 2c.

# 117. Relation des Andreas Masius über seine Zusammenkunft mit Herzog Alba am 29. März 1572. Ohne Ort u. Datum (1572 April).

M. Cleve-Märt. 2.-A. 181. - Or.

König Philipp habe anfänglich ein Wohlgefallen an ber Coabjutorwahl Johann Wilshelm's gehabt. Neuerdings sei Alba zu Ohren gekommen, daß ber ältere

<sup>1)</sup> Abgebruckt bei Jacobson Kirchen-Recht f. Rh. u. W. Urkk. S. 5. Doch weicht bie uns vorliegende Copie dadurch von der Borlage ab, welche Jacobson gehabt hat, daß sie den 16. Juli statt des 1. Juli 1571 nennt.

Bruder Carl Friedrich am taiserlichen Hose sich ber tatholischen Religion nicht gemäß halte. Daraus müsse man auch auf die Erziehung des Jüngeren Schlüsse ziehen. Er tönne die Wahlangelegenheit nicht befördern, dis er hierüber weiteren gründlichen Bericht empfangen habe. — Masius habe sich bemüht Alba's Bedenken zu zerstreuen. Aber der Herzog sei bei seiner Meinung geblieben.

Am 29. März habe er eine Privataudienz bei Alba gehabt. Nachdem (1572 Wasius die freundliche Erbietung seines Fürsten ausgerichtet, habe Alba ihm April). folgende Eröffnungen gemacht.

"Die Königl. Maj. zu Hispanien hette ain allergnedigst Wolgefallen gehabt ab dem, daß Frer F. G. junger geliebter Son solte zum Coadjutor zu Munster gemacht werden, waß auch nit allain wol zufrieden gewesen, daß er, Herhog zu Alba, sur sein person meinem gnedigen Fursten und Herrn surschrift an die Papst. Heiligkeit mitgethailet, sonder hette selber alßbaldt Irem Legato, der zu Rhom bei dem papst residert thun ernstlich schreiben und beselhen, solliche Coadziutori in namen Irer Maj. uff das allersleissigist, dei der pabstlichen Heiligkeit ze sorderen und dem, so von wegen deß Bischoss zu Munster oder Iren F. G. derhalben gen Rhom werde abgesertigt, alle mogliche Hust und Beistandt ze laizsten zc. und sollich schreiben hette ire Maj. alberaith zu seinen, daß Herhogs von Alba, handen geschickt und er, Herhog zu Alba, hett es auch bei sich.

Dieweil aber hie und zwüschen er, Herhog zu Alba, schriftlich bericht, daß meins g. F. und Herrn geliebter älter son sich am kapserlichen Hove der algemainer Christlichen religion nit allerding gemäß halten soll und nämlich in dem, daß sein Gnaden am vergangen Weinnächten nit anders als sud utraque specie communicirn willen, darauß dann allerlay ze vermuthen von deß jungern Herrn Seucation 2c. Er aber, Herhog zu Alba, der Kon. Maj. Gemuth dermaßen wuste, daß Fre Maj. sovern dise Dinge also, ein groß Bedenkhen haben wurde die obgesagte Coadjutori fordern ze helsen 2c. khunte er, Herhog zu Alba, sollich schreiben noch zur Zeit nit von handen giben noch meinem gnedigen F. und Herrn zu khomen lassen, diß er aller Ding grundtlichen Bericht empfangen hette, damit es die Kon. Maj. folgents alß sy solliche Neuwerungen in der Religion vornhemen nit widerrusen thäte, welchs dann ain großes geschray und gerucht machen wurde.

Begerte derhalben, ich wolte bei seiner F. G. und derselben Räth dran sein, daß ime (dem von Alba) grundtlicher Bericht forderlich mochte zugeschriben werden.

Darauf habe ich unterthaniglich geantwordt, dieweil mein gnediger Furst und Herr nit gewust, was seine Excellenz mir furhalten und anzaigen wurde, khunte von wegen Irer F. G. ich daruff nit antworten, aber, sur mein Person zureden, wuste ich aigentlich, daß hochermelter Irer F. G. älter son in der Catholischer Religion dißher erhogen und Catholicos Preceptores gehabt, wie dann seiner F. G. Preceptor Stephanus Pigius zu Brussel genugsam bekhandt. Ob aber Ire Gnaden sud utraque specie communicerten oder nit das khunte ich nit fur gewiß sagen, dieweil ich nit dapei gewesen. Wen sy es aber also hielten das wurde meines achtens nit der Catholischer Religion zuwider, sonder daher khomen, daß es numehr aine lange Beit her bei vilen in teutscher Nation, so dannocht sich pro catholicis halten also geübt wurd und besto mehe, daß die Kais. Maj. selbs (wie ich bericht) auch sud utraque specie communiceren solte. Es hette auch das

(1572 Concilium Tridentinum (meins behaltens) der bapft. Heiligkeit haimgestalt in April). dem ze dispensirn wie auch dieselbe alberaith mit etzlichen dispensirt haben solte.

Darauß wol ze vernhemen, daß die Communion sub utraque specie nit articulus hereticus where, sonderlich wenn sy nitt zu verachtung dero gesatz der hayligen Kirchen geschähe 2c.

Bu dem, ob schon Irer F. G. älter son sub utraque specie communicerete khunte das den Jungern nit betreffen, dann ichs gewißlich darfur hielte, daß der Junger dißher nit communicert habe. So wheres auch in den Capitulationen außdruglich versehen, daß im Fall seine Gnaden kunftiglich sich nit allerding der Catholischer Romischer Kirchen (so vill die Religion betrifft) gemäß hielten, alle Handtlung der Coadjutori gant nichtig und onbundig sein und pleiben solte. Darumb khunte sich die Kon. Maj. oder auch seine (deß Herhogen zu Alba) Exscellent in recommendation hochermeltes Jungeren Herrn khainswegs vergreiffen".

Darauf habe er um Zustellung des Königlichen Schreibens gebeten. Aber Herzog Alba sei in seiner vorigen Meinung beharrlich geblieben. Daß der Kaiser sub utraque communicire sei ihm nicht bekannt, obwohl er dem sleißig nachgesfragt habe.

# 118. Instruktion für Andreas Masius als Gesandten an Herzog Alba. Cleve 1572 April 22.

D. Jul. B. Fam. 65. 28. — Conc.

Befehl, bem Herzog Alba zu versichern, daß der Herzog Wilhelm seinen äußersten Fleiß anwenden wolle, um seine beiden Söhne in der Römisch-Katholischen Kirche zu erziehen.

April 22. Masius soll nach Ueberreichung seiner Crebenzschrift dem Herzog freundliche Erbietung thun.

"Volgends vermelden, wie wir desihenigen, was S. L. der bewußten des Stifts Munster Sachen halb betr. die Coadjutorie vor unsern Sohn Johans Wilhelm mit ime vertreulich unterredt bericht und theten uns gegen S. L. bevorab der freundtlichen Zuneigung, so die Kun. W. zu Hispanien gegen uns und unssere junge Herschaft truegen, das sie ire befurdernißschrift derhalben aus sonderm tragenden freundlichen Gemuet uns mitgeteilt und durch S. L. ins Werk gesstelt auf dienstlichst und fleißigst bedanken.

Als aber S. L. ime (Masio) gnediglich entdeckt, obwol Ire Kun. Wirde Irem Legato, so zu Kom residirt, schreiben lassen basselbig auch zu S. L. Handen geschickt, und ab solchem vorhabenden Werk der Coadjutorei ein gnedigstes Gesfallen truege, daß bennoch Sr. L. darzwischen schriftliche Anzeig einbracht, wie unser geliebter eltister Sohn Carl Friderich an der Rom. Kais. Maj. unsers allergnedigsten Hern Hof der allgemeinen Christlichen Religion zuwider in Verzänderung etlichermaßen eingelassen und nit allerding gemeß sich verhalten und in vergangenen Weinachten undter beiderlai Gestalt communiceren wollen, darburch dan zu vermuten, das unser Junger Sohn Johann Wilhelm gleicher Education (sei) und Fre Kun. W. vielleicht sich beschweren wurde das obgedachte Coadjutorei-Werk zu furdern und Irer L. die Schriften aus der Hand zu geben diß sie deren Dingen grundtlichen Bescheid empfangen, bedenklich (sei) — so solle er darauf nachsolgenden Bericht S. L. furdringen: Wie S. L. es in der War-

heit dafur halten solten, das wir beibe unsere geliebten Söhne Carl Friedrich und Johans Wilhelmen biß anher anders nit als Catholisch erziehen lassen, auch April 22. solche Präceptores, Aufseher und Vorstender inen vorgestellt, die derselben Ra= tholischen Religion seien. Soviel dan die Communion in beiderlei Gestalt undter einer Catholischen Meß zu empfangen berurt, was bessen etwan zu Wien am Kaiserlichen Hof beschehn, solchs were uns zur Zeit nit bewust, hielten es doch bafur, das es keinswegs zu Veracht der Christlichen Katholischen Religion oder einiche Verenderung oder Neuerung dardurch anzurichten gemeint, sonder one Zweifel mit allergnedigstem Vorwissen Ihrer Kais. Maj., dahin wir unsern Sohn unlangst zu furstlichen tugenten und driftlichen Sitten zu erziehen geschickt, furgenommen.

Unser Junger Sohn aber Johans Wilhelm hett die Communion des hochwirdigen Sakraments noch nit gebraucht. So weren wir auch anders nit gefinnt als denselben wie in der alten Catholischen Religion und Römischen Kirchen herbracht erziehen und leben zu lassen, als bann auch burch die Capitulation dieser und aller ander Zweifel hinweggenommen, welchs aus beiverwahrten Ertracten, die unser Gesandter S. L. zuzustellen genugsamb zu ersehen. Weren auch ber endtlichen Meinung, inen alßbald an ein Collegium, da die Catholische Reli= gion, alte Römische Kirchen-Gebrauche und Ceremonien durchaus gehalten und volgends wan er zu etwas mehrerem Alter erreicht auf eine unverdächtige Catholische Universität zu schicken und an unserem eußerstem Bleiß nichts erwinden zu laffen, sonder was deßfals uns als einem driftlichem Batter zustunde, dazu wir uns auch schuldig erkennten alles das furwenden und befurdern zu helfen erbietig, damit er bei ermelter Religion verharren und demjenigen was der Capitulation gemeß nach gesetzt wurde.

Demnach were unser freundlichs Gesinnen an S. L., die wolten mit Bleiß baran sein und verfuegen damit das . . . . Vertrauen so wir der Verwandtniß nach zu der Kun. W. zu Hispanien tragen und haben noch auch S. L. guter Will gegen uns in diesem gottseligen aus keinem gesuchten eigenut, Sonder Gott bem Allmächtigen zu Ehren (angefangenen) christlichen Werk, so zu Erhaltung der Katholischen Religion und zu guter Sicherheit beiderseits genachbarten Landen und Unterthanen angefangen nit abgewendt noch entogen, sondern die verfertigte Furschriften, deren zu unserm Vorhaben alda zu Rhom nach Not= turft zu gebrauchen gutwillig volgen zu lassen."

Dessen wolle sich der Herzog zu Seiner Liebben freundlich getrösten.

### 119. Aus einem Schreiben Herzog Wilhelm's an Herzog Alba. Cleve 1572 April 22.

D. Jul. Berg. Fam. 66. 28h. — Cop.

Der Herzog habe den mündlichen Bericht des Masius entgegengenommen und sende mit gegenwärtigem Schreiben ben Masius zur Abstattung der personlichen Antwort an Herzog Alba.

#### 120. Aus einem Schreiben Herzog Alba's an Herzog Wilhelm. Bruffel 1572 Mai 3.

D. J.B. Fam. SS. 280. — Dr.

Nachdem Alba des Masius Werbung angehört zweisle er nicht mehr, daß Wai 3.

Herzog Wilhelm das Werk der Coadjutorie dahin richten werde, daß es zu Beswai 3. förderung und Erhaltung der rechten wahren alten Catholischen Religion gelange. Deßhalb habe er (Alba) die Fürbitte des Köngs von Spanien an den Papst dem Masius aushändigen lassen.

#### 121. Schreiben des Churfürsten August von Sachsen an Herzog Wilhelm von Cleve. Dresden 1572 Mai 9.

D. Jül. Berg. Fam. 68, 28a. — Dr.

Da Bischof Johann von Münster bem Erzbischof von Bremen früher die Coadjutorie versprochen habe, so hoffe der Churfürst, daß der Herzog von Cleve von der Bewerbung für seinen unmündigen Sohn zurücktreten werbe.

Wai 9. Wir wollen Ewer L. freundlich nicht verhalten, das an uns gelanget, ob wol der Erwirdigft und hochgeborne Furst, Ersbischof Heinrich zu Brehmen hies bevorn von dem Bischoffe zu Munster 2c. wilserige Erclerung und Erbieten bestommen, das Sein Ersbischofs Heinrich Liebbe zu der Coadjutoren des Stifs Osenabrück vor andern befördert werden solte, wie sich doch sidermals Sein des Bischoff Liebden Gemüth etwas geändert und kälter wurden, auch surnemlich under anderm dit die Ursache sein magk, das E. L. im Werk stehen sollen, deren jungern Sohn etwa von Neun Iharen des orts underzubringen wie E. L. aus beiliegenden Copeien mit A. und B. 1) des bei dem Bischofe zu Munster beschesenen Andringens und darauf erfolgter Antwort zu vernehmen.

Wan dan ermelter unser Ohem die oberwente Erclerung und Erbieten albereit erlangt, wir auch in keinen Zweisel setzen es werde das Capittel, als ben welchem die Sachen surnemlich stehen sich auf unsere Furschrift und deren darinen bewegenden Umbstenden und Ursachen willsarig erzeigen und befinden lassen, als wollen wir uns freundlich versehen, da Ewer L. Irem unmundigen Sohne zum Besten etwa was des orts zu besördern vorhetten, wie wir es doch vieler Ursachen halber nit dasur halten, E. L. werden auf der Sachen itzigen Bericht nicht alleine davon gutwillig abestehen, Sondern auch unserm Ohem zu Erlangung dessen alle guthe Besörderung thun helsen.

Das wirdet S. L. gegen E. L. mit freundlichem Dank eingebenk zu sein wissen. Und wir seind E. L. freundlich zu dienen willig. Datum 2c.

### 122. Relation des Andreas Masius über seine Werbung beim Herzog Alba. Cleve 1572 Mai 11.

D. J.B. Fam. SS. 28. — Dr.

Nachdem er seine Werbung vorgetragen, habe Herzog Alba schriftliche Überreichung ber clevischen Zusagen wegen ber Erziehung ber Prinzen verlangt. Masius habe barauf seine Instruktion übergeben. Am 4. Mai seien ihm (Masius) bie erbetenen Schreiben ausgehändigt worden. Am 3. Mai habe Herzog Alba wegen ber Bersammlung von Kriegsvolk in Köln und Jülich Borstellung thun lassen.

Mai 11. Nachdem er (Masius) am 26. April zu Brüssel angekommen habe er am 28. beim Herzog Audienz gehabt und dem Wortlaut seiner Instruktion<sup>2</sup>) seine

<sup>1)</sup> Die beiben Schriftsticke liegen bei ben Acten D. Jill. Berg. Fam. SS. 284.

<sup>2)</sup> S. bas Actenstild vom 22. April 1572 Nr. 118.

Berbung vorgetragen, worauf Alba die zuvorkommenbsten Versicherungen über seine guten Absichten abgegeben habe.

Mai 11.

"So vill aber den Scrupulum thäte belangen, warum ir bißher die Furschrift der Kön. Maj. in Beforderung der Coadjutorei geschrieben herauß zu giben bedenklich gewesen, were sollich Bedenken nit von der Kön. Maj., sonder von ir selbs gemacht worden, barumb bas ir allerlei von E. F. G. geliebten Son, der an Rais. Maj. Hoff ist, zugeschrieben und furkhomen gewesen. Was aber ich jet von wegen E. F. G. Frer Excellenz furgetragen, das sollte ich ir auch schriftlich zustellen, sich daruff destobesser haben zu bedenken und ich sollte ainer forderlicher Antwort von irer Excellenz gewertig sein.

Dieweil ich nun, gnebiger Furst und Herr, alberaith auf eine Borsorg ben Inhalt meiner Instruktion in Italienischer Sprachen gestalt, habe ich benselben alßbaldt Frer Excellenz überreicht und daruff gebetten, Sy wolte die Sache dahin bedenken, daß ich mochte aine gute und meinem gnedigen Herrn angenäme Antwordt erlangen.

Am nechstfolgenden Tag ist der Sekretari Urban Scharenberger zu mir khomen in meine Herberg und hat mir angeheigt, daß Fre Excellenz ime befolhen mit dem Herrn President Biglio (wilcher Leibsschwachheit halben nit gen Hoff gehen khunte) auß diser Sachen zereben und deß räthliche Meinung zehören und Sr. Excellent die zereferiren. Ich aber gnediger Herr hatte zevorn alle mugliche Furbauwung bei dem Herrn Biglio gethan und seine Erwurde von wegen E. F. G. gepetten, wenn sy in diser Sachen um rath gefragt wurde, das best darzu zu= sagen.

Disem allem nach hat mich am 2ten May ber hochermelt Herpog zu Alba zc. widerumb zu sich in die Chamer beschaiden lassen und gesagt, er hette alles was ich ime furpracht wol uberlacht und dieweil er alzeit von Kön. Maj. im Befelch gehabt E. F. G. in allem so billig und moglich zuwilfaren, er auch fur sich selbs darzu von Herzen genaigt, where er entschlossen, der Kön. Maj. verfertigte Furschriften, nämlich an iren Ambassabor zu Rhom, Don Johann de Euninga und an die Papst. Heiligkeit E. F. G. durch mich zukommen zu lassen, die nach Notturft zu Rhom haben zu gebrauchen und er wolte von wegen der Kön. Maj. E. F. G. frundtlich ermhanet und gepetten haben, deß sy iren geliebten Jungeren Son also wolte in der Catholischen Religion auferziehen lassen, daß er sollichs hohen geistlichen standts würdig sein und ime befohlene Rirch kunftiglich der= maß regieren mochte, daß Frer Maj. anstoßende Erblanden dardurch in allen Chriftlichen gottsaligen Handel Wandel und Leher gebeffert und gestarct, auch Frer Kön. Maj. vatterliche Lieb, Affektion und Zunaigung, so sy sonst zu E. F. G. und berselben geliebte Khinder von wegen der Verwandnuß tragen von Tag zu Tag gemehret und confirmirt würde.

Hiruff habe ich nach geburlicher tanksagung seine Excellent von wegen E. F. G. gepetten, Sy wolte bisen iren frundtlichen Willen gegen E. F. G. continueren, auch sovill ir moglich durch tagliche Intercession der Kon. Maj. vatter= liche Zunaigung ftarken und meheren. Dann sollichs one Zweiffel zu Wolfart und guter Sicherheit beiberseits genachbarte Lande und Unterthanen gant bienlich sein wurde."

1572 Am Sonntag, den 4. Mai seien ihm die erbetenen Schreiben zugestellt wors Mai 11. den, welche er beifüge.

#### Bettel.

Auch gnediger Furst und Herr ist der Sekretari Scharenberger am Sambstag den 3. tag Maji gegen Abent zu mir in meine Herberg khomen und mir gessagt, daß ime der Herhog zu Alba, sein gnediger Herr gnediglich befolhen, mir anzuzeigen, daß am selbigen tag Frer Excellenz furkhomen als solte in der Stadt Söln und in E. F. G. Furstenthumb Gulich haimlich Ariegsvolk angenomen wers den der Kön. Maj. von Hispanien zuwider, um den Rheinstrom abzusaren und sich mit Frer Maj. Feianden in Holland und Seland zu versamblen und E. F. G. von wegen Frer Kön. Maj. hochst zu pitten, daß sy in disem zeitliche versehung thun lassen und iren Ambtleuten keinswegs gestatten wolten in Dingen, die der Kön. Maj. so hoch schedlich sein kunten, durch die Finger ze sehen 2c. Datum ut in litoris.

- 123. Aus einem Edict Herzog Wilhelm's an den Amtmann zu Goch. Jülich 1572 Mai 17.
  - D. Cleve-Mart Ang. 2.18. 1, I. Conc.
- Mai 17. Der Herzog habe vernommen, daß zu Pfingsten allerlei Anhänger von wiedertäuferischen, sacramentirischen und andern Secten bei Goch ihre Convenstikel zu halten pflegten. Der Amtmann solle dies verhindern.
  - 124. Aus der Antwort Herzog Wilhelm's auf die Werbung des Churfürsten August von Sachsen. Düsseldorf 1572 Juni 18.
    - D. 311. Berg. Fam. 66. 284. Conc.
    - Der Herzog habe von der Bewerbung des Erzbischofs von Bremen um das Stist Münster keine Kenntniß gehabt.
- Juni 18. Der Churfürst möge es für gewiß halten, daß Herzog Wilhelm von der Ansgelegenheit mit dem Erzbischof von Bremen kein Wissen gehabt und er werde allezeit ungern etwas, was seinen nächstgesessenen Freunden zum Nachtheil gereiche, vornehmen.

Da aber der Bischof Johann von Münster und das Capitel "auf sichere gespstegte Handlung" des Herzogs jüngeren Sohn "Zu Erhaltung guten nachbarslichen sesens zu einem Coadjutor bemeltes Stifts jedoch mit vorgehens der Consirmation und Verwilligung der Päpstl. Heiligkeit freundlich aufs und angenommen" so hoffe er, daß der Churfürst dem Herzog dies in Ungutem nicht verbenken werde.

- 125. Schreiben des Kaisers Maximilian II. an Papst Gregor XIII. betr. die Coadjutorwahl in Münster. Wien 1572 Juni 20.
  - M. Cleve-M. L.A. 181. Cop.
  - Herzog Wilhelm von Jülich habe ben Wunsch zu erkennen gegeben, daß sein jüngerer Sohn, für bessen katholische Erziehung er bisher gesorgt habe und künftig sorgen werbe, zum Coadjutor in Münster gewählt werde. Der Papst möge dieser Sache nicht entgegen sein, sondern seine Bestätigung ertheilen.

Beatissime etc. Exposuit nobis Illustrissimus Dux Iuliaci Cliviae et Marchiae Consanguineus, Sororius et Princeps noster charissimus quod cum Deus Juni 20. Opt. Max. Dilectioni suae duos largitus sit filios masculos alterum eorum natu minorem Ioannem Guilielmum Nepotem nostrum charissimum ad divini nominis sui gloriam et orthodoxae Religionis Catholicae, in qua eundem hactenus paterna sollicitudine et fide educandum curaverit ac in posterum etiam curaturus sit, propagationem Ecclesiae adducere decreverit, atque hoc omnino animo et intentione, utque ea, quae Monasteriensis Ecclesiae Presulibus cum Dilectione sua et ejusdem antecessoribus, ut quorum provinciae et Ditiones diversis in locis se invicem contingant atque conterminae sint hactenus intercesserit, mutua amicitia conjunctis bonaque vicinitas magis etiam confirmetur ac tanto stabilior utrinque quies atque tranquillitas conservari queat Delectionem suam cum venerabili Ioanne Episcopo Monasteriensi et Osnabr. etc. ac honorabilibus devotis nobis dilectis Decano et Capitulo Cathedralis Eccl. Mon. in eam devenisse tractationem, ut praedictus Episcopus una cum Capitulo sub certis conditionibus ac firmissima earundem assecuratione, quorum quidem omnium exempla nobis exhibita fuerant, benevole et unanimiter consenserint, supranominatum Dilectionis suae filium Ioannem Guilielmum in Coadjutorem haud aliter tamen quam Sanctitatis V. benigno assensu et approbatione accedente, assumere.

Ideoque Dilectionem suam statuisse, Sanctitatem Vestram ea de re qua decet reverentia submisse requirere.

Nos igitur etsi non dubitamus, Sanctitatem V. huic negotio haud difficulter suum praebiturum assensum cum et eae in Coadjutorem assumendi qualitates et tractatus initi talibus pactis firmati, ut si quae hoc loci consideranda videri poterunt illa omnia sublata sint, adeoque nostro judicio haud ulla difficultatis causa maneat reliqua, prout Sanctitas V. tum ex Dilectionis suae hac de re ad Sanct. V. ablegato Nuhcio tum nostro apud eandem residente Oratore magnifico fidele nobis dilecto Comite Areht (?) etc., cui negotium hoc nostro nomine sollicitandum commisimus, plenius intelliget, nihilominus tamen pro ea, qua praedictum Sororium nostrum charissimum Iuliaci Ducem ejusdemque filium nepotem nostrum merito prosequimur quaque honesta Dilectionum suarum vota juvare summopere cupimus synceri amoris ac benevolentiae affectione et studio praetermittere noluimus, quin hocce pium institutum apud S. V. diligenter promovendum susciperemus.

Der Kaiser hoffe, daß diese Fürditte nicht wirkungslos sei; er sei überzeugt, daß die Wahl der katholischen Religion und dem Frieden heilsam sein werde.

126. Schreiben des Bischofs Johann an den Herzog von Cleve. Horstmar 1572 Juni 25.

D. Jul. Berg. Fam. 66. 28. — Dr.

Der Einspruch des Churstirsten von Sachsen werde ihn von seiner bisherigen Politik nicht abbringen 1).

<sup>1)</sup> In einer "Zeitung", welche Bischof Johann am 16. Aug. 1572 an ben Herzog von

Wir haben entpfangen, waß E. L. zusampt der beschener Beilag, so der Juni 25. hochgeborner Furst Herr Augustuß Herhog zu Sachsen Chursurst 20. an E. L. gethan hat, unß zugefertigt haben. Nun seint wir nit weniger nachmals als zus vor geneigt, sovill unser Thun und Vermögen belangt bei geschepfter unser freunds licher Wolmeinung zu beharren und sunst E. L. alle angeneme freundtliche Wilfarung zu erweisen erputig. Geben 20.

### 127. Schreiben Herzog Wilhelm's an Papst Gregor XIII. Cleve 1572 Juli 6.

M. Cleve-M. 2.-A. 181. - Conc.

Beglückwünscht die Kirche zur Wahl Gregor's und hofft auf eine Wiederherstellung der überall darniederliegenden Religion und empfiehlt sich Sr. Heiligkeit auf das demüthigste und durch den Luß seiner seligen Füße.

Beatissime pater! Maximum mihi attulit gaudium is nuncius, qui nuper Juli 6. significavit vestram Sanctitatem admirabili totius Collegii consensu pontificem maximum esse et creatum et coronatum. Plane enim divinitus accidisse arbitror ut huic totius reipublicae Christianae perniciosissimo malo, quo non solum ipsa religio ubique non dicam labefactata sed discerpta et conscissa jacet, verum etiam universus rei communis Status perturbatissimus est summae illae Sanctitatis vestrae virtutes opponerentur, quas tum a quibusdam meis consiliariis, qui illas familiariter in Italia dudum perspectas habent, tum publice ab omnibus vehementer praedicari audio: singularem dico juris divini humanique scientiam maximam et certissimam rerum omnium experientiam, denique quod est omnium primum, admirabilem vitae integritatem atque constantiam. Quare congratulor ex animo non tam vestrae Sanctitati, quae hanc quidem omnium primum dignitatem, sed cum maximis conjunctam molestiis adepta est (quamquam et ei quoque congratulor) quam toti nostrae Christianae reipublicae, quae ut mihi praesagit animus, aliquam eorum, quibus nunc laborat maximorum malorum levationem ex illis vestrae Sanctitatis, quas dixi, virtutibus acceptura Sed nedum ista pluribus, pro meae mentis gaudio prosequor vestrae Sanctitatis gravissima negotia longioribus meis litteris remorer; rogavi per epistolam Reverendissimum Cardinalem Augustanum dominum et amicum meum honoratissimum, ut hunc meum erga vestram Sanctitatem officiosissimum animum eis quoque verbis data bona occasione coram exponeret. Quod superest me vestrae Sanctitati more majorum meorum devotissime et pedum osculo beatorum commendo, Christumque precor, ut ipsam diutissime conservet suae reipublicae incolumem. Datum etc.

Cleve sandte findet sich die Bemerkung: »Bremenses propter haeresin et seditionem in poenitentiam omnino sunt exclusi«. Der Sinn ist deutlich.

### 128. Schreiben der Prinzessin Marie Eleonore von Julich an Marie von Nassau<sup>1</sup>), Gräfin zu dem Berge. Cleve (1572)<sup>2</sup>) August 4<sup>3</sup>).

D. Ill. Berg. Fam. 66. 663|4. — Copie von Mafins' Sand.

Dankt für ber Gräfin Schreiben und spricht ihre Freude aus über die Erfolge bes Grafen Wilhelm. Sie hoffe, bag bie betrubten Christen balb aus ber Thrannei erlöset werben möchten und daß der Allmächtige des Antichrifts!Reich zerstören werbe. Wenn sie ben Sachen nuigen tonne, so sei sie gern bereit.

Wolgeborne Gravinne, was ich eheren, liebs und freuntschaft vermagh sampt meiner freuntlicher Erpietung seyn E. L. jederzeit zovoren. Ich wil E. L. nicht August 4. bergen, daß mir derselben schreiben wol uberantwort ist worden, welches ich mit freuden uberlesen hab und ift mir gar angenäm gewesen, daß ich sehe, daß E. L. noch sovill an mich gebencken, welches ich boch nie umb E. L. verdient habe, daß sp mir sovill eheren und freuntschaft ertaigen.

Es ist mir auch eine herpliche Freud, daß ich auß E. L. schreiben verstehe, daß E. L. und derselben Gemahel noch durch die Gnadt deß allmechtigen in fris scher Gesundtheit ist und insunderheit tand ich meinem Gott fur die Gnadt, die seine gotliche Majestät E. L. Herren und seinem Volch erzaigt hat, daß sich Ire sachen noch so wol gericht haben, sonder groß blutvergießen. Man muß es dar= fur halten alß E. L. auch gant vernunftiglich in Irem schreiben vermelden, daß es ain Werck deß almechtigen ist und khainen menschlichen Khreften ober Geschüklichkhait mag zugerechnet werben und ist billig, daß man Gott von Hergen darfur tande als bem Geber alles guten, bem, welchen wir alle wol bemutiglich bitten mogen, daß er seinen gottlichen Segen und Gnabt furter verleben wolle, auf baß biß angefangen Werch gottsaliglich volendet moge werden 4) zuvoran zu seiner gott= licher Eher und Vermehrung seiner Erkhenntniß und Aufbauung der rechten driftlichen Kirchen und barnach auch baß bie armen betrubte Christen auß ber Tyrannei erloset mogen werden 5) und die Riederlande zu ge= burlicher Freiheit widerumb gebracht mogen werden, darzu der liebe Gott seinen Segen reichlich geben wille, wie ich ihn von Herzen barumb bitte.

Man muß das bekennen, daß alle Sachen noch alles glücklich und wol zugangen sein an allen Orteren, wo es die gute Herrn allenthalben angefangen haben und scheinet, daß Gott ire sachen gewaltiglich außfuren wille, wo man nur im allein vertraut und die Eher gibt und alle diese Dingen mit Gotsforcht anfanget und vollendet.

Daß E. L. mir auch verzelen, daß Gott so gewaltiglich wirket an den armen blinden und aberglaubischen fold, das binnen Zutphen ift, thut mich auch zu son=

<sup>1)</sup> Marie war die Schwester Wilhelm's von Oranien. Ihr Gemahl, Graf Wilhelm von bem Berge, hatte als "Statthalter in Gelberlanb" (wie er sich nannte) ben Spaniern um jene Zeit verschiebene Berlufte beigebracht.

<sup>2)</sup> Die uns vorliegende Copie trägt nur bas Monatsbatum. Doch läßt sich aus ben in bem Schreiben angeflihrten Thatsachen als Jahr mit Sicherheit 1572 bestimmen.

<sup>3)</sup> Das Schreiben ift abgebruckt bei Borbeck, Archiv des Niederrheins I, 244 ff.

<sup>4)</sup> Zu den gesperrt gebruckten Worten hat Masius am Rande bemerkt: "Diß ist unterftrichen gewesen".

<sup>5)</sup> Dabei steht von Maftus' Hanb: "Dig auch und sonft getaichnet # ". Bahrscheinlich ift bies in ber Alba'schen Kanzlei geschehen.

1572 berlichen Frolockung gereichen wie billig, daß sich das khlain Hausstein der rechtsung. 4. gleubigen Christen von Tag zu Tag vermeheret. Ich hoff der almachtig gott werde deß Antechrists reich ainmal gant zerstören und sein gotlich Wordt durch all bekhant machen.

Forter thue ich mich zum frundlichsten bedanchen deß freundtlichen Bertrauwens, das E. L. zu mir haben und mag E. L. das wol mit Warhait verssichern, daß E. L. in dem Fall nichts zweissen dursen, wann ich nur ainige Mittel wuste, darmit ich E. L. eynigs gefallen und Frundtschaft erzaigen mochte, das solt mir ain sondere Freudt sein ze volldringen, solt auch an meinem Fleiß nichts lassen ersigen, was mir in meinem geringen Vermogen where. Aber E. L. wissen wol, daß die Macht noch gar gering ist, aber das genaigt Gemuth und Herz werben E. L. allezeit an mir sinden, wolt mir nichts liebers leben, dann daß ich E. L. ainmal selbs mit Freuden sehen mogte, daß E. L. auß der Beschwernuß entledigt where, dar sy und vil andere vromme Christen aine lange Zeit her in gewesen seindt. Der almechtig gott will es sich ainmal erdarmen und seinen wolz verdienten Zorn genediglich von uns allen abwenden und uns Genadt giben allesamentlich nach seinem gotlichen Willen ze leben. In welches Herrn Schutz und Schirm ich E. L. beselhen thue. Datum 2c.

E. L. gant geneigte Frundin, derselben Gefallen und Frundtschaft ze erzeigen

Maria Leonora.

Mein liebe Momme! Ich habe E. L. erbietung meiner Frau Moem und meinen Schwestern angezaigt, wilcher Ire Liebe sich alle frundtlich thun bedanken. Und haben sich alle hinwiderumb frundtlich zu E. L. erbotten.

### 129. Schreiben Papst Gregor's XIII. an Herzog Wilhelm von Cleve. Rom 1572 August 23.

M. Cleve-M. 2.-A. 181. — Cop.

Dank für das Gratulationsschreiben vom 6. Juli. Die Wiederherstellung der Religion und Kirche müsse man von Gott erhossen. Der Papst verspreche dem Herzog Alles, was ein liebreicher Bater dem gehorsamen Sohne zu gewähren im Stande sei.

Dilecte fili, nobilis vir, salutem et apostolicam benedictionem. Agnoscimus in tuis litteris tuam singularem pietatem caritatem sapientiam atque erga hanc sanctam sedem observantiam, de quibus etiam virtutibus venerabilis frater noster Cardinalis Augustanus multis verbis confirmavit itaque nobilitatem tuam paterne amplectimur et gratias agimus deo virtutum ac bonorum omnium auctori. Nam quod tantopere doles christianae reipublicae res tam fœde labefactatas esse et discerptas est hoc pietatis optimi filii maerentis ecclesiae matris suae calamitatem summeque patris dei honorem et gloriam cupientis. Quod optas, aliquid a nobis remedii tantis malis afferri est ejus caritatis, quae non querit, quae sua sunt, sed quae ad Christi laudem atque ad fratrum suorum salutem pertinent. Quod scribis non magnopere esse gratulandum nobis de hoc pontificatu tantis tamque multis curis et molestiis referto sapienter existimas, miserendum potius est, hominem tam affecta aetate tam graviter onera-

tum tam difficili ac periculoso itinere incedere. Ora igitur nobiscum divinam 1572 bonitatem, quae hoc tantum nobis onus imposuit hucque perduxit, ut sua nos Mug. 23. ope adjuvet, sapientiamque et vires largiatur efficiendi ea, quae animum tuum praesagire dicis, quod tantopere veneraris non hunc quidem peccatorem et mortalem hominem, sed immortalem in nobis deum et hominem Christum Jesum cujus vicarii nominamur et sumus. Ipse idem Christus istam tuam pietatem remuneretur in hac vita rerum omnium prosperitate, in futura beatitudine et gloria sempiterna. Nos vero tibi omnia pollicemur, quaecunque potest filio obsequentissimo atque optimo praestare pater amantissimus. Datum etc.

### 130. Aus einem Schreiben des Kaiserl. Hofraths Joh, Hegemüller an den Jülichschen Hosmeister. D. D. (1572 August).

M. Cleve.M. 2, A. 181. — Cop.

Berichtet über eine Außerung bes Papstes wegen ber Coabjutorwahl-Angelegenheit.

Uebersendet eine Copie des Kaiserlichen Schreibens vom 20. Juni 1572 und (August). berichtet über seine Audienz beim Papst.

Er habe in der Wahlsache Johann Wilhelms von Sr. Heiligkeit gute Verströstung empfangen "ob es gleichwoll hochged. Herhogen Johansen Wilhelmen zu Gulich minderjarigen Alters halb hochbedenkens, also das quoad spiritualia mit Iren F. G. nitt woll dispensirt werden kann, das es doch quoad temporalia so hoch nit difficultirt werden solle — soviel Irer Papstlichen Hahligkeit zu thun muglich ist."

# 131. Aus einem Schreiben des Kanzlers Olisläger an den clevischen Sekretär Paul Langer. 1572 September 23 1).

D. Jill.Berg. Fam. SS. 288. — Or.

Das Land Cleve werbe an fünf verschiebenen Stellen von den kriegführenden Parteien überschwemmt.

"He bysses Orts bhun die Kriegsleuth nit anders dann stelen, rauben und Sept. 23. vergewaldigen an vunf verschieden Orten. Muß dis klein Landt von Cleve ans dern zur Ausbeut zugelassen werden, das auch nit wol zu besseren. Ergo . . . patientia. In was gestalt des Prinzen Leuth an eyn seyt und der Graif von dem Berge an der ander Seit vast seltsam Hauß halten das ist denen zu beklasgen, die es antrisst. Kein Kirchen, kein Kloster noch Gotsheuser werden verschont, es will dagelichs ein große Ellent erwachsen."

#### 132. Aus einem Schreiben P. Langer's an A. Olisleger. Bensberg 1572 October 3.

M. Cleve-M. L.A. 181. — Or.

Berichtet fiber Herzog Wilhelm's "Mangel an Berstanb".

Dlisleger habe an den Herzog geschrieben, daß er die Verordnung etlicher Oct. 3. Räthe zum Behuf der weiteren Behandlung der Coadjutorwahl-Angelegenheit für wünschenswerth halte.

<sup>1)</sup> Die Ortsangabe ift unleserlich.

Dieser Vorschlag habe dem Fürsten nicht am besten gefallen.

Oct. 3. "Hab also zu thun gnug gehabt, ehe ihre F. G. hat mogen zufrieden gesitellt werden."

"Aber solche und bergleichen Dinge werden aus Mangel Frer F. G. Verstands verursacht, damit man Gedult tragen muß").

# 133. Schreiben des Sekretärs P. Langer an den Kanzler Olisläger. Hambach 1572 November 7.

D. Jill. Berg. Fam. SS. 669/4. — Dr.

Beginn ber Berhandlungen über bie Preußische Heirath. Berhalten bes kranken Herzogs.

Nov. 7. Auf das Begehren Olislägers, zu wissen, warum in dem letzten Schreiben der Preußischen Heirath wegen des Marschalls Wachtendonk nicht gedacht werde, berichtet Langer Folgendes:

"Wie am 26. Octobris bes Herzogen zu Sachsen zc. Schreiben zu Düsseldorf ankommen hat hochermelter mein gnediger Furst und Herr Herzog zc. nach Verlesung desselben mich zu dem Kanzler Orsbeck in seine Behausung geschickt, dem ich solchs vorhalten und seiner E. Bedenken barauf vernemen solte. Als nu solchs' geschehen hab ich die Antwortschriften und alle Dinge banach verfertigt und es auf Frer F. G. volgenden guten Tag, in festo Simonis et Judae 2) wider furbracht, haben Fre F. G. bessen also allenthalben ein gnedigs Gefallens getragen, die Brief an Herzog zu Sachsen und Marschast Gimenich, darauf damaln vorerst der Rathschlag gangen unterzeichnet und sich von dero Gemach straks herab in die Rechen-Cammer begeben, boselbst Ire F. G. obgenannten Herr Canpler Orßbeck und Hoffmeister Schwarzberg allein gefunden; haben Fre F. G. von allerlei Sachen und handeln geredt und letzlich der angedeidter Heyrats Sach halben Meldung gehabt, Also das Fre F. G. durch bero mangelhafte Sprach dahin sich vernemen lassen, das guet solche Gelegenheit auch uf Cleve zu verstendigen und den Kanzler gefragt "Was meint Fr"? Darauf von dem Canzler geantwort, ja gnediger Herr, es sollte nötig sein. "Ja wem" sagt der Herzog. Der Canzler thate antworten "E. F. G. kundten es dem Herrn Kanzler Olisläger zuschreiben. So sagten Fre F. G. "Bedunket mich sehr gut, seinem alten Herrn auch", meinende den Hoffmeister Ley und den andern. Da wurde Frer F. G. alsbald durch uns in die Rede gefallen "der Marschall Wachtendunk", aber ihre F. G. wolten bazu keinswegs verstehen, sondern sagten "der alt from Herr uber bas Ding clevisch, clevisch", also kunte man baraus anders nit schließen, ban das Fre F. G. ben Drost Reck meinet, auch volgends wie der Brief zu underzeichnen fur= bracht, benselben besichtigen theten, ob er recht aufgeschrieben, barum man bas Schreiben bergestalt hat bomals verfertigen muffen, wiewol bei den beiden gegen= wertigen Herrn die Fursorg gewesen, das allerhand Bedenkens berwegen furfallen

<sup>1)</sup> Der geistige Zustand des Herzogs verschlimmerte sich sortwährend. Wie weit es bereits gekommen war, zeigt eine Außerung Werner von Symnich's, welche berselbe in einem Brief vom 28. April 1573 thut, als es sich darum haubelte, den Herzog von seinem Plane abzuhalten, seine Tochter Marie Eleonore nach Preußen zu begleiten. Symnich schreibt, "er könne nicht dulben, daß s. Herr sich selbst und der jungen Herrschaft zur Schande in fremden Landen zu einem Spektakel umber ziehe".

2) Den 28. October.

sollte. Welchs E. E., zu dero ich mich gehorsamlich erbiete, zu bericht nit hab 1572 sollen verhalten. Datum 2c."

# 134. Aus einem Edict Herzog Wilhelm's an die Amtleute von Cleve und Mark. Hambach 1572 November 17.

D. Cleve-Mart Allg. 2. Berw. 1, I. - Conc.

Wiederholung und Verschärfung der früheren Befehle wegen der "fremden Nov. 17. Inkomlinge" und berjenigen Unterthanen, welche die herzoglichen Edicte bisher verachtet haben.

# 135. Aus einem Schreiben des clevischen Kanzlers Olisläger an den Drosten Heinrich von der Reck. Cleve 1572 November 19.

D. 3111. Berg. Fam. SS. 663/4. — Conc.

Betrifft bie bevorftebenbe Conferenz wegen ber preußischen Beirath.

Dlisläger wolle dem Drosten guter Meinung nicht verhalten, daß Herzog Rov. 19. Wilhelm aus Hambach geschrieben, wie Herzog Johann Wilhelm von Sachsen (Weimar) angezeigt habe, daß die preußischen Gesandten in Weimar angekommen seien und in wenigen Tagen zu Hambach sein würden, dazu denn etliche Räthe sich fertig halten sollten, um nach Hambach zur Conferenz aufzubrechen. Auch Recks Name sei dabei genannt worden, Olisläger aber sei der Ansicht, daß der Drost durch amtliche Geschäfte unabkömmlich sei. Deßhalb wolle er (Olisläger) ihn diesmal entschuldigen.

### 136. Aus der Antwort Heinr. von der Reck's an den Kanzler Olisläger. Zevenar 1572 November 20.

D. Jill. Berg. Fam. SS. 663/4. — Dr.

Bebankt sich für die Entschuldigung Olisläger's. Er könne mit gutem Gewissen zu der Sache (ber Heirath) nicht rathen.

"Als E. Erw. L. und G. mich meines uitblivens von Hambach bestes Nov. 20. Bliets entschuldigen wollen, besselvigen doin ich mich am hogsten bedanken. Dann benselbigen wol bewust, dat ich vorhin nie tho der bewusten Handelung getogen noch Raths gefragt, wie ich dann vick mit guden Geweten sollichs keineswegs wiste tho raden".

### 137. Aus einem Schreiben des Kanzlers Olisläger an Herzog Wilhelm. (Cleve) 1572 November 1).

D. Jul. Berg. Fam. 66. 663/4. — Conc.

Relation über die Maßregeln, welche zur Austreibung der Fremden aus Emmerich angeordnet seien. Entschuldigung des Nichterscheinens zu Hambach.

Die Aufforderung zur Conferenz in Hambach an den Hofmeister Ley, den November. Drosten Reck und ihn (Olisläger) sei in seine Hände gelangt und er habe an Ley sofort geschrieben. H. v. d. Reck sei durch dienstliche Geschäfte in seinem Amts-bezirk verhindert.

<sup>1)</sup> Das Tages-Datum steht nicht genau fest. Nach bem Briefe Nr. 136 muß es etwa ber 21. November sein.

1572 Es sei nämlich die Austreibung der Fremdlinge aus Emmerich in diesen November. Tagen vorzunehmen. Reck sei in Gemeinschaft mit Dr. Weze beordert, dies zu leiten. Der Unterrichter daselbst mit fünf Schützen zu Pferd und einer nach Nothdurft durch die beiden Hauptleute Johann Stroif und Simon Nyenhaus zu stellenden Zahl Schützen zu Fuß solle das Unternehmen ausführen.

Dlisläger selbst sei leiber burch Krankheit am Erscheinen verhindert.

- 138. Aus einem Schreiben Herzog Wilhelm's an Olisläger. Hambach 1572 November 23.
  - D. 3fil. Berg. Fam. SS. 662/4. Dr.

Besehl wegen ber Conferenz mit ben Preußischen Gesandten.

- Nov. 23. Der Kanzler habe geschrieben, daß Heinrich von der Reck wegen der Außschaffung der Fremden nicht zur Conferenz kommen könne und vorgeschlagen,
  daß der Marschall Wachtendonk an seine Stelle trete. Dagegen befehle der Herzog, daß Wachtendonk auf seinem Posten in Cleve bleibe, daß dagegen der Kanzler Olisläger, sowie von der Reck und Hosmeister Ley ungesäumt sich nach Hambach aufmachen sollten. Die Preußischen Gesandten seien bereits vor zwei Tagen
  in Jülich angekommen 1).
  - 139. Aus einem Schreiben Heinrich von der Recke's an Olisläger. Zesvenar 1572 November 25.

D. Jülich-Berg. Fam. 663/4. — Or.

Betrifft die Beirath mit bem Berzog von Preußen.

- Rov. 25. Recke habe Olislägers Schreiben vom 24. November nebst den Anlagen soeben erhalten und daraus vernommen, daß er sich eilig nach Hambach wegen
  der Preußischen Heiraths-Angelegenheit begeben solle. Er sei disher in der Sache
  nicht um seinen Rath gefragt worden; wenn dies geschehen sei, so würde er "gute
  beständige Ursachen anzuzeigen gewußt haben, daß es bei der vorigen auf den
  einhelligen Rath sast aller Lande Räthe gegebenen abschlägigen Antwort zu lassen
  sei. Augenblick sei in seinem Amt soviel Kriegsvolk und Unruhe, daß er nur
  schwer abkommen könne. Deßhalb möge Olisläger ihn entschuldigen."
  - 140. Aus einem Schreiben Herzog Wilhelm's an die Stadt Soest. 1572 (November) 2).

S.A. LII, 3.

Intercession für die katholischen Burger ber Stadt Soeft.

(Nov.) Der Herzog höre, daß die evangelischen Prädikanten sich des Lästerns und Scheltens über die katholischen Priester gelüsten ließen und es dahin zu bringeu suchten, daß diejenigen, welche bisher mit der Communion unter einer Gestalt

1) Am 25. November fand die Conferenz wirklich statt. Wer von den Rathen anwesend war und wer nicht, habe ich nicht ermitteln können.

<sup>2)</sup> Das Raths-Protocoll, welchem dieser Auszug entnommen ist, giebt weber ben Ort noch das Tages-Datum des Briefs an. Derselbe wurde in der Rathsversammlung vom 5. December 1572 verlesen, dürste daher etwa im November geschrieben sein.

zufrieden gewesen seien, abtrünnig würden und ihnen (ben Evangelischen) bei= pflichteten 1).

1572 (Nov.)

### 141. Schreiben des Andreas Masius an den clevischen Kanzler Heinrich Olisläger. Cleve 1573 Januar 2.

D. 3111. Berg. Fam. &S. 662/4. — Or.

Relation über seine Conferenz mit Herzog Alba. Dieser habe unter Hinweis auf ben Brief Maria Eleonoren's vom 4. Aug. 1572 verlangt, daß Herzog Wilhelm bie jüngeren Prinzessinnen von der Schwester absondern und alle nicht tatholischen Personen von seinem Dof abschaffen solle. Masius habe gebeten, Alba möge nicht solchen Haber zwischen Bater und Kind burch ihn anrichten laffen. Daranf habe Alba concebirt, bag es andere Rathe thun sollten; wenn biese sich auch weigerten, werbe er seine eignen Leute an ben clevischen Hof senben.

Alß ich zum durchluchtigen hochgebornen 2c. Herhogen von Alba dise Christ= hailig Tag khomen und zu irster Gelegenheit in das Gemach da er allaine waß Ian. 2. geforbert worden, haben seine Excellents mir ainen Brief in die Handt geben und zelesen befolhen lauth hiepei verwarter Copei und alß ich (bann mich ain ver= trauter Frundt zuvorn gewarschauwet, daß mir diß begegnen solte) nach Fullen= dung deß Lesens zu seine F. G. gesagt und auch gepäten "es where nur Weiber-Thadigung und Fre Excellents woltes endtlich dafur halten, daß unser gnediger Herr sollichs Schreibens thein thaill ober auch ainig Wissen gehabt 2c. hat Se. Excellents gesagt, dieweil diß aine Sach, dran der Kön. Majestät zu Hispanien vill und hoch gelegen alß dem nechsten Blutsverwandten und auch allenthalben benachbarten hatte seine Excellents nit mogen unterlassen unsern g. Herrn zum Besten mich zu sich personlich zu forderen und alle diese Ding zu entbecken. Dann sy kunte Ambis halben nit umbgehen, unsern g. F. und Herrn sollicher gefarlicher Ding personlich berichten zu lassen, wolte darumb mich ufs hoichst ersucht haben, daß ich mit dem Original-Brieve mich alsbaldt zu meinem gnedigen Herrn solte verfugen und derselben neben Uberreichung des Driginals untertheniglich anzeigen, daß seiner Excellents von wegen Königl. Majestät frundtlichs und hoichsts begeren where, daß mein gnediger Herr die andern jungern Fürstinnen one Verzug wolte von der Marien Leonoren absundern, damit solicher Gift nit auch an sy klabte und beggleichen die Personen, die umb die junge Furstinnen sein und baher vermuthlich sollicher Gift geflossen von seiner F. G. Hove ganglich abschaffen und an deroselben Plat andere fromme catholische Personen anstellen, bamit das junge Blut, ob es wol exlichermassen mit inficirt, mochte widerumb uff den rechten Weg gebracht werden, bann sollichs wurde Innen bei Königl. Maj. one Zweiffel zu allerlei Gnadt und Forberung raichen. Seine Excellents kunte auch wol erachten, daß sollich ungeschickt und onvernunftig schreiben, darin die Königl. Majestät auch seine Excellents bermaßen als Tyrannen etlich mal gescholten nit mit Buthuen ja Furwissen und Willen meines g. F. und Herrn gedicht ober geschrieben und außgangen, sonderlich dieweil seine Excellents in Erfahrung thomen, daß mein gnediger F. und Herr dise ältiste Tochter kurtverruckter Tag da= rumb in frembden Landen und an ainen Herrn, dem seine F. G. Fre Tochter

<sup>1)</sup> Der Rath beschloß, die Prädikanten vorzubescheiben und ihnen bas fürftliche Schreis ben vorzulesen.

vor etslichen Jar gantslich abgeschlagen hatte verheurath, daß Ire F. G. solliche Ian. 2. irrige und verdambte Religion, darvon die Tochter khainswegs abzepringen sein solte, nit langer khunte dulden. Seine Excellents aber khunte sich damit nit benuegen lassen von Königl. Wajestät wegen darumb daß sy nit wuste, ob die Haimsfurung und also die Absonderung von den andern Tochtern baldt beschen sollte.

Hieruff gunstige Herrn habe ich mit gepurlicher Reverent geantwordt und gesagt, Seine Erc. als ein belebter und hocherfahrner Furst und Herr truge one Zweiffel gut Wissen, daß die so mit sollicher Krankheit wie mein gnediger Herr von Gott gefandigt (?) sich leichtlich in dem Zorn irren; So kente ich auch seiner F. G. Hert und Gemuth bermaßen gegen die Königl. Maj. und auch seine (bes von Alba) Excellents unterthaniglich und frundtlich affectionirt, daß es gant gefarlich sein wolte also schlechtlich seine F. G. (williche one Zweiffel den Brief vom Anfang zum Endt sehen und horen werbe willen) biser Dingen ze berichten und ich bäte darumb unterthänig, daß seine Excellent mir nit wolte aufleggen, sollichen Haber pwuschen Batter und Kind durch ain ongeschliffene Relation anzerichten. Ich wolte mich aber bessen unterthaniglich erpotten haben, die mir zugestalte Missif sambt seiner Erc. gnebigem Begeren an etliche von den Furnembsten Rheten, Gulichschen und Clevischen zu pringen bamit sp es weiter mit bekhämer Ge= legenheit fuglich und forberlich mochten an meinen gnedigen F. und Herrn lassen gelangen und die Sachen dahin mit zeitigen Rath richten und dirigiren, bamit solliche Absunderung wie Ire Excellenz begeren thate durch gute Mittel gewiß= lich und one länger Berzug ins Werk gepracht werbe mochte.

Disem nach hat seine Exc. diß mein erpieten von Wordt zu Wordt repetirt und gesagt, Ich verstehe deine Wordt also zc. Nun din ich zufrieden, daß es die Räth und nit du mit allem Glimpf deinem gnedigen Herrn surpringen, doch mit dem Anhanch, den du den Räthen gewißlich anzuzeigen, nämlich so vern sp es nit baldt wurklich thuen und seiner Lieb anzaigen wie oben, daß ich nit werde umbgehen khunden auch nit unterlassen werde, meine Leut an seine L. sorderlich ze schicken und alles in der Lang personlich erzelen zu lassen.

Disem allem nach haben Ire Excellents mir mit nit mindern Ernst dassels big surgehalten was ich von wegen Annemung des Kriegsfolks wider die Königl. Waj. meinem gnedigen Fursten und Herrn ietz in der Länge schreibe »tanquam relationem hujus legationis« 1).

Er habe nach seiner Rückschr mit mehreren Räthen über die Angelegenheit vertraulich gesprochen; ber Kanzler Olisläger möge die Sache gleichfalls in Er-wägung ziehn.

#### 142. Schreiben des Cardinals Otto von Augsburg an Herzog Wilhelm. Rom 1573 Januar 10.

D. 3111. Berg. Fam. SS. 28a. — Dr.

Zeigt an, daß er die Bestätigung der Coadintorwahl bei Sr. Heiligkeit bestirworten wolle, aber filrchte, daß die Angelegenheit auf Schwierigkeiten stoßen werbe.

Jan. 10. E. L. jetz uns von dem 29ten Septembris gethan schreiben betr. E. L. jun= gern Suns designation in Coadjutorom des Stifts Münster und das wir die Confirmation dessen bei der Päpstl. Heiligkeit befurderen, auch zu solchem Werk

<sup>1)</sup> Diese Relation habe ich bei ben Acten nicht gefunden.

unsern Agenten Doctor Johann Paulum Castellinum zugebrauchen zulassen wol= 1573 len haben wir allerst gestern ben 9. diß empfangen und seines weitern Inhalts Ian. 10. gelesen und sein demnach gant genaigt sobald wir bei Irer Heiligkeit gelegne Audient gehaben (sic!) diß negotium Irer Heiligkeit nit allain bests kleiß surzu= bringen, Sunder auch soviel uns zuthun muglich und geburt das unser surzuwen= ben, was auch ervolgt, E. L. hernach zuberichten, inmassen dann unß auch nit zugegen sein solle, das E. L. obgedachten unsern Agenten hierin gebrauchen, tra= gen aber doch die nit unzeitliche Fursorg, es werde mit diesem Regotio swerlich zugehen.).

Sunsten haben E. L. die gewhenliche Avisen hiebei zu empfahen. Und wir wollen Ir des hinwider dißmals zu Antwurt nit bergen, die uns zu Iren Dinsten frundtwillig hat. Datum 2c.

143. Aus der Instruktion der clevischen Räthe für Andreas Masius<sup>2</sup>). Hambach 1573 Januar 28.

D. Itl. Berg. Fam. 66. 662/4. — Conc.

Alba möge bas Berhalten ber Herzogin Maria Cleonora entschuldigen. Dieselbe solle nächstens nach Preußen übersandt werden.

Andreas Mafius soll am Brüffeler Hofe folgenden Bericht thun.

Jan. 28.

Die Käthe hätten ungern von dem Schreiben der Herzogin Marie Eleorone Kenntniß genommen. Doch hielten sie es nicht für gut, dem Herzog Wilhelm das von Wittheilung zu machen, sonderlich weil durch andere fügliche Mittel diesen Dingen abzuhelfen sei.

"Es hetten aber nit zu weniger die Rhete solch schreiben hochermelter Frer gnedigen Freulin aufs bewegligst vorgehalten und underthenig erinnert, sich solches und dergleichen Schreibens hinfurter zu meiden und gentzlich zu enthalten. Darauff Fre F. G. aus jonfferlicher Blödicheit kheinen geringen Schwermuth empfangen mit der Anzeig, damit noch die Königl. Maj. noch auch Fre F. G. den Hertzogen zu Alba mit dem allergeringsten nit bedacht wie auch noch, dan das Kriegsfolck, die sich ohne Zweissel baven Bevelh so unmenschlich gegen Beib und Kind gehalten allein gemeint hetten".

Herzog Alba möge sie ihrer Jugend und Unersahrenheit halben entschuldigen. "Wie es auch gewißlich bafur zu halten Nachdem Freulin Maria Lenora ein sunderlich Mißsallens an dem Schreiben durch Unverstand und Tugend besichehen, gefast, das derwegen an den andern Frer F. G. geliebten Sustern keine behebte (?) Verletzung zu besorgen, wie dann gleich in andringendem Sommer Freulin Maria Leonora nach Preußen ubersandt und folgents durch Gnadt des Almechtigen bei den andern Freulin bessere Versiehung beschehen wird"3).

Demnach sei der Räthe unterthänige Bitte, Herzog Alba möge ihren g. Fürsten und Herrn in seiner "Leibsblödigkeit" mit diesem nicht betrüben, wie Se.

<sup>1)</sup> Die gesperrten Worte sind in dem uns vorliegenden Original unterstrichen.

<sup>2)</sup> Ehe Masins im Stande war, diese Instruction auszusühren, ereilte ihn der Tod zu Ansaug April 1573. Darauf hin erfolgte der Brief Olisläger's an Scharenberger vom 17. April, s. unten Nr. 146.

<sup>3)</sup> Bei biesem Passus steht vermerkt: »Haec ut apponerentur visum est D. Cancellario Orsbach«.

1573 Excellenz (Alba) diese Gelegenheit auß hohem gottbegabten Verstande und vilfäls Jan. 28. tiger Erfahrung im Besten zu bedenken wisse.

# 144. Aus einem Schreiben Werner von Symnich's an die clevischen Räthe. Wien 1573 April 4.

D. Jül. Berg. Fam. 65. 662/4. — Dr.

Betrifft die Reise nach Preußen. Symnich wolle dieselbe zu hintertreiben suchen. Doch wünsche er beim Herzog nicht in Berbacht zu gerathen; sobald ber Herzog zu ihm das Vertrauen verliere, werde die Gegenpartei ein Feuer anblasen, dem er werde weichen müssen.

April 4. Das Schreiben der Räthe vom 10. März wegen der Preußischen Reise habe er empfangen und daraus verstanden, daß er des Herzogs Absicht durch Aus- bringung eines Kaiserlichen Abmahnungsschreibens wendig machen solle.

Symnich glaube, daß dies nicht so leicht ins Werk zu richten sei ohne sich der Gefahr einer großen Ungnade seitens des Herzogs auszusetzen. Doch unsangesehen dessen wolle er "zu bester und nächster Gelegenheit der Kais. Majestät die obgedachten Sachen mit allen Umständen vortragen", so daß seines Berschoffens etwas Fruchtbares darauf erfolgen solle.

Nur bitte er, daß die Räthe, falls der Verdacht auf ihn falle, sich nach Kräfeten seiner annähmen. "Denn sobald etliche Luede (wie E. L. wissen) einige Uns gnad von meinem g. H. gegen mich vermerken, wird ein solch Feuer angeblasen werden, deme ich soll entweichen müssen".

# 145. Aus der Antwort Herzog Wilhelm's an den Cardinal von Augsburg. Cleve 1573 April 10.

D. Jül. Berg. Fam. 66. 28a. — Conc.

Hofft, bag ber Carbinal bie Bahl-Angelegenheit förbern werbe.

April 10. Der Herzog habe das Schreiben des Cardinals vom 10. Januar 1) nebst anderen Briefen desselben empfangen und bedanke sich dafür und hosse, daß der Cardinal dieses christliche Werk, welches allein zu Gottes Ehre und zu besserer Erhaltung der allgemeinen Catholischen Religion vorgenommen sei mit getreuer Sorgfältigkeit fördern werde. Wenn Bischof Johann sterben sollte, so werde man den guten Willen Cleves "wirklich und mit der That" spüren.

# 146. Aus einem Schreiben des Kanzlers Olisläger an den spanischen Sekretarius Scharenberger. Cleve 1573 April 17.

D. Jul. Berg. Fam. 66. 662/4. — Conc.

Scharenberger möge in ber Angelegenheit Marien Eleonoren's bie Berzeihung Alba's erbitten.

April 17. Scharenberger werde sich des Gesprächs erinnern, welches er jüngst zu Kanten als Herzog Wilhelm auch dort war, mit ihm (Scharenberger) in Olislägers Stube über die Angelegenheit Marien Eleonorens gepflogen habe. Wasius sei beauftragt gewesen, die Verhandlung darüber in Brüssel weiter zu führen, allein

<sup>1)</sup> S. Acten Rr. 142.

seine Krankheit und dann sein Tod hätten dies verhindert. Masius' Witwe habe 1573 die betr. Papiere 1) zurückgesendet, die Olisläger nun an Scharenberger schicke, April 17. um die Werbung bei Herzog Alba zu thun, damit Alba sehe, daß "dessen nicht ungedacht geblieben". Scharenberger möge die Unschuld der jungen Fürstin besten Fleißes vorwenden. "Dann als vill ich erfaren kann ist nichts ex ulla malitia sed per virginalem incogitantiam das Schreiben herausgelockt worden".

# 147. Aus einem Schreiben Werner von Symnich's an den Kanzler Olisläger. Wien 1573 April 18.

D. 3111. Berg. Fam. S. 663|4. — Dr.

Er habe zur Berhinderung der Preußischen Reise die Intervention des Kaisers durch= gesetzt.

Er habe Olislägers Schreiben vom 24. März am 13. April erhalten. Er April 18. höre mit betrübtem Gemüth, daß zu Verhinderung der Preußischen Reise, aus der viele beschwerliche Sachen erfolgen könnten, die Intervention des Kaisers durchaus nothwendig sei. Darauf theile er (Ghmnich) dem Olisläger dasjenige mit, was er beim Kaiser in dieser Sache ausgebracht habe. Daneben habe er nicht unterlassen, gemäß Olislägers Gutachten um einen Besehl an den Grafen von Winnenderg anzuhalten. Der Kaiser sei sofort darauf eingegangen und habe sür Winnenderg eine Instruktion als Gesandten nach Cleve aussertigen lassen. Gott möge seinen Segen dazu geben. Ghmnich kenne die Gesahren, denen er sich aussehe, aber er wolle sich lieder diesen unterziehen als seinen Fürsten "in frems den Landen zu einem Spektakel" umherziehen lassen.

### 148. Aus einer protocollarischen Aufzeichnung einer Erklärung Herzog Alba's. Gesch. Nymwegen 1573 April 20.

D. Mil. Berg. Fam. 66. 662/4. — Cop.

Betrifft die Angelegenheit der Prinzessin Maria Eleonora. Herzog Alba wolle in Aldsicht auf den Gesundheitszustand des Herzogs Wilhelm und in der Hoffnung, daß er von den anderen Prinzessinnen sich solcher Sachen nicht zu versehen haben werde, auf weitere Schritte verzichten.

Der Sekretarius Scharenberger habe auf die Bitte des Kanzlers Olisläger April 20. dem Herzog Alba in der Angelegenheit des Briefes der Prinzessin Maria Eleos nora vom 4. Aug. 1572 dasjenige referirt, was ihm von Olisläger durch ein Remorial mitgetheilt worden sei. Darauf habe Herzog Alba folgende Antwort gegeben:

"Alß nemblich daß Ir F. G. gnediglich wol zufrieden, daß der Herr Cantseler und andere furneme Ahete dise Sachen ben hochermeltem Freulin selbst dersmaßen angebracht, damit derselben Herr Vater nach Gelegenheit seines Leibs Unvermogenheit nicht irritiert und also dardurch mherer Ubels verhuetet werde. Dan da Ir F. G. auch eben gleichmessiges Bedenken bei Ir selbst nicht gehabt und meines auch gnedigen Fursten und Herren des Herzogen zu Cleve, Jülich und Berg Leibs Gesuntheit und Wolfart nicht gern befurdert sehen wolten hetten Ir F. G. ainen derselben aignen Diener von hieauß deßhalben absertigen und

<sup>1)</sup> S. das Actenstild vom 28. Januar 1573 Nr. 143.

1573 die Sachen fortragen lassen mogen, wilches aber auf Ursachen wie oberzelt umb April 20. bestes Willen underlassen.

Und dieweil nun Fr F. G. auß sein deß Herren Cantlers und der anderen Rhete Bericht sovil vernommen, daß sich der bewuste Handel auß keinem bosen Fursorg, Sonder auß Unverstand verloffen und sich dergeleichen beh den anderen Freulin nicht zu besharen sein soll, so lassen eß Fr F. G. beh surgewendter Entschuldigung desto billiger beruehen, dieweil diese Fr F. G. Erinderung auß kheisnem bosen Fursat, sonder der unwissenden Tugent zu besserer Underweisung beschehen. Und wollen Fr F. G. sich gentlich getrosten, der Herr Cantler und andere Rhete die werden in dem solliche Ordnung zu geben wissen, damit Frem Erdieten nach hinfurter dergleichen unbedachte Sachen und daraus ervolgender Verdacht verhuetet werde". Actum 2c.

#### 149. Breve Gregor's XIII. an Kaiser Maximilian II. Rom 1573 April 20.

D. Jul. Berg. Fam. 66. 284. — Cop.

Der Kaiser möge zur Beseitigung ber Schwierigkeiten, welche ber Wahl Johann Wilhelm's entgegenständen, beitragen.

Lectis litteris Majestatis tuae datis prima Augusti 1572, in quibus nobis commendas Ioannem Guilielmum nepotem tuum diu multumque cogitavimus, qua ratione possemus tuae Voluntati de Monasteriensi Ecclesia satisfacere. Quae nos maxime solicitos habeant, quidve a te vicissim postulemus accipies a venerabili fratre Episcopo Porcellano, nuntio nostro. Oportet, Majestatem tuam ad eas difficultates removendas suam auctoritatem atque operam adhibere neque committere, ut majorem nepotis tui honoris et commodi quam ipsius Ecclesiae Monasteriensis utilitatis propriaeque conscientiae rationem habuisse videaris. Hoc te diligentissime vitaturum nec ullum cuiquam secus suspicandi locum relicturum pro tua insigni prudentia et pietate non dubitamus. Quae igitur Nuntius noster Majestati tuae explicabit iis eam fidem adhibebis, quam nostris verbis adhiberes.

# 150. Forderungen des Papstes an Herzog Wilhelm von Cleve. (Aufsgestellt Rom 1573 April).

D. IiI. Berg. Fam. 66. 280. — Cop.

Der Jungherzog Johann Wilhelm solle nach Rom kommen, um bort seine Erziehung zu erhalten. Carl Friedrich soll wegen seines Bruders Bürgschaft leisten.

(April.) Che l'Ill. S. Principe minore che ha da esser eletto vadi a Roma ad instituirsi et educarsi, come dalli Agenti dell' Excell. S. suo Padre e stato offerto.

Che l'Ill. S. Principe Maggiore che e qui scriva una lettra a S. S. nella quale prometta di fare ogni opera che esso Eletto Coadjutore si instituira et si confermera bene nella religione Catholica et che osservara inviolablamente le conventioni fatte fra lui il Vescovo et il Capitulo Monasteriensi.

Et di piu che detto Ill. fratello Maggiore sottoscriva anch' esso le dette conventioni.

### 151. Breve Papst Gregor's XIII. an Herzog Wilhelm. Rom 1573 Mai 8 1).

D. Jul. Berg. Fam. 66. 28. — Dr.

Die Bergögerung ber papstlichen Antwort auf bas bergogliche Gesuch wegen ber Coabjutorie erkläre sich aus ber sorgfältigen Erwägung ber-Angelegenheit. Der Papst werbe bemnächst einen Specialgesandten nach Cleve abordnen. Er hoffe, baß ber Bergog bie päpstlichen Forberungen erfüllen werbe.

Dilecte fili, nobilis vir, salutem et Apostolicam benedictionem. Ad eas literas, quas a nobilitate tua accepimus super Coadjutoria Ecclesiae Monaste- Mai 8. riensis Ioanni Guilielmo filio tuo concedenda, quominus antea responderemus ac nostro summo tuae nobilitati gratificandi desiderio satisfaceremus multa eaque omnia gravissima et accurata circumspectione et consideratione dignissima in causa fuerunt.

1573

Ea qualia sint et quid ipsi vicissim a te cupiamus accipies ab eo, quem brevi ad te mittemus; ex quo etiam de nostra optima in te et tuos omnes voluntate deque iis, quae ad id, quod postulas, necessaria sunt facile cognosces; ut autem ipsi desiderio tuo summe gratificari cupimus, sic te nostro desiderio in iis, quae vicissim postulamus nulla, in re defuturum confidimus. Datum etc.

### 152. Aus einem Schreiben des Bischofs Johann von Münster an Herzog Wilhelm von Cleve. Neuhaus 1573 Mai 10.

D. 3111. Berg. Fam. 66. 28a. - Dr.

Schlägt vor, ber Herzog Wilhelm moge seinen Sohn unverzüglich auf eine katholische Universität schiden.

Der Bischof habe unter seinem Namen bereits an etliche Cardinäle geschries Mai 10. ben und halte es nicht für undienlich, daß auch ferner unter seinem und nicht unter bes Herzogs Namen die Promotorialschreiben an die Cardinäle Congregationis germanicae ausgefertigt würden.

-"Wir bedenken auch auß sonderlichen bewegenden Ursachen, das gut sein mocht, E. L. Sohn Herhog Hanß Wilhelm unverzuglich uff Catholische Universität geordnet und der Gepur und Catholisch erzogen und also von Jugent auf in die Ubung gebracht, welchs dan demselben jungen Hern nach bevorstehendem standt nit allein nuglich, sonder auch rhomlich sein wurde, das man dißfals der bewußten Capitulation gerne nachsetzen wolte und kondte bei der Papstlichen Heiligkeit besto mehr Ansehens haben, ben Tractatum Coadjutoriae wilferiger zuzulassen und zu bestetigen wie auch E. L. Fren Sollicitatorn sonderlich zu bevelhen, diesen Handel mit empsigen ungesparten Fleiß zu dirigieren und zu trei= ben. So seint wir wie ingleichen unser ThumbCapittel auch nochmals erputtig, was wir furbaß zu dieses Werks volliger Verrichtung wisten ober konnten befurberen, an bem allem nichts erwinden zu lassen".

<sup>1)</sup> In ber clevischen Ranglei ift auf bas Dokument ber Bermert geschrieben worben: "6. Juni 1573 in Orsop".

Reller, bie Gegenreformation 1.

153. Aus einem Schreiben Kaiser Maximilian's an Herzog Wilhelm. Wien 1573 Mai 22.

D. 3111. Berg. Fam. 66. 28-. — Or.

Er übersenbe bie Forberungen bes Papstes und sei bes Herzogs Erflärung gewärtig.

Der Kaiser übersende dem Herzog Abschrift des Päpstlichen Breves vom Mai 22. 20. April 1).

"Dweil nuhn solch Breve anders nichts ist als ain Crendents-Schreiben auf Irer Heiligkeit bei uns residierenden Nuntium und dann derselb darauf uns mündtlich und schriftlich furgebracht, daß Ire Heiligkeit vor Bewilligung der Confirmation drey Artikel begere wie dieselben aus der andern Copei (mit B) 2) zu sehen, So haben wir demnach nit umbgehn wöllen, Deiner Liebden dieselben Artikel hiemit gnediglich zuzeschicken und wirdet darauf D. L. sich Irer und besmelts Ires Sohns Gelegenheit gegen uns weiter zu erkleren wissen, was wir dann unsersthails der Sachen zu Guetem ferner befurdern können an dem wollen wir dem sondern gnedigen und vetterlichen Willen nach, damit wir Deiner L. und den Iren gant wol zugethan seind an uns nichts erwinden lassen, dessen sich D. L. zu uns entlich versehen und getrösten mag. Und seind darauf berurter D. L. weiterer Erklerung gewertig. Geben 2c.

154. Aus einem Brief Herzog Wilhelm's an Olisläger. Düsseldorf 1573 Juni 7.

M. Cleve-Mart. L.A. 181. — Or.

Die Coadjutorie in Münster sei bewilligt; man musse die nothwendigen Bortehrungen treffen.

Juni 7. Durch ein päpstliches Schreiben sei "die Coadjutorei zu Münster von der P. Heiligkeit allergnedigst approbirt" und der Herzog eines Nuntius gewärtig, der die Conditionen der Approbation anzeigen werde.

So werde es nun nöthig sein, den Jungherzog zu dem geistlichen Stand anzuweisen. Herzog Wilhelm wünsche deßhalb sich mit dem Suffraganeus von Münster 3) persönlich in Verbindung zu setzen, auch Anordnung zu treffen, wie es mit der Hospaltung und Anderem einzurichten sei.

Olisläger möge anzeigen, wann der Suffragan zu Xanten ankommen werbe.

155. Breve Gregor's XIII. an Herzog Wilhelm von Cleve. Rom 1573 Juni 11.

M. Clev.-M. 2.-A. 181. - Cop.

Da es nichts Rühmlicheres gebe, als die Bertheidigung der Katholischen Kirche gegen die Ketzer, so freue sich Se. Heiligkeit, zu hören, daß der Herzog in dieser Hinssehnschaft wachsam sei. Se. Heiligkeit erbiete sich zur Unterstützung in allen Dingen, welche zum Schutz der Kirche vom Herzog für dienlich erachtet würden. Weiteres werde der Nuntius Gropper dem Herzog mittheilen.

<sup>1)</sup> S. oben Nr. 149. 2) S. das Actenstück Nr. 150.

<sup>3)</sup> Johannes Kribt. Bgl. über ihn Tibus, Geschichtliche Nachrichten über bie Beibbischöse von Münster. Münster 1862 S. 62 ff.

Dilecte fili Nobilis vir salutem. Nihil praeclarius nihilque non modo ad humanam laudem, quae fugax est et caduca, sed ad sempiternam beatitudinem Suni 11. gloriosius, nihil denique Deo gratius facere possunt principes, quam si omni studio et labore nitantur, ut fides Catholica tot sanctissimorum martyrum sanguine testificata et divinorum virorum scriptis confirmata, tanto tamque perpetuo Ecclesiae consensu retenta ipsorum quoque opibus contra haereticorum perfidiam muniatur. Constat enim, rerum sperandarum atque omnis salutis unicum fundamentum esse Catholicam fidem, ea vero sublata (quod quidem conantur haeretici) omnem salutis spem ruere atque interire; nihil autem Christo optatius esse nostra salute. Gratulamur igitur Nobilitati tuae de cujus vigilantia et labore in Catholica fide tuenda atque ab haeretica peste pura inviolataque servanda a gravissimis viris accepimus.

Tuaeque pietati omnem a Deo fœlicitatem precamur offerimusque nos omnibus in rebus, in quibus putabis nostra atque Apostolica auctoritate atque opera posse istic causam Christi ejusque Ecclesiae juvari.

Haec aliaque exponet Nobilitati tuae nostris verbis dilectus filius Gasparus Gropperus Capellanus noster nostrique Palatii Apostolici Causarum auditor, vir summa fide atque integritate simulque explicabit, quae sit nostra voluntas atque animus de Coadjutoria Monasteriensi, nato tuo tribuenda.

Eum te libenter visurum esse eique omnem fidem praebiturum, quae tua est humanitas non dubitamus. Datum etc.

#### 156. Schreiben des Werner von Symnich an den Kanzler Olisläger. Wien 1573 Juni 27.

D. Jul. Berg. Fam. SS. 663/4. — Dr.

Er bedaure, daß alle Mittel und selbst die Intervention des Kaisers die Reise des Herzogs nach Preußen nicht hätten hindern können. Diese Reise werde leider viele Sachen an den Tag bringen, die sonst noch in Zweisel geblieben sein würden. — Der Herzog Carl Friedrich mache in allen Dingen die besten Fortschritte.

Ew. W. Schreiben bes Datum ben 30. Mai ist mir verleden den 21. wol Juni 27. zo kommen; daraus ich in Wahrheit mit beswertem Gemoede ungern gelessen, der Kaiserl. Majestät Schreiben mit sampt des Herrn von Winnenberg auserlacheter Werbung bei unserm g. H. so wenig Froecht geschafft. Was folgens de Kais. Waj. serner auf meines g. H. Schreiben und mein allerunterthenigst Ansuechen ze Abwendong der Preußischen Reisen meinem g. H. geantwort, auch ich Frer F. G. geschreiben, werden E. W. nu mehe gesehen haben. Da nu letzlich dehe Antwort, so dem Herrn von Winnenberg gegeven und meines g. H. Breff ahn de Kais. Maj. mit verleden ordinari Post ankommen weren, wulte ich meines Berhossens noch ein Schreiben von der Kais. Majestät (zo Verhinderong der Reise) ausdracht haben, hette ich nur Wege ze sinden gewust, solche beswerliche Reise (de leider sil sachen an den tach brengen wird, de sonst noch im Zweivel geblieben) zo hinderstellen, wulte ich geine Ungnade noch andere mir Verhinders lichkeit angesehen haven.

Unser jonger g. H. Herhoch Carl Friedrich schickt sich (in den Sachen de Frer F. G. jetziges Alter horen) goedlob gar wol. Fre fuerftlige Gnad ist von der Kais- Majestät, Kaiserin, Königl. Wirde, Erzherzogen, Gesanten und gansem

Juni 27. und in dem Harnechs ist Ire F. G. (mit Jedermans und mein selb Verwundern) in de Bal der allergeschicktesten disses Hofes gekommen. Wan mein jonger Herr durch denst und andere Hofsachen net verhindert halten Ire F. G. es mit dem Studieren (ohn einige Weigerong) we E. W. selb hebeforn gesehen.

Nachdem der Jonger mein g. H. numehe bei dem Hofgesinde in Kontschaft kommen und . . . . wirdet leuft etliche patriserliche (?) Wildickkeit mit unther, dar Jre G. sich doch wol in zucken lassen. Darauf de Kais. Maj. gemerkt und mir allergnedigst angesacht, das sei an solcher Muntrickkeit (wie es Fre Maj. nennt) ein Gefallen draegen und mir befoellen, in dem Frer F. G. mittelmessig zo lassen und net zo hart anhalten.

Mein jonger g. H. kompt alle Taege in der Kaiserl. Majestät Kammer, Fre Kais. Maj. halten fil Gesprechs mit Frer F. G., da dann allerlei Frachstücke mit forlaufen.

Der Jonger Herr haeb einen gotten Verstant und Beholt und draege geinen Zweifel, wan de Jugend eine Zeit iren Lauff gehaedt und Ire F. G. folgens in Regierung- und Rats-Sachen gebrauchet, Ire F. G. sollen mit der Zeit ein feiner regierender Herr werden.

E. W. und andere alte getrouwe Ret mossen mit allem Fleiß und sorgfalstichkeit umsehen, das zo des jonger Herrn Widerkompst zwee Catholischer aufrichter und sittiger Hossmeister aus beiden Regierongen gesocht, de das Ruder bei meinem Jongen g. H. mit Bescheidenheit zo halten wissen.

Ich hab alle meine eignen Sachen auf eine Seite gesatst, bekümmere mich mit andern nit dan das mein jonger g. H. de Zeit wol anlege. Es ist mir aver sord mehe de Sorch und Hoffleben so beswerlich und zo wider, das mir de Zeit gar lang felt bis ich meines Denst einmal entledigt werde und zor Rouwen kommen mach, wil aver net desto weniger den Denst bis zo des Jongen Hern Widerkompst so sleißich auswarten als mir ummer moechlich und Goed den Almechtigen bitten, das er seine goedliche Gnad darzo verleihen wolle.

D. W. Denst und Fruentschaft zo erzeigen bin ich geneiget und willich, dehe der almechtig in Gesontheit und Wolfart gefriste. Datum zc.

# 157. Aus der päpstlichen Instruktion für Caspar Gropper als Gesandten an Herzog Wilhelm von Cleve. Rom 1573 Juli 19.

M. Cleve-M. 2.-A. 181. — Auszug aus bem Original.

- 3uli 19. 1. Ut junior dux Johannes primo die Romam eat.
  - 2. Ut senior filius dux Carolus Capitulationi subscribat atque confirmet, scribatque ad Sanctissimum.
  - 3. Pontificem informatum (sc. esse) Principem (Guilielmum) paucos habere consiliarios, praefectos atque curiales Catholicos.
  - 4. Concionatorem aulicum aut expresse esse Lutheranum aut semicatholicum. Quare D. Gropperus pro viribus aget, ut Catholicae ecclesiae reconcilietur.
  - 5. Episcopos vicinos conquestos (esse), sibi Ecclesiasticam Jurisdictionem et pastoralis officii exercitium denegari in terris Principis.

6. Nullam praefecturam nisi Catholicis conferendam 1).

1573

- 7. Principem superioribus annis maximum scandalum praebuisse per Juli 19. Communionem sub utraque specie, abrogationem Misse et usum carnium vetitis temporibus atque concessionem Germanicarum cantionum. Agendum suaviter cum eo, ut absolutionem petat et fidem suam profiteatur.
- 8. Quod Principis soror sit miserabilis Lutherana et haereticis faveat. Quod ne Princeps ferat procurandum.
- 9. Curandum, ut filiae virgines a Principis sororis societate removeantur et in Cœnobiis Virginum aut aliis Catholicis Matronis tradantur educandae.
- 10. Ut scholis Dusbergensi et Dusseldorpensi Catholici praeceptores preficiantur.
  - 158. Aus einem Schreiben des Marschalls Reck?) an die clevischen Räthe. prs. Cleve 1573 November 213).

M. Cleve-Mart 2.-A. 274. — Cop.

Es sei früher Brauch gewesen, daß im Lande von der Mark ein Land-Dechant (Send-Dechant) bei den Archibiakonal-Gerichten Recht gesprochen habe. Dies sei jetzt abgekommen, aber der Marschall wünsche die Wiederaufrichtung des Amts und schlage den Johann Schomberg zum Dechanten vor.

Auch großgunstige, gebietende Heren soll E. Erw. L. und G. ich unver= Nov. 21. meldet nicht lassen, was gestalt hiebefurn je und allwegen der Gebrauch und die Gerechtigkeit gewesen und gehalten wurdten, daß man im Land von der Mark einen Gemeinen Sendt-Dechene gehabt, der nicht allein dieses Orts und Landts, sondern auch im Stift von Cöllen hin und wieder den Sendt besessen und die bruchhaftigen nach Besindung gestraffet, wie E. Erw. L. und G. auß beigelechster Anziehungh mit B4) sich gunstiglich zu ersehen.

Dweill aber nun alsulche Sendtsbesitzung ein zeithero vorn Jairen nachgesblieben und annoch nicht wiederumb ahngestalbt wurdten und dann, da es in weitstere Verlengerung und Hinstellung gezoggen die Colschen aus dem lande von der Marken keinen Sendt-Dechen bei ihnen hiernegst nicht gestatten möchten, als woll E. Erw. L. u. G. ich hiemit gunstiglich zu bedenden geben, ob nicht zu Erhalstung unsers gnedigen Fursten und Herrn Hocheit und alte wolhergebrachte Gesrechtigkeit dienlich, daß ein alsulcher Sendtdechen widerumb bestalt und ahngesnommen wurdte und da dieses bei E. Erw. L. und G. also gerathsam erachtet wurdte wuste ich keinen dienlichern und bequemern dazu dan einen Pastorn binnen Camen, Her Johannen Schombergh, sa serne mit ime gehandlet werden konnte,

<sup>1)</sup> Am 8. Mai 1573 hatte Herzog Alba ben Herzog Wilhelm bei König Philipp II. von Spanien wegen der Gestinnung der clevischen Beamten verklagt. Es kämen täglich, beißt es in dem Schreiben (abgedruckt bei Gachard Corrosp. de Phil. II. Vol. II, p. 354 Ar. 1230) Landsknechte aus Deutschland durch Cleve in die Niederlande. Der Herzog Wilshelm thue zwar Alles, was ihm möglich sei, um dies zu verhindern, "Mais les officiers sont si affectionés aux redelles, qu'ils n'exécutent pas leurs ordres«.

<sup>2)</sup> Dietrich von der Reck war Märkischer Marschall und zugleich Droft zu Unna und Camen († 1585); als solcher scheint er sich dieser Angelegenheit angenommen zu haben.

<sup>3)</sup> Das Datum sehlt bem uns vorliegenden Auszug; aber von gleichzeitiger Hand ist bas Prasentatum vermerkt.

<sup>4)</sup> Diese Anlage fehlt bei ben Acten.

1573 daß er sich desselbigen undernemen wollte. Welchs ich E. Erw. L. und G. umb Nov. 21. sich hiruff im beßten zu resolvieren und was weitter in der Sachen geschehen soll zu befellen gutter Meinung nicht hab verschweigen mugen.

# 159. Aus den Verhandlungen der elevischen Räthe mit dem Nuntius Gropper. Actum Cöln 1573 December 2—4.

M. Clev.M. 2.A. 181. — Or. Brot.

Dec. 2—4. Anwesend: Kanzler Orsbeck, Franz von Loe, Dietrich v. d. Horst, Joh. Hardenroth, Lic. Louwermann, Nuntius Gropper.

#### Der Nuntius erklärt:

Er befinde sich auf einer Legation bei geistlichen und weltlichen Chur= und Fürsten, die noch der alten wahren Katholischen Religion anhängig zu sein bestennen. Kürzlich sei er beim Erzbischof von Köln und bei dem Bischof von Münster gewesen. Am Hofe des letzteren habe er vier Tage lang Verhandlungen gespssogen, auch wegen der Coadjutorie in Münster.

Seine Justruktion für die Unterhandlungen mit Cleve habe folgende Hauptspunkte.

Die Confirmation der Coadjutorwahl biete Schwierigkeiten wegen der Canones und anderer Sanctiones occlosiasticae, sonderlich weil der Erwählte noch minderjährig.

Doch sei S. Heiligkeit geneigt, "um die Catholische Religion zu unterhalsten und ein Aergeres zu vermeiden die Schärfe der Rechte etwas zu milbern".

Nachdem ein Ausschuß von 17 Cardinälen in 15 Congregationen die Sache reiflich erwogen habe, seien folgende Bedingungen aufgestellt worden, nach deren Erfüllung man die Coadjutorwahl werde bewilligen können.

- 1. Herzog Carl Friedrich soll die Capitulation mit bekräftigen und verspreschen, auch nach seines Vaters Tode die Bestimmungen derselben aufrecht zu ershalten.
- 2. "Dweil in Germania nit vill Catholische Universiteten sein und vil Hern und Fursten Kinder daselbs in verfelscher Religion erzogen (werden), so wol die papstliche Heiligheit dessen frei und sicher sein, das der Junger Her in der alten wahren Catholischen Religion soll erzogen werden". Deshalb wünsche der Papst, daß Johann Wilhelm in Rom am päpstlichen Hof erzogen werde.
- Se. Heiligkeit sei von Etlichen gewarnt, sich in diese Sache nicht zu verstiefen. Denn in des Herzogs Gebieten sei die abtrünnige Religion eingerissen und noch nirgends abgeschafft. Deßhalb sei mit dem Stift Münster allerlei zu bessorgen 1).

Der Nuntius wisse sich zu berichten, daß zu Wesel vor langen Jahren die Religion geändert sei. Obwol der Herzog dagegen Besehle erlasse, so gehorche die Stadt nicht und nehme die Rebellen gegen Spanien auf.

Einer vom Abel des Stifts Münster habe dem Nuntius angegeben, welchersmaßen zu Büderich erschreckliche Gotteslästerung mit Abreißung der Altäre und Abschlagung der Bilder angerichtet worden. Er habe sich an Ort und Stelle bes geben und angegebenermaßen befunden.

<sup>1)</sup> Der Runtius hatte schon vorher an Naumburg, Magbeburg u. s. w. erinnert.

Als er in Werdohl übernachtet habe, hätten ihm die Unterthanen geklagt, 1573 daß sie einen abtrünnigen Wönch aus dem Al. Scheda zum Pastor hätten, welcher Dec. 2—4. sich der Augsburgischen Confession berühme. Sie dürsten nicht klagen um des Amtmanns willen. Obgleich fürstliche Mandate es anders befehlen, so wolle der Amtmann es dennoch so haben.

Es seien zu Büberich doch kaum Ein Hundert Bürger; ob man die nicht zum Sehorsam bringen könne? Auch sei der Amtmann von Neuenrade leicht anzuhalten, den Mandaten nachzukommen.

Durch derartige Dinge werde das Werk der Coadjutorie gehindert und zus rückgehalten, wenn nicht ganz hintertrieben. Im Stift Münster habe man ihm erkart, wenn die eingerissenen verfälschten Lehren nicht abgeschafft würden, wolle man sich mit äußerstem Vermögen gegen Cleve stellen. —

Auf diese Eröffnungen bitten die clevischen Räthe um Bedenkzeit bis zum folgenden Morgen.

Conferenz vom 3. December (Morgens).

#### Die Räthe erklären:

Die Bekräftigung der Capitulation durch Herzog Carl Friedrich werde keine Schwierigkeiten darbieten.

Die Angelegenheit der Erziehung des Joh. Wilhelm in Rom wollten sie an den Herzog bringen. Doch glauben sie, daß der Jungherzog zu zart sei für eine so weite Reise. Auch die Landstände würden diese Reise nicht bewilligen.

Die Räthe wollten auf Mittel bedacht sein, daß die Unrichtigkeiten zu Büderich, Werdohl u. an anderen Orten förderlich gebessert werden 1).

#### Nuntius:

In Betreff der Mitbestätigung Herzog Carl Friedrichs wolle er sich mit dem Herzog verständigen.

Wegen der Erziehung in Rom könne er den Bedenken der Räthe nicht ganz Unrecht geben. Der Kaiser habe dem Papst gegenüber geäußert, daß die Sens dung nach Rom dem Herzog Wilhelm wohl nicht mißfallen werde. Doch sei auch wohl vom Kaiser erst an die späteren Jahre gedacht worden.

Um ein »Tomporamontum« zu erhalten und den Papst zu gewinnen, daß die Sendung vorläufig aufgeschoben werbe, schlage er Folgendes vor:

Es solle der Präceptor, dazu der Hosmeister und der Kaplan des jungen herrn ernannt werden. Diese sollen vor ihm juxta formam Tridentini Concilii prosessionem sidei thun und daneben geloben und schwören, daß sie den jungen herrn darnach catholice auferziehn wollen.

Damit werde Se. Heiligkeit sich vorläufig genügen lassen.

Außerdem habe er (der Nuntius) noch einige Artikel vorzubringen. Einige

<sup>1)</sup> Im Frühjahr 1574 erfolgten wirklich ernstliche Maßregeln an diesen Orten. Churstürft Friedrich von der Pfalz schreibt darüber unter dem 20. Aug. 1574 an Landgraf Wilsbelm von Hessen, daß in Büderich und Orsop, wo die evangelische Lehre seit 15 Jahren gestattet gewesen, jetzt die papistische Messe wieder eingesührt sei. Er habe sich deßhalb bei Jülich beklagt und bitte den Landgrafen gleichfalls um Intercession. St.-A. zu Marburg Jülich Vol. I.

1573 benachbarte geistliche Fürsten hätten sich beklagt, daß in den clevischen Landen Dec. 2—4. ihnen die ordentliche Visitation nicht zugelassen werde.

Ferner lege seine Instruktion ihm auf, die Besetzung der Aemter mit Katholischen Räthen und Dienern zu fordern. Auch sei Se. Heiligkeit berichtet, daß der Prädikant bei Hofe expresse Lutheranus oder Semicatholicus sein solle.

Auch erfahre man in Rom, daß die jungen Fräulein nicht Catholice erzogen würden. Se. Heiligkeit sehe für gut an, daß dieselben entweder in ein Kloster gingen oder am kaiserlichen oder bairischen Hofe ihre Erziehung erhielten. Auch der Kgl. Wajestät von Spanien sei glaublich vorgekommen, daß die Fräulein nicht in die katholische Kirche gehen wollten, obwohl der Herzog es wünsche.

Wenn Se. Heiligkeit die She mit Preußen erfahre, so werde das auch die Bedenken vermehren.

#### Räthe.

Es erachten die Räthe, daß die Präceptoren, Hofmeister und Kaplan ihres Glaubens Bekenntniß, wie davon geredet, unbeschwert thun werden und auch daneben geloben, Herzog Johann Wilhelm im kath. Glauben aufzuerziehn.

Der gegenwärtige Hofmeister Albenbockum sei noch nicht lange in seiner Stellung, vorher habe der Marschall Rauschenberg das Amt gehabt, welcher plane catholicus. Albenbockum werde "seiner Gelegenheit nach" bald ausscheiden und dann solle Rauschenberg oder ein anderer mere catholicus an seine Stelle treten.

In Bezug auf Werdohl und Büderich werde der Nuntius alsbald von durchs greifenden Maßregeln hören.

Wegen der übrigen Artikel halten die Räthe für gut, daß der Nuntius dars über mit dem Herzog verhandele, welcher Mitte Januar 1574 zurücktehren werde. Er (der Nuntius) möge sich vorher mit dem Hofcaplan Winand in Benehmen setzen, der sei plane catholicus. Er besitze eine Pfarrkirche zu Wachtendonk in des Königs von Spanien Landen (Geldern) und sei darin trop Ansechtungen von dem Consilium Arnhemense bestätigt worden.

#### Nuntius.

Er müsse die Räthe auf die Schulen zu Duisburg und Düsseldorf aufmerts sam machen. Dort müßten Catholici praeceptores sein, wie er (der Nuntius) jetzt auch in Reformanda universitate Coloniensi thätig sei.

#### Räthe.

Ließen sich dies wohl gefallen.

Bertrauliche Besprechung vom 3. Dec. (Nachmittage).

Anwesend: Der Nuntius, Kanzler Orsbeck, Louwermann, Cloß.

Der Nuntius legt das Driginal seiner Instruktion vor.

Nach gehaltener Unterredung erklären die Räthe, daß es nicht möglich sei, "die Artikel zusammen und in Eile ins Werk zu richten. Das müsse mit der Zeit geschehn".

(Ad Art. 5.) Wegen der geistlichen Jurisdiction beklagten sich die Bischöfe mit Ungrund. Es werde damit gehalten wie vor Alters. Die Visitation sei ihnen noch nie verweigert worden.

- (ad Art. 7.) Der Herzog sei, "nachdem er sich vor etlichen Jahren wiederum 1573 gänzlich zur Katholischen Kirche begeben", ernstlich darauf bedacht, daß in Dec. 2—4. seinen Landen die kath. Religion gehalten werde. Wan dürfe ihm darin nichts Weiteres anmuthen.
- (ad Art. 8.) Des Herzogs Schwester habe nicht so große Schuld als Andere.
- (ad Art. 9.) In Betreff der Töchter könne man von der Erziehung am Kaiserl. oder Bair. Hofe diskutiren; aber von den Klöstern dürfe man beim Hersgog nicht reden.
- (ad Art. 6.) In Betreff der Räthe wisse der Nuntius, daß selbst geistliche Fürsten Anhänger der Augsburg. Confession zu Räthen hätten.
- (ad Art. 10.) An den Schulen zu Duisburg und Düsseldorf seien die Präsceptoren bereits mehrentheils verändert und es solle ferner darauf gesbacht werden.

#### Nuntius.

In Bezug auf des Herzogs Person wolle er den Bedenken der Räthe gern folgen.

Ehe man der Communion halben im Schisma bleibe, eher wolle er lieber Indultum a pontifice erhalten.

Die jezige Königin von Spanien habe sich beklagt, daß die jungen Fürstinnen nicht mit ihr in die Kirche hätten gehn wollen und sie lang allein stehn lassen. Quod Dusseldorpii factum.

Die P. Heiligkeit sei von den höchsten Potentaten wegen der jungen Fräulein angesucht worden. Es seien auch große Heirathen vorhanden.

In Duisburg seien Drei schändliche Bücher gegen ben Papst und andere Potentaten gemacht worden.

### 160. Aus einem Memorial betr. die Beantwortung der Forderungen des Nuntius Gropper. Aufgestellt Xanten (1573 December).

M. Cleve-M. 2.-A. 181. — Or.

Der (ungenannte) Verfasser des Memorials schlägt folgende Antwort vor: (Dec.) Der Herzog habe ein besonderes Gefallen daran, daß gerade Gropper, wels cher ehemals des Herzogs Rath und guter Diener gewesen sei und der clevischen Fürstenthümer sowie der benachbarten Länder Gelegenheit kenne, zu dieser Sens dung verordnet sei.

Bezüglich des ersten Artikels solle man die Form der Antwort mit Rath des Herrn Nuntius stellen, damit dieselbe also gestaltet, "daß es ihrer Heiligkeit am besten gefällig sein möchte".

Ad 2 musse man erwidern, der Jungherzog sei schwach und könne die Reise nicht vertragen. Wenn während seiner Abwesenheit etwa in der Herzoglichen Familie unvorhergesehene Todesfälle eintreten sollten. so werde Spaltung, Neue-rung und Beränderung in der Religion zu besorgen sein.

Ad 3: wenn Jemand im Berbacht stehe, so wolle man ihn mit bester Fuge berichten.

Ad 4 sei bem Herrn Nuntius bereits Bericht gethan.

Ad 5: Sobald die Bischöfe in ihren eignen Gebieten Visitation gehalten, sei der Herzog nicht ungeneigt, sich mit ihnen zu vergleichen.

- Ad 6. Sobald der Herzog Katholische Beamte bekommen könne, so werde er (Dec.) sie anstellen.
  - Ad 7. »Principem jam totum Catholicae religioni esse deditum et cum dei omnipotentis gratia in ea permansurum«.
  - Ad 8. "Das Junffer Amelia mit der Zeit wol soll kunnen gewonnen werden".
  - Ad 9. "So wolle auch unser g. H. daran sein, daß die jungen Fürstinnen auch mit der Zeit anders berichtet und zu dem Ende auch andere Frauen und Junffern, so der Catholischen Religion anhängig, darbei verordnet werden".
  - Ad 10. "Zu Düsselborf wären schon die Praeceptores geändert. Zu Duissburg ist gein Schoil furhanden, allein das M. Johann Otten, qui non est suspectus doe etlich instruere. Geldorpius fur Jair und Dach van dan geswesen". —

Bezüglich der Gropperschen Anmahnung wegen Büderich, Werdohl und Orson solle man berichten, was von der Regierung gegen diese Orte bereits gesichehen!).

161. Aus dem Protocoll über die Berathungen der Clevischen Räthe in Betreff der Forderungen des Nuntius. Verh. Xanten 1573 (Desember 9—10).

M. Cleve.M. L.A. 181. - Dr. Prot.

- Dec.9—10. Der Kanzler (Orsbeck?) legt folgenden Entwurf einer Antwort an den Nunstius vor:
  - Ad Art. 1. Der Herzog sei zur Erfüllung des päpstl. Bunsches geneigt.
  - Ad Art. 2. Der Herzog Joh. Wilh. sei von schwacher Natur und könne die Reise nicht vertragen. Der Herzog wolle ihm aber kath. Lehrmeister geben und ihn später an eine kathol. Universität schicken.
  - Ad Art. 3. Der Herzog habe keine anderen Prädikanten als die der kathol. Religion zugethan.
  - Ad 4: Es sei in deutscher Nation die Gelegenheit, daß man kath. Räthe und Befehlshaber nicht allezeit haben könne. Doch wolle der Herzog auf solche Personen denken, die der kath. Religion zugethan.
  - Ad 5. Der Herzog habe an Monheim's Lehre kein Gefallen gehabt. Dieweil dieser aber vor vielen Jahren gestorben, hätte s. F. G. schon auf andere, die der wahren Kotholischen Religion zugethan, gedacht und wolle sich besleißigen, die Schule mit guten gelehrten Katholischen zu besetzen.
  - Ad 6. Visitation betr., dieselbe sei F. G. nicht zuwider. Auch habe er sie bereits zu Herzog Adolph's Zeiten bewilligt, doch sei sie nicht erfolgt. Wenn die geistlichen Fürsten erst ihre eignen Lande visitiren wollten, so werde der Herzog nachher auch in seinen Landen derselben nicht entgegen sein.

<sup>1)</sup> Dabei ist bemerkt "Nota ben Drost zu Neuenrobe anders zu berichten". »Scriptum est ad Viduam de Remberg de Bürick, item an den Propst von Scheba".

- Ad 7. Tochter betr. S. F. G. nehme die väterliche Meinung und Beden= 1573 ken mit Dank an und wolle Ihrer Heiligkeit Meinung mit der Zeit gern nach=Dec.9—10. benken.
- Ad 8. Dispensation, Absolution u. s. w. betr. Der Herzog wolle die Kathoslische Religion continuiren.

Die Marschälle Rauschenberg und Wachtendonk erklären sich mit diesem Entwurf einfach einverstanden.

H. v. d. Recke wünscht, da sich S. Heiligkeit mit der Dispensation so hochslich erbiete, ob nicht wegen der Communio sub utraque Dispensation zu erhalten, damit den armen Unterthanen, die sonst ohne der P. Heiligkeit Bewilligung zu communiciren sich beschwerten in ihren Gewissen geholfen werde.

Diesem Wunsch tritt Horst bei unter Hinweis auf Destreich und Baiern.

Louwermann schließt sich Recke und Porst an und hebt hervor, daß unter den Unterthanen viele gutherzige Christen seien, welche die Ueberzeugung hätten, daß die beide Gestalt Gottes Einsetzung sei. Diese fühlten sich in ihren Gewissen beschwert, ohne Bewilligung der geistlichen Obrigkeit sud utraque zu communisciren. Man möge sie zu erhalten suchen.

### 162. Aus einem Schreiben der clevischen Rathe an den Nuntius Gropper.

D. D. 1573 December 9.

Di. Cleve-M. L.A. 181. - Conc.

Betrifft die katholische Erziehung bes Jungherzogs Johann Wilhelm.

Damit die P. Heiligkeit "von der Erziehung des jüngeren Herrn in Unters Dec. 9. thänigkeit berichtet" werde, so hätten die Räthe — da die Rückunft des Herzogs sich verzögere — es für eine Nothdurft erachtet, dem Nuntius zu vermelden, daß der Herzog seinem Sohn mit seinen Lehrs und Zuchtmeistern in dem Collegium zu Kanten seinen Wohnplatz verordnet habe, "daselbst ihre Gnaden auch allerding mit sonderlichem Fleiß catholics erzogen, wie dann der Präceptor Natthias Benradensis, der jetziger Vorständer und Zuchtmeister, Herr Peter von Aldens bochum, Propst zu Wissel und Canonich zu Kanten und Hubertus Capellan alle offentliche wahre Catholici sein und gegen uns versprochen den jungen Herrn auch nit anders als in den alten wahren Katholischen Glauben und Religion aufz zuziehn, so lang dieselbigen dabei sein".

Der Nuntius möge dies nach Rom gelangen lassen.

### 163. Schreiben Caspar Gropper's an Herzog Wilhelm von Cleve. Cöln 1573 December 22.

D. Jül. Berg. Fam. 66. 28a. - Or.

Er sei von Sr. Heiligkeit an die deutschen Höse gesandt und habe auch bei Herzog Wilhelm eine Werbung zu verrichten. Er bitte um Angabe des Termins, wann er Audienz haben könne.

Nachdem die Bapst. Hailigkeit vor etlichen Monaten fast ahn alle Chur und Dec. 22. Fursten, auch andere Catholischen deß Heiligen Romischen Reichs Stende in

Teutsche Nation mich abgefertigt und insonderheit ahn E. F. G. neben ihrer Dec. 22. Hehligkeit schreiben allerlei zugelangen mir aufferlacht, ich auch mit sunderem Berslangen Ewerer F. G. ihn diessen winterlichen Zeitten gluckseliger Widdertunkt in Underthänigkeit begirich gewesen und jeho an mich gelangt, E. F. G. sollen nuhnmehr ihn ihre Furstenthumb und Lande widder ahnkommen sein, deß neben andern E. F. G. underthanen ich mich zum Hochsten erfrewet und dem Ahlmechtigen derhalben gepurliche Danksaung gethan und ob gleichwohl ich leichtlich mich zu berichten gewiß, daß E. F. G. Ahnsangs ihrer gewünschter Langbegerter gluckseliger Ankunst vornemlich ihn diessem hohen anständen Christsesten nicht sollen bemuhet werden, So habe doch ich nicht umbgähen sollen, in Underthanigsteit von E. F. G. mich anzugeben und derselbigen genediges Beschaidts (ahn was orth und in waß Zeitten derselbigen E. F. G. gnedigst gesallen wurde der Bapst. Heiligkeit Brief von mir zu empfangen und darauf volgents mich genediglich ahnszuhoren) bei Hochgemelter E. F. G. in Underthänigkeit mich zu erkundigen.

Waß nuhn hochgemelter Ewerer Fürstlicher Gnaden nach bester Gelegenheit ihn diessem Gesallen wurdt, kunnen dieselbige genediglich mich verstendigen lassen, deren genedigen Gehaiß und Bevelch durch mich underthaniglich soll nachgesetzt und gelebt werden. Und thuen E. F. G. dem Almechtigen in hoher geluckseiger Furstlicher Regierung (uber mich in allewege mit Genaden zugepietten) bevehlen. Datum 2c.

164. Aus den Verhandlungen des Nuntius mit dem Herzog Wilhelm. Verh. Düsseldorf 1574 Januar 13.

M. Cleve-M. L.A. 181. — Or.-Brot.

Anwesend: Der Herzog Wilhelm, der Nuntius, Kanzler Orsbeck, Wachtenstonk, Rauschenberg, Drost Reck, Amtmann Horst, Dr. Weze "Louwermann.

#### Der Nuntius:

Die P. Heiligkeit sei gebeten worden, zu Erhaltung und Handhabung der Ian. 13. Katholischen Religion, auch gemeinen Friedens Ruhe und Einigkeit besonders aber damit das Stift Münster in alter Katholischer Religion erhalten und gegen andere möge vertheidigt werden, den Herzog Johann Wilhelm als Coadjutor zu bestätigen. Obwohl die heiligen Canones dieser Sache wegen der Jugend des Jungherzogs entgegenständen, so wolle der Papst sie doch unter gewissen Bedingungen bewilligen.

Die erste Bedingung sei die Mitbestätigung der Capitulation durch Herzog Carl Friedrich.

Ferner wünsche Se. Heiligkeit die Erziehung Joh. Wilhelm's in Rom, "dweil die Scholen in Teutscher Nation vast mit allerlai abtrennigen Rectoren und Presceptoren ubel besatt, da durch die Jugend verfuhrt und verfelscht" werde.

Zugleich habe S. Heiligkeit dem Nuntius etliche Nebenartikel aufgetragen. Nachdem eine Zeit her allerlei Irrung und Spaltung eingefallen erstlich mit Luther und folgends mit den Geusen in den Niederlanden, die sich in die clevisschen Lande einstehlen, so könnten s. F. G. Lande dadurch auch vergiftet werden. Deßhalb wünsche Se. Heiligkeit, daß am clevischen Hofe gelehrte Catholische gotstesssürchtige Kapläne seien und der Herzog sich der Catholischen treulich annehme. Deswegen habe auch Se. Königl. Maj. von Spanien gute Commendation 1574 gethan.

Auch vermahne Se. Heiligkeit, das Regiment bei Hofe und in den Städten mit Rathen, Befehlshabern und Bürgermeistern, die der Katholischen Religion zusgethan, zu besetzen;

Daß ferner die Schulen in Düsseldorf und Duisburg und an anderen Orsten, die die Sominaria Roipublicas seien, mit Katholischen Regenten besetzt, alle zwei Jahre visitirt und ihnen aufgelegt werde, wegen der Lectionen und der Instruktion sich mit den Universitäten zu Köln und Löwen zu vergleichen.

Se. Heiligkeit sei bereit durch gute Regenten und Bewilligung einiger Inscorporation allen Behilf zu leisten. Besonders habe Monheim hiebevor viel Bösses angerichtet. Zu Duisdurg seien noch immer Regenten, welche die Jugend verführten. Der Herzog möge dies bessern. "Wollten sie aber keinen Gehorsam leisten, kunten Ire F. G. sie nach Wittenberg und an anderen Orten, dair sie koennen geduldet werden, hinweisen dhun".

Ferner sei eine gebürliche Bisitation hochnöthig; bazu gehörten brei Stücke:

- 1. Zu erkundigen, was für Pastoren jedes Orts angestellt, ob sie auch von reiner Lehre, ehrbaren Lebens und Wandels.
- 2. Fürsorge für genugsame Competenzen.
- 3. Anweisung der Unterthanen zum Gehorsam gegen ihre Seelsorger.

Sodann sei Se. Heiligkeit von hohen ansehnlichen Orten und den größten Potentaten in der Christenheit angelangt, daß, da wegen der Erziehung der Töchster des Herzogs einige Bedenken vorhanden seien, dieselben an den Kaiserlichen oder Bairischen Hof oder zu des Kaisers Schwester Magdalena 1) zu schicken.

"Db auch bei vorigen Zeiten bei Irer F. G. Hof und den Landen etwas eingeriffen sein möchte, da Reconciliation, Absolution und Dispensation nötig, thun sich ihre P. Heiligkeit väterlich erbieten".

"Darauf ist s. F. G. abgetreten, mit ihren Räthen in Bedenken gezogen und die Antwort schriftlich stellen lassen und unter Frer F. G. Secret und Handzeischen dem Herrn Nuntius zugestellt".

Aus den Berhandlungen einer zweiten Conferenz. Berh. Düsseldorf 1574 Januar 16.

M. Cleve-Mart. 2.-A. 181. — Or.-Prot.

Der Nuntius.

Spricht seinen Dank aus, daß "bes Herzogs Antwort mit P. Heiligkeit Meis Jan. 16. nung durchaus einig".

Er hoffe, daß die Confirmation nach 2 Monaten eintreffen werde.

Im Fall, daß im Stift Münster inzwischen eine Veränderung eintrete, habe er Bollmacht, die Sachen im jetzigen Stand bleiben zu lassen und alle Gefährlichkeit abzuwenden.

In Betreff der Erziehung Johann Wilhelm's hoffe er, daß die Professio sidei vor dem Nuntius seitens seiner Lehrer genügen werde. Wenn indessen Joh.

<sup>1)</sup> Sie war Ronne (zu Hall?) seit bem 3. 1563.

1574 Wilh, in einigen Jahren den h. Stuhl zu besuchen Neigung haben sollte, so könne Jan. 16. man ja Aenderung eintreten lassen.

In Betreff des Artikels wegen der Communio sub utraquo hielte der Runstius dafür, daß dieselbe für den Herzog, dessen Kinder und eine geringe Anzahl des Hofgesindes vielleicht zu erlangen sein könnte. Doch müsse ihm der Priester namhaft gemacht werden, welcher sie austheilen solle.

Darauf ließ der Herzog erklären: Die begehrte Dispensation der Communion sei also geschaffen, daß dieselbe nicht allein für den Herzog und seine Kinder, sondern die Unterthanen insgemein gewünscht sei.

Der Nuntius entgegnete, daß er alles getreulich an S. Heiligkeit gelangen lassen wolle.

### 165. Aus der Antwort des Herzog Wilhelm's auf die Forderungen des päpstlichen Nuntius. Düsseldorf 1574 Januar 16.

D. Jülich-Berg. Fam. SS. 28b. — Or.

Bewilligung eines Theils ber Forberungen Gropper's. Bitte um Gestattung bes Laienkelchs.

Herzog Wilhelm habe Sr. Heiligkeit geneigten Willen aus dem Päpstlichen Breve und des Nuntius Vortrag vernommen und bedanke sich dafür. Der Herzog sei bereit, des Papstes freundliche Gesinnung durch Gegenleistungen zu verbienen und wolle insofern in die Fußstapfen seiner Vorsahren treten als er in alle Wege dem h. apostolischen Stuhl Gehorsam zu leisten Willens sei.

In Betreff der beiden Haupt-Forderungen, welche der Nuntius im Namen Sr. Heiligkeit vorgetragen habe, erkläre der Herzog zunächst, daß der Unterzeich= nung der Münsterschen Capitulation durch Herzog Carl Friedrich ein Bedenken nicht entgegenstehe. Auch solle der Letztere sich verpflichten, "bestes Fleises be= fördern zu helsen, daß sein Bruder (Johann Wilhelm) in der wahren christlichen katholischen Religion erzogen werde".

Dagegen sei dem Herzog die Sendung Johann Wilhelm's nach Rom deß= wegen vorläusig bedenklich, weil sein "junger Sohn zarter Natur und Complexion" wäre. Für die katholische Erziehung desselben wolle er ausreichende Sicherheit geben. Der Hofmeister, Präceptor und Kaplan sollen ihren katholischen Glau= ben vor dem Nuntius bekennen, auch zusagen und versprechen, den Jungherzog nicht anders als katholisch zu erziehen. Auch wolle der Herzog daran sein, daß seine (des Jungherzogs) übrigen Diener der katholischen Religion zugethan seien, "wie dann wir auch geneigt, ihnen vors erst zu nächster Gelegenheit in eine katho= lische Universität zu Continuirung seines wohl angesangenen Studiums mit den= selben zu verschicken". Wenn später des Jungherzogs Gesundheit es erlauben sollte, so werde dem Herzog auch die Sendung nach Rom nicht zuwider sein.

Seine Heiligkeit möge diese Zugeständnisse freundlich aufnehmen und sie genügend erachten, um die Coadjutorie der vorigen Vertröstung nach nunmehr zu bestätigen.

"Ferner was der Nuntius von wegen Ihrer Papstl. Heiligkeit uns vor vät= terliche Nebenermanung zu Erhaltung und Handhabung unser alten wahren christlichen Catholischen Religion furbracht, darauf haben wir ihnen den Bericht thun lassen, das wir hiebevor etliche Capellän an unserm Hof gehabt, welche Ca1574
tholischen geistlichen und weltlichen Fürsten gedient 1) und wie woll dieselbige bei Jan. 16.
iren vorigen Herrn auch bei uns ansänglich sich in ihrer Lehr und sonst ein Zeit
lang katholisch gehalten, daß sie doch folgends sich in dem verändert, derwegen sie
auch erlaubt und abgeschafft und an ihre Statt andere genommen, welche guter
Catholischer Lehr, Lebens und Wandels sein, wie dann der Herr Nuntius solchs
bei gegenwärtigen unsern Hoscapellänen nit anders besinden sollte. So achten
wir es auch dasur, daß unsere Rhäte, Beambten und Besehlhaber mehrertheils
ber Catholischen Religion zugethan, und ob woll in jezigen gesährlichen Zeiten
auch bei anderen Catholischen Chur- und Fursten zu Rhäten und Verwaltung
weltlicher Ümbter jeder Zeit katholische zu bekommen schwerlich, als wollen wir
darnach gern soviel immer moglich auf die Wege gedenken, daß dazu Catholische,
da man die in jeziger Gelegenheit haben kann bei uns aufgenommen und gebraucht werden.

Daß der Schulen in unser Stadt Dusseldorf etliche unbewerte Regenten und Schulmeister ein Zeit lang vorgestanden, die sich in ihrer Lehr und Schreiben anders als sich gebuhrt verhalten, solchs ist unser Will und Gefallen nit gewesen, so seind die auch einstheils vor etlichen Jahren verstorben, die andern abgeschafft; wollen uns aber gleichwoll der Gelegenheit ferner erkundigen und do einiche Mänsel befunden dieselbige bessern lassen.

In unser Stadt Dußberg ist noch zur Zeit aus furgefallener Verhinderung durch uns kein Universität oder Trivialis Schola angestellt und wie woll nit ohne, daß ein oder zwo Personen so in irrigen Opinionen gestanden bei ihnen selbst die Jugend allda privatim zu lehren angesangen, daß die doch vergangner Jahr hingeweist und do noch einiche Schuler in sonderlichen Häusern anders als Castholisch instituirt wurden, wollen wir derhalben auch gebuhrlich Einsehens gesschehen lassen; wie uns daneben nit mißsallen soll, auch die Verordnung thun wollen, daß sich die Rectorn in unsern TrivialsSchulen mit den beiden Universsitäten zu Collen und Loven von wegen Institution der Jugend zu vergleichen, damit ihnen destodalder zu fruchtbarlicher Vollensührung ihres angesangenen Studii verholsen werden möge.

Bas der Herr Nuntius weiter von Bisitation, Lehr, Leben und Competenz der Pastör, dergleichen von Gehorsam der Underthanen in unsern Furstenthumsden und Landen angeregt, hat es die Gestalt, daß wir solche Bisitation uns nit zuswider sein lassen, sonder jeder Zeit des Erdietens gewesen und noch, wann gute, ehrbare, geschickte Bisitation dazu verordnet, denselben zu Haltung und Vollensührung gebuhrender Bisitation durch unsere Zugeordnete Hiss und Besurderung thun zu lassen, auch daran zu sein, wan den bewährten Pastorn, die mit ihrer Lehr und Leben der Gemeinde woll vorstehn tein schuldiger Gehorsamb erzeigt, daß dagegen notturstig Einsehens surgenommen werde. Wir halten es aber woll dasur, wann die Geistlichen Obrigseiten solche Visitation in ihren Landen erst der Gebuhr und Nothdurft ansangen und vorrichten, daß alsdann die Visitation bei ihren Benachbarten desto fruchtbarlicher surgenommen und ins Wert solle mogen gericht werden.

<sup>1)</sup> Es ift Beltins gemeint, welcher vor seinem Eintritt in den clevischen Dienst beim Chursuften Anton von Köln Geistlicher war.

Der Papst. Heiligkeit treuherzigs Gutachten unsere Döchter belangend haben Ian. 16. wir gern vernommen und daraus ihre vatterliche Sorgseltigkeit, gunstigen Willen und gnädigs Gemüth vermerkt, dessen wir uns abermals gegen ihre Heiligskeit mit sonderm Fleiß thun bedanken, wollen auch mit der Zeit den Sachen gestreulich nachdenken und in dem, was zu obgemelter unser Döchter gottseliger Erziehung, Heil, Wohlsahrt und bequemer Verheirathung gereichen moge mit Rath und Vorwissen der Köm. Kaiserl. Waj. unsers allergnädigsten Herrn vorzusstellen nit unterlassen.

Dweil wir auch fur unsere Person der wahren katholischen Religion zugesthan und die gern erhalten sehen sollten, so hetten wir darzn vast allen möglichen Bleiß angewandt, wie wir dan hinsuro mit gotlicher Hilf zu thun gneigt. Es thete sich aber uß täglicher erfahrung ersinden, das etliche unsere underthonen dardurch das sie bei iren ordentlichen Pastoren die Communion under beider gestalt (so vast im Reich Teutscher Nation gemein) nit erlangen oder haben künnen, von der Christlicher Catholischer gemein sich absundern und also zu underscheidtslichen verdampten Secten jämmerlich verfuren lassen. Damit nun dieselbige wisder gewonnen, auch dergleichen Unheil hinfuro fursommen und allenthalben gute Catholische Christliche Eindracht vermittelst irer Papst. Heil. Autoritet erhalten, so ist derhalben unser demütig Bitt, Ire Papst. Heil. wollen gnedigst geruhen suns, unsern geliebten kindern Hossgesindt und gemeinen Underthonen, so es us guten Ensser begeren würden, die Communion under beider Gestalt zu gebrauchen notürstige Dispensation vätterlich mitzutheilen".

Der Nuntius möge diesen Wunsch Sr. Heiligkeit vortragen 1).

### 166. Memoriale des Päpstlichen Nuntius Caspar Gropper. Düsseldorf 1574 Januar 182).

D. Jilich-Berg. Fam. SS. 28b. — Or.

Amtliches Berzeichniß ber Forberungen bes papstlichen Stuhls von ber clevischen Regierung.

Opt. Max. jam ante complures menses Casparum Gropperum ad Catholicos Electores caeterosque principes et Status sacri Romani Imperii Roma in Germaniam ablegasset ac sedulo illi mandasset, ut, cum primum itineris ratio pateretur se ad Illustrissimum Principem et Dominum D. Guilhelmum Iuliae Cliviae et Montium Ducem etc. conferret ac reddito apostolico Brevi Suae Sanctitatis paternum amorem ac sollicitudinem apostolicamque Benedictionem ipsi explicaret et deferret;

postmodum etiam declararet, suam Sanctitatem paterne desiderare justis ipsius Domini ducis desideriis (quantum sine Dei omnipotentis offensione et suae Sanctitatis oblaesione fieri posset) satisfacere cupereque id ipsum in petitae Monasteriensis confirmationis negotio re ipsa declarare et comprobare.

<sup>1)</sup> Gropper scheint sich bei bieser Antwort nicht beruhigt zu haben. In einem Brief vom 24. März bittet er auf seine weiteren Schreiben wegen ber in Düsselborf verhandelten Gegenstände um "endliche Antwort" s. unter Nr. 167.

<sup>2)</sup> Das Aktenstück ist von Gropper eigenhändig unterschrieben und mit seinem Amt&= siegel bestegelt.

Et licet in eo tam ratione aetatis quam etiam aliunde plaeraque impedimenta 1574 ac aliae difficultates accurant tamen S<sup>tem</sup> Suam variis congregationibus cele- Jan. 16. bratis et per S. Sanctitatis Nuntium communicatione, etiam cum Caesarea maje-state habita de duobus potissimum, quae confirmationem praecedere debeant deliberasse, eaque imperatoriae Majestati talia visa fuisse, quae sua Majestas censeret omnino exequenda et reipsa praestanda.

Primum ut designati Coadjutoris frater Ill. princeps Carolus Fridericus major natu suis ad S<sup>mum</sup> D. N. datis litteris promitteret ac sponderet, omnem se omnino daturum operam, ut dictus ejus frater designatus coadjutor ita in litteris pariter et pietate institueretur, ut nedum Catholicae fidei et religionis cultor sed etiam acerrimus defensor esset evasurus. Deinde etiam pro eodem fratre suo promitteret, illum ac se ipsum etiam servaturum ea omnia, quae inter ipsorum Ill. Dominum Patrem et Episcopum ad Capitulum Monasteriense pacta atque conventa fuerunt. Ac insuper pro firmiori robore eadem pacta et conventiones manus suae propriae subscriptione firmaret.

Secundo quod ipse Ill. D. Princeps Johannes Guilhelmus, qui ad dictae Ecclesiae Monasteriensis Coadjutoriam adspirat primo quoque tempore pie Catholiceque educandus et instituendus mitteretur.

Quae duo cum Imperatoria Majestas aequa et honesta judicasset ac ipsi Sanctissimo D. N. renunciari mandasset, se in praemissis partes suas, quo haec omnia ita fierent libenter interpositurum. Propterea neque S. Suam ambigere, quin ipse Ill. dux Senior et uterque filius praemissis omnibus prompto et libenti animo sint satisfacturi.

Cum tam ipse senior Dux pater quam ambo filii Principes perpetuo sint experturi, Sanctissimum D. N. ex animo cupere quibuscunque possit in rebus atque in hac praecipue paternam erga ipsos voluntatem declarare, modo salva conscientia (ut supra tactum) et absque Dei offensione id agere possit.

Tertio S. D. N. hoc turbato saeculo (quo haereses undiquaque et praesertim in inclyta Natione Germanica passim exundant) quammaxime cupere, quo pro sua debita paterna solicitudine ipsi Duci quam optime consuleretur et propterea suam Beatitudinem ipsum Ducem paterne monendum censuisse, ut quam posset diligentissime provideret, ut Concionatores et Capellani aulici in primis Catholicae Religionis essent assertores et propugnatores constantissimi. Cum S. Sanctitas probe cognoscat si aliud accidat quid inde calamitatis ipsi Ill. Duci charissimisque liberis et suis Ducatibus ac Dominiis caeterisque subditis metuendum veniat. Suaque Sanctitas non sine intimo cordis sui dolore intellexerit, hac in parte quandoque peccatum. Et propterea S. Beatitudinem valde paterne et clementer requirere ut circa istud necessaria remedia (quo scandala alioqui oritura tollantur) ipse Dux efficaci sua provisione adhibeat piisque et sanctis Optimi Pont. monitis lubenter obtemperet.

Similiter etiam curet, ut quantum fieri potest, nullos nisi Catholicos ad sua Consilia, praefecturas aut alias administrationes admittat cum si ipse Ill. Dominus Dux et huic rei sibi sedulo incumbendum statueret ac reipsa exequeretur S. Sanctitas omnino confideret, Catholicam religionem ad Dei omnipotentis honorem et gloriam animarumque salutem conservari et si alibi oblaesa in praefatis Ducatibus, Principatibus et Dominiis restitui et instaurari facile posse.

1574

Et cum reipsa comprobante nulla major utilitas ad Rempublicam Chri-3an. 16. stianam quam ex scholis bene institutis proveniat et si, quod absit, hujusmodi scholarum administratio aliis quam bene in catholica religione et pietate comprobatis praeceptoribus et professoribus committatur nulla major calamitas inde oriatur. Propterea et S. Sanctitatem paterne requirere et desiderare, ut in utraque schola quae tam in Oppidis Dusburgii Ducatus Clivensis quam Dusseldorpii Ducatus Montensis erectae inveniuntur tales praeficiantur, qui velint et possint juventutem tam litteris quam pietate rectissime (quo major ad ipsum principem suosque ducatus et reliqua Dominia inde fructus provenire possit) instruere et erudire. Et in hoc S. Beatitudo quam maxime expedire arbitraretur, ut tales Ludimagistri, quoad Catholicae institutionis modum et formam se cum magis vicinis et proximioribus approbatis Universitatibus Coloniensi vel Lovaniensi conformarent, quo ii, qui quandoque ex istis Scholis essent processuri tanto aptiores ad graviora capescenda studia invenirentur. Profuturum quoque maxime S. Sanctitas existimaret, ut istae scholae earumque moderatores per quosdam ex una aut altera dictarum Universitatum deputatos quandoque visitarentur severissimeque caveretur, ne hujusmodi Scholarum magistri scribendis famosis libellis vel aliis, quae ad ipsorum officium minime pertinerent, quovis modo occuparentur.

Insuper cum isto deplorato et prorsus lamentabili saeculo tam Cleri quam populi mores corruptissimi conspiciantur et tam divina quam etiam alia politica officia in summam perturbationem pervenerint, adeo ut si unquam Episcoporum visitatio et ecclesiasticarum rerum morumque correctio fuerit necessaria nunc maxime isto sit tempore. Propterea etiam S. D. N. requirere ne Episcopis. quibus visitandi et corrigendi jus competit, hujusmodi pastoralis curae exercitium ullatenus impediatur, sed quae Ecclesiae et Episcoporum sunt Ecclesiae et ipsius magistris permittantur. Cum ut ita fiat praesens rerum et saeculi necessitas postulet et sine evidenti tot animarum periculo intollerandaque jactura diutius praetermitti non possit.

Adhaec cum isto calamitoso tempore tam divina quam humana undique turbentur, S. D. N. etiam cognovisse in plerisque dicti III. Ducis Ducatibus et Dominiis contra veteris et Catholicae ecclesiae Ordinationes et sacros ritus plaeraque turbata ac temere innovata, ac quibusdam in locis passim homines communicare sub utraque specie, Psalmos Lutheri cantari, prohibitis diebus carnibus quosdam vesci, tremendumque Missae sacrificium aboleri et similia hujusmodi a quibusdam non sine scandalo et multorum offensiculo designari. Propterea Sanctissimum D. N. valde paterne et clementer ab ipso Ill. Duce petere ac etiam requirere, quo hujusmodi quae contra Sacrorum Canonum et Oecumenicorum Conciliorum Decreta nefario ausu attentata comperiuntur sua Ducali et Principali auctoritate penitus aboliantur ac divinus cultus veteri nitori et Catholicae puritati restituatur.

Ipseque Dux hac in re inprimis Dei omnipotentis et Catholicae ecclesiae causam quam potest maxime tueatur eorumque quae ad pietatis cultum et Catholicae Religionis augmentum spectare videbuntur nihil praetermittat.

Et licet quoad praemissa contra sacros canones et catholicae Ecclesiae traditionem varie sit peccatum nihilo minus si Sanctitas sua quoad Absolutionis impartiendae beneficium et si quae alia erunt necessaria debita cum devotione 1574 et diligentia requireretur solitae clementiae et pietatis Apostolicae opportuna 3an. 16. remedia non fore defutura.

Cum etiam omnipotens Deus eidem III. Duci plures filias clementer concesserit et earum salus tam quoad divina quam etiam humana a Catholica educatione dependeat et hujusmodi educatio et institutio a multis in Germania dubia et suspecta habentur, praesertim propter eas, quae quandoque hujusmodi III. filiabus adjunguntur gubernatrices. Quo itaque hujusmodi Illustrissimarum virginum causa et Deo et Serenissimis quibusdam Catholicis principibus commendatione reddatur propterea etiam S. D. N. pro summa Pontificalis officii sui solicitudine paternoque amore ac intimo cordis desiderio quam vehementissime desiderare ac requirere, quo istarum gubernatio et educatio nullis aliis nisi probis et Catholicis mulieribus permittatur, sed quo hujusmodi illustrissimae virgines vel apud Serenissimam D. Imperatricem aut etiam Illustr. Dominam Magdalenam Imperatoriae Majestatis Sororem vel denique apud Bavariae principissam Catholicam, quae omnes ipsi Duci et filiabus arctissimo consanguinitatis et affinitatis amiculo junguntur probatae et Catholicae educationis causa collocarentur.

Haec quidem S. Dominum N. indicasse, quae nec debuerit nec voluerit pro sua apostolica solicitudine amore et singulari affectione (quibus erga Ill. D. Ducem rapitur) caelare. Cum et in istis sicut in caeteris omnibus, quae ad salutem et exaltationem ipsius illustrissimi D. ducis totiusque suae Illustrissimae et amplissimae parentelae dignitatem et aestimationem facere possent, sua Beatitudo consilio auxilio ipsaque Apostolica auctoritate perpetuo promovere paratissima existat. Dusseldorpii etc.

# 167. Aus einem Schreiben Caspar Gropper's an den Herzog Wilhelm von Cleve. Coln 1574 März 24.

D. Jul. Berg. Fam. 66, 28b. — Dr.

Er sei täglich "enblichen Bescheibs" auf bie Düffelborfer Berhanblungen gewärtig.

Die Nachrichten über das Befinden des Bischofs von Münster seien sehr un= Wärz 24. günstig.

"Wiewohl ich auf die verlaufene Handlung, so zu Dusseldorf ergangen noch keine Antwort bekommen so habe noch danne ich auf die Unterredung, so zwischen E. F. G. Rähden und mir vor der Zeit vorgefallen Beschaidt aus Rohm vom sechsten Februario erlanget".

Wenn der Herzog den Nuntius sprechen wolle oder einen Abgesandten an ihn schicken, möge er ihn davon verständigen.

"Ich bin teglichs endtliches Beschaidts auf dasjenige, so zwischen E. F. G. und mir zu Düsseldorf abgeredt, gewertig und kann mich des Verzugs nicht genugsam verwundern, es were dan daß die Briefe durch böse Leute aufgehalten oder verrücket wurden".

### 168. Aus einem Brief des Cardinals Commendone an Caspar Gropper. Rom 1574 April 3.

Di. Cleve-M. L.A. 181. — Cop.

Betrifft bie Gewährung ber römischen Forberungen burch ben Bergog.

Der Papst habe sich über Groppers Mittheilungen betreffs der Frömmigkeit April 3. Herzog Wilhelm's und seiner Ergebenheit gegen den römischen Stuhl gefreut.

Nam ex his sanctitas sua in spem venit, fore, ut aliis quoque in rebus quae ab ipso duce desiderantur, ejus postulatis plenius satisfiat quod ad Ecclesias omnibus in locis instaurandas in eisque missarum sacrificia restituenda 1), jurisdictionisque ecclesiasticae exercitium libere Episcopis in ditione sua relinquendum et his similia attinet.

Wenn dies geschehe, so könne S. Heiligkeit mit um so mehr Zuversicht sich der Coadjutorwahl-Angelegenheit hingeben (animo alacriori Monasteriensis Coadjutoriae negotio incumbere).

Sr. Heiligkeit Entschließung hänge ganz besonders daran, daß die Forderung wegen der Erziehung Johann Wilhelm's in Rom erfüllt werde. Für die Schonung der Gesundheit werde er Sorge tragen.

### 169. Schreiben des Papstlichen Nuntius Caspar Gropper an Herzog Wilhelm. Cöln 1574 April 10.

Dt. Clev. Mark. L.A. 181. — Or.

Dringt auf die Erwählung gut katholischer Personen zur Abministration des Stifts sobald die Postulation Johann Wilhelm's erfolgt sei.

April 10. Er werde sich nach Münster begeben, falls das Domkapitel darum bitten sollte.

Von Rom habe er weitere Nachrichten bis jetzt nicht erhalten. Es sei auch an der von dort zu erwartenden Antwort augenblicklich nicht viel gelegen, dieweil die begehrte Coadjutorie durch Absterben B. Johann's erloschen.

Die Sache sei nunmehr dahin zu richten, daß das Domkapitel zu Münster vermöge der eingeräumten Capitulation mit der nöthigen Postulation und Wahl Johann Wilhem's rechtmäßig und aller Gebühr vorgehe.

Wenn solche Postulation geschehen, wolle der Nuntius nicht unterlassen, die Confirmation und Bestätigung bei Sr. Heiligkeit nach allem Fleiß zu befördern.

"Daß neheste aber nach beschehener Postulation will wohl angangs darnechst daran gelegen sein, daß E. F. G. und ein Erw. Dhumcapitel sich solicher Personen, der die Administration und Verwaltungh des Stifs zu bevehlen, die der wharer Catholischer Religion ohnwandtbarlich zugethan und sunst deromaßen geschaffen, daß die Bapst. Heyl. (wie auch zu Cleve der Vorstaender Notturft nach dars von abgeredt) mit derselbigen Personen billich gesertigt, vergleichen.

Wie ich auch nicht zweifeln, E. F. G. abgesandte Verordneten werden Dies=

<sup>1)</sup> Man hatte es auch auf die ganz evangelischen Städte, besonders auf Soest, in Rom abgesehn. In einem eigenhändigen Schreiben vom 30. Mai 1574 machte Gropper den Kanzler Olisläger darauf ausmerksam, daß die h. Kirche von den Soestern bedrückt werde und empfahl die Stadt der Ausmerksamkeit des Kanzlers. M. Cleve-M. L.-A. 181.

ses und was sunft die Notturft weitter erforderen wurdt bei einem Erw. Dom= 1574 Capittel daselbst anfangs woll weitter zu unterbawen wissen". April 10.

Wenn er bem Werk zu Gutem weiter noch etwas thun könne so sei er gern bereit.

### 170. Schreiben des Herzogs Wilhelm an den Nuntius Gropper. Heinsberg 1574 April 14.

Dt. Cleve-N. 2.-A. 181. — Cop.

Bittet um Beschleunigung ber Ausbringung ber papftlichen Confirmation.

Der Herzog habe das Schreiben Groppers vom 10. April an seine Räthe April 14. nach Münster gesandt.

Da sich ber Nuntius jüngst zu Cleve habe vernehmen lassen, daß seines Bermuthens in wenigen Tagen die begehrte Confirmation über die Coadjutorie erfolgen werbe, so wolle er nicht zweifeln, daß Gropper allen Fleiß zur Ausbringung berselben anwenden werde.

### 171. Aus einem Schreiben des Runtius Gropper an den Herzog Wilhelm von Cleve. Cöln 1574 Mai 6.

D. 341. Berg. Fam. 66. 28b. — Dr.

Der Runtius wolle nach Cleve tommen und in ber Postulationssache rathen helfen.

Nachdem der Jungherzog Johann Wilhelm zum Bischof von Münster postu= mai 6. lirt sei müßten seitens des Herzogs die nothwendigen Schritte bei der Päpftlichen Beiligkeit geschehen, ohne welche die Confirmation nicht auszubringen sein werde.

Auf den Wunsch der clevischen Räthe habe er sich entschlossen, am 11. ober 12. Mai nach Kanten zu kommen, um die nothwendigen Dinge ins Werk zu rich= ten. Wenn der Herzog ihn persönlich zu sprechen wünsche, so möge er ihm davon Mittheilung machen.

### 172. Aus einem Schreiben des Cardinals von Como an Casp. Gropper. Rom 1574 August 14.

Di. Cleve. D. 2.-A. 181. — Cop.

Darlegung ber Bebenken, welche ber Bestätigung ber Postulation entgegenständen und Angabe ber Bebingungen, welche ber Papft stellen milffe.

Obwohl Se. Heiligkeit die Sendung Herzog Johann Wilhelm's nach Rom Aug. 14. lebhaft wünsche, so habe er sich doch entschlossen, der Postulation Statt zu geben.

Um dies indeß ohne Pflichtversäumniß thun zu können, habe er die Absicht, das Regiment des Stifts Münfter sowohl in geistlichen als in weltlichen Dingen so fest zu organisiren, daß die Sorge des Hirten, welche der Postulirte dem Stift noch nicht angebeihen lassen könne, ihm nicht fehle.

Jenes Bisthum bedürfe wegen seiner hervorragenden Stellung und seiner Größe und wegen der Schäden, welche die Ungunst der Zeiten ihm geschlagen die Glaubensstärke, Klugheit und Wachsamkeit eines ausgezeichneten Mannes. Derselbe muffe unter dem Titel eines Suffragans ober Commissars die höchste Gewalt und unbeschränkte Vollmacht erhalten.

Der Herzog möge sich überzeugt halten, daß dadurch das Geschäft der Consug. 14. sirmation weder aufgeschoben noch erschwert werden solle.

Ferner müsse noch eine zweite Vorbebingung erfüllt sein. Se. Heil. wünsche, daß der Kaiser und ein geistlicher Churfürst ober ein anderer Katholischer Landesscherr ausdrücklich Bürgschaft leiste, daß, wenn Herzog Joh. Wilhelm seinen geistlichen Stand verändere, es ihm nicht erlaubt sei, die Herrschaft über irgend einen Theil des Stifts Münster ferner zu behalten.

# 173. Schreiben des Churfürsten Friedrich von der Pfalz an den Herzog Wilhelm von Cleve. Heidelberg 1574 August 19.

Mr. Jülich Rep. V. Vol. I. — Cop.

Der Churfürst habe von der Bertreibung des evangelischen Geistlichen aus Büderich vernommen. Er warne den Herzog vor der Verfolgung des göttlichen Worts; der letztere möge seinen Unterthanen das Exercitium roligionis freistellen.

Wie in dieser Welt allen Menschen nichts höher bevolhen dan die Beförde-Aug. 19. rung der Ehr des Almechtigen und Erbauung des Nechsten, also (wie ungern sonst E. L. wir in weltlichen Sachen molestirn) kunnen wir gemeiner schuldiger pflicht wegen, indem wir zu der Rettung der Ehren Gottes verbunden nit umbgehen, E. L. zu warnen, das uns glaubwurdig durch gemeins geschrey angelangt, das zu Buberic, do E. L. fur 15 Jare die Berkundung des Worts Gottes gestattet jeto der Diener desselben orths ohn verschuldung abgeschafft und die Meß, so in Gottes Wort nit genent vil weniger bevolhen wider angericht, zu Orsoy auch deraleichen zu thun Furhabens sein sollen. So haben E. L. aber bey sich freundt= lich wol zu ermessen, das schwer ist in die Gericht des Höchsten zu fallen und bas der dem Höchsten in seinen Augapfel greift, so sich sein seligmachend Wort auf Anhalten zu verhindern oder abzuschaffen understehet, daher wir dan verursacht werben, E. L. auf das allerfreundlichst und bruderlichst zu warnen, das sie sich weder durch den Papst noch desselben gute Wort, viel weniger durch einige Betrauung ober Forcht keinswegs bewegen lassen, sich an Gott sovern zu vergreifen, das sie rechtschaffene und treue Diener seines Worts an denselben oder andern Orten seins Gebiets abschaffen und hergegen die Abgöttisch Meß wider infuren wölten, sondern das sie sich vilmehr an allen alten in der Schrift uns vorgeschriebenen wie auch in den neuen in sovil umbliegenden Königreichen vor Augen stehenden Exempeln spiegeln wollen, und ben Herrn Christum in seinen Gliebern nit verfolgen, dan über die Sünde so E. L. begehen, das sie den Almechtigen in seinem Wort und Bevelch wollen tablen stehet der auch zwer (sic) zuverant= worten, das Sie ire Underthanen also ergern, das sie jeto inen das nemen so sie inen vil Jare her selbs gutwillig zugelaffen haben, welches ban sie zum höchsten in Iren Gewissen verwirret und nit zu geringem unwillen wider E. L. beweget. So lest sichs auch kainswegs mit Euer L. Räthen, deren wie wir verstehen einsthails in der Religion seltsam und mit Beneficiis beladen sein, entschuldigen, bann nit von denselben, sonder von E. L. selbst von dem Almechtigen Rechenschaft wird erfordert werden.

Gelangt demnach an E. L. unser höchstens freundlichs und bruderlichs Gestinnen und Bitte, die wollen diesen Sachen mit hochstem Bleyf nachdenken und gemelten Underthanen das freie Exercitium religionis gestatten und restituiren.

Der Churfurst hoffe von diesen Dingen bei Gelegenheit der Hochzeit der 1574 Herzogin Anna mit dem Pfalzgrafen Philipp Ludwig 1) demnächst persönlich mit Aug. 19. dem Herzog Wilhelm sprechen zu können.

### 174. Schreiben des Churfürsten Friedrich von der Pfalz an den Landgrafen Wilhelm von Hessen. Heibelberg 1574 August 20.

Mr. Jülich Rep. V, Vol. I. - Or.

Der Landgraf möge das Gesuch des Churfürsten vom 19. August bei Herzog Wilspelm unterstützen und andere Fürsten zur Unterstützung aufforbern.

Uns hat von glaubwurdigen Orten angelangt, das der auch hochgeborn Furst Aug. 20. unser freundlicher lieber Better und Bruber Herr Wilhelm Herzog zu Gulich, Cleve und Berge 2c. neulicher Zeit an einem Ort Frer Liebden Gebiets, Buberic genant die Predigten Gotlichs worts da ir L. solches von funfzehen Jaren hero gestattet und zugelassen, abgeschafft und die Bapstische Meß wider angericht wie sie auch zu Orsop sollen gleichen Bevelch gethan haben, welches, dieweil es zu Abbruch der waren driftlichen Religion und Mechtigung des Reichs des Antichrifts gelangt, pillich allen Christen zu Herzen gehn und angelegen sein soll, berowegen wir nit umbgehn mögen Frer L. zu schreiben und die zu erindern und zu ermanen laut Copei 2), so E. L. wir hiemit zukommen lassen. Dieweil es aber ein gemeine Sach, da wir E. L. in viel andere gleiche Wege Christlich, mitleidig und eifrig gespurt, so gelangt an dieselben unser freundlich vetterlich Bibt, die wollen ir Q. auch irestheils zum treulichsten warnen und vermanen und in dieser vor Augen schwebenden vielfaltigen Zerruttung in der Christenheit sich armen bedrangten Chriften mitleibenlich und furdersam erzeigen, auch andere, so E. L. werden hierzu affektionirt wissen dergleichen zu thun vermanen wie wir dan Herzog Philips Ludwigen Pfalzgraven unsern Vettern auch hierzu vermanet haben. Das wurd der Almechtig dero nit unbelonet lassen und seind wir dero iderzeit angeneme Dienst zu erzeigen erputig. Datum 2c.

### 1742. Breve Gregor's XIII. für Herzog Wilhelm. Rom 1574 Aug. 24.

D. Jul. Berg. Fam. SS. 25b. — Cop. (Beglaubigt von P. Langer.)

Absolution für Conrad von Heresbach wegen seiner Berheirathung.

Maxime optavissemus, ut Conradus tuus in suscepto ecclesiasticae vitae 21. 24. instituto permansisset Apostolumque audire voluisset sic consulentem »Solutus es ab uxore, noli quaerere uxorem« cogitassetque, quando idem apostolus liberius esse ducat ad serviendum Deo uxore carere. Sed quoniam aliter ei visum est 3) neque possunt praeterita mutari noluimus deesse tuae Nobilitatis postulationi humilique ipsius Conradi supplicationi neque illum suum crimen agnoscentem diutius jacere passi sumus. Itaque solvimus eum concessimusque, ut

<sup>1)</sup> Die Hochzeit fand am 27. Sept. 1574 statt.

<sup>2)</sup> S. die Urkunde vom 19. August Nr. 173.

<sup>3)</sup> Conrad Heresbach, des Herzogs Erzieher und Geheimer Rath, hatte sich am 25. Festruar · 1536 gegen die Bestimmungen des Canonischen Rechts (er war Propst und Canonistus) mit Mechelt van Dunen verheirathet. Er war damals 78 Jahr alt und starb am 14. October 1576.

haberet justam uxorem eam quam duxerat adversus Sacrorum Canonum et Conqueg. 24. ciliorum decreta, in quo ut tuae Nobilitati gratificati sumus adducti iis rationibus, quas scribis, sic quaecunque facultas dabitur nostram erga te paternam caritatem declarandi non decrimus. Datum etc.

# 175. Aus einem Schreiben Caspar Groppers an den Kanzler Olisläger. Coln 1574 October 1.

D. Jill. Berg. Fam. 66. 28b. — Cop.

Übersenbet Briefe aus Rom und proponirt eine Zusammenkunft.

Det. 1. Der Nuntius habe in Sachen der Postulation wichtige Briefe aus Rom empfangen 1), über welche er mit dem Herzog oder den Käthen verhandeln müsse.

Nun sei er aber über den Aufenthaltsort des Herzogs im Unsichern<sup>2</sup>) und wisse nicht, wohin er seinen Brief richten solle. Um indessen in der Sache wenigstens etwas zu thun, übersende er dem Kanzler Abschrift eines Schreibens des Cardinals von Como. Wenn der Kanzler den Kuntius sprechen wolle, so möge er es mittheilen<sup>3</sup>).

### 176. Aus der Verhandlung der Fürstlich Clevischen Räthe mit der Stadt Soest. Gesch. Soest 1574 October 6.

S. A. LII, Nr. 3. — Or. Protocoll.

Intercession für bie Ratholiken in ber Stabt Soest.

#### Die Räthe.

Det. 6. Es sei dem Herzog glaubliche Nachricht zugekommen, als sollten allerhand Beränderungen bei dem geistlichen Stande zu Soest und besonders in dem Kloster S. Walburg vorgenommen werde, indem man gern die in der alten Religion er zogenen Jungsern von ihrer Religion abdringen und schier mit Zwang zu der lutherischen Opinion treiben wolle. Nachdem aber solches dem aufgerichteten Vertrage und Abschiede zwischen unserm g. Fürsten und Herrn und der Stadt Soest zuwider, so wolle man sich keines anderen versehen, als daß die Stadt die sen Dingen gebürliches Maß und Ordnung und solchen unbilligen Zwang über die einfältigen Herzen der Jungsern nicht verhängen werde.

Auch von dem Münster (S. Patroclus) werde allerhand gesagt, daß man daselbst das Predigen und Austheilen der Sacramente verbiete.

#### Die Stabt.

Die Herrn wüßten sich keiner vorgenommener oder durch sie gestatteter Neuerung zu erinneren, auch wüßten sie nicht, daß dem Capitel (S. Patroclus) in seinem Kirchendienst irgend eine Betrübung zugefügt worden sei.

1) S. das Schreiben bes Carbinals von Como vom 14. Aug. 1574 Rr. 172.

2) Herzog Wilhelm war im Sept. 1574 aus Anlaß ber Hochzeit seiner Tochter Anna mit Philipp Ludwig Pfalzgrafen von Neuburg von Cleve abwesend.

<sup>3)</sup> Im Lauf des October oder zu Anfang November kam wirklich eine Zusammenkunft zwischen dem Herzog und dem Nuntius in Mülheim zu Stande. Wir sind über ihren Verlauf nicht unterrichtet. Jedenfalls hielt es Gropper sür augemeffen, am 14. Novemben clevischen Räthen nochmals von den päpstlichen Forderungen Kenntniß zu geben. Die Angelegenheit war also damals noch unerledigt.

177. Aus dem Protocoll der Verhandlungen zwischen dem clevischen Sekretär A. Cloß und dem Nuntius Gropper. Verh. Köln 1574 October 14.

M. Cleve.M. 2.-A. 181. — Dr.-Prot.

Betrifft bie weiteren Forberungen Roms in ber Coabjutorwahl-Angelegenheit.

#### A. Clob:

Der Kanzler Olisläger habe den Auszug aus dem Brief des Cardinalis Co= 1574 mensis vom 14. Aug. erhalten und daraus die weiteren Forderungen Sr. Heilig= Oct. 14. teit ersehen. Es sei des Kanzlers Wunsch, ehe er seinem Fürsten darüber referire des Nuntius Meinung zu vernehmen, wie den angeregten Punkten am besten genug zu thun sei.

#### Der Nuntius.

"Ihre Heiligkeit und die Cardinäle thäten sich verwundern über die Einfältigkeit des g. Herrn und ihrer F. G. dazu verordneten Räthe Unfürsichtigkeit 1), daß Ihre F. G. und die Räthe dermaßen als (in der Capitulation) beschehn über die Regierung des Stifts Anordnungen hätten treffen lassen. Die Bestimmungen, welche unter Zulassung Cleves vom Capitel getrossen seien, zielten darauf ab, daß dis an die Zeit wo der Postulirte zu dem Regiment komme das Stift keinen Herrn haben solle, sondern daß soviel Regenten da sein sollen als Capitels Perssonen am Dom und als Adlige im Stift. Da werde das Capitel oder der Adel seinen Nuten mit den Pfennigen schaffen. Dann werde das Regiment nicht lange in guter Eintracht bestehn.

Das müsse durch ihrer P. Heiligkeit Sorgfältigkeit anders versehen werden.

Die weitere Bedingung der kaiserlichen Bürgschaft werde erfordert um keinen Erbschutz oder Schirm über Münster aufkommen zu lassen wie dies bei Essen und Herford geschehen sei. Dieser Punkt komme von den Münsterschen selbst her wie er dem Gesandten vertraulich mittheilen wolle.

Die Verzögerung der ganzen Angelegenheit rühre daher, daß die Münsterschen die betr. Schriften zu spät expedirt hätten. —

Auch erklärte der Nuntius, daß nach Aussage des Domscholasters und des Wünsterschen Kanzlers der Ueberschuß der Einnahmen über die Kosten des Regisments 11000 Sg. oder Thaler, nach Aussage des Bürgermeisters Plonies aber 15000 Sg. betrage.

Diese Summen müßten zu des Stifts Besten angelegt und jährlich darüber Rechnung gethan werben.

Schließlich ift folgende Abrede getroffen:

- 1. Sobald der Herzog von seiner Reise zurückgekehrt ist will der Nuntius Audienz nachsuchen und die Wünsche Roms persönlich eröffnen.
  - 2. Inzwischen sollen die Rathe die Sache in Berathung ziehn.
- 3. Auch das Capitel soll verständigt und ersucht werden eine Person zu nennen.

<sup>1)</sup> Diese Sprache erinnert an eine Bemerkung, welche Pfalzgraf Christoph im J. 1574 machte: ber Herzog von Jülich und das Stift Münster ersühren täglich, daß sie in spanische Servitut und Dienstbarkeit gerathen seien. S. Kludhohn, Briese Friedrich's d. Frommen II, 626.

- 4. Wenn das Capitel Ausstückte suche, bann werde Se. Heiligkeit »pro sua Dct. 14. autoritate« einer solchen Person die Aussicht committiren, welche dem Herzog gesfalle, von ihrer Heiligkeit und des Herrn Postulirten wegen.
  - 5. Es soll eine jährliche Pension für den Postulirten ausgeworfen werden »quando ad Academiam mittetur et Romam«.

Was die Person des Suffraganeus betrifft so schlug Cloß den Dr. Nicolaus vor. Darauf erwiderte der Nuntius, daß der Bischof zu Trier sich um jenen bewerbe.

### 178. Aus einem Brief des Heinr. Weze an H. Olisläger. Hambach 1574 November 17.

M. Cleve, M. 2. A. 181. - Dr.

Betrifft eine Conferenz bes Nuntius mit Herzog Wilhelm zu Mülheim und bie neuen Forberungen bes römischen Stuhls.

Nov. 17. Der Nuntius habe zu Mülheim Conferenz mit dem Herzog Wilhelm gehabt. Dort seien die zwei Bedingungen, welche Se. Heiligkeit stelle, verhandelt worden. Auch habe Gropper angezeigt, daß es dem Papst seltsam däuchte, daß der Postuslirte keine Nutnießung vom Stift haben, überhaupt keine Einsicht in die Finanzeverwaltung des Stifts erhalten und sonderlich daß der Statthalter und die Versordneten zu der Regierung dem Herrn Postulirten mit keiner Eidespflicht zugethan und verwandt sein sollten.

Der Nuntius habe um des Herzogs Erklärungen gebeten, um alsdann darauf hin mit dem Capitel zu verhandeln.

Der Herzog habe Bedenkzeit und schriftliche Uebersendung der päpstlichen Forderungen erbeten. Das letztere sei geschehen, aber Weze sinde darin Mansches nicht, was der Nuntius zu Mülheim mündlich angegeben.

Der Nuntius lasse sich ferner vernehmen, Se. Heiligkeit habe gewünscht, daß er (Gropper) die Administration des Stifs übernehme, allein er habe den Dr. Nicolaus, seinen Adjunkten, vorgeschlagen.

Weze habe dem Nuntius privatim mitgetheilt, in den Beziehungen des Posstulirten zu dem Capitel (der Rechnungen wegen u. s. w.) lasse sich nichts äns dern, weil die abgeschlossene Capitulation darin Maß gebe.

### 179. Aus einem Schreiben Caspar Gropper's an Herzog Wilhelm. Düsseldorf 1575 Januar 15.

D. Ill. Berg. Fam. 66. 286. — Dr.

Betrifft die dem Nuntius zur Revision übersandten Statuten ber jülich bergischen Collegiatstifter.

1575 Er habe des Herzogs Schreiben vom 10. Januar empfangen. Die ihm 3an. 15. übersandten Statuten der Collegiat-Kirchen in dem Herzogthum Jülich-Berg wolle er gern durchsehen und seiner Einfalt nach bessern helsen; auch wolle er sie traft der ihm von Sr. Heiligkeit verliehenen Vollmacht bestätigen, damit ein Jeder wissen möge wie er sich seiner Berufung nach zu halten habe.

"Und dweil die christliche Leher Leben und Zucht fast in allen Stiften verlaufen, will ich nit zweiselen, es werde sulch Werck groiße Besserunge verursachen und nit one Frucht abgehen".

Sobald der Herzog des Nuntius Anwesenheit wünsche, werde er sich bei dem herzog einfinden.

180. Marie Eleonore, Herzogin von Preußen, an ihre Schwestern Magdalena u. Sibylla, Prinzessinnen v. Cleve1). Ernstburg 2) 1575 Jan. 31.

Mr. Jülich Rep. IV, Vol. XVII. - Cop.

Sie habe ben Brief ihrer Schwestern vom 15. Dec. 1574 erhalten und baraus mit Freude ersehen, daß fie ftandhaft in ihrem Glauben beharrten. Sie hoffe, daß ber Plan, sie mit tatholischen Fürsten zu verheirathen scheitern werbe. Sie möchten bie Schwächen ihres Baters mit Gebulb ertragen. Sie sollen fleißig bie h. Schrift lesen, benn barin würben fie Troft finden.

Madame mes sœurs. J'ay ces jours passe receu une lettre, qu'il vous a pleust m'escripre en date de Hambach du 15. de Decembre. Je ne vous sçau- 3an. 31. rois dire l'aise et contentement, que ce n'est d'entendre vostre bonne santé et disposition, mais sur tout je rens graces a mon dieu de la grace, qu'il vous faict, de vous donne ung cœur ferme et constant, a maintenir sa sainct verite par cela il monstre que ce qu'il a casche au sages et prudens de ce monde il l'a revele aux petis et mesprises, comme il a faict a vous et a moy comme aux vaissaux les plus fragilles par lesquelles il monstre tous jours sa puissance, afin qu'on rende a luy seul la gloire. Je confesse volontiers, que je me resans jusques a l'ame de l'angoisse en laquelle vous estes, comme celle que l'a aussi essaye le grand Dieu, qui et seul tout puissant vous veulle assister consoler et fortifier par son sainct esprit, afin que vous puisse vaincre tous les ennemis de vostre salut par la grace de Dieu et que vous ne craindes point de confesser sans crainte son sainct nom, estant asseure, que Jesu Christ vous confessera devant Dieu son pere et tous les anges. Pries le incessament pour sa sainte grace, il ne vous delessera point. Vous scaves, que, quant j'estois avec vous, que Dieu a si souvent rompu les entreprises de nos adversaires: il est encores si puissant que jamais et sa puissante main n'est pas recourcye (?); fiez vous en luy et vives selon ses commandementes il sera vostre ayde. S'il y a des choses comme me mandes, qu'on vous vouldroit bien marier a qeulqung qui ne soit de nostre religion j'ay ceste ferme esperance, que Dieu l'empeschera et ne permetra point, que vous soies plus tente que vostre fragilite ne scauroit porter.

Ne perdes point courage, mes bien aymes sœurs, Dieu sera vostre protecteur. Obeisses, honnores et serves monsieur, vostre pere et le mien en toute affection filiale et en toute reverence et ne contristes point et supportes ses infirmites, mais gardes la souvraine obeissance a vostre bon pere, qui est sur toutes choses, a ce Dieu du ciel et de la terre et le servir en saine conscience; il vous prendra sans faulte soubs sa saincte protection comme il a promis a tous ceulx qui seront afflige pour la gloire de son nom et de sa saincte parolle.

1575

<sup>1)</sup> Eine mangelhafte beutsche Übersetzung bieses Briefs giebt Recklinghausen, Reformations-Geschichte ber Länder Billich, Berg u. f. w. S. 76; eine Abschrift findet sich bei Teschenmacher, Kirchengeschichte, f barüber Haffel in ber Zeitschrift bes Berg. Gesch.-Ber. I. 194.

<sup>2)</sup> Die Ortsbezeichnung ift fehr undentlich geschrieben und ber Name Ernstburg bernht zum Theil auf Bermuthung.

Lises, je vous prie, diligemment la saincte escripture; car vous trouveres con
3an. 31. solation en icelle et doctrine a salut. Vous scaves bien, mes sœurs, que tout
ceulx, qui veulent vivre sainctement selon Christ q'ils endurent diverses tribulations, mais rejouisses vous, qu'il vous faict digne de soufferer pour la confession de sa parolle, car si nous voulons vivre avec lui, cest raison qu'aussi
nous endurons avec luy. De ma part je prieray Dieu pour vous et feray prier
pour vous je ne doubte point Dieu exaucera la voix de tant de bons Christiens. Je vous prie de prendre de bonne part ceste petite simple admonition,
qui procede d'ung saincte zele et d'ung desir que j'ay de voir vostre salut. Je
supplie au Die vous octroier, mes sœurs, en sante heureuse longue vie et perseverance et constance et acroissement en la cognoissance heureuse de nostre
Seigneur Jesu Christ. De Ernestberg (?) de 31. de Janvier anno 1575.

Vostre bonne et affectionée sœur Maria Leonora.

181. Aus einer Verordnung Herzog Wilhelm's an die Amtleute. Düssels dorf 1575 Februar 6.

Nach Scotti Clev. Märk. G. S. I, 160.

Besetzung ber Pfarreien mit geprüften Baftoren.

Hebr. 6. Die Amtleute sollen barauf sehen, daß die Pfarrämter nur mit solchen Personen besetzt werden, welche von den Herzoglichen Prüfungs-Commissarien dazu für tüchtig erachtet worden sind und die Absicht haben, die Pfarreien persönlich zu bedienen und sich dabei niederzulassen. Nicht persönlich residirenden Pastoren sollen die Einkünfte entzogen werden. Bei dauernder Abwesenheit soll die Anstellung neuer Pfarrer stattsinden.

### 182. Aus einem Edict Herzog Wilhelms an die cleve-märkischen Amtleute. Düsselborf 1575 Februar 11.

D. Cleve-M. Ang. 2.-B. 1, I. — Conc.

Betrifft bie Besetzung solcher Pfarreien, beren Collation nicht bem Bergog guftebt.

Schon früher sei den Amtleuten befohlen worden, "an den Orten, wo die Collation der Pfarrkirchen Anderen zustehe", keine unbequeme oder solche Personen zuzulassen, welche die Pfarrei nicht persönlich verwalten. Aus solcher Zulassung, welche in den geistlichen Rechten und Satzungen verboten, entstehe allerlei Verlauf und Unrichtigkeit in Religionssachen, dem der Herzog nicht zussehen könne noch wolle.

Der Herzog wiederhole die früheren Befehle und verlange Mittheilung über die Namen der Pfarrer, welche in Betracht kommen.

# 183. Aus einer Relation über den Zustand des Herzogs Wilhelm nach dem Tode des Erbprinzen. Ohne Datum (1575 März).

Mr. Jilich Rep. IV, Vol. XVII. - Cop.

Der Herzog habe unter Drohungen nach Gropper verlangt. Dieser sei nicht zu finben gewesen. Der Herzog bringe nichts hervor als die Worte mal, mal, mal.

Princeps noster et quaesivit et queri jussit minitabundus illum Gropperum, qui invisibilis evanuit; itaque renuntiatum Principi, eum a nemine inveniri. Triste spectaculum. Nil ingemuit (?) ejus Clementia in pectus suum nisi 1575 mal, mal, mal, mal, mal. Junioris filii Ducis Ioannis absentiam vel minimam (Mārā.) non fert; vix sub noctem eum ex conspectu suo dimittit. Est certe quod hic merito lugeamus.

### 184. Aus einer Relation und Werbung bei Landgraf Wilhelm von Heffen 1). Ohne Datum (1575 März Anfang) 2).

Mr. Jülich Rep. IV, Vol. XVII. — Cop.

Im Auftrage der Pfalzgräfin Anna von Neuburg theile der Gesandte (Wandolt s. unten Anm. 1) dem Landgrafen mit, daß Herzog Wilhelm von Cleve seine Schwester und Töchter zur Messe zwingen wolle und durch seinen Hofprediger täglich Bekehrungsversuche machen lasse. Pfalzgraf Philipp Ludwig und seine Gemahlin ließen um Intercession bitten.

Meine gnedige Fürstin und Frau Pfalzgraf Philip's Ludwig's 2c. Gemahlin(Mar, Ans.) hat mir gnedig bevolhen, meinem auch G. F. und Herrn Landgrafen Wilhelmen zu vermelden, wie daß Ire F. G. schreiben von Freulin Magdalena, deroselben geliebten Schwester endtpfangen und mit fast bekummertem Gemuet vernomen wie derselben Herr Vater Herzog von Gülich 2c. durch die Rhät beiden Freulin Emilia und Magdalena anzeigen und bevelhen lassen in die Messen hinfurd zu gehen, damit einmal Gleichheit in der Religion an dero Hose gehalten würde.

Do sie dann aller schwesterlicher und kindlicher Treu und Gehorsams sich ersbotten, allein umb Freiheit Ires Gewissens gebetten, habe hochermelter Ir Her Bater und Bruder sich sast darob erzurnet und in Unwillen auf ein Jagdhauß alsbald verreiset, jedoch derselben Hosprediger Bevelch gethan, alle Tag eine Stunde Zu gemelten Freulin zu gehen sie zu bekheren und anders zu underweissen. Begere derwegen gemeltes Freulin, daß mein g. F. und Herr Landgraf Wilhelm sampt Zuthun Herzog Julii von Braunschweig so Ihr Herr Bater samptslichen wol bevor (?) habe sich hierin zu bemühen, bitten und ersuchen, damit solschem Vornemen des Herrn Batters möchte gesteuert werden.

Damit aber solches wenigern Verdruß brenge und den gemelten Freulin nicht zum ubelsten bekomme als were solches von Ihnen Pfalzgraff Philip's Ludswig Gemahlin oder Iren F. G. selbst angestiftet, So wollen Ire F. G. die geslindeste, milteste Weg so möglich zu erdenken für die Hand nemen, auch romoto und onvermerket on Irer der Freulin Weldung solche Sach uff die Ban bringen.

Demnach begehre Herzog Philipp Ludwig nebst seiner Gemahlin freundliche Rachricht, was Landgraff Wilhelm in dieser Sache thun wolle.

# 185. Aus einem Schreiben des spanischen Statthalters Requesens an Herzog Albrecht von Baiern. 1575 März 12.

Din. Bisch. M. Vol. II. - Or.

Katholische Erziehung Johann Wilhelm's von Cleve.

Herzog Albrecht möge als Dheim Herzog Johann Wilhelm's von Cleve da= März 12.

<sup>1)</sup> In dorso steht vermerkt: "Wanbolt's Werbung an Herrn Wilhelmen Landgrafen zu Heffen". Wulf Wanbolt stand in hessischen Diensten als landgräflicher Rath.

<sup>2)</sup> Das Datum ergiebt sich aus dem Brief vom 14. März 1575 (Nr. 186), welcher auf diese Werbung Bezug nimmt.

für sorgen, daß letzterer gute katholische Hosmeister erhalte. Rauschenberg scheine ihm (Requesens) dafür sehr geeignet.

# 186. Aus einem Schreiben Landgraf Wilhelm's an den Herzog Julius von Braunschweig. Cassel 1575 März 14.

Mr. Jülich Rep. IV, Vol. XVII. — Cop.

Betrifft eine gemeinsame Intercession für ben evangelischen Glauben ber clevischen Prinzessinnen.

1575 Landgraf Wilhelm habe mit Betrübniß den Todesfall Herzog Carl Fried-März 14. rich's vernommen.

Nun wollen wir E. L. in sonderm hohen Vertrauen, darinnen es auch E. L. ben sich pleiben lassen wollen ferner freundlich nicht verhalten das uns kurt verruckter Zeit unser freundlicher lieber Better Pfalzgraf Philip's Ludwig 1) vertrewlich zu erkennen geben, welchermaßen gebachter alt Herpogk zu Gulich S. L. zwehen noch bei sich habenden jungen Tochtern, Fräulen Aemilien 2) und Freulein Magdalenen durch S. L. Rethe dabevor gant ernstlich anzeigen und bevehlen lassen, das sie hinfuro in die Des gehen und dieselbige anhoren solten 2c., darfur aber fie die Freulein und daß fie bei Freiheit ires gewissens gelassen werden mochten gebetten und sich sonstet in allen Dingen zu allem kindlichen gebuerendem Gehorsamb und Bolge gant bemutig erbotten haben sollen, mit freundlicher Bitt E. L. und wir wollten bei Sein des Hertogen zu Gulichs L., doch seiner Pfalz= graff Philip's Ludwig's und bas diese Dinge S. L. an uns gelangt ungemelbet die freundtliche Intercession und Befurderung thun, das S. L. Gemuet und Vornehmen disfals gemiltert und sie die junge Freulein mit solchem und bergleichen beschwerlichen Dingen, die sie one merkliche Gravirung Irer Gewissen nicht thun konten, verschonet werben mochten.

Wie woll wirs nun bißhero darfur gehalten, das solche E. L. und unser Intercession da wir gleich dieselbige gebotener maßen eingewendet und gethan hetten beh Seiner deß Hertzogen Liebden wenig gefruchtet haben wurde, jedoch dieweil sich dieser Todtsfall da man siehet wie wunderbarlich Gott der Her die Hipochrisin straft also zugetragen, daß wir S. L. das Leid klagen und dieselbige trosten lassen, so stellen wir zu E. L. Bedenken und Gutachten, ob nicht E. L. und wir uns einer sambtschickung an gedachten Herzogen zu solchem Endt vergleichen und darbeneben beh S. L. so woll auch derselbigen Rethen obermelts Ires unmilten Vornehmens halben alle notwendige Erinnerung und Vermanung thun und sonderlich den Rethen daszenige mit allem gepuerendem Ernst proponiren und vorhalten lassen wollen, was dißsals die Notturft erfordert und uns von Gottes und Gewissens wegen gebuert, Sinthemal wir uns bedunken lassen, das sie die Rethe sich itziger ires Herrn des Hertzogen heupts blöbigkeit in viel

<sup>1)</sup> Es liegt hier eine Berwechselung vor; Emilie war die Schwester Herzog Wilhelm's; die jüngste Tochter besselben hieß Sibplla; sie war am 26. Aug. 1557 geboren, also das mals noch in ganz jugenblichem Alter.

<sup>2)</sup> Philipp Lubwig war ber Sohn ber Landgräfin Anna von Hessen, Tochter Philipp's des Großmsithigen, also der richtige Better des Landgrafen Wilhelm.

wege mißbrauchen und solcher und dergleichen dinge mehrerteils Anstifter und 1575 Berursacher sein. Wärz 14.

Herzog Julius möge dem Landgrafen barüber seine Meinung mittheilen.

#### Bettel1).

Eben erhalte Landgraf Wilhelm Abschrift eines Briefes der Herzogin von Preußen an ihre Schwestern, wovon er Abschrift beilege.

"Db nun woll solche schickunge in Gulich der Freulin halben itziger Zeit nit so hoch notig sein möcht, so achten wir doch nichts destoweniger sie also vortgehen zu lassen, damit vorhabende Enderung der Religion in Stätten und uf dem Lande auch künftige Transsal der Freulin und Underthanen zu furkommen".

### 187. Aus einem Schreiben Landgraf Wilhelm's an den Churfürsten von der Pfalz. Cassel 1575 März 16.

Mr. Jülich Rep. IV, Vol. XVII.

Betrifft ben Tob Bergog Carl Friedrichs und bessen Folgen.

Er habe von verschiedenen Orten sichere Nachricht, daß Herzog Carl Frieds März 16. rich zu Rom "umgekommen" sei. Er bedauere dies nicht nur deswegen, weil es des jungen Prinzen Vater tief betrüben werde, sondern auch weil "hochlich zu besorgen steht, das sich das Hauß Burgundi dero Orter entweder Curatorss oder Vormunderweiß eindringen und also besto neher unser nachbar werden möchte".

Man erkenne in diesem Todesfall deutlich den Finger Gottes. Denn Einige hätten gern aus "diesem Carolo einen neuen Carolum magnum gemacht, der dem römischen Stuhl und seine abgottische Superstitiones wo nicht gar wieder restauriren, doch je strenue verthedigen helsen wolle".

Die gegenwärtige Gelegenheit sei günstig, um dem Herzog von Jülich über seinen Frrthum die Augen zu öffnen und ihm zu demonstriren, wie übel er berathen gewesen sei als er seinen Sohn nach Italien schickte. Dieselben Männer seien auch "S. L. Autores und Kathgeber gewesen, die einmal erkante und bestante Wahrheit Gottlichs worts nicht allein zu verlassen, Sondern auch wie von S. L. ito unterstanden wurde, auch zu verfolgen".

Man hoffe, daß der Herzog daraus erkennen werde "mit was Leuten er besladen sei".

# 188. Aus einer Relation eines Ungenannten (vom clevischen Hof) 2) an Churfürst Friedrich von der Pfalz über die Religions = Verhältnisse. (Ohne Ort) 1575 März 23.

Mr. Jülich Rep. IV, Vol. XVII. — Cop.

In Cleve hielten die Städte Wesel und Duisdurg an dem Evangelium; das Land von Mark und Ravensberg stehe sest. — Die Prinzessinnen würden durch Gewalt und Drohungen gedrängt, zu Ostern die Messe zu besuchen. Der Pfalzgraf möge noch vor Ostern eine Gesandtschaft an den Herzog schicken, um dies zu verhindern.

<sup>1)</sup> Die Zugehörigkeit bieses Zettels zu obigem Briese ist sehr wahrscheinlich; boch läßt sie sich nicht mehr genau feststellen.

<sup>2)</sup> Churfürst Friedrich stand in Beziehungen zu dem Leibarzt des Herzogs Wilhelm, Dr. Weber. Ein Sohn desselben war durpfälzischer Rath; letterer war bei der Gesandtschaft, welche im Mai seitens Pfalz, Hessen und Braunschweig bei Cleve Audienz hatte.

Gnedigster Herr! Uff E. Churf. G. letzt schreiben, dorinnen sie gnedigst März 23. verstendigt zu werden begern, wie sich die Stätt hieniden inn den Furstenthumben Gülch Cleve unnd Berg 2c. so sich des Evangelii angenommen nuhnmehr hielsten, soll E. Churf. G. ich undertheniglich nitt verhalten, daß sich die beide Stätt Wesell und Deußburg noch vesthalten, die andere aber, da man auch wohl angesfangen, das Evangelium predigen, sein schier alle vol vi vol metu vis majoris absgetretten und haben hinn und wider die Meß annehmen müssen, wiewol sich die Leuth nit allenthalbenn dorinn schicken konnen oder wollen. Aber im Land von der Mark und Ravensperg halten sich noch vest und wöllen nitt in die Papisterei willigen fur eins.

Bum Andern khan E. Churf. G. ich mit hochbeschwertem Gemüth nit unangezeigt lassen, wie hochgebachter mein gnediger Herr Irer fürstlichen G. beide junge Döchterlin vi, minis etc. (das ich verschweigen will) zwingen und tringen will, das sie uff diese Ostern in die Meß gehen sollen und mussen und das auf papistische Weiß consecrirt stucklin ires vom Brobt gemachten Gott nemmen wider hochgemelter Frewlin Hert, Gemüth und Gewissen; bei welchen itzunder ein solches Clagen, Heulen und Zagen ist, daß es eynen Stain möcht erbarmen. Derhalben langt an E. Thurf. G. mein gant underthenige Bitt, sie wollen zu Un= derhaltung des Reichs Christi und den frommen Furstinnen und Frewlin zu Trost hochgebachten Herzogen zu Gülch freuntlich beschicken, erinnern und bitten, das wolgebachte Frewlin inn irem hochsten Rewen von irer F. G. als dem Hern Batter nit betrubt und widder ire gewissen zu thun (id est in spiritum sanctum zu sundigen getrungen werden) und daß sie auch noch diß Ostern übergehn mochten; mitlerweil wurt der Almechtig Gott ferner Gnad geben. E. Churf. G. wollen auch die Schickung zu Wasser herüber ferttigen, damit sie den Kahrfreitag oder Ofter Abend zum lengsten ankommen, quia diutius rem moram non patitur. Ich bins heut allererst innen worden, solts sonst E. Churf. G. zuerkennen geben ha= ben. Datum 2c. — N. N.

# 189. Aus einem Edict Herzog Wilhelm's an die Städte Cleve und Rees. Cleve 1575 März 24.

D. Cleve-Mart Aug. 2.-B. 1, I. - Conc.

Berbot bes Begräbnisses an geweihten Platen für ben Sectirer.

Wärz 24. Es komme den Herzog glaublich an, daß in Cleve und Rees sich allerlei Sectirer aufhalten. Er verbiete, daß Jemand, welcher sich der Sacramente enthalte und sich nicht christlich berichten lasse, an geweihten Pläßen begraben werde 1).

# 190. Aus einem Schreiben des Herzogs Julius von Braunschweig an den Landgrafen Wilhelm von Heffen. Wolfenbüttel 1575 März 30.

Mr. Julich Rep. IV, Vol. XVII. - Or.

Betrifft die Sendung einer Gesandtschaft an Herzog Wilhelm zur Intercession in den firchlichen Angelegenheiten.

<sup>1)</sup> Am 10. März 1577 erging berselbe Befehl an ben Richter zu Orsop und ann 20. Ang. 1578 auch an ben Richter zu Emmerich.

Antwort auf den Brief des Landgrafen vom 14. März. Man müsse den 1575 bedrängten Glaubensgenossen Hülfe leisten, wo man könne. Er sei mit dem März 30. Landgrafen der Ansicht, daß man dei Gelegenheit der Condolenz den Herzog Wilhelm ersuchen könne, "daß S. L. nach hochbegabtem Verstande in Religion. Saschen noch hinfuro einen Jedern sein Gewissen frei lassen und nicht beschweren wolle, wie S. L. dißher mit hohem loblichem Ruhm gethan". Sonderlich möge der Herzog seine Töchter in ihrem Gewissen nicht irre machen, denn es sei sonst zu besorgen, daß Sr. L. Bekümmerniß noch zunehmen werde.

### 191. Aus einem Schreiben des Churfürsten Friedrich von der Pfalz an den Landgrafen Wilhelm. Heidelberg 1575 April 5.

Mr. Jülich Rep. IV, Vol. XVII. — Or.

Die Mission nach Cleve betreffenb.

Er sei auf des Landgrafen Wunsch unter Umständen geneigt, sich an der ge- April 5. planten Hessisch-Braunschweigischen Mission nach Cleve wegen der Religion der Prinzessinnen zu betheiligen. Er werde auf weitere Benachrichtigung seine Bevoll- mächtigten in Cöln zu den übrigen Gesandten stoßen lassen.

### 192. Aus einem Schreiben des Churfürsten August von Sachsen an den Herzog Wilhelm von Gleve. Dresden 1575 April 12.

D. Iil. Berg. Fam. 66. 286. — Dr.

Intercession für Herzog Friedrich von Sachsen als Bischof von Münster.

Herzog Friedrich von Sachsen, Domprobst zu Bremen, habe ihn (den Chur-April 12. fürsten) freundlich gebeten, bei Herzog Wilhelm wegen des Stifts Münster zu instercediren. Er habe zwar keine Wissenschaft, wie es um die Resignation Johann Wilhelm's geschaffen sei, doch habe er dem Herzog Friedrich sein Ansuchen nicht abschlagen wollen.

# 193. Aus der Relation eines Ungenannten vom clevischen Hof an den Churfürsten Friedrich von der Pfalz. 1575 April 13.

Dir. Jillich Rep. IV, Vol. XVII. - Cop.

Die Mission nach Cleve sei vor Oftern nicht nothwendig.

Er habe des Churfürsten Schreiben am 12. April empfangen. "Soviel die April 13. Schickung belangt an die junge Gülichsche Freulin hats der Almechtig Gott also gefugt, daß dißmal nit nötig ist diß uff kunftige Ostern einige Schickung zu thun, welches E. Churf. G. ich, damit sie nicht vergeblichen Unkosten theten oder ans dere Stende oder Fursten bemüheten nit hab sollen unangezeigt lassen".

# 194. Aus einem Schreiben des Churfürsten Friedrich von der Pfalz an den Landgrafen Wilhelm von Hessen. Heidelberg 1575 April 28.

Mr. III. Rep. IV, Vol. XVII. — Or.

Der Päpstliche Nuntius (Caspar Gropper) sei ber vornehmste Anstister alles Unheils. Die Gesandtschaft nach Cleve milse Mittel suchen, um ihn vom Hose fern zu halten.

Reller, die Gegenreformation 1.

Der Churfürst sei der Ansicht, daß die Feststellung der Instruktion für die April 28. clevische Werbung in ihren Einzelnheiten am zweckmäßigsten den Räthen überslassen werde, welche sich demnächst in Cöln treffen würden.

Er (Friedrich) sei der Ansicht, "daß unsere Abgesandte sich sonders Bleiß umbzusehen und zu bemühen haben, ob und wie die Wege zu finden, dardurch der Römische Legatus als der Principal-Verursacher alles dessen und anders mehreren hin und wider surgehenden Unheils von disem Hof und Furstenthumb dannen geschafft und abgehalten werden möchte".

195. Aus einer Bittschrift der Evangelischen in den Jülich-Clevischen Ländern an die Pfälzisch-hessisch-braunschweigische Gesandtschaft. D. D. (Übergeben 1575 Mai 18—21).

Mr. Jülich Rep. IV, Vol. XVII. — Cop. 1)

Betrifft die Bedrängung und Ausweisung evangelischer Unterthanen und Bitte um Intercession bei Herzog Wilhelm.

Bai Guere Gestrenge, Eble, Libte und Gunsten sehen unsern geneigt willigen 18—21. Dienst in alweg bevor und kunnen daselbst hiermit dinsklich den Stand der Armen Kirchen wie der in diesem als Guilch Cliss, Berg Furstentumb beraue auch was sich darin in etzlichen Jahren mit Edicten, Proscriptionen, Inzehungen und sunst mit Bruchten zugetragen habe anzuzeigen nicht underlassen, wie dann E. G. L. und G. solches ohn Zweissel zum Theil bekannt und dur dissem vernommen. Ob wol wir nuhn nemblich am 17. Wai umb die 10te Stund vor Wittag in der Clissscher Herbrig umb gedachten Handel surzutragen angesucht, so haben wir dieselbige doch nicht antressen moigen, dennoch dinsklich dittend E. G. Ed. L. und G. wollen solgende Instruktion soviel uns bewußt nach unser Einfalt kunt gestelt im Besten und gunstlich auf und annemen und was derhalb zu Abwendung solcher Beschwerungen den armen betrangten Christen heilsam zu ersinden ben sich, hocherlauchten, begabten Verstande nach mitlitenlich und christlich zu bestenken.

Ansenglich ist menniglich bekent wie fur exlichen Jahren und nach allerlei Sedicten zu Exstirpation der Svangelischer Lehr in der Auspurger Consession versfasset und Betreuung der Armen Christen sind publicirt worden das ein Iglicher sich zu seiner Pfarrkirchen und Pastoren da die Bapistische Religion geubt, begeben sollen mit Betreuung aller Ungenaden.

Bum Andern ist offenbar, das nach ergangene Edicten alle Pastores so hin und wider in (den) Furstendumben Gulich und Bergt das Evangelium rein gespredigt und die Sacramenten bedienet und die Bapistische nicht inwilligen wolsten, sint abgesetzt worden wie auch volgents und neulich im Furstentumb Cliff als zu Orsau und Burüt und sunst bescheen und Betraunng der gemeine Burgerschaft Wißpfassen eingetrungen, also das diser Zeit unsers Wissens sunderlich im Furstentumb Gulich tein Pastor befunden wirt, der das Evangelium offentlich rein predigt oder die Sacramenten nach christlicher Insahungen bedienet.

Zum dritten ist auch in frischem Gedenken, daß diser Edicten Publicirung nicht allein die Zeit angefangen und wie obgesagt ins Werk gestalt, sonder viel

<sup>1)</sup> Die Abschrift ist mangelhaft angesertigt und es finden sich verschiedene Fehler darim.

mehr differ Zeit in etlichen Bruchten-Verhoer erfrischet und erneuert worden, derogestalt, das Alle so die Papistische Religion mit Berneinung der warer und christlicher Apostolischer nicht annehmen wolten, sollen auf funf Goldgulden dem Herrn 18—21. in Straf gefallen sein und das so oft sie daruber betrefft werden.

1575 Mai

Leglich sollen E. G. E. L. und G. hieruber auch nit verhalten, das in kurzer verlaufener Zeit die, so der rennen evangelischen Lehr zugethan, inne der Stad Gulich fur den Dechen daselbst bescheiten und dieweil sie in seine Abgotterei nicht willichen wolten der Stadt mit Weib und Kint verreisen mussen, dieweil nuhn obgesatte Stuck bermaßen ergangen, das sie menniglich, ja auch ben Kindern uff ber Gaffen bekannt baruber viel sich betrubet und etliche burch Betruvunge abgefallen haben wir aus driftlichen Meitleiben dies Alles Guer G. E. und G. verstendigen wollen, dero Hoffnung, E. G. E. und G. werden ungenemer (?) Berbungen ben fürstlichen Gnaden selbst auch in genere und sonst specialich (sic) hochweise Reit bedenklich die Sach zuverstehn geben wie dieselbig aus hohem Verstand die Sach besser als wir bedenken mogen zum Trost der Armen Christen ausfuhren konnen und also bei Iren gnedigsten und gnedigen Chur- und Fursten unser als Mitglieder in Christo gedenk sein, das wir doch auch einmal zu offentlicher Bekennungen und Ubung der wahrer und hiebevoren zum Theil in diesen Landen also zugelassenen Religion, da wir in erzogen und erwachsen sein, kommen moigen.

Das ift an sich Chriftlich, werbet auch höchst und hochgebachten Chur- und Fursten rumlich und ein sulliches Werk sein, das wir die das unseres Lebens auch unser Nachkommen gahr underthenigst und underthenig und umb E. G. E. und S. underdinstlich verthienen wollen, alleweil unsers Batterlants auch unsers gnedigen Landtsfursten und seiner Landen, auch Posteritet und seinem theuren Heil und sowol zeitliche als moige 1) Wolfart hirauf stehet.

Dieselbe hirmit bem Almechtigen Gott in seinen gnedigen Schirm und Beschutzung dinftlich bevelhend.

> Geur Gest., Edel, L. und Gunften dinstwillige

> > ber armen betrangten Christen Abgesante.

196. Aus der Instruktion der Pfälzisch-hessisch-braunschweigischen Gesandten für ihre Werbung bei Herzog Wilhelm. D. D. (1575 Mai 18).

Mr. Itilich Rep. IV, Vol. XVII. — Cop.

Die Gesandten condoliren wegen bes Todes Carl Friedrich's. Erinnerung an des Bergogs früheres Berhalten in ber Religions-Sache. Der Herzog moge feinen Sohn Johann Wilhelm ebenso wie er es bei beffen Schwestern gethan habe, in ber evangelischen Religion erziehen laffen, auch seinen Unterthanen bie Ubung dieser Religion gestatten und sich nicht von frember Herrn Wertzeugen beherrschen lassen.

Der Churfürst Friedrich, Landgraf Wilhelm und Herzog Julius empfänden Mai 18. mit dem Herzog tiefen Schmerz um den Verluft, den Letzterer durch den Tod Carl Friedrich's erlitten habe.

4

<sup>1)</sup> Offenbar verschrieben flatt "ewige".

1575

Dieser Unglücksfall gebe zu allerhand Erwägungen Veranlassung. Es wäre Mai 18. jedenfalls besser gewesen, wenn Herzog Wilhelm seinen Sohn bei sich behalten und ihn nicht zu fremden Nationen geschickt hätte, "so den loblichen Teutschen aus Grund nicht holt". Auch kämen dadurch die mannigfachen Ermahnungen wieder ins Gebächtniß, die dem Herzog früher von seinen Freunden zu Theil geworden seien.

"Insonderheit aber wie treulichen E. F. G. hiebevohr auf dem zu Wormbs Anno 2c. 55 gehalten Tage in weiland des hochgebornen Fursten, Herrn Chris stof's Herhogen zu Wyrtemberg gotseliger, auch des durchlauchtigen und hochgebornen Fursten Herrn Wilhelmen Landgraven zu Heffen zc. Beisein von weyland Pfalzgraf Friderichen, Churfursten gottseliger milter Gedechtnuß aus wolmeinendem Herzen zu öffentlicher ungescheuter Bekennung dero einmal erkannten und bekannten Warheit Gottlichs Worts und Abstellung beffen was dem zuwider durch Menschen in die Christenheit irrig ingefurt ermanet worden, da dan hochgemelter Pfalzgraf Churfurst E. F. G. ganz ausfuhrlich und beweglich auch mit seinem eigen Exempel zu Gemuthe gefurt, bas E. F. G. in ben Dingen viel mehr uff Gott als uff einigen Menschen seben solten, sintemal seine Ch. F. G. in dero ba= mals hartem Leger, daran die auch hernachmals seliglich verstorben nichts beschwerlichers wehre, als das sie die hiebevor erkante Warheit umb weltlicher Furcht willen großer Potentaten so lang verhalten und nicht offentlich heraus bekannt hetten.

Wie solchs sonder Zweiffel E. F. G. sambt benjenigen so wenlandt Herzogk Christoff zu Wyrtemberg und andere benselbigen Gefreunde E. F. G. bissals oftmals ganz treuherzig erinnert noch unvergessen sein wird.

Daher dan ohne Zweifel vor difer Zeit E. F. G. aus sonderbarer Eingebung und Erleuchtung Gottes selbst dero jungen Herrschaft anfenglich und sonsten E. F. G. etwo biß anhero ganz vetterlich dristlich und fleisig von Jugent auf in der einmal erkannten Warheit instituiren und auferziehen lassen zudem nicht allein in derfelbigen Krank- und Schwacheit sondern bei gesundem Leib mehr als einmal eine dristliche Reformation in dero Hoif und Landen furzunehmen understanden, zum Theil ins Werk gerichtet, die Deß einmal in dero Hoiffleger abgeschafft und in vielen Stedten das Evangelium lauter und rein predigen und die heiligen Sacrament nach Gottes Wort abministrirn lassen".

Der Herzog würde dies alles nicht gethan, noch bei seinem Christlichen Borsatz sowohl auf dem Wahltage zu Frankfurt wie auf dem Reichstag zu Augsburg (1566) beharrt haben, wenn er nicht selbst die Misbräuche des Papstthums erkannt hätte. Wenn jett etwas wider die reine Lehre vorgenommen sei, so sei dies nicht dem Herzog, sondern bösen friedhässigen Leuten zuzumessen. Man hoffe bestimmt, daß der Fürst noch immer seiner früheren driftlichen Meinung anhängig sei, wie man solches ja darausabnehmen könne, daß der Herzog seine Töchter (Marie Eleonore und Anna) an evangelische Fürsten verheirathet habe. Daher glaube man nicht, daß der Herzog seinen übrigen Kindern und seinen Unterthanen das= jenige versagen werbe, was er seinen Töchtern gestattet habe (nämlich die Uebung der Augsburgischen Confession). Wenn Herzog Wilhelm hierbei nicht verharre. sondern andere in der Religion friedhässige Leute anstatt Seiner regieren laffe, so werbe das bei den evangelischen Fürsten ein Nachdenken verursachen.

"Nachbem auch nicht allein E. F. G. Freulin und Schwester, sonbern auch

bero Landsaffen und Underthanen nicht aus eigenen Furwitz sondern mit E. F. G. vetterlicher und gnediger Zulassung, Hulf und Befurderung in christlicher Er= Mai 18. kanntnus der Wahrheit nuhnmehr aufgewachsen und zugenohmen, haben E. F. G. als ein Verständiger Furst bei sich vernunftiglich zu erwegen, da den Unterthanen dagegen die Finsternus des Bapstumbs obtrudirt und uffgedrungen werden wolt, was solchs bei benselben fur großen Unwillen, Unrichtigkeit und Ergernuß ge= boren mochte, baraus bann E. F. G. allerlei Beschwerniß zu gewarten, sonder= lich bei itigen Zeiten ba das Licht des heiligen Evangelionß also hell am Tag, das auch die Kinder die Finsterniß greifen, und allenthalben, sonderlich bei E. F. G. Genachbarten als Niberland, Frankreich und anderswo augenscheinlich, da man sich understehet inen die Religion zu nehmen, die sie fur recht erkant und in die sie ihre Seligkeit gesetzt, wie schwer der Underthanen Gemüther offendirt und also hochlich verpittert werben, das auch die hochste Potentaten, darauf man etwa gesehen hat, den Lauf des Evangeliums nicht wehren noch verhindern können.

Daher benn die Kais. Maj. unser allergnedigster Herr in iren Erblanden als Schlefien, Behem, Oftrich, Ober- und Nieder-Lausit Iren Unterhanen, die zu gemelter Erkanntnuß kommen auch bas Babstumb abgethain die frei offentliche Ubung ber Religion Augspurgischer Confession verstattet und zugelassen, auch andere wie E. F. G. selbst noch unvergessen darzu vermahnen theten als noch jungst ben König in Frankreich im Durchziehen zu Wien, ben Ir Kais. Maj. gewarnet, er solt zusehen, das er das Erb oder Königreich nicht verliere alldieweil er ben Himmel seinen Underthanen schließen und darjegen kriegen wolle".

Deßhalb werbe ber Herzog vom Kaiser nicht nur keine Anfechtung, sondern Lob und Ruhm zu erwarten haben.

Der Herzog sehe und erkenne auch neuerdings wieder an dem Tobesfall seines Sohnes, daß weber Glud noch Heil beim Papstthum ober seinen Cardinälen und Legaten sei. Man erfahre auch von eigenwilliger Collation der besten Präbenden in diesen Landen und anderen Praktiken, namentlich der Aussendung vieler junger Deutscher vom Abelsstand nach Rom, wo sie abgerichtet würden, um, wenn fie später wieder zurücktämen, das Baterland anzuzünden.

Daher möge der Herzog die Bekenner der evangelischen Lehre in seinen Lanben unbetrübt laffen.

Ferner möge er seinen Sohn in der gesunden heilsamen Lehre erziehen lassen, damit er mit seinen Schwestern einen Christus und einen Himmel habe. Er solle seinem Sohn einen so vernünftigen und beständigen Mann, wie Herzog Bilhelm selbst ehemals einen solchen in Conrad Heresbach als Lehrer besessen habe, zuordnen.

Bum britten möge ber Herzog sich nicht von den Werkzeugen des Papstes und anberer auswärtiger Mächte "abwenden noch einfahren lassen".

Der Herzog möge diese Ermahnungen freundlich aufnehmen und nicht glauben, daß die Fürsten ihm Maß ober Ordnung geben wollten. Bielmehr liege ber Anlaß dieser Sendung hauptsächlich in den Nachrichten, welche den Fürsten von des Herzogs Unterthanen zugekommen seien, wonach zu befürchten, daß, wenn man mit dem Verbot der Religion Augsburgischer Confession fortfahre "nichts Gutes baraus erfolgen würde".

Schließlich sei ber Fürsten freundliche Bitte, ber Herzog wolle sich hierauf

1575 "anders als zu Neuburg bei dem furstlichen Beilager gutwillig erzeigen". Das Mai 18. gegen erbieten sich die Fürsten, wenn "zur christlichen Reformation ihre Hülfe von Nöthen" solche dem Herzog "mit der That" zu Theil werden zu lassen.

197. Aus der Antwort Herzog Wilhelm's von Cleve auf die Werbung der Pfälzisch-hessisch-braunschweigischen Gesandtschaft. Gegeben Hambach 1575 Mai 20.

Mr. Jülich Rep. IV, Vol. XVII. - Cop.

Der Herzog sei mit der Augsburgischen Confession in vielen Punkten durchaus einverstanden, habe sie aber niemals vollständig gebilligt. Im Übrigen müsse er sich seine selbständige Entscheidung in Religionsangelegenheiten wahren.

Wai 20. Der Herzog erkläre, daß er "sich niemals der Augsburgischen Confession widerig und aufsässig gezeigt und den größen Theil dero Punkte, die in der Augsburgischen Confession versasset seien aus Gottes Wort, den Prophetischen und Apostolischen Schriften und aus den alten Conciliis genommen und an sich selbst als recht und gut anerkenne, daß er aber jemals die Augsburgische Confession durchaus und in allen Punkten und Artikeln angenommen und sich dazu bekannt habe, dessen könne er sich gar nicht erinneren, noch daß er sich dazu jemals erboten haben solle".

"Das wehre wohl nicht ohne, daß, wie s. F. G. zu ihren Jahren, der Reseierung und vollen Verstand kommen das sie befunden das wohl in der Religion etliche Mißbrauch ingefurt, die s. G. gern uff bessern und richtige billige Wege gerichtet sehen mogen und hätten s. F. G. gehosst, die Röm. Raiserl. und Königl. Maj. Chur und Fürsten wurden uff eine einhellige bestendige Resormation gebacht und die zu Werk gerichtet und also besurdert haben, das man in Religions Sachen durchaus einer Meinung sein konnen wie dann s. F. G. das ihre gutwillig gern gethain und ihre darzu Verordnete etwas sassen lassen allbereit bei Raiser Ferdinandi Zeiten, es auch s. F. G. Landständen surdringen lassen, die es uff eine gemeine Reichsversammlung auszusetzen vor gut angesehen und gebeten — daß also s. F. G. niemals der Augsburgischen Consession zugethan gewesen, derhalben s. F. G. auch kein Undeständigkeit zugemessen werden könnte — seine F. G. konnten das auch iho noch wohl leiden und gewärtig sein, das durchaus eine christliche Resormation surgenommen und angestellt wurde.

Das ahn S. F. G. Hoff etwas abgethan und zugelassen sein solt das wehre nicht und da es ohn s. F. G. Vorwissen geschehen oder mochte auch auf die verhoffte Reformation verhengt sein, wie dann auch sonsten ohn das Eins hier das Andere dort eingesuhrt wurde und die Augspurgische Confessions Verwandten weren under sich selbst nicht einig sonder ein Theil Calvinisch das Ander zwingelisch, das Dritt den Widertauffern anhängig und sonsten allerlei Unrichtigkeiten sowohl bei ihnen als anderswo zugestanden".

"Derhalben S. F. G. in die Lenge nicht zusehen können, daß die ungelahrte Pfarrherrn und andere aus Unwissenheit ferner Wißverstände einführen und hätte etliche abgeschafft und sonsten in Gemein befohlen, daß man sich s. F. G. Wandaten vor 13 und 14 Jahren ausgangen gemäß halten solte; wer das nicht thun wollte, sollte S. F. G. Land räumen und das Seine verkaufen und hielten

s. F. G. barfur, das solchs nicht unbillig wäre, wie dann auch S. F. G. in dem 1575 nicht zuviel, sondern dem Religionsfrieden gemäß thäten, konnten sich auch also Wai 20. davon nicht abweisen lassen".

Uebrigens sei es unrichtig, wenn man aus den Heirathen der Töchter auf die evangelische Religion des Baters schließen wolle. Auch könne der Herzog nicht zugeben, daß der Tod seines Sohnes der Reise nach Rom zugeschrieben werden müsse; dem Churfürsten von Sachsen seien kürzlich zwei Söhne gestorben, obwohl sie in Deutschland geblieben seien und der Bater der evangelischen Religion angehöre.

Der Herzog hoffe, daß die Fürsten ihm in Religionssachen sowenig Ziel und Waß setzen würden wie er seinerseits dies seinen Freunden thue.

Was aber den Aufruhr der Unterthanen betreffe, so hoffe er nicht, daß diesselben so "unverschämten Gemuthes" sein würden ihrer Obrigkeit den Gehorsam zu verweigern. Wenn dies aber eintrete, so hoffe er auf den Beistand der Fürsten 1).

198. Aus den Verhandlungen der Pfälzisch-hessisch-braunschweigischen Gesandtschaft mit den Herzoglich elevischen Räthen. Sesch. Hambach 1575 Mai 21.

Mr. Jülich Rep. IV, Vol. XVII. - Cop.

Betrifft bes Herzogs Krankheit und bas Berhalten ber Räthe. Die Letteren weisen alle Antrage und Angaben ber Gesanbten zurud.

#### Die Gesandten.

Man wolle, um Mißverständnisse zu vermeiden, den Räthen die Instruktion Wai 21. verlesen lassen, welche sie von ihren Fürsten erhalten hätten. Worauf der Pfälzische Gesandte Dr. Weier die Instruktion "sein langsam und verständlich" abgezlesen hat mit Auslassung einiger scharfen Worte, welche sie enthielt. "Und da die abgelesene Instruktion allein der Fürstlichen Freulein gedenkt, ist der Understhanen halben auch kurze Andeutung und Erinnerung angehengt".

#### Die Räthe.

Nach gehaltener Rücksprache erkärten die Räthe, die ihnen übergebenen Beschaubigungsschreiben ständen nicht nur an die zu Hambach anwesenden, sondern an alle clevischen Räthe, von welchen sie kaum der zehnte Theil seien, es sei ihnen daher bedenklich sich in dieser Sache mit den Gesandten einzulassen. Auch "sähen sie schier die Ding anders nicht an als daß eine Trennung under den Evangelischen und Katholischen Käthen dadurch gesucht werde. Sie bäten um schriftliche Ueberreichung der Instruktion, um dieselbe den abwesenden Käthen mitzutheilen und sich mit ihnen einer einhelligen Antwort zu vergleichen.

Wenn die Gesandten ihre private und persönliche Meinungsäußerung wünschsten, so wollten sie zunächst erklären, daß ihnen nichts davon bekannt sei, daß Herzog Wilhelm ehemals der Augsburgischen Confession "abhängig" gewesen "nachher aber durch Andere davon abgeleitet" worden. Als der Herzog noch "bei guter

<sup>1)</sup> Darauf erwiderten die Gesandten, daß der Herzog sie nicht überall richtig verstanden habe, besonders in Bezug auf das Wort "friedhässig"; sie übergäben deßhalb ihre Instruction und bäten um schristliche Antwort. Der Herzog sagte ihnen dies zu. — Diesselbe beruht gleichfalls bei den Akten; sie stimmt im Besentlichen mit der mündlichen Antwort überein.

Leibsvermogenheit" gewesen, habe er allerdings eine Bersammlung wegen der Remai 21. ligions-Angelegenheit berusen, aber die Meinung sei nicht gewesen, "sich zu der Augsburgischen Confession zu begeben". Wie es mit des Herzogs Gesundheit des stellt sei, wüßten sie wohl, wollten es auch oftmals lieber anders sehen und lieber nicht "bei etlichen Händeln" sein. Aber wenn man sie in Verdacht habe, daß sie diesen Zustand benutzten, um "zu unrichtigen Dingen zu rathen so möge man andere Leute, wie Dr. Weier's Vater mit zu den Verathungen ziehen, das solle ihnen nicht zuwider sein".

Die Instruktion deute ferner an, daß des Herzogs Unterthanen zur Communion unter einer Gestalt gezwungen würden; das sei aber falsch; das Sacrament werde einem Jeden wie er es begehre gegeben, doch werde die Messe dabei gehalten.

Daß man den Tod Carl Friedrich's der Reise nach Rom zuschreibe, das sei den Räthen "gar zu viel" und sie wüßten nicht wie das und mit welchem Schein es behauptet werden könne. "Do derhalben solcher Anzug uf die Rethe verstans den werden solt, wäre es ihnen beschwerlich und bitten daruff weitere Erklärung".

Daß dem Religionsfrieden von ihrem Herrn zuwider gehandelt sein sollte, das wüßten sie nicht.

Es werde noch jetzt (wie früher in des Herzogs Landen) den auswärtigen Geistlichen keine "Jurisdiction oder Botmäßigkeit" gestattet.

"Bei etzlichen des Fürstenthums Städten wäre wol ohne des Fursten Wissen die Religion der Augspurgischen Confession etwa eingerissen, das man aber meint, das wäre mit Zulassen des Fürsten geschehen dessen könnten sie sich nicht erinsnern". Der Religionsfriede sehe allein auf die Churfürsten, Fürsten und Stände des Reichs, daß die wegen der Religion nicht beschwert werden sollten, aber auf die Unterthanen laute er gar nicht, wenigstens könnten sie ihn nicht anders deusten, doch wollten sie sich gern weisen lassen, wenn man sie eines Besseren berichte.

### Die Gesandten.

Sie seien außer Stande, den Räthen eine Copie der Instruktion auszuhändigen, da sie dazu keine Vollmacht hätten.

Die Churfürsten und Fürsten würden ungern vernehmen, daß Herzog Wilshelm niemals der Augsburgischen Confession zugethan gewesen sein solle.

In Betreff der Communio sub utraque sei den Fürsten ein anderer Bericht zugekommen. Wenn die Messe dabei gehalten werde, so könne das nicht mit einsander bestehen.

Man bitte, die Städte, welche die Augsburgische Confession angenommen, nicht mit Gewalt davon abzudrängen.

Bezüglich des Religionsfriedens theilten sie die Auffassung der Räthe nicht, sondern seien der Ansicht, daß derselbe den Obrigkeiten und den Unterthanen die Religion frei gebe. Das folge "aus dem Buchstaben und dem Ursprung, woraus der Religionsfrieden hergestossen sei".

"Bitten um Beschluß, daß gleichermaßen wie die Augsburgische Confession von der Kaiserl. Majestät in dero Erblanden auch etzlichen furnehmen Städten in dem Niedersächsischen und diesem westfälischen Kreise verstattet und zugelassen werde, daß in diesen Furstenthümern auch die Unterthanen als die Städte und bie von der Ritterschaft, die die Augsburgische Confession einmal angenommen 1575 und einestheils darin erzogen und geboren wären, davon nicht wieder ihr Ge= Mai 21. wissen abgedrängt und mit Gewalt an ihrer Seelen Seligkeit verhindert werden möchten".

#### Die Räthe.

Sie müßten ihre erste Antwort aufrecht erhalten und bäten um Erwirkung einer Copie bei ben Fürsten, bann wollten sie sich schriftlich erklären.

199. Aus einer Bittschrift der evangelischen Einwohner der Stadt Köln an die protestirenden Fürsten durch deren Gesandten. Übergeben Köln 1575 Mai.

Mr. Jūlich Rep. IV, Vol. XVII. — Cop.

Ergählung ber Religionsbebrängniß in ber Stadt Köln und Bitte um Erwirkung freier Religionsübung.

Nachdem die Anhänger des Evangeliums zu Köln vernommen, daß die Gesandten von Pfalz, Hessen und Braunschweig bei Gelegenheit ihrer Sendung zum Herzog Wilhelm von Jülich sich in Köln aushielten wollten sie nicht versäumen ihre hochbeschwerlichen Anliegen den Gesandten zur Uebermittlung an ihre Fürsten zu entdecken.

"Ob woll fast in allen Reichs Stätten Teutscher Nation offentliche Ubung und Exercitium beider im h. Röm. Reich zugelassener Religion angestellet wurben und berhalben auch uns, die wir alhie in der Stadt Röln seßhaft und in großer Mennig zu der Evangelischer Lehr Augsburgischer Confession uns bekennen fur niet unzemblich zu achten gleichvals als in einer kundbarer und furnehmen Reichs Stadt offentliche Ubung berselben Religion zu gestatten sein solle, so ist gleichwoll an dem, das man uns bis daher sulchs niet allein niet hat zulassen wollen, sondern hat man vilmehr understanden die Wege zu geprauchen daburch wir ganglich davon abgehalten wurden, sintemal oftermals daruber gerathschlagt, das man diejenigen, so nit papstisch, welche sie Catholisch nennen, lebten alhie in ber Stadt Cöln niet gebulben solle, wie man bann auch hohe Strafen uff diejenige, so wegen Fres Gewissens bei ben Catholischen zu communiciren sich ent= halten und anderswo, da die evangelische Lehr Augsburgischer Confession im Swang gehet, das hochwürdige Nachtmal des Herrn Jesu Christi empfangen, auch baselbst ihre Kinder zum heiligen Tauff bestellen abir sich in die heilige Che zusammen befehlen lassen, gesetzet, auch etliche abgevodert und darneben betrauet, wo fie daruber ferner betretten wurden, wolt man fie hinfuro der Stadt verweis sen, wie solchs auch burch gemeine Ebicten (welche man alhie Morgensprachen nennet) offentlich abgelesen wurten, wir willen geschweigen daß die toten Corper derer, so sich innen in Religion niet gleichmeßig gehalten und gleichwoll in christlicher Bekanntnuß abgescheiben, gemeine Begrebnuß innerhalb ber Stadt verweigert wird.

Und hat sich uber das zugetragen als im Jahr der Minderzahl Ein und Siesbenzig uf S. Martins-Abend, dweil man sunsten beim Wein andere Dinge treibt etliche ungeverlich zwenzig adir zum hogsten zwei und zwanzig nit allein ungewehrte, sondern auch unwehrbar Mans, Weibs und Kinds, der Auspurgischen

Mai.

Confession zugethane gutherzige Personen in einem Haus zur weißen Pflaumen genant sich in aller Stille zusammengethan, Gott ben Herrn einmuttiglich anzurufen und auß seinem heil. Wort sich lehren zu lassen und sulchs bes Raths Gewaltrichtern verkundschaftet wurden, haben sie angeregt Haus mit ihren Thienern angelaufen und diejenige fast alle, so daselbst zugegen gewesen mit sampt dem Diener Gottlichs Worts, nachdem sie etliche mit Schlägen woll abgestrichen, junge und alte, Männer, schwache Weiber und Kinder in der Anzahl ungeverlich achtzehen Personen gefanglich gefurt, beren etliche um deßwillen peinlich abgefragt, welche auch folgends als ob sie malefitisch gehandlet bem Churfürstlichen Greven sie fur Recht zu stellen und am Leibe zu strafen geliebert wurten, die andern aber als man sie vilmals underfragt bedrauet und zum Abfall zu beretten understanden, welchs nichts bei innen verfangen mögen, haben sie dieselbe der Stadt Coln zu verweisen understanden und wo die protestierende Chur- und Fursten theils durch ihre furtreffliche Gesanten, theils auch schriftlich bei dem Rath sulche Beschwerung niet gelindert, wäre uns anders biß daher mit Geduld niet zugesehen sonder mit der Verfolgung freilich zugesetzet, darunder der Verlauf des Nederlendischen Krieg auch etwas Verschonung gebärt, aber wo daselbst der Ausgang anders sich zutragen solle, tragen wir die gewisse Fursorg, das mans alsbann hie mit uns und obgemelter wahrer Religion bas gar aus machen wurde, baraus ban auch allerhande andere besorgte Weiterung niet allein ben protestierenden, sonder auch allen benachbarten Stenden und dem ganzen Baterland erwachsen kunt, die Gott verhutten wolle".

Um nun vor fernerer Bedrängniß beschützt zu werden wünschen die Bittsteller, daß die evangelischen Fürsten bei dem nächsten Reichstag auf die Wittel benken, wie den evangelischen Einwohnern der Stadt Köln am besten zu helsfen sei.

Im Uebrigen bezeugen die Petenten vor Gott, daß sie nichts Anderes suchen als ihrer Seelen Seligkeit, zugleich aber geneigt und bestissen sein wollen, wie sie bisher gethan, ihrer Obrigkeit in Allem was ihr gebührt alle schuldige Reverenz und Gehorsam zu erzeigen und zu leisten und Niemandem Aergerniß, sondern vielsmehr ein nachahmungswerthes Vorbild zu geben.

Wenn die evangelischen Fürsten die Wünsche der Bittsteller zu erfüllen im Stande seien, so werde daran nicht nur den Kölnischen, sondern auch allen Benachbarten ein großer Dienst geschehen.

# 200. Aus der Relation des Georg von Schollen über die Werbung am clevischen Hofe. D. D. (1575 Mai, Ende).

Mr. Jülich Rep. IV, Vol. XVII. - Or.

Die Gesandten hätten zu Köln in Gemeinschaft mit D. Weier die Instruktion sestgestellt. Am 20. Mai hätten sie bei dem Herzog, am 21. 6j. bei den Räthen
ihre Werbung angebracht. Sie hätten auf ihrer Reise den Eindruck empfangen,
daß, wenn man mit Sperrung des Wortes Gottes sortsahre, ein gemeiner Aufstand zu befürchten sei.

Mai Ende. Nachdem er am 10. Mai aus Hessen abgereist und am 14. in Cöln angestommen, habe er am 16. die erste Berathung mit den Churpfälzischen und braunsschweigischen Gesandten zur Feststellung der Instruktion gehabt. Dabei habe der

Mai.

1575

Pfälzische Gesandte angezeigt, daß er Besehl habe, sich nach den Rathschlägen des 1575 Dr. Weier, des Sohns des Leibartes des Herzogs Wilhelm zu richten und dessen Nai Ende. Ankunft in Köln abzuwarten. Weier sei erst am 17. Mai Abends eingetroffen und am 18. sei man zur Conferenz zusammengetreten und habe die Instruktion sestgestellt.

Alsbald sei ihnen angezeigt worden, daß Herzog Wilhelm bereit sei, die Gesandten am 20. Mai zur Audienz zuzulassen. Darauf hin ist an diesem Tage die nach den Vorschlägen Weier's veränderte Instruktion dem Herzog in Gegenswart des Kanzlers Orsbeck, des Hofmeisters Schwarzenberg, Licentiat Mullart und Sekretär Langer angebracht worden.

Als die Verlesung zu Ende war, hat man den Gesandten angezeigt (es war 10 Uhr Worgens) es wäre Essenszeit und man wolle die Antwort nach dem Essen geben.

Nach 2 Uhr sind die Gesandten dann wiederum zur Audienz gefordert und ist ihnen mündliche Antwort gegeben worden.

Darauf hat der Herzog begehrt, daß die Gesandten mit ihm nach Jülich reissen sollten und trot ihrer Ablehnung darauf bestanden.

Während sich der Herzog zur Abreise fertig gemacht, theilten die Gesandten den Räthen mit, daß sie auch an sie eine Werbung hätten; diese baten um schriftliche Wittheilung, worauf sich aber die Gesandten nicht einlassen wollten. Vielmehr ward der 21. Mai (Morgens 6 Uhr) zur Anbringung der Werbung angesetzt, wo sie denn auch stattsand. Gegen 10 Uhr erfolgte die Abreise der Gesandten.

"Und wie es uns sembtlichen angesehen, so hat uns beducht, wenn man also mit Sperrung des Wort Gottes fort sahren werde, das an den Orten eins gemeinen Ufstands zu beforchten sei, wie dann E. F. G. aus beiliegender Supplization mit E notirt 1), so an uns samptlichen beschen gnediglich zu sehen haben".

### 201. Aus einem Schreiben Schwarzenberg's an Herzog Albrecht. Hambach 1575 Mai 28.

Mn. Bisthum Münfter Vol. II. - Or.

Ratholische Erziehung ber Prinzessinnen. — Die Messe bei Bose.

Es sei bisher bei ber jungen Herrschaft allerlei versucht worden. Aber weil Mai 28. diejenigen, so bei der jungen Herrschaft gegenwärtig sind und denen der Zusgang bei J. F. G. gestattet ist viel Böses anstisten, so wird leider noch keine Besserung gespürt. "Da nun Ew. F. Durchlaucht dieselbige zu sich nehmen besdacht wie jetzo darum nachgesucht so ist man der Hossnung, daß sie sich durch Entsersnung der unruhigen Leute und durch die tägliche Conversation anders besinnen werden". — Die Messe habe bei Hose noch nicht zu rechtem Schwang kommen wollen. Doch wohnten der Herzog und Johann Wilhelm derselben häusig bei.

<sup>1)</sup> S. die Urfunde Nr. 195.

202. Aus einem Schreiben Herzog Wilhelm's an Herzog Albrecht. Hambach 1575 Mai 28.

Mn. Bisch. M. Vol. II. — Or.

Ratholischer Glaube ber Prinzesfinnen.

- Hai 28. katholischen Glauben bei ihm (Herzog Wilhelm) angesucht. Er (der Herzog Wilhelm) habe bisher Alles gethan, was er vermöge, aber er verspüre keinen Erfolg.
   Er sei nicht ungeneigt, seine Töchter an den bairischen Hof zu senden. Er begehre darauf weitere Mittheilung H. Albrecht's.
  - 203. Aus der Antwort Herzog Albrecht's an Herzog Wilhelm. Münster 1575 Juni 9.

Mn. Bisch. M. Vol. II. — Cop.

Ratholische Erziehung ber Prinzessinnen.

- Die Prinzessinnen würden ihm willkommen sein. Es sei in allewege von Nöthen, daß den Töchtern eine durchaus katholische Hofmeisterin gesetzt und daß alles andere Gesinde, es seien Jungfrauen, Auswärterinnen, Knaben oder sonst andere Diener, wenn sie im Glauben verdächtig seien, von ihnen entsernt würsden. Auch dürfe die Correspondenz mit Neuburg nicht zugelassen werden. Schließelich müsse dafür gesorgt werden, daß sie an katholische Fürsten verheirathet würden.
  - 204. Schreiben Wilhelm's von Oranien an Herzog Wilhelm von Cleve. Dortrecht 1575 August 1.

D. Jül. Berg. Fam. 66. 28b. — Dr.

Beglaubigungsschreiben für Wilhelm von Mavelbe als Gesandten an Berzog Wilhelm.

Aug. 1. Nachdemmahln Briefs Benger der Edel und Ernvest unser lieber besonder Wilhelm von Mavelde, Herr von Mansardt seinen Sehhaften und Gescheften nach ohnedas Vorhabens gewesen wiederumb nach Hauß zu reisen haben wir ihme den Beselich gegeben etliche unsere Meinung werbend an E. L. zu bringen wie dieselbe von Ihme vernhemen werden, alles Fleiß freundtlich bittendt, E. L. wöllen densselben hören und im seines Andringens gleich unß selbst dißmahls Glauben geden und sich darin also freundlich und gundtwillig (wie des zu E. L. unser sonder und genhlich Vertrawen stehet) erzeigen. Darom deweisen E. L. unß besonder Dancknehmen willen und wolgefallen und wir wollen das in gleichem und mehrerm umd E. L. alzeit gern verdienen, die der Almechtig zu langwieriger Leibszgesundheit und glücklichen friedlichen Wolstand lang wölle gefristen. Datum 2c.

### 205. Werbung des oranischen Gesandten Wilhelm von Mavelde bei Herzog Wilhelm von Cleve. Dortrecht 1575 August 2.

D. 3fil. Berg. Fam. 68. 286. — Cop.

Der Prinz von Oranien habe burch aufgefangene Briefe in Erfahrung gebracht, baß die Spanier barauf ausgingen, den Postulirten Joh. Wilhelm aus dem Bisthum zu verdrängen und einen gut kathol. Bischof dort einzusetzen. Daburch werde die Freiheit Münsters und Cleves gefährdet. Das Streben Spaniens

gebe babin, Cleve einen machtigen Nachbarn zu geben, ber jebe Regung bieses Staates liberwache. Der Herzog moge seinen Sohn bei bem Bisthum halten.

Advertissiment — premier, que la faction Espagnolle pretend (comme le dict signeur prince d'Oranges a descouvert par lettres, qui lui sont tombet en Aug. 2. ses mains) debouter et destituer le tres illustre prince Monsigneur le jeune duc Jehan filz de votre Excellence de la Coadjutorie quil à sur L'evesché et jurisdiction de Munster soubz pretext de pourvoir a la dicte Evesché et y introduire selon l'apparence exterieure ung bon Evesque catholique.

1575

Que l'on voit neantmoins a la verité bien clerement que cest plustot pour empietter non seulement sur la liberté des nobles du pays de Munster mais aussi de ceulx du pays de Cleves.

Davantage que l'on voit ouvertement leur but et intention n'estre aultre, que de donner a votre Exc. et a ses subjets ung puissant voisin totallement a leur devotion appuié de grans princes et potentatz tant de ses parens et alliez comme de leurs factions et ligues au moien de quoi ilz puissent avoec le tamps assubiettir tous ceux qui vouldront tant soit peu contrarier a leurs dessins.

Joinct que si ceste leur entreprise leur reussit a bonne fin, ilz auront par la moien d'intimider et tenir soulz pied tous ceulx qui du conseil de votre Exc. vouldraient en aultre choses le maintenir en son droit et par consequent viendront avoec le tamps a extendre leurs commandemens pardessus le dict pays de Cleves ainsi que desja par plusieurs fois ilz ont tasché de faire.

Or comme mon dict signeur le prince d'Orange trœuve ce faict de tres grande importance (comme entierement concernant la liberté desdictz pays de Cleves et de Munster) il na voulu pour la tres estroite obligation d'amitié et service quil a vers votre Excellence obmettre lui en faire le present advertissement pour y éstre par icelle et son conseil de bonne heure pourveu comme elle voira appartenir.

Finallement le dict Signeur prince en consideration du miserable estat, au quel se retrœuve le temps present subject a diverses alterations et changemens (le feu d'icelles selon que l'on pœult coniecturer plustot apparant sextendre et saulter plus oultre et augmenter que non diminuer et sesteindre) desirerait, que votre Exc. fut conseiller de faire retenir la dicte Evesché par le tresillustre prince son filz, jusques a ce quil plaise a notre bon dieu donner quelque relasche des troubles et guerres, qui sont pour le jourdhui par toute la Chrestienté. Ou du moins jusque a ce quil se presente quelque Signeur paisible pour la dicte Evesché, de la bonne voissinnance et amitié du quel (ensambles de ses parens et alliez) elle se puisse certainement asseurer pour le repot et tranquillité tant de ses pays comme aussi de ceulx de ses voisins. Voila etc.

206. Aus den Verhandlungen der clevischen Regierung mit dem oranischen Gesandten Wilhelm von Mavelde. Gesch. Düsseldorf 1575 August 21.

D. Ill. Berg. Fam. 66. 286. — Or. Protocoll.

Anwesend: Wilhelm von Mavelde, Marschall Rauschenberg, Sefretär Pau- aug. 21. lus Langer, Dr. Louwermann.

1575 Unser g. H. hette soliche Anzeig als der Gesandter uff sein uberreichtes Cresug. 21. denzschreiben seiner F. G. furbracht vernommen.

Und weil sein F. G. ab dem vermerket und gespurt des Herrn Pringen geneigten Willen und Freundschaft, theten seine F. G. sich derwegen gant freundlich bedanken.

Sovil den furnemen Punkt angerurter Anzeig betreffen thete seine F. G. sich daruff frundtlich erklären, das dieselben vermittelst Gotlicher Hilf daran soliche Vorsehung zu thun bedacht als seiner F. G. und dero Landen und Unterthanen Nut, Heil und Notturft erfurdert wie seine F. G. dan dasselbige also schon ansgesangen.

Da seine F. G. hochgebachte Printzen als seinem Verwandten hinwider freundlichen Willen erzeigen kundte, daß seine F. G. dazu gneigt.

#### 207. Aus einem Schreiben Albrecht's von Baiern an den Herzog Wilhelm. Regensburg 1575 September 301).

D. Jülich-Berg. Fam. 66. 28b. — Dr.

Betrifft bie Sendung Wilhelm's von Oranien.

Sept. 30. Wir werben bericht, daß der Prinz von Uranien bei E. L. einen Gesandten gehabt und durch denselben wider die Münsterisch Postulation ein sehr hässige Werbung thun, sonderlich aber under Anderen vermelden lassen, als ob dieses Werk allain dahin angesehen und gemaint, die vom Adel in E. L. Furstenthumb Gulich und dem Stift Münster gesessen umb ihre Freiheiten zu bringen, auch E. L. Land unterzudrucken. Wie wol wir nun fur unnotwendig achten, gegen E. L. derhalben große Entschuldigung zu thun, dieweil E. L. selb wie die Sachen gesschafsen gut Wissen tragen, bitten wir jedoch freuntlich, im Fall E. L. vermerken wurden, daß dergleichen unerfindlich Furgeben auch an das Thumb-Capitel geslangt wäre, E. L. wollen Fursehung thun, damit solches der Gebühr nach abgeslainet und so wohl E. L. als unser Ehr und Glimpf hierin vertedigt und verantwort werde.

#### 208. Schreiben des Churfürsten August von Sachsen an Herzog Wilhelm von Cleve. Coburg 1575 November 122).

D. 3111.Berg. Fam. SS. 28c. — Dr.

Intercessionsschreiben für ben Erzbischof von Bremen als Nachfolger Johann Wilhelm's in Münster.

Rov. 12. E. L. mugen wir freundlich nicht verhalten, wasmaßen wir in glaubliche Erschrung kommen, das E. L. jungster Sohn so hiebevor von dem Stift Münster zum Coadjutor postuliret willens sein soll sein Jus postulationis mit Wissen und Bewilligung des Münsterischen ThumCapitels widerumb fahren zu lassen und zu ubergeben.

Ob wir nun wol hiebevorn für eine Person, so uns wegen ihres tragenden

<sup>1)</sup> Der hier gegebene Passus steht auf einem Zettel, welcher einem bairischen Schreisben wegen bes Stifts Littich beigegeben ist.

<sup>2)</sup> In dorso steht von ber Kanzlei vermerkt "2. Aprilis 1576 in Diffelborf".

geiftlichen Standes zu ben Bischoflichen Wirden nicht unbequem zu sein bedüntet an E. L. geschriben und dieselbige darzu zu befördern gesucht, so spüren wir Nov. 12. doch, daß bisanhero darauf wenig erfolgt und wir darab in Zweifel stehen, ob auch unsere Intercession gemelter Person zu etwas Ersprießlichs gereichen mag ober nicht und wir dan hirneben uns noch erinnern, das der hoichstwirdigst und hochgeborn Fürst unser freundlicher lieber Oheim, Heinrich Postulirter der Ert und Stift Bremen und Osnabrück 2c. wegen bes Stifts Osnabrück E. L. benachbartet ift und sich nun albereits etliche Jar her im geistlichen Stande und der Admini= stration des Erzbischofs Bremen dermaßen verhalten, das S. L. von mennigklich und bevorab von dem Thum Capitel, Landsassen und Unterthanen des Orts, derhalben bei uns und andern hohen und niedrigen Standes nicht wenig gerühmet wirt und wir derwegen nicht zweifeln, do S. L. zu der Abministration des Stifts Münfter auch geraten solte es würden S. L. nicht weniger bann wie hiebevor und biß anhero in den Stiften so Ihre L. verwaltet geschehen, sich gegen die Eingesegne und Unterthanen so wol auch die benachbarte Fürsten und Herrschaften aller unvorweißlichen Gebür nach erzeigen, wie bann E. L. deffen von anderen Orteren Kundschaft mögen bekommen haben.

Demnach bitten wir frundlich, auf den Fall E. L. Sohn der Coadjutorei erwents Stifts Münsters sich zu begeben Willens sein würde, diese freundlich geruhen wolle, vor Andern gedachten unsern Ohmen den Erzbischofzu Bremen da= rin freundlich zu bedenken. Das werde S. L. unsers Vorsehens nicht alleine mit aller friblichen Beiwohnung und Nachbarschaft umb E. L. hinwiederumb gern verdienen, sondern seind wir es auch unserstheils umb E. L. freundlich und in allem Guten zu erwiedern willig und erbottig. Datum zc.

#### 209. Aus einem Schreiben Herzog Wilhelm's an seine Töchter Magdalena und Sibylla. Hambach 1576 Januar 7.

Mu. Bisch. M. Vol. III. — Or.

Forberung ber Rudtehr zur katholischen Religion.

Wiewol wir uns gnedig vertroft, es solten unsere beide geliebte Dochter der 1576 vatterlichen allergnedigsten ermanung, so durch die Rom. Kais. Maj. 2c. und Ian. 7. uns als dem getreuen Batter zu mhermalen gutherzig und christlich beschehen stattgeben und mit uns, do doch ihnen nichts ungotlichs, sonder was denselben zu ihrer Seelen Heyl und wolfart gereichen mogen und sonst von uralter Zeit hero in der chriftlichen Kirchen loblich herbracht, angemuet gehorsamlich vereinigt ha= ben. In sonderlicher Betrachtung, weil wir gleichwol undter ber Catholischen Des bas hochwirdig Sakrament anders nit dan undter beiberlei Gestalt genießen und mit inen dergleichen beschehen solte. Wie dan unser gnedigs vatterlichs Gefinnen und wolmeinend Bebenken bemnach zu Verhütung weittern Verlaufs zu gehorfamen und also auf ihrer gefasten irrigen Meinung nit zu beharren. Do nit, werden wir alle vatterliche Lieb u. Treue von ihnen abziehen uns ihrer im geringsten nit annemen, dan vielmehr von denselben absondern und dermassen erzeigen, badurch fie unsere Ungnad im Werk spuren und befinden sollen. Welchs fie also umbstendlich zu beherzigen und zu solchen widerwertigen Wesen und Verlauf kein Ursach zu geben, wie wir uns bessen also gnediglich versehen wolten. —

210. Aus einem Schreiben des clevischen Sekretärs P. Langer an den bairischen Hoffammer-Sekretär Joh. Winkelmeier. Hambach 1576 Januar 13.

Mn. Bisch. M. Vol. III. — Or.

Rudtehr ber Prinzessinnen zur tatholischen Rirche.

Ison. 13. Winnenberg vom Raiser Commission empfangen habe, die Prinzessinnen mit ihrem Bater in der christlichen katholischen Religion zu vereinigen. Er habe wenig ausgerichtet. Die Prinzessinnen hätten zugesagt, die Gründe und Ursachen ihres Glaubens schriftlich zu überreichen. Diese Zusage sei von Tag zu Tag verzögert worden. Deswegen sei Herzog Wilhelm verursacht worden, an sie eine Schrift ergehen zu lassen, die Ihre F. Gnaden mit eigener Hand versertigt (wie einliegend zu sehen.). Darüber seien die Töchter verstört und schwach geworden. — "Ich weiß nit, ob dies also ein angenommen und gemacht Wert sei". — "Das kann der Herr (Winkelmeier) also an geburenden Orten anzeigen".

211. Graf Hermann v. Neuenar an Churfürst Friedrich von der Pfalz. Bedbur 1576 Januar 15.

Mr. Jülich Rep. IV, Vol. XVII. — Cop.

Betrifft bie Conflitte in bes Herzogs Wilhelm Familie wegen ber Religion.

In Is. Gnedigster Churfurst und Herr. Hiernechst kan E. Churf. G. ich hinwider als meinem insonders vertrauten gnedigsten Herren vor betrubte Zeitungen nicht verhalten, daß die Key. Majestät den Alten von Winnenberg bei meinem gnedigen Herren, dem Herzogen zu Gulich zc. gehabt und Ire F. G. zum hochsten vermhanen lassen, das dieselbige Ire F. G. beide Dochter und ganzes Hoffgesind zu der uhralter Catholischer Romischer Religion mit Ernst wollen halten, welches der Key. Majestät hochgemelter Herzog auch under Irer F. G. Hand zu thun zuges schrieben.

Und nachdem derselben Schwester icht was dargegen reden wollen seind Fre F. G. bermassen entrust, das dieselbige die Schwester zu Hambach auf dem Schloß über die Gallerepen gejagt mit einem blossen Rappier, also da nicht ein guter Man inen beiden ein Thur zugeschlagen, hatten Ire F. G. die Schwester erstoschen. Auß welchem Handel jetziges eltistes Frewlin Magdalena dermassen ersichrocken, daß sie ein halbe Rachung daruber kriegen und gar bettligend ist. Und haben Ire F. G. sich außtrucklich erklert im Fall derselbigen die Tochter hierin nicht wolte gehorchen, das Ire F. G. sie alßdann ganz und zumal experes diren wolt, welches erbarmlich zu horen.

Da nun E. Churf. G. und andern christliche Chur- u. Fürsten hierin nit ein Christlichs Insehens haben stehet zu besorgen, daß zuletzt nichts Guts daraus entstehen wurd und die gute junge frauen Furstinn darfur in Apostasiam oder Zweifelmuth mocht fallen, darfur sie doch der Almechtig gnedig behuten wolle.

Welches E. Churf. G. ich alf demjenigen, so ich weiß, daß die Ehr Gottes und also diese Sach von Herzen angelegen in Underthenigkeit nicht sollen verhal-

<sup>1)</sup> S. bas Schreiben vom 7. Jan. 1576.

ten, mit dienstlicher Bitt E. Churf. G. wollen der Sachen ferner nachdenken und 1576 den guten frommen Furstinnen hierin beprathig sein. Solchs wird der Allmechtig Jan. 15. E. Churf. G. zweisels ohne reichlich belhonen. Und will mich hiemit derselbigen undertheniglich besholen haben; Mit dienstlicher Pitt, E. Churf. G. wollen diessen gen Brief nach Verlesung dem Feuer bevelhen. Datum 2c.

#### 212. Aus einem Schreiben des Sibert Muthagen, Gülichschen Secretarius an Heinrich Diepenbroick. Hambach 1576 Januar 26.

Aus Teichenmacher, Rirchenannalen S. 661.

Der Frhr. v. Winnenberg sei mit Unterstützung clevischer Räthe vergeblich bemüht gewesen, die Prinzessinnen von ihrem Glauben abzubringen. Nach des v. W. Abreise seien die Bemühungen in unbarmherzigster Weise, doch vergeblich sortzgesetzt worden. Der Herzog habe darauf an einem seiner bösen Tage den Fräukein einen gar grausamen Zettel zustellen lassen. Den habe der Herzog selbst abgeschrieben, doch nicht selbst erdacht. Der Inhalt wird mitgetheilt.

Der Freiherr von Winnenberg sei aus Kaiserl. Commission jüngst mit dem Ian. 26. Herzog von Düsseldorf nach Hambach gekommen.

"Nun haben J. F. G. die Fräulein etlichmal durch beren Räthe vor und nach beschiden lassen, Ihre Kahs. Maj. der Gebühr zu beantworten und nicht geringe Betrübnus verursacht. Wie es nun nicht anders sein wollen und der Gesandte stracks verreisen müssen ist er neben dem Marschalt Gimmenich, Hosmeister Schwarzenberg auf den Nachmittag aus Besehl J. F. G. ohne dero Behsein gangen, sie wiederumd zu peinigen, ist aber also zugangen und solche Standhaftigkeit surgelausen, daß es dem Gesandten wie gleichfals dem Marschalt Gimmenich, Hosseister Schwarzenberg die Augen übergetrieben und denselben Abend auch unangesehen, daß ihnen, den von Winnenberg, mein g. H. nach dem Essen auf der Kammer in vieler Diener Behsein gar heftig und letzlich auf die Knie sitzend (welches dann sast seltzam war anzusehen) noch etliche Tag zu bleiben gebeten, hat es doch nit helsen wollen, sondern ist des andern Tags gestracks des Morgens, als es der böser Tag, verreiset und wie ich von männiglich berichtet, gesagt, daß er lieber Sclaven Arbeit in Ungern thue, dann bei dem Herrn und solcher Comsmission länger verharren wollte.

Weil es nun barauf beruhet, daß mein g. Herr der g. Herzoginnen Resolution an die Kayserl. Maj. dem Gesandten nachschicken sollte ist auf folgenden guten Tag das Marteren wieder angangen und die bewußte zween Räthe und Herr Binandt sich darzu gebraucht und an sonderlichem Ernst und grober Unbarmsherzigkeit Nichts ersigen lassen, doch diesenige nicht gewesen, die in diesem Krieg obsiegen mögen, sondern zuletzt in ihrem vielfältigen unmilden Antringen dieser Gestalt, aber mit uit geringem ganz betrübten überheufsigen Weinen begegnet, daß sie daran keinen Zweissel, sondern die genugliche Hosstnung trügen, es werde der liebe Gott und die Menschen diesenigen, so diese unschuldige hochbetrübte geshorsame Herhen gegen ihren lieden Vatter also verbittern und damit solche Besschwernus und großes Herheleid unchristlich zufügen zu seiner Zeit und Gelegensheit ungestraft nicht lassen. Damit dann dieselbe abgetreten.

Folgenden bösen Tag hat mein g. Haulo (Langer?) am Morgen umb 4 Uhren einen Botten geschickt und allba ein Zettel geschmiedet, welchen ich anges

1576 fangen hab (?) zuschreiben, wie hieben zu sehen, doch auß ungestümer Begesan. 26. rung nicht so lang gewartet, sondern J. F. G. den manu propria geschrieben, daher mir der Einhalt nicht eigentlich bewußt, aber den mittlerweil gesehen, nachs dem denselben hochgemelter Herzog einem zustellen lassen.

Der Inhalt gemelten Schreibens ift bermaßen beschaffen gewesen, daß er beibe junge Fräulein in hohe erbärmliche Betrübnus gesetzt, insonderheit aber Hertzoginnen Magdalenen, so ohne das gar kleinmütiger schwacher Naturen, mit etwas Krankheit belaben, also daß sie seithero den 10. oder 11. dieses noch niemals zu Tisch auf der Hofstuben gewesen. Da nun den solcher Person und jungen Menschen einige beschwerliche Zusall oder Melancholi oder anders sich sollte ereugnen, were in Warheit nit weinig zu erbarmen.

Die andere aber so etwas stärker und gelehrter zu sein scheinet ist von Ihre F. G. etlichmal neben 3 oder 4 Staet Jufferen erfordert, auch erschienen. Weine g. Fräulein aber ist von dem Decembri noch niemals zu Tisch gewesen.

Den Bettul obgemeldet haben Ihr F. G. mit eigener Handt abgeschrieben; dann ohne Zweissel wie ihr wisset, sie es selbst nicht gedacht oder geredt. Sonst hat es derselben an sosquipodalidus verdis i) nicht gemangelt, sondern rund aus daß Ihre F. G. dero beyde Junge Töchter als frevelhaftige muthwillige, Gott der hohen Obrigkeit und ihrem liebsten Christlichen Vatter ungehorsame widerswertige Kinder, von allem freundlichen vatterlichen Willen, Gnaden und Hülf zu erzeigen allerdings auszuschließen und sie damit gant und gar zu verlassen gemeint, vermeldet".

Am 25. Jan. sei ihm (bem Muthagen) das beiliegende Bekenntniß der Prinzessinnen zugekommen.

Folgt das Bekenntniß.

213. Aus einem Schreiben des Pfalzgrafen Philipp Ludwig an den Landgrafen Wilhelm von Heffen. Neuburg 1576 Februar 20.

Mr. Jülich Rep. IV, Vol. XVII. — Or.

Der Borschlag des Landgrafen wegen der Intercession der Herzogin von Preußen und der Pfalzgräfin Anna beim Kaiser für die clevischen Prinzessinnen sei nicht ohne Bedenken. Man wolle die Sache dis zum nächsten Reichstag verschieben, wo man mit dem Kaiser mündlich sprechen könne.

Der Pfalzgraf habe Bericht empfangen, wie seinen Schwägerinnen **Ragba**= lena und Sibylla der wahren Religion Augsburgischer Confession halben hart zu= gesetzt werde. "Tragen derwegen zusambt unser freundlichen herzlieben Gemahlin mit Ihr Liebden ein sunder christlichs freundlichs und schwägerlichs Mitleiden, von Gott dem Allmächtigen wünschend, der wölle seine Gnad verleihen, damit die Ansstifter desselben durch seinen Geist zur Besserung erleuchtet werden und sich von dergleichen Anstellungen hinfürter enthalten mögen.

Ob wir uns dann wol E. L. Bebenken 2) nicht mißfallen lassen als das uns ser freundliche herzliebe Gemahlin und ihrer L. Schwester die Herzogin in Preußen, die Röm. Kais. Maj. unsern allergnedigsten Herrn ufs demütigste er-

<sup>1) &</sup>quot;Anberthalbfüßigen Worten" (Horaz a. p. 93) = beutlichen, starken Worten.

<sup>2)</sup> Das Schreiben bezieht sich auf einen Brief bes Landgrafen vom 14. Febr., ben ich bei ben Alten nicht aufgefunden habe.

suecht und fur solchen beschwerlichen Proces gegen Ihrer L. betrangte Schwestern 1576 gebetten hetten, so ist gleichwol der Weg von hinnen in Preußen weit, also daß es 3ebr. 20. sich verweilen mag diß man sich mit einander darüber vergleichen wurde, zu dem wir die Fursorg tragen, es möchte solche Schreiben villeicht an unsern freundlichen lieben Herrn Better, Schweher, Batter und Gevatter, Herrn Wilhelmen Herzosgen zu Gülich gelangen und daraus vermuetet werden, als wann es durch die beede betrangte Freulin angericht worden, ihre L. auch etwann darüber noch harter zugesetzt werden. Hielten demnach darfür, es sollte nicht unrathsam sein, solches schristlich Andringen dißmals einzestellen diß die Kais. Maj. herusser zu dem Reichstag gein Regensdurg käme, alsdann mit Irer Kais. Maj. mündlich darauf zu reden und underthenigst zeditten wäre, vorgedachte Freulin dermaßen in Ihrer Liedden Gewissen nit beschweren zelassen, inmittels nun wurde villeicht E. L. von des Chursürsten Pfalzgrasen Liedden derselben Erdieten nach serner gründlicher Bericht auch einkommen.

Neben bem bitten wir freundlich, E. L. wölln ben Sachen weiter nachgebenken und da Sie es für rathsam ansehe alsdann dieser Ding auch den Churfürsten Sachsen und Brandenburg freundlich berichten und zuvermögen, ob sich Ire LL. solcher Sachen obberürter betrangten Freulin zu Guetem angenommen und der Rais. Maj. obgehörter Maßen fürbittlich geschrieben hätten, doch solches also als wenn es von Frembden an Ihre Liebden kommen, damit nicht etwa vermuthet werden künte, das solches von oftgedachten Freulin hergelangte und Ire Liebden als oblaut darumb besto mehr befahren dörfen".

Alles dieses wolle der Psalzgraf der näheren Erwägung Landgraf Wilhelm's anheimstellen.

## 214. Aus einem Schreiben des Churfürsten Friedrich von der Pfalz an den Landgrafen Wilhelm von Hessen. Heibelberg 1576 Februar 21.

Mr. Jülich Rep. IV, Vol. XVII. — Or.

Der Landgraf möge sich durch Urtheile anderer Leute über die letzte Gesandtschaft nach Cleve nicht irre machen lassen, sondern von Neuem versuchen durch Bermittlung des Churfürsten von Sachsen beim Kaiser für Herzog Wilhelm's Schwester und Tochter zu intercediren.

Des Herzogen von Gülichs Tochter und Schwester antressend, da ist uns zem. 21. nicht frembd zu vernemmen, daß was zu Schut, Trost und Rettung unserer christ- lichen Mitreligionsverwandten zu Zeiten gesucht und fürgewendet dasselbe durch andere Leut 1) als für frembde Sachen und Hendel gedeutet und ausgelegt wirset. So wir uns aber dabei erindern, was christliche Lieb und Mitseligionsversersordert, auch unserer allerseits liebe Fürsahrn, Eltern, und Mitreligionsverswandten sich in denen zugetragenen Fällen verhalten, ohne welches die Sachen besorglich zu jetzt erlangtem Ziel nicht gelangt wären, zudem daß männiglichen siehet, wie vleißig der ander Theil seine Sachen befurdert und sortsetzt hat man unsers Ermessens obberürter Furgebung soviel weniger zu achten noch sich des

<sup>1)</sup> Es scheint bem Landgrasen gegenüber von gewisser Seite aus eine Mißbilligung ber letten Gesandtschaft nach Jülich (Mai 1575) zu erkennen gegeben zu sein. Bielleicht ift es vom kaiserlichen Hose aus geschen, s. weiter unten.

irren zu lassen, insonderheit aber da es wie in diesem Fall Bedrangung furstlicher Febr. 21. und nah verwandter Personen antrifft, uber das zu besorgen, daß die Kaiserliche Majestät vielleicht wenig darumb weiß und dise Ding von Gülichischen Räthen auf unser hievorige allerseits Schickung expractisirt worden, weiln ihnen bewußt, daß der Herzog von Gülich, ihr Herr allein auf den ploßen der Kaiserl. Waj. Namen sich bewegen lasset.

Hielten berwegen nochmals darfür demnach unser freundlicher lieber Better und Sweher der Churfurst zu Sachsen zc. bei der Kais. Maj. herinnen leichtelichen icht fruchtbars zu erhalten, daß S. Liebben unser unvermerkt durch E. L. freundlichen angelanget und erindert wurden, Ihre Kais. Maj. herunder underthänigst zu ersuchen gemelter Freulin halb Milterung und Besserung zu beschaffen, darzu dann leichlichen gute bewegliche Motiven zu sinden und zuversichtlichen sein, daß Churfursten Liebben sich dessen nicht verweigern möchten, welches alles wir E. L. zu freundlichem Nachdenken heimstellen.

### 215. Aus einer Relation über die religiösen Zwistigkeiten am clevischen Hof. Ohne Ort und Datum (1576 Februar).

Dir. Itlich Rep. IV, Vol. XVII. — Cop.

Mission bes Frhrn. von Winnenberg.

(Februar.) Der Alte von Winnenberg sei mit kaiserlichem Befehl wegen der Religionssache nach Cleve gekommen.

Der Herzog v. Jülich sei über seine Schwester in so heftigen Born gerathen, daß er ihr mit "bloßer Wehr" nachgelaufen und zu schlagen gedroht.

Als der v. Winnenberg die Schwester und Töchter zum Gehorsam gegen den Vater ermahnt, hätten diese geantwortet, "daß sie wider Gottes Wort u. Besfehl Menschen zu gehorsamen nicht schuldig, sondern vielmehr der christlichen Lehre, darin sie dabevor ihr Bruder und Vater durch Darstellung etlicher gottseliger Büscher und öffentliche Predigten unterweisen lassen, anhängig zu bleiben aus ihrem Gewissen gedrungen würden".

Winnenberg habe sich über die standhafte Antwort verwundert und auch ein Mitleid mit den Fräulein getragen.

Die Fräulein hätten ihr Bekenntniß in Schriften "kürzlich" übergeben. Das rauf sei seitens der Geistlichen bei Hof ein langer Gegenbericht erfolgt, aber letze terer habe die frommen Herzen nicht überwinden können, sondern sie seien stands haft in ihrem christlichen Vorhaben verblieben.

## 216. Aus einem Schreiben der Gemahlin Herzog Albrecht's, Anna 1), an Herzog Wilhelm von Cleve. 1576 März 20.

Mn. Bisch. M. Vol. III. — Cop.

Communion Johann Wilhelm's.

März 20. Die Herzogin hittet, daß die bevorstehende erste Communion Johann Wilsche helm's sub altera specie nach den Vorschriften der katholischen Kirche erfolgen möge. Sie fügt hinzu, Herzog Wilhelm möge ihr dies Schreiben nicht als einem "Fürwitz" auslegen.

<sup>1)</sup> Sie war die Tochter Kaiser Ferbinand's I. und Schwägerin Herzog Wilhelm's.

#### 217. Aus der Antwort Herzog Wilhelm's an Herzogin Anna. 1576 April 7.

Mn. Bifc. M. Vol. III. — Cop. Eigenhändig.

Der Herzog wolle seinen Sohn vorläufig noch gar nicht communiciren lassen. 1576 Späterhin werbe der letztere selbst wissen, was er zu thun habe. April 7.

#### 218. Schreiben des Nuntius Caspar Gropper an Herzog Wilhelm. Cöln 1576 Mai 17.

D. Jul. Berg. Fam. SS. 28c. — Or.

Er habe bes Berzogs Briefe empfangen und wolle ben Nicolaus Elgard zur perfonlichen Besprechung jum Bergog schiden.

Derselben gnediges Schreiben betreffend die Münstersche Underhandlung Mai 17. neben ber Beilag hab ich empfangen und wulte Alles so ipo genediglich gefordert E. F. G. in Underthenichkeit alsbald ubersandt haben.

Dweil aber der Hochgelärt Herr Niclas Elgardt forderlich bei E. F. G. erscheinen wirdt und sulche Ding burch personlich Anwesen und mundtlich Bericht im Besten verstanden, wird er selbst, was darzu gehörig mit sich brengen auch alles was die Notturft ferner erfordern wird bei E. F. G., die der Almechtigh in hoher, geluchfeliger furstlicher Regierung lange fristen und bewharen will, verrichten.

Und thue mich derselbigen in schuldiger Underthenichkeit dienstlich befehlend. Datum 2c.

#### 219. Aus dem Protocoll und Abschied eines jülich clevischen Ausschußtages. Actum et conclusum Cleve 1576 Juni 2.

D. Jul. Berg. Geiftl. SS. Mr. 9. - Dr.

Art. 1. Gegen die Biebertäufer sind die taiferlichen Constitutionen zur Anwendung zu bringen. — Art. 2. Die Sakramentirer und andere, welche ber Kirchen-Orbnung nicht nachleben, sind, falls sie halsstarrig babei verharren, bes Landes zu verweisen. Die Amtleute haben zu berichten über alle, die sich von der Gemeinde aus irgend einem Grunde absonbern. — Art. 3. Für die Austheilung ber Communio sub utraque ist die papstliche Dispensation nachzusuchen. — Art. 4. Die Rirchen-Bisitation foll wieber an bie Hand genommen werben. — Art. 5. Ausweisung ber fremben Unterthanen. — Art. 6. Berbot ber Anwerbung von Kriegsvolk. — Art. 7-9. Bestimmungen wiber bie Strafenrauber.

Als der durchlauchtig Hochgeborner Furst, mein gnediger Herr, Herzog zu Juni 2. Gulich 2c. irer F. G. furneme LandRhete der Furstenthumben und Landschaften Gulich, Cleve, Berg und Mark anhero bescheiben und benselben von wegen der unchristlichen verbampten Sekt ber Wibertauf und Sektarien, die sich in etlichen furnemen Steten dieser Ort erhielten auch von der Kriegsversammlung, Rottie= rung und Durchzug, so wider ihrer F. G. ausgekundigte Bevelhen sich zugetra= gen und bann der vilfeltigen Straßenschenderei, so vornemblich diß Orts sich ereugt und bas seiner F. G. wider die Behafften kein geburliche Rechtserkentnuß widerfaren moge, Anzeig thun lassen, so seind soliche Artikuln allenthalben in notturftige Beratschlagung gezogen und auf irer F. G. gnedigs Gefallen erstlich was die Widerteufer betrifft dahin erwogen:

1576 Juni 2. Die Repserliche Constitution und irer F. G. baruf ervolgte Edikten und Bevelhen unverendert verbleiben zu lassen. Gleichwoll aber, damit die gemeine Underthonen und sonst menniglich als die der Dingen nit berichtet oder Achtung daruf geben, Wissenschaft empfahen mogen und damit nit zu entschuldigen auf den Herrngedingen und sonst wie jedes Orts gebreuchlich zu verlesen. Doch kondte nach Gelegenheit und Gestalt der Personen und Sachen hierin vortgefaren und Wilterung furgenommen werden, damit sich an etlichen Orten dadurch keines Ausstandts zu befaren.

Was bann die Sakramentirer und andern belangt die irer F. G. Kirchens Ordnung nit geleben, dieselbige durch die Pastör und Pfarrherrn nochmals gotsselig von irem gesasten Whan abzustehen mit Bleiß zu underrichten, welche aber dabei halstarrig verbleiben, die keineswegs zu gestatten, an andere Orter, da sie irer Religion halber geduldet werden konnen, hinzuweisen und da sie dem widerstrebten alsdann mit weiterer geburlicher Straf gegen die zu versaren. Wie in gleichen den Amtleuten zu schreiben eigentlichen Bericht von den Pastorn und sonst derzenigen halben einzunemen, die sich von der christlichen Gemeind absons dern und mit verdambten Sekten bevorab der Widertauf besleckt, die sie furter namhaftig in die Canzlei zu ubersenden, damit die durch gotselige Leute bericht, von irem Irsal abgeweist, oder sonst geburlich Einsehns geschehen moge. Da aber an den Pastoren einicher Mangel das die nit guter catholischer Lehr und keines bewerten Lebens und Wandels, die ab und andere bequeme Personen an ire Statt zu stellen.

Und dieweil sich befindet, das die Pastör so Catholischer Lehr nit geringe Beschwerd tragen, die heilige Communion one Dispensation under beiderlei Gesstalt auszutheilen, damit dann allem weitern Irthumb vorkommen und gute Passtör hin und wider in irer F. G. Furstenthumben und Landen bekommen und angestellt, sollte nit undeinlich sein, bei der Papstl. Heiligkeit deßsals anzusuchen und soliche Dispensation auszubringen.

Daneben will auch notig sein, die Visitation wider an die Hand zu nemen, auch allen Amtseuten und Pastörn Frer F. G. Herr Vatters Kirchen Ordnung, da es nit bescheen, zuzuschicken und dern gemeß zu halten zu bevelhen.

Und als durch die außgewichen benachbarten Underthonen irer F. G. Uns dersassen in solchen Irthumb Ungehorsam und Verlauf furnemlich wie offentlich am Tag gefurt, konnte mit Ausschaffung derselben den vorigen Bevelhen nachgessetzt werden.

Die Versammlung, Anwerbung und Durchzug von Kriegsvolk soll vershindert und besonders an den Zollstätten die nothwendigen Anordnungen getroffen werden.

Gegen das fremde Kriegsvolk sollen die Amtleute sich des heiligen Reichs Ordnung und irer F. G. Befehlen gemäß halten.

Gegen die Straßenräuber sollen in den Fürstenthümern Julich und Cleve jedes Ort 10 wolgerüstete reisige Schüßen angenommen werden. Auch sollen sich die Unterthanen selbst in gute Rüstung stellen und bewaffnen.

Schließlich werden über bas Gerichtsverfahren gegen ergriffene "Straßensschenber" Bestimmungen getroffen. —

#### 220. Edict Herzog Wilhelm's an die Amtmänner von Cleve und Mark. Monreberg 1576 Juni 22.

D. Tleve-Mart Allg. 2.-18. 1, I. — Conc.

Einsenbung von Namensverzeichniffen ber Settirer betreffenb.

Trop früherer Verbote nähmen die Secten der Wiedertäufer, Sacramen: 1576 tirer und Anderer je länger je mehr zu. Um nun dieser Ausdreitung entgegen: Juni 22. zutreten befehle der Herzog, daß die Amtleute sich von den Richtern und Pa: storen ein Verzeichniß aller derer verschaffen sollen, welche sich von der christlichen Gemeinde absondern, die heilsamen Sacramente verachten und nicht in die Kirschen kommen. Der Herzog wolle mit diesen einen nochmaligen Versuch machen, sie zur Kirche zurückzuführen, die Widerspenstigen aber strasen.

#### 221. Aus einem Edict Herzog Wilhelm's an die Amtleute von Cleve-Mark. Jülich 1576 Juli 28.

D. Cleve-Dt. Allg. 2.-18. 1, I. — Conc.

Belehrung ber Settirer burch bie Theologen bes Bergogs betreffenb.

Trop aller bisherigen Verbote werbe dem Herzog berichtet, daß die Sekten Juli 28. der Sakramentirer, Wiedertäufer u. s. w. immer mehr einreißen.

Die Amtleute sollen von den Pastoren die Namen derer feststellen lassen, welche sich von den Kirchen fern halten. Der Herzog wolle ihnen einige Gelehrte zuschicken und sie aus der h. Schrift eines besseren belehren lassen.

#### 222. Aus einem Befehl Herzog Wilhelm's an die Stadt Soest. Dinslaken 1576 August 16.

D. Cleve.M. Aug. 2.-B. 1, I. — Conc.

Betrifft bie Unterweisung bezw. Ausweisung ber Sektirer.

Der Herzog habe an seine Amtleute und Richter geschrieben, daß sie die Na= Aug. 16. men derer, welche Wiedertäuser oder Berächter der Sacramente seien, der Regie= rung anzuzeigen, auch jene aus der h. Schrift zu berichten oder aber die Wider= spänstigen auszuweisen hätten. Das Gleiche fordere er von Bürgermeister und Rath zu Soest, sei auch bereit, etliche Gelehrte zu dem Zweck dorthin abzusertigen.

#### 223. Aus einem Schreiben Herzog Albrecht's an den Jülichschen Hofmeister Schwarzenberg!). München 1576 October 4.

Mn. Bisch. M. Vol. IV. — Cop.

Ernennung katholischer Bormunber für Herzog Johann Wilhelm.

Der Herzog Wilhelm habe seiner Zeit dem Johann Wilhelm etliche Vor- Oct. 4. münder beider Religionen verordnet. Davon seien die katholischen verstorben. Der Hofmeister möge darauf denken, daß in dieser Sache Wandel geschafft werde und gute katholische Vormünder ernannt würden.

<sup>1)</sup> Der Rame ift unleserlich. Doch ist sehr mahrscheinlich Schwarzenberg gemeint.

### 224. Aus einem Schreiben des Marschalls Reck an die clevischen Räthe. 1576 November 15.

M. Clev. Märt. 2.-A. 274. — Cop.

Der Marschall habe bereits mehrmals angezeigt, daß die Stelle des Landbechanten in Mark erledigt sei. Er bitte nochmals um Wiederbesetzung derselben.

Nov. 15. zweiffelt gunstiglich zu entscheiden, Waßgestaldt ich berselbiger vur dieser Beit, daß der Sendt-Dechant dieser Ort vorlängst verstorben und ein ander ahn dessels bigen statt wiederumb verordnet werden möcht, mehrmahls schriftlich zuerkennen geben 1).

Dweil nun daruff biß anher nichts erfolgt, dardurch dan verursacht, daß viel geubte Uebelthaten nicht an den Tag kommen, ungestraft geplieben und also teghlichs ihe lengh je mehr überhandt nemmen, zudem es auch eine unsers G. F. und Herren hocheit ist, daß dieser zeithlicher Sendt-Dechant sich in das Vest Recklinghausen und Stift Cöln uff etliche Kerspel und Dorfern begeben und den Sendt alda sitzen mag, welchs dan in Gleichen nachpleiben thuet, und aber die Colnische alhie in meinem befollenen Ambte in einem geringen Kerspel Delwigh gehießen den Sendt zu sitzen von Alters herbracht, welchs sie auch eigentlich gnugh und woll zu warten wissen, als woll E. Erw. L. u. G. ich hiermit nochmals gunstiglichen zu bedenken geben, obs auch gutt sein soll, daß dermaßen hochges dachts unsers G. F. und Herrn Hoheit verseumet wirth.

Woll es auch nit undienstlich zu sein erachten, wahn ein ander wiederumb ahngestellet werden soll, wie es dan Alleß ohne einige Unkosten geschehen kann, daß Richter und Fronen jederzeit, wahn der Sendt gesessen werden soll, dabei zu sein ufferlegt, darmit, wan Excesse, davon hochgedachten Fursten weß verfallen, vorlieffen, dieselbe zu Behuf Irer F. G. unseumblich eingefurdert und in die Bruchten-Zettel gebracht werden muchten.

### 225. Aus dem Vortrag des Kanzlers Dr. Weze auf dem Landtag zu Cleve. Gesch. Cleve 1577 August 5<sup>2</sup>).

M. Cleve-M. Landftanbe Nr. 3. — Dr. Brot.

Forberung von Steuern. Da das Sektenwesen immer mehr einreiße, so habe der Herzog geschickte Männer bestimmt, um die Unterthanen zur gemeinsamen christlichen Kirche zurliczuführen. Es sei zu erwarten, daß einzelne halsstarrig sein würden und der Herzog begehre der Landstände Meinung, was gegen diese zu thun sei.

1577 Anwesend (außer den Ständen): Herzog Wilhelm, Erbhofmeister Willich, Aug. 5. Marschall Wachtendonk, Hofmeister v. d. Reck, Peter von Aldenbockum, Dr. Louwermann, Probst Kinck und Dr. Weze.

Auf dem letzten Reichstag zu Regensburg (1576) sei dem Kaiser von den

<sup>1)</sup> Bgl. das Actenstück vom 21. Nov. 1573 Nr. 156.

<sup>2)</sup> Beitere Berhandlungen sind auf diesem Tag zu Cleve nicht geführt worden. Es war Sitte, daß vor der gemeinsamen Bersammlung der cleve-märkischen Stände die Bertreter von Cleve bezw. Mark vorher zu besonderer Zusammenkunst berusen wurden. Hier erfolgte aber nur die Berlesung der Herzoglichen Proposition. Die Beschlußsassung sand später statt.

Churfürsten und Fürsten eine erhebliche Reichssteuer zum Kriege gegen die Tür= 1577 ten bewilligt worden. Auch in Cleve-Mark solle dieselbe auf sechs Jahre in der Aug. 5. Höhe von je 10660 Goldgulden erhoben werden und die Stände seien zusam= menberufen, um ihre gesetzliche Zustimmung zu ertheilen.

"Neben diesem haben Ire F. G. gnediglich bevolhen E. Ebelh. L. und Ers. zu vermelden, obwoll Ire F. G. sich gnediglich versehen, es solte derselben gnebige vetterliche Warnung und zuvilmalen außgegangen Sticten und Bevelhen von Iren Underthanen, denen sie zu Gutem verkundigt in bessere (?) achtung genommen und gehorsamlich nachkommen sein worden, sonderlich in deme, daß sie bei der christlicher Kirchen und Gemein verblieben und sich für die verdampte Sekten der Widertausser und Sacramentirer gehuet haben solten, So weren doch Ire F. G. mit Warheit bericht, das nun etliche Jar her diese verdampte Sekten an vilen Orten in Stetten und Vorsern nit wenich eingerissen und vile Understhanen damit (?) jemmerlich versurt worden.

Weil aber Ire F. G. berselben Underthanen ewige und zeitliche Wolfart zum hochsten angelegen, hetten Ire F. G. gnediglich fur sich genommen, solche verirrte Leuth durch geschickte und gelerte Wenner mit Gottes Wort treulichs Bleiß unterrichten zu lassen, ob die widerumb zu gewinnen und zu der christlichen Gemein zu bringen. Welche dann Iren Irtumb verlassen dieselben wolten Ire F. G. auch wiederumb zu Gnaden annemen, wie dan Ire F. G. albereith in dero Stat Cleve den Ansang machen lassen.

Und weil zu besorgen, daß unter den Verfurten Irer etliche sein mochten, die sich nit underrichten lassen, sondern bei Iren gefaßten Irtumb und verdampster Opinion verharren wolten alß were Ire F. G. gnediges Begeren E. Edelh. L. und Ers. wolten Ir entlich Bedenken Irer F. G. in underthenigkeit mitteilen, was gegen solch halstarrige und Ungehorsam zu Handhabung Irer F. G. außsgangen Edicten, die von Ritter und Landschaft angenommen furzunemen.

Und hetten Fre F. G. E. Ebelh. L. und Ers. solichs auch gnediger Meisnung nit wollen verhalten.

# 226. Aus einer amtlichen Aufzeichnung 1) über den Verlauf des Landstags zu Essen. Gesch. Essen 1577 September 23 ff.

M. Cleve-M. Lanbstände Rr. 3. — Or.

2) S. das Actenstück vom 5. August 1577.

Es wird über die Bewilligung einer Steuer und über die kirchlichen Maßregeln vier Tage lang berathen. Schließlich kommt man überein, daß zwar die Steuer bewilligt, aber ein neuer Landtag zur Erledigung der Beschwerden in Ausssicht genommen und die Abstellung der Examinationen (Bistationen) zugestanden wird.

Am Montag den 23. Sept. um 8 Uhr Morgens ist Herzog Wilhelm mit Sept. 23 ff. seinen Käthen in der Stände-Versammlung, welche auf dem Rathhaus zu Essen zusammengetreten war, erschienen und hat die sämmtlichen Vertreter von Cleve-Wark "mit Gebung der Hand willkommen geheißen".

Und ift danach die Proposition, welche bereits zu Cleve am 5. Aug. 15772)

<sup>1)</sup> Das Actenstück hat nicht ben Charakter eines Protocolls; es sind nur einzelne Notizen, die die Borgange innerhalb ber Stände nur sehr mangelhaft veranschaulichen.

1577 worgelegt war, abermals verlesen worden, nämlich zunächst, daß der Herzog eine Sept. 23 ff. Steuerbewilligung sordere und "zum Anderen hetten Ire F. G. up jungsten Lantdagen ouch surgeven doen van den Wederdopischen und Sacramentierischen Secten, die by etzlichen Irer F. G. Underdanen ingerissen, dieselvige darmit besuddelt und versuert weren und dweil die ewige und tytliche Wolfart daran gelegen
und unserm gnedigen Herrn als einer christlichen Overicheit uplege, denselvigen mit geboerlichen Wegen to begegenen, derhalven oich ein Examination verruckter Tyt binnen Cleve angesangen, darburch etliche tom Afstant bericht weren,
etliche aver uit gesaßten Frevel geine Underrichtung annhemen wollen, so were
Ire F. G. gnediglich begerendt weß tegen soliche Halftarrige furtonemen".

Nach Verlesung der Proposition hat der Fürst die Stände allein gelassen, ist aber den ganzen Morgen auf dem Rathhaus geblieben, weil er hoffte, daß Ritterschaft und Städte ihre Beschlüsse sofort fassen und ihm kundgeben würden.

Allein da "sich solches verweilt" so ist der Fürst in sein Absteigequartier zurückgeritten, während die Stände bis zum späten Abend auf dem Rathhaus zusammen blieben, ohne zum Entschluß kommen zu können.

Deßhalb sind sie am Dienstag den 24. Sept., Morgens um 7 Uhr, abermals zur Berathung geschritten und "hat man vernommen, wie etliche Beschwerden ans gegeben worden, die erst abgestellt zu werden begehrt ehe man zu dem Punkt der Steuern wolle schreiten. Derhalben zwischen Ritterschaft und Städten allerlei Unsterredung und Disputationes gepflogen, die auch bis zum Abend des Tages gewährt" ohne daß dem wartenden Herzog Autwort zu Theil geworden wäre.

Endlich als es bereits Nacht geworden war erhielt der Herzog und die Räthe Nachricht, daß Ritterschaft und Städte bereit seien, ihre Antwort dem Herzog vorzutragen. Nachdem der Herzog zugestimmt hatte erschienen die Bevollmächtigs ten in des Herzogs Quartier und nach gethaner Entschuldigung wegen der Berzögerung ihrer Entschlüsse, gaben sie etwa folgende Antwort:

Die Bewilligung der geforderten Steuer falle ihnen sehr schwer, da das Land durch Mißwachs und Krieg schwer heimgesucht sei. Doch wollten sie dieselbe bewilligen (jedoch nicht in Goldgulden, sondern in Thalern) wenn der Herzog alle diesenigen Beschwerden, die sie in einem besonderen Schriftstück ihm überreichten, noch auf jetzigem Landtag vornehme und zur Abstellung bringe.

"Sovill die Wederdoeper und Sacramentierer betrifft, weren sie mit Jrer F. G. enich, dat dieselvige vermoge des Reichs Constitutionen und s. F. G. Edicsten nit geleden, bitten aber die angefangenen Examinationes na itziger Gelegens heit dieser Tht noch intostellen und damit nicht fortsaren to laten. Und wart mit gesagt, dat die Geschickten der Stede nit wusten, solche Sectarien by sich to hebben".

"Es weren oich etliche Supplicationen an Ritterschaft und Stebe gelangt (wie sie die in Underbenicheit mit überreichten) und beden dat die verlesen und geborlicher Bescheid darup gegeven werden muchte".

Darauf hat Herzog Wilhelm burch ben Kanzler antworten lassen:

Die vorgebrachte Entschuldigung nehme er an. Er hege den Wunsch, daß die Bewilligung in Goldgulden, nicht aber in Thalern erfolge. "Die angegevenen Beschwerden wolle Fre F. G. (gunnts Gott) furnemen und na Gelegenheit besantwurten". Dann wolle er auch auf die Supplikationen Bescheid geben.

Am anderen Tage, dem 25. September, ist über die Entgegnung der Stände 1577 verhandelt worden und die herzoglichen Räthe haben das Concept eines "Land= Sept. 23 ff. tags=Abschiedes" aufgesetzt, von welchem Ritterschaft und Städten Kenntniß ge= geben worden ist, um ihre Meinung zu äußeren.

Die Berathungen über die Form des Abschieds dauerten abermals den ganzen Tag. Am Abend "bei der Kerze" gaben die Stände nochmals folgende Erstlärung ab:

Man habe gestern die Steuern unter der Bedingung bewilligt, daß die Gravamina auf dem jetzigen Landtage abgehandelt und in gedürliches Maß gesstellt würden. Wenn nun aber solches jetzt nicht geschehen könne, so verlange man, daß die Abstellung der Beschwerden "förderlich danach" vorgenommen werde; man sei nöthigenfalls bereit, die erste Rate zwischen jetzt und Halbsasten (9. März 1578) zu erlegen; die andern Raten aber wolle man einhalten dis die Beschwersden erledigt seien. Man bitte, solches dem Abschiede mit einzuverleiben. Wenn aber Herzog Wilhelm "darauf (d. h. wegen der Beschwerden) einige Bedenken habe", alsdann möge er einen andern Landtag ausschreiben.

"Busten auch geine Sacramentirer aber Swermerische Secten (wie sie gesnent) by Ihnen zu sein und bitten die Visitation und Examination inzustellen und darmit stillzuhalten diß Halffasten umb ihiger Gelegenheit willen. Weders döper, so in heiligen Reich verdambt, dair der enige weren, wollen sich also das ruf vernemen lassen, das Ire F. G. soll merken und spuren, daß sie gein Lust oder Gefallens daran hetten und bitten, daß es darmit auch diß daran ingestalt". "Bitten bei unserem gnedigen Heren als dem Vatter des Vatterlanz die Gestalt dermaßen anzulangen und zu befordern, das gebettener Maßen der Afsschied das ruf erfolgen moge".

Hierauf entgegneten die Räthe folgendermaßen:

"Dweil sie uß ihrer (ber Stände) Antwort vernommen, dat darup gehalten und gedrungen wurde, in dem Affscheide uitdrucklich to setten, dat der ander Termin der Stuhren nit solde betalt werden ehe ein ander Lantdagh ußgeschres ven und den Gravaminibus abgeholsen besinden nit wenig bedenklich, unserm gnedigen Fursten und Herrn solichs anzulangen, dat Ire F. G. nit gerne hoeren wurden, das sie solich Wistrouwen by Ihrer F. G. hetten, was sie furstlich zus sagten, das dem nit nachgekommen werden soll und were derogeleichen Irer F. G. by derselviger Regierung nymals angelangt".

Die Räthe seien zu der Zusage bereit, daß sie bei dem Herzog die Beseistigung der Beschwerben vor dem 9. März 1578 befürworten wollten. Man könne eine aus Regierung und Ständen gemischte Commission einsetzen, welcher die Berathung und Beseitigung der Gravamina zu übertragen sei.

Darauf hin sei ihre Bitte, daß die Stände "sich einer anderen Meinung bes dächten" und am folgenden Tag den Räthen davon Kenntniß gäben.

Am 26. September fand zunächst eine Berathung zwischen ben Räthen und dem Herzog über die Forderungen der Stände statt. Es ward über die Frage abgestimmt, ob man die Einberufung eines neuen Landtags einräumen könne und das Botum siel bejahend aus.

Darauf "ist der Her Cantler mit den Rheden by Ritterschaft und Stede in den Bungart gegann und ihnen semptlich angezeigt, dat unser g. Her die nye

1577 Bykumpst hierengst to halden bewilligt und dat solichs als vich van dem Religion-Sept. 23 ff. freden beschrevenermaten (wie verlesen) dem Affscheide inserirt werden soll."

"Mit der furgenommener Examination binnen Cleve wer oich nit anders gemeint dan diejenige so mit der Wederdopischer und Sacramentirischen secten verdechtig und besteckt underfragen und in der Gude tom Afstand berichten to laten. Und soll soliche Examination vortan och bis tom kumpftigen Lantdage und berlaten werden".

227. Aus den Beschwerden der cleve-märkischen Stände auf dem Landtag zu Essen im J. 1577 überreicht. Ohne Datum (1577 Sept. 24).

D. Cleve-Mart. 2.-A. 45. - Cop. (Auszug.)

Abschaffung ber Religionsbebrückungen betr.

- (Sept. 24.) Art. 8. Dweill etliche Underthanen in der Freiheit der Religion, die im heil. Reich zugelassen Auspurgische Confession beschwert und verhindert, Seine F. G. underthenig zu pitten, das solche Beschwer und Verhinderung abgeschafft und die arme Underthanen in iren Gewissen hinserner nit betrubt werden mogen, der underthenigen Zuversicht, das solchs nit allein zu Ruhe, Fried und Wollfart von Landt und Leuten, sonder den einreißenden verdampten Setten zu wehren nut und ersprießlich sein wirdet.
  - 228. Aus dem Abschied des Landtags zu Essen. Essen 1577 Sept. 26. M. Tleve-M. Landstände Rr. 3. Cop.
    - Die Steuern find bewilligt. Dagegen verspricht ber Herzog, auf die Beschwerben ber Stände sich bis zum 9. März 1578 zu erklären und den Landtag zur Anhörung dieser Erklärung wieder einzuberusen. Im Übrigen will der Herzog sich dem Religionsfrieden gemäß halten. Die Bistationen sollen nur gegen offenbare Wiedertäuser zur Anwendung kommen.
- Sept. 26. Nachdem auf dem jüngsten Reichstag zu Regensburg eine Steuer gegen die Türken bewilligt worden sei, habe der Herzog die Stände von Cleve-Mark (nachdem die clevischen zuvor am 5. Aug. in Cleve und die Närkischen am 9. Aug. zu Wickebe versammelt gewesen) nach Essen berusen, um deren Zustimmung zu erhalten.

Hierauf haben die Stände folgende Antwort gegeben: Sie seien bereit auf sechs Jahre zu 10 Monaten je 10660 Goldgulden (zu 15 Bahen), im Ganzen 63960 Goldgulden zu bewilligen; jedoch soll die Bezahlung in Reichs-Thalern (56 Alb. Kölnisch) erfolgen. Die Umlegung der Steuer soll nach dem Modus der Jahre 1566 und 1574 erfolgen. Die Armen und Unvermögenden aber sollen soviel als möglich davon verschont bleiben.

"Dweil oich van Ritterschaft und Stedefrunden beider Lande etliche Beschwerden schriftlich overgegeven und gebeden, dat Fre F. G. sich darup gnediglich ercleren woll, wie dann Fre F. G. gnediglich versprochen und togesagt, dat solchs woe moglich noch up ihigen Lantdage geschehen soll, dwiel aver denselvigen Frer Richtigheit na ditmal alhie in der Il ire geboerliche Maeß nit gegeven wers den kunnen, so hebben Fre F. G. sich gnediglich erclert, diese Gebrechen to irster Gelegenheit an die Hant nhemen, beraitschlagen und na Besinden geboerlichen

Bescheib darup geven to laten, Welchs tuschen Dit und Halffasten des solgenden 1577 78 Jairs geschehen soll und dieselvige Erclerung Ritterschaft und Stedefrunden Sept. 26. antohoeren bescheiden werden.

Und dat mitlerweil Fre F. G. sich gegen den Underdanen dem Religions frieden gnediglich gemeß to verhalden, wie dann die Underdanen demselvigen vich nit toweder to handeln.

Und hebben Ire F. G. up underbenich Bidden Ritter- und Lantschap gnebiglich bewilligt, dat mit den pynlichen Processen, so gegen etlichen vom Adel (die sich itt angegeven) vorgenommen, midlerweill still to halden.

Wie ingelichen dat Examen ader die Visitation nit vorgenommen werden soll dann allein gegen die apendare Wederdoeper und Sacramentierer. Doch hies mit den Reichs-Constitutionen nichts benommen.

Alsus verhandelt und geslaeten to Essen den 26. September Anno 2c. Se-venundseventich".

### 229. Aus einem Brief des P. Langer an den bairischen Sefretär Hans Winckelmeier. Hambach 1578 Februar 4.

Mn. Bischofthum Münfter Vol. VII. - Dr.

Betrifft die Ermahnung des Nuntius zum Widerstand gegen das Andringen der Landstände wegen Freistellung der Religion.

"Der Nuntius apostolicus ist etliche Tage alhie bei uns gewesen und von 1578 der Papstl. Hlgkt. wegen neben Ueberreichung eines Brevo apost. mündliche zehr. 4. Werbung gethan, belangend die Religion, daß mein g. H. sich nicht bewegen lassen möge sich der Anschläge etlicher ihrer Unterthanen auf Freistellung der Relisgion und Augsburgischen Confession anzunehmen.

Der Herzog habe versprochen, die wahre katholische Religion beständig zu unterhalten.

Demnach könne die beabsichtigte Exhortation Baierns in dieser Sache eingestellt werden.

Auf dem am 9. März zusammentretenden Landtag müsse man standhaft bei der Religion halten. Denn die Landstände dringen auf Einführung von Neuestungen mehr als irgend Jemand anders. Das benachbarte Kriegswesen unterstütze deren Absichten.

### 230. Aus einem Schreiben Paul Langer's an den bairischen Sekretär Sans Winckelmeier. 1579 Februar 5.

Din. Bifchofthum Münfter Vol. IX, f. 61. - Dr.

Betrifft bie erfte Communion Bergog Johann Wilhelm's.

Der Amtmann Horst und Langer hätten alle füglichen Mittel gebraucht und 1579 gesucht, daß der Herzog Johann Wilhelm zu Weihnachten das hochwürdige Sa= 8ebr. 5. krament unter einer Gestalt genossen.

"Ich habe für meine Person, der das meiste Andringen derhalben bei dem alten Herrn, ehe der Consens daruber hat mogen erhalten werden, großen Sturm erdulden müssen. Dieweil ich aber das groß gottselig Werk darunter zu Herzen geführt, hab ich mich das wenig irren lassen".

- "Das unruhige, passionirte Gesind ist mit mir ubel zufrieden". Doch sei es Vebr. 5. besser, den Almächtigen und gottselige Leute auf seiner Seite zu haben, als um die Gunst der Bösen zu gewinnen das Gute zu unterlassen. Winkelmeier möge Langer's Bemühungen beim Herzog von Baiern und beim Papst hervorheben.
  - 231. Aus den Berhandlungen des fürstlich clevischen Gesandten Dietrich Knipping, Drosten zu Hamm, mit der Stadt Soest. Geschehen Soest 1579 Juli 1.

6. A. LII, Nr. 3. — Or. Prot.

Intercession für bas Rlofter Barabies.

#### Der Gesandte.

Der Herzog habe erfahren, daß die Stadt Soest sich einiger Nonnen im Alosster Paradies, welche gegen ihre Aebtissin in Auslehnung seien, angenommen habe<sup>1</sup>). Die Jungfern wollten sich von der alten katholischen Religion absondern, wogegen die Aebtissin eingeschritten sei. Der Herzog habe schon vor längerer Zeit die Stadt aufgefordert, sich in diese Angelegenheit nicht zu mischen, aber die Stadt habe keinen Gehorsam geleistet. Deßhalb habe der Fürst ihn (den Gesandten) nach Soest geschickt und besehle nochmals, "sich des Klosters Paradies nicht zu unternehmen".

#### Die Stadt.

Sie wolle dem Herzog in dieser Angelegenheit selbst Bericht erstatten.

232. Aus den Verhandlungen des Tags zu Cleve. Gesch. Cleve 1580 Juli 18.

M. Cleve-M. Landstände Nr. 3. — Cop.

Berlesung ber herzoglichen Proposition.

1580 Den versammelten Ständen des Landes von Cleve wird folgende Propos Juli 18. sition verlesen:

Es sei den Ständen bekannt, daß im vorigen Jahr Herzog Wilhelm seine Tochter Magdalena mit dem Pfalzgrafen Johann verheirathet habe, wodurch ihm merkliche Unkosten erwachsen seien.

Ferner habe der Herzog in diesen langwährenden Kriegsläufen viele große Ausgaben thun müssen und außerdem seien die Staats-Einnahmen wie nament- lich die Bölle dadurch start in Rückgang gerathen.

Er müsse deßhalb die Forderung stellen, daß ihm eine Summe von mindestens 60,000 Goldgulden bewilligt werde.

Nach diesem Vortrag ließen die clevischen Abgeordneten durch den Hosmeister Reck antworten, daß es Brauch sei, nach angehörter Proposition einen gemeinssamen Landtag der Länder Cleve und Mark zu berufen.

Der Herzog ließ erklären, daß er benselben auf den 7. Aug. ausschreiben wolle.

<sup>1)</sup> Am 12. März hatte ber Rath beschloffen, ber Abtissin zu besehlen, daß sie ben Inngfern "unbehindert die Communion unter beiberlei Gestalt gestatte".

### 233. Aus einer amtlichen Aufzeichnung über die Verhandlungen mit den Landständen. Gesch. Duisburg 1580 August 8 ff.

M. Cleve-M. Landstände Nr. 3. — Cop.

Nach Berlesung der Proposition wird die Erkarung des Herzogs auf die Beschwerden vom J. 1577 überreicht. Hierüber entspinnen sich lange Berhandlungen, welche bis zum 13. Aug. andauern.

Am Montag den 8. August hat Herzog Wilhelm im Reventer des Mino- 1580 riten-Alosters zu Duisburg die Versammlung der Landstände persönlich eröffnet Aug. 8 st. und die Proposition, wie sie bereits zu Cleve und Wickebe den Ständen mitge- theilt, verlesen lassen.

Darauf ist von dem Kanzler den Abgeordneten angezeigt, daß der Herzog in Bezug auf die jüngst zu Essen im J. 1577 übergebenen Gravamina geneigt gewesen sei, dieselben vorlängst zu beantworten "wenn keine erhebliche Verhindes rung, darum mittlerweil kein Landtag gehalten, vorgefallen wäre".

Jett überreiche man nun den Ständen die Antwort 1) "mit dem gnädigen Begehren, sich darmit ersättigen zu lassen". Denn wie die Regierung sich bisher fürstlich und unverweislich verhalten, so wolle sie es auch ferner thun, so daß Niesmand mit Fugen sich habe zu beklagen.

Die Antwort ward in einem Exemplar der Curie der Ritterschaft und in einem zweiten den Städten zur gesonderten Berathung überreicht. — Der Herzog aber hatte wieder seinen bösen Tag.

Anstatt nun in die Verhandlung über die herzogliche Proposition einzutreten, ward von den Ständen zunächst drei Tage lang (vom 8.—10. August) über die Antwort der Regierung auf die Gravamina vom J. 1577 berathen. Am 11. August (Donnerstag) ward den fürstlichen Räthen eine Entgegnung?) auf die Antwort eingehändigt.

Am Freitag Worgen unterbreiteten die Letzteren dem Fürsten, der abermals seinen bösen Tag hatte, eine Gegenerklärung, die Herzog Wilhelm auch sofort gut hieß. Am Nachmittag ward diese Duplik<sup>3</sup>) den im Minoriten-Aloster versammel-ten Ständen in viersacher Aussertigung überreicht und hinzugefügt, der Herzog hoffe, daß die Stände sich dabei beruhigen und nunmehr zur Verhandlung über die Proposition schreiten würden.

Trot dieser Ermahnung hielten es die Stände für nothwendig, die Duplik nochmals in Erwägung zu ziehen und der Kanzler nebst den Räthen warteten vergeblich in der Nähe des Versammlungs-Raums auf endgültigen Bescheid.

Gegen Abend des 12. Aug. ward den Räthen eine Schrift übergeben, in welcher unter Einwilligung in verschiedene Vorschläge der Regierung bezüglich des achten Pnnktes, die Religion betreffend der Wortlaut der Gravamina von 1577 aufrecht erhalten und die Erfüllung der dortigen Forderungen verlangt wurde.

"Bibben Ritterschaft und Stebe, so der Augspurgischen Confession zugetaen und begirich, wie vorhin gebetten und ersuchen die Rhede, das Sie mit allem Bleiß wollen befurderen, das Jre F. G. solchs wollen gnediglich bewilligen".

<sup>1)</sup> S. unten die Urkunde vom 8. August 1580 Rr. 234.

<sup>2)</sup> S. die Urtunde vom 11. August 1580 Nr. 235.

<sup>3)</sup> S. unten bie Urkunbe vom 12. August 1580 Rr. 236.

Us die Räthe einsahen, daß sie ohne Conzessionen nicht weiter kommen Aug. 8 ff. würden, ward am 13. August abermals eine Geheim-Raths-Sitzung in Anwesenheit des Herzogs gehalten und nach gesaßten Entschlüssen den von Neuem im Aloster versammelten Ständen Folgendes mitgetheilt:

"Tom Achten die Religion betreffend lieten es Ire F. G. by voriger Resortution verblyven und hetten bisher Nymanz, die der Augspurgischer Confession verwandt in seinem Gewissen beschwert, were oich solichs to doene nit gemeint, aver ven die Exercitia derselvigen to bewilligen kunde syn F. G. nit doen".

Nach Verlesung dieser Erklärung, ward der Bürgermeister von Cleve, Arnd de Greve, von den Ständen zu den Räthen geschickt, um sich eine schriftliche Aussertigung dieser Erklärung auszubitten. Dieselbe wurde ihm in der That ausgehändigt und die Regierung erklärte sich bereit, dieselbe als Addition zu der Resolution vom 12. Aug. hinzuzufügen.

Hierauf baten die Räthe um endliche Antwort auf die Proposition, aber die Stände zogen sich nochmals zur Berathung zurück.

Nach gehaltener Discussion erschienen sie bei dem Herzog und ließen durch den Hofmeister Reck erklären:

Die Stände seien in allen Punkten wegen der im J. 1577 übergebenen Gravamina mit der Regierung nunmehr einig. "Doch so in dem Punct die Religion betreffend by der Antwurt up den achten Artikel ein Anhang gemacht, darin vormeldt dat s. F. G. die Exercitia der Augspurgischen Confession nit bewilligen kundte, begerden Ritterschaft und Stede die betreffenden Worde uttolaten und nur zu sagen "dat s. F. G. diejenige, so der Augspurgischen Confession syn, in irem Gewissen nit wolln besweren".

Außerdem müßten die Stände vor Bewilligung der "Heirathsgelder" das Berlangen stellen, daß in künftigen Fällen die Verlobung der Prinzen oder Prinzessinnen ohne Vorwissen der Landstände nicht stattfinde.

Uebrigens wollten sie die geforderte Summe von 60000 Reichsthalern bewilligen.

Nach diesen Erklärungen zogen sich der Herzog und die Räthe zur Berathung zurück.

Es ward beschlossen, zu Artikel 8 die Religion betr. "den Anhang auszulassen".

Dieser Beschluß wurde alsbann den Ständen mitgetheilt und die ganze "Abdition" gestrichen 1).

"Und hefft darna mein g. Her den Rheben, Ritterschaft und Steben Abieu gesagt und ist darvan gereben".

"Mittlerweil der Afscheidt concipirt und als Ritterschaft und Stede na geshaldener Maltyt wederumb im Bongart gekommen, umb den Afscheidt verlesen to hören hebben sich etliche der Ritterschaft und Stedefrunde tosamen gedan, versscheidentliche Gespreche gehalden, die adeliche Rhede tho sich erfurdert, die volgent dem Herrn Cantzler angesagt, wie sie noch begerten, die subvirgulirte Worde der Exercitien ader den ganzen Artickell der Resolution die Religion belangend uittolaten und in die Platz tosetten, dat solichs die ther negester bykumpst uitgestalt und mittlerweill nymant tobeswehren.

<sup>1)</sup> S. bie Urkunde vom 12. August 1580 Mr. 236.

Darup der semptlichen Rhede Vota gefallen, dat ihnen nit geboren wolte, 1580 in Aswesen unsers g. Herrn anders dan wie der Abschied in syner F. G. Gegen= Aug. 8 ff. wordicheit genommen in dem einige Verenderungh to doene, sonder musten es darby verblyven laten.

Und ist also soorsim ot divisim disputiert biß tom duysteren Avent, biß der Affscheidt mit den Artikeln der Erklärung und derselviger begerten Toesatz by einer Torf verlesen.

Und seind den folgenden Sondag vier Recesse und die Erklerung wederumb viermall 1) afgeschreven und den Verordneten van Ritterschaft und Steden togestalt".

# 234. Aus der Resolution des Herzogs auf die Beschwerden der Stände vom J. 1577. Abgegeben zu Duisburg 1580 August 8.

DR. Cleve-Darf. 2. A. 41. - Conc.

Der Herzog lasse es in Religionssachen bei bem Sbict vom J. 1565. Der Religionsfriede gebe ben Reichsständen, aber nicht den Unterthanen die Confession frei. Wenn die Letzteren mit der Religion ihrer Obrigkeit nicht zufrieden seien, könnten sie auswandern.

Up den achten Artikel die Religion belangende weten Kitterschaft und Stedes Aug. 8. freunde sich ungetwivelt to erinneren, weß hochberumpter unser gnediger Furst und Herr in Tyt Frer F. G. Regierung sur und na in Sachen der Keligion, sunders lich aver im Jair 65 vermoege derwegen uitgegangenen Edicts und Mandats sich erklert, darby es dieselvige noch verblyven laten und erachten, dat Sie als friedtsliedende Underdanen sich darmit billig begnugen lassen sollen.

Dat aber angetoegen, als solbe die Frenheit der Religion Augspurgischer Confession im Reich togelaten syn is darup der Bericht, dat hochgedachter unser G. H. niemals anders gesinnet gewest, dann sich dem Religionsfrieden gemäß to verhalden. Des Religionsfriedens Boeckstave brenge aver uitdrucklich mit, dat die alte Religion ader Augspurgische Confession den Reichsständen, und nit eines Ideren Standts Stadt, Commun ader Underdanen sich gelaten?) und wan die Underdanen mit der Religion Irer Overicheit nicht tosreden, dat denselvigen alßedann erleufst mit Iren Wyss und Kinderen, die Have und Guederen uith Irer Overicheit Landen an andere Orter to vertreden, ferner Inhalt desselven Resligionsfriedens Asseich.

### 235. Aus der Antwort der Stände auf die fürstliche Resolution. Absgegeben Duisburg 1580 August 11.

D. Clebe-Mart. 2.-A. 41. - Conc.

Betrifft bie freie Ubung beiber Confestionen.

Den 8. (Artikel) belangend Bitten undertheniglich Ritterschaft und Stedte Aug. 11. so der Augspurgischer Confession sein oder die dieselbige kunftiglichen ahnnehmen

<sup>1)</sup> Man machte einen Unterschied zwischen ben Beschlüssen, über welche man übereingekommen war (bem Abschieb) und ben Erklärungen ober Resolutionen ber Regierung.

<sup>2)</sup> Am Rande steht bemerkt: »Videatur Reichs Asscheit Ao 55 fol. 90, pag. 1 § Und bamit de seq. sol. § wo aber unser usque ad § Und nachbem".

Reller. Die Gegenreformation 1.

und exercieren möchten dieselbige und dere Exercitia frei zu üben zugelassen Aug. 11. werde, wie dan auch die Ritterschafft und Stedte der alten Religion oder so künftiglich zu derselben tretten wollen bitten bei derselbigen geschützt und gehandhabt zu werden.

236. Ans der Duplik der Regierung auf die Antwort der Stände wo gen der Beschwerden vom J. 1577. Abgegeben Duisburg 1580 Aug. 12.

R. Cleve-Mart. 2. St. Rr. 41. — Conc.

Ertlärung wegen ber Religion.

Up ben Achten Punct die Religion betreffend ist unsers gnedigen Herrn Resolution, wie derselvigen als einem gehorsamen Stand des Ryks in allwege ges boere, sich des Reichs Abschied gemeß to verhalden und da sein F. G. in diesem anders dede, dat sulchs ehr vur Godt, oid Frer tytlicher Overicheit nyt verants wurtlich. Derwegen Fre F. G. sich nochmals versehen wollen, die van der Ritters und Landschaft sich billichs mit dem Religionsfrieden und des Rychs-Constitution ersedigen laten werden, wie dan Fre F. G. entslossen, dargegen im Geringsten nit tohandeln (und hedden die Underdanen, so der Augsburgischen Consession geswesen, in Frem Gewissen disher nit beschwert und hinsorder to beschweren nit gesmeint, kunden aver gelichewoll die Exercitia nit bewilligen. Wit gnedigem Gessinnen, Fro F. G. darover ferner nit to bemuhen 1).

237. Aus dem Abschied des Landtags zu Duisburg. Duisburg 1580 August 13.

M. Cleve-M. Landstände Rr. 3. — Cop.

Bewilligung einer Summe von 60,000 Reichsthalern. Zusage wegen der Berheisrathung der Prinzen und Prinzessinnen. Erklärung auf die Beschwerden vom 3. 1577.

Nachdem Herzog Wilhelm den Verordneten von Ritterschaft und Städten vortragen lassen, daß er zum Zweck der Ehesteuer für seine Tochter Magdalena, sowie wegen der fortwährenden Kriegsunruhen eine Bewilligung von 60,000 Goldgulden von den Ständen forderen müsse "so haben Ritterschaft und Städtefreunde nach langer Berathschlagung Irer F. G. die Summe von 60,000 Reichsthalern eingewilligt".

Dagegen hat der Herzog zugesagt, in Zukunft seine Kinder nicht "ohne Borwissen der Landschaft zu verheirathen oder zu vermählen".

"Nachdem oich Fre F. G. sich up die Anno 77 to Essen vom Ritter- und Landtsschaft avergegevenen Gravamina resolviert, darover die Lantschaft Fre undersbenige Bedenken und Bidt weder angezeigt und Fre F. G. sich gistern und hude entlich daruber erklert, wie Ihnen schriftlich togestalt, so hebben es Ritter- und Landschaft darby bewenden laten".

Alsus verhandelt und geschlaeten 2c.

<sup>1)</sup> Die eingeklammerten Worte sind erst am Rand beigefügt, nachträglich aber durchstrichen. Bgl. hierüber Nr. 233 und Nr. 241.

1581

Sept. 3.

### 238. Aus einer Verordnung Herzog Wilhelm's an die eleve-märkischen Amtleute und Hauptstädte. Schermbeck 1580 September 24.

M. Cleve-M. Alg. 2.-B. 1, I. — Cop.

Betrifft bie Aufficht auf bie Conventitel ber Settirer.

Die Amtleute sollen unter Bezugnahme auf die früheren Stifte die Unter= 1580 thanen vor den täuserischen, calvinischen und andern Sekten warnen. An den Sept. 24. Orten, wo sie ihre Conventikel haben, soll gute Aufsicht gehalten werden; die Prediger soll man verhaften und gefangen setzen. Die Fremden sollen einen Paß ihrer früheren Obrigkeit bei sich führen.).

### 239. Berordnung Herzog Wilhelm's an die Jülich-Bergischen Beamten. Hambach 1581 September 3.

D. Cleve-M. Geiftliche Sachen Rr. 9. — Conc.

Da an vielen Orten ben Bestimmungen ber h. katholischen Kirche zuwidergehandelt werde, so besehle der Herzog die abermalige Publikation der Kirchenordnung vom J. 1533.

Wiewoll wir hiebevor etlichmall Edicten, Mandaten, Ordnungen und Bevehlen, was sich nit allein die Pastore und Kirchendiener in unsern Furstenthum= ben, Landen und Gebieten, sonder auch andere unsere Geistlichen und weltlichen Stands Underthanen in den Kirchen-Ceremonien und sonst andern Religions-Punkten zu verhalten publiciren und ausgehen lassen, so befinden wir doch, daß denselbigen der Gebür nit nachgesetzt, sonder mit Hinderlassung Christlicher gottseliger in der heiligen allgemeinen Apostolischer Catholischer Kirchen bißanhero loblicher herbrachter Ordnung, Bräuche, Ceremonien und Kirchendienst in viel wege zuwidergehandelt wird. Dieweil nu daraus vielerlei Zerspaltung in Religionssachen erwachsen thun, auch hochschedliche, sorgliche, aufrührische Setten und Opinionen einschleichen als überschicken wir Euch hiebei verwart ein Anzahl weiland unsers Herrn Batters Herrn Johansen, Herzogen zu Eleve, Gulich und Berg gotseliger Gebechtnus getruckter Kirchen Drbnung sambt unserm weitern Bedenken und ist demnach unser Meinung und Bevehl, daß ihr deren eins jedern Pastorn in unserm Euch bevohlen Ambt zustellet und ihnen solcher Ordnung in allen Punkten wirklich nachzukommen ernstlich einbindet, wie ihr bann auch vor eure Person baran zu sein, daß dagegen nichts furgenommen ober gehandelt werbe. Bersehen wir uns also. Geben zc.

#### 240. Aus der Proposition auf dem Landtag zu Cleve. Hambach 1583 August 19.

M. Cleve-M. Landstände Nr. 3. — Or.

Darlegung ber schwierigen Zeitverhältnisse und Forberung von Steuern zur Anfftellung von Kriegsvolk Ernennung eines ständigen Landtags-Ausschusses. Blindnisse mit Münster und Köln.

Die clevischen Länder seien nun seit 18 Jahren den Durchzügen, Plünde- 1583 rungen und Räubereien der beiden kriegführenden Theile, Spanien und "der Aug. 19. Staaten" ausgesetzt. Der Herzog habe Anfangs seine "Hofschützen" vermehrt, dann

<sup>1)</sup> Das Ebict wurde wieberholt d. d. Cleve 1581 Juli 21. — Bgl. Scotti I, 180.

eine "gute Anzahl Solbaten aufgebracht" und ferner die bewilligten, aber nicht Aug. 19. bezahlten Hülfsvölker des Kreises unterhalten müssen. Durch alle diese Dinge sei es unmöglich gewesen, die zu Regensburg (1576) bewilligte Türkensteuer dem Reich zu erlegen.

Bu alle dem komme nun jetzt noch die Kölnische Empörung, wodurch die Straßen und die Ströme gesperrt würden und die Gränzen den Plünderungen ausgesetzt seien. Auch höre man sogar von Drohungen eines förmlichen Uebersfalls der clevischen Gebiete, gegen welchen weder die Kreiss noch die Reichshülse Schutz biete.

Aus allen diesen Gründen sei es nothwendig, mehr Kriegsvolk aufzustellen und da des Herzogs Kammergüter hierfür nicht ausreichten, so müsse das Land die erforderlichen Summen bewilligen. Die Regierung verspreche, über die Berwendung dieser Summen demnächst "klare Rechnung" abzulegen.

Man müsse auf die Bewilligung um so mehr dringen, weil jüngst zu Augsburg eine Reichssteuer bewilligt sei, von welcher auf Cleve allein 53000 Gulden (zu 15 Baten) entsielen. Diese Summe wolle der Herzog zwar aufbringen, sie aber zur Vertheidigung der eignen Gränzen brauchen, "in der Hoffnung Ihre Kais. Maj. und das Reich wurden es auch dabei bewenden lassen".

Zum anderen beantrage die Regierung, daß die Ritterschaft und Städte einen ständigen Ausschuß erwählten, welcher Vollmacht besitze in diesen gefährlichen Zeiten die Rechte der Stände auszuüben. Die Regierung könne nicht in jedem einzelnen Fall den ganzen Landtag berufen.

Drittens fordere die Regierung der Stände Gutachten über ein Bündniß mit dem Stift Münster.

Weiter soll angezeigt werden, daß die Regierung beschlossen habe, in den Kölnischen Händeln womöglich neutral zu bleiben.

Für den Fall eines Angriffes musse man Vertheidigungsmaßregeln berathen.

Eventuell könne man auch über ein Bündniß mit dem Domkapitel und dem jetzt erwählten Bischof (Ernst von Baiern), wenn ein solches beantragt werde, in Verhandlung treten.

Der Herzog sei entschlossen alles zu thun, was zu Gottes Ehre und des Landes Wohlfahrt gereichen könne.

- 241. Aus einer amtlichen Aufzeichnung über die Borgange auf dem Landtag zu Dinslaken. Gesch. Dinslaken 1583 September 10 ff.
  - M. Cleve-Märt. Lanbftande Rr. 3. Conc.
  - Eröffnung bes Landtags am 10. Sept. Die Landstände beschweren sich unter Bezugnahme auf den Abschied von Duisburg wegen der Religions-Angelegenheiten. Berhandlungen darüber. Schließlich wird eine Berständigung erzielt, nachbem der Herzog versprochen hat, in die Privilegien und Rechte der Städte nicht ferner einzugreisen.
- Sept. 10 ff. Als sich in Gegenwart des Herzogs und einer stattlichen Zahl seiner **Räthe** Ritterschaft und Städte von Cleve-Mark zu Dinslaken am 10. Sept. versammelt hatten ward die Proposition in der Form wie sie bereits zu Cleve und zu **Wickebe** verlesen war, von dem Herrn Kanzler mündlich wiederholt.

Darauf sind Ritterschaft und Städte zur Berathung abgetreten und haben 1583 ben ganzen Tag über verhandelt. Sept. 10 ff.

Am 11. September, als der Herzog wieder seinen bösen Tag hatte ward, den fürstlichen Räthen angezeigt, daß die Städte sich geeinigt und ihre Beschlüsse der Ritterschaft bereits übergeben hätten. Dieselben hätten etwa folgenden Inshalt:

"Man wuste sich to berichten, wie die Dirsache der entstandener Unrow und noch wehrenden Kriegs in den Niederlanden daher gekomen, dat dy Religion nit frygelaten.

Und dweil unser gnediger Her sich up lest gehalbenen Lantbage to Duysburg erclert, dat Ihre F. G. sich in Religionssachen den Reichs Asscheiden gemeß verhalben und Nymanden in synem Gewissen bedruwen aber beschweren woll, So besinde man doch, wie sich darna togedragen, dat etliche die Ire Kinder to Wesel deuffen laten, darumb gebruchtet worden.

Item bat andern die Begreffnis up den Kirchhoeven geweigert, oich up etlichen Orteren die Doeden weder upgegraven und van dem Kerkhove thot ans deren Plazen gebracht, welchs alles dem Duyßburgischen Religionsfreden (wie Sie es genannt) toweder, dardurch die Underdanen in Irem Gewissen hart besichwert und stelten derwegen in Bedenken, wan die Frystellung der Religion nit geschege und die Lande van Imanz viantlich uberzogen wurden und die Undersdanen der Religion halven nyt eynich, so geven Sie tobedenken, wat daruyt erfolgen woll.

Dann man in solicher Verschiedenheit der Religion es nit allein tegen Frembde, sonder die eigen Underdanen to done hebben wurde.

Beben berwegen die Frystellung der Religion. —

Die Affgesandten der Stadt Cleve hetten oich angezeigt, wie etsiche Ihrer **Nithurger** umb Frystellung der Religion und derselviger Exercitien muntlich angehalten und gebeten hetten und sege man diesem na fur guet an, dat der **Duyßburgische** Lantdages Affscheidt upgelacht und verlesen wurde.

Dweil aver in dem (Duisburgischen) Afscheide die Religion betr. nichts besonden ist meins gnedigen Herrn Resolution up dem Dunßburgischen Lantdage Anno 80 gegeven, fürbracht und verlesen, nafolgenden Inhalt: "Up den achten Punkten die Religion betreffend ist unsers gnedigen Herrn Resolution wie demsselwigen als einem gehorsamen Stand des Reichs in alwege geboere, sich des Reichs Abschieden gemeß to verhalden und da sein F. G. in diesem anders dede, dat sulchs ihr vur Godt oid Ihrer tytlicher Overicheit nyt verantwurtlich. Derwegen Ihre F. G. sich nochmals versehen wollen, die van der Ritter und Landschaft sich billichs mit dem Religionsfrieden und des Reichs Constitutionen ersedigen lassen werden, wie dann Ire F. G. entschlossen, dargegen im Geringsten nit to handeln.

So ist oich die Abdition (zu der Fürstlichen Resolution), so in margine steit barby verlesen, die doch (damals) up Gutachten und Begeren etlicher van der Ritterschaft und Steden durchstrichen und uitgeladen nafolgenten Inhalts:

"Und hedden Ihre F. G. die underdanen, so der Augspurgischen Confession gewesen in Irem Gewissen bigher nit beschwert und hinforder to beschweren nit

1583 gemeint, kunden aver gelichewoll die Exercitia nyt bewilligen. Wit gnedigem Sept. 10 ff. Gesynnen Ihre F. G. daruber ferner nit to bemuhen".

Von dieser Erklärung der Ritterschaft und Städte ward dem Marschall Wachtendonk eine schriftliche Aussertigung übergeben.

Die fürstlichen Räthe traten darauf (am 11. Sept.) zur Berathung über die Forderungen der Stände zusammen und beschlossen nach längerer Discussion <sup>1</sup>), daß es bei dem Duisdurgischen Abschiede bleiben und etwas weiteres nicht be- willigt werden solle.

Ihre Antwort 2) ward alsbald "aus Befehl s. F. G. 3) den von der Ritter-schaft und Städten durch die sämmtlichen Räthe angezeigt".

"Den 12ten Septembris hebben Ritterschaft und Stebe ein Cedel weder avergeven doen des Inhalt als mit B geteiknet."). Darup Ihnen Antwurt gegesven und unter dieselvige Cedel geschreven wie mit C<sup>5</sup>) und ist dieselvige dem Ershaesmeister Wilich weder togestalt".

Nachdem der 13. Sept. noch in Berathungen zugebracht worden war, ersfolgte endlich am Abend die Antwort auf die fürstliche Proposition:

Die Stände hätten die geforderte Summe von 53000 Reichsthalern beswilligt.

Eine "sonderliche Vereinigung" mit Münster ober Anderen könnten die Stände nicht für rathsam halten; man möge sich mit guter Nachbarschaft begnügen.

In dem Kölnischen Kriegswesen seien auch die Stände für Neutralität. Dem Domkapitel und dem Neuerwählten gegenüber möge man nicht weiter gehen als bis zu nachbarlicher Freundschaft.

Den begehrten ständigen Ausschuß wollen die Stände nicht bewilligen.

"Als auch wegen etlicher Punkten die Religion belangend by Ihrer F. G. unberteniglich angesucht worden hetten sie woll verhofft, Ihre F. G. daruf in ander Wege sich erclert haben solte, weil aber Ihre F. G. es bei deren jungt zu Duyßburg gegebenen Abschied und gestern gethaner Antwurt bewenden laffen ließens die Landschaft auch darbei verbleiben, doch solichs diß zum negstkunftigen Landtag hingestalt, mit underteniger Bidt Ihre F. G. das alsdann in Gnaden ingedenk zu sein.

Uff die angegebene Beschwernuß in den Stetten erfolgte Antwurt durch eynen Cedel auß der Cantelpen gegeben ließen sie es auch darbei bewenden, doch mit der Vertrostung, das den Beambten ernstlich bevolhen werde, darüber Nymandt zu beschweren".

Außerdem bitten die Stände, den Herzog Johann Wilhelm bald zu verheisrathen und außerdem den Landtag wieder zu berufen, sobald wichtige Sachen vorsielen.

Hierauf gab die Regierung nach gehaltenem Rath am 14. Sept. folgende Antwort:

<sup>1)</sup> S. den Auszug aus dem Protocoll Urfunde Nr. 242.

<sup>2)</sup> S. Urtunbe Nr. 243.

<sup>3)</sup> Der Herzog hatte gerade in jenem Moment seinen "bösen Tag" b. h. er war unzurechnungsfähig. 4) S. die Urkunde vom 12. Sept. 1583 Nr. 244.

<sup>5)</sup> S. bas Actenstild vom 12. Sept. 1583 Nr. 245.

Der Herzog bitte um Erhöhung der bewilligten Summe auf 60000 Reichs- 1583 thaler.

In Sachen der Religion lasse man es bei der früheren Erklärung und sei mit der Antwort der Stände wegen der Bündnisse bezw. Neutralität einverstans den. Der Berheirathung seines Sohnes wolle er nachdenken.

Außerdem verlange die Regierung Antwort darüber, was zu thun sei, wenn die Länder angegriffen würden.

Zugleich müsse der Herzog die Unterthanen ermahnen, "sich zu keiner Unsruhe oder Aufstand bewegen zu lassen". Auch darüber bitte er um Erklärung.

Der Herzog verlange, daß die Ritterschaft in guter Rüftung stehe und die Bürger in den Städten sich vorbereitet hielten.

Die Antwort der Stände lautete im Wesentlichen conform mit dem Wort- laut des Abschieds.

Am folgenden Sonntag ist der Abschied feierlich verlesen worden.

### 242. Aus einer Aufzeichnung über die Berathung der herzoglichen Räthe auf die Forderungen der Städte. Gesch. Dinslaken 1583 Sept. 11.

M. Cleve-Mart. Lanbftande Rr. 3. - Cop.

Nach mannigsachen Discussionen, ob bie Freistellung ber Religion zu bewilligen sei ober nicht, wird beschloffen, es bei ben Duisburgischen Erklärungen zu belassen.

"Bewegen etslicher Heren Rhede by dem Punct, die Frystellung der Religion Sept. 11. betreffend.

Dat unser gnediger Furst und Her mit Kenser Karl hochseliger Gedechtnus verdragen und mit Eyde bestedigt, dat Ihre F. G. in deren Landen sich by der alber Catholischer Religion halden und darby verblyven woll.

Und eigne eines rhssen Bebenkens, wat uit Frystellung der Religion erfolge, dan wan (man) so vern gekomen, khunne man geine andere lyden, sonder wurs den die Catholischen uitgedreven.

Item burch die Frystellung wurde erfolgen, dat die Rychs-Affscheide und alle Satzungen, oich dat Camergericht upgehaven werden solben und villerlei ans dere Beschwerungen.

Item Herzog Johann (Wilhelm) qwehme oich balbe an und wurde villicht ein groit Wißfallens hebben, dat in iziger Gelegenheit spner F. G. Her Faders <sup>1</sup>) die Frystellung der Religion durch die Rhede mit bewilligt wurde.

Es weren ohn deme myns gnedigen Herrn Underdanen in groter Fryheit vur anderen, wan sy es bekennen kunten, weren aver dagegen sast undankbar.

Darumb geslaeten, dweil man sich nyt to berichten wuste, dat gegen den Dupsburgischen Affscheid gehandelt, so liete mans noch darby verblyven.

Etliche aver bewögen von der Reformation, so der Herzog eins to maken furhebbens,

und dat die Communion sub utraque to gelaten, aver gheine beqwehme Bersonen the uitreitung derselviger gestalt wurden.

<sup>1)</sup> Es ift bes Berzogs' Rrantheit gemeint.

243. Erklärung der herzoglichen Regierung auf die Forderung der Landstände wegen Freistellung der Religion. Abgegeben zu Dinslaken 1583 September 11.

M. Cleve-Märk. Landstänbe Rr. 3. — Cob.

Der Herzog müsse es bei bem Bescheib, welcher zu Essen und Duisburg in Sachen ber Religion ergangen sei, bewenden lassen.

Us unsers gnedigen Fursten und Herrn Clevische und Märkische hirunder Sept. 11. benannte Rhede Ihrer F. G. andracht, wat etliche Burger uit summigen Clevischen Steden in Sachen der Religion gebeden und Ire F. G. berurter Rhede raitlich bedenken durch eine gemeine Umbsrage to vernemen gesonnen, hebben die Rhede sich Ires Bedenkens alle einhelliglich darhin erclert, dat Ihre F. G. darup den Bescheid unvermydtlich to geven, nemlich dat Ihre F. G. uit erhefflicken beswegenden Ursacken idt by dem Bescheid so Ihre F. G. up dieselve hierbedor to Essen und Dunsburg vordrachte bidt gegeven, nochmals verblyven lieten und der Ritterschaft und Stede Berordneten thoverletiger Antwurt up Ihrer F. G. ansgehorte Proposition-Punkten gewertig weren.

Erbhofmeister Wilich. Kanzler Weze. Marschall Reck. Marschall Wachtenstonk. Landdrost Wachtenbonk. Christoph von Wilich, Drost zu Hetter. Johann von Albenbockum, Drost zu Dinslaken. Dietrich Knipping, Amtmann zu Hamm. Georg von Romberg, Amtmann zu Wetter.

244. Aus der Antwort auf die Erklärung der Regierung vom 11. Sept. 1583. Übergeben zu Dinslaken 1583 September 12.

M. Cleve-Mart. Landstände Rr. 3. — Cob.

Man habe erwartet, daß der Herzog die Freistellung der Religion zugestanden haben würde. Wenigstens hoffe man, daß die Regierung die Augsburgischen Confessionsverwandten in ihrem Thun und Gewissen unbetrübt lassen werbe.

Sept.. 12. Die Verordneten beider Lande Cleve und Mark hätten es dafür gehalten, daß der Herzog aus vorgetragenen beschwerlichen Ursachen die Exercitia der im allgemeinen Religionsfrieden zugelassenen Religion gestattet haben würde.

Die angeblichen Ursachen dieses "Abschlags" erwarte man etwas näher ausgesführt zu sehen und könne dieselben vorläufig für "keine Ursachen halten, derentswegen Ihre F. G. dero hochbekümmerten Unterthanen nicht solten gestatten, was Ihnen Gott, zuvorderst Kais. Majestät, die gemeinen Rechte und der im h. Reich publicirte Religionsfriede mildiglich nachgeben".

Wenn die Freistellung der Religion nicht zu erhalten sei, so wolle man Ihre F. G. bitten, die Augsburgischen Confessions-Verwandten "in ihrem Thun und Gewissen unbetrübt zu lassen und sonst die vorgetragenen Beschwerden also wie dem einen Theil seine Exercitia zu haben offentlich wurd gestattet, daß also dem anderen Theil gleichermaßen Ihrem Gott wie bisanher in aller stille zu dienen, item Fre Todten auf dem gemeinen der Stadt Kirchove zu begraben, Tauf und sonst Vacramenta, da die in Landen Frer F. G. herpracht zu gebrauchen nit abzgeschnitten, item Verstörung in dero gemeinen Rhats-Kören mit Absehungen Magistratuum, item Versturzungen Privilegiorum und sonst intuitu religionis geubt, mugen ausgehoben und cassirt werden.

Und weß dieses bei F. G. erpetten, daß daruber bestendige Recessen mitgestheilt wurden".

245. Erklärung des Herzogs auf die Beschwerden der Stände vom 12. September. Übergeben Dinslaken 1583 September 121).

M. Cleve-M. Lanbstände Nr. 3. — Conc.

Der Herzog lasse es bei bem Bescheib, welchen er zu Essen und Duisburg übergeben habe. In die Rechte und Privilegien ber Städte wolle er nicht eingreifen.

Unser g. Furst und Her hefft na angehorter Verlesung dieses Cedels, so von staben wegen etlicher in sumigen irer F. G. Steden geseten Burgern diesen morgen Frer Sept. 12. F. G. surbracht, sich darup gnediglich erclert, dat ire F. G. datshene so von dem Religionöfrieden Rechten und sunst angetagen nit dermaten wie solchs in diesem Zedel gedutet verstan kunten und darumb und sunst idt by dem Bescheid, so diesselvige hierbevorn to Essen, volgentz to Duysburg und gistern alhie to Dinslaken uf diesen Punct der Religion gegeven, verblyven laten.

Wat die angetaegene Privilegia und anders, so tho ende dieses Cedels versmeldet betreffen dhuet, dat Ihre F. G. sich derwegen aller Geboer und dergestalt to verhalden weten werden, dat sich Nymant derselven Underdanen darher mit Fuegen to beschweren hebben soll, gentslicher Toversicht, Ihrer F. G. Clevische und Wartische Aitterschaft und Stede Verordenten Ihre F. G. derhalven wyders nyt bemohen, Sonder derselven up die Puncten angehorter Proposition darumb sie hirher bescheiden sindt mit underdeniger toverletiger Antwurt begegnen werden. Geteilnet den 12. September Anno 2c. 83.

246. Aus dem Abschied des Landtags zu Dinslaken. Berh. und geschlossen Dinslaken 1583 September 14.

M. Cleve-Mart. Lanbftanbe Rr. 3. - Cop.

Antwort und Beschlußsassung in Bezug auf die Punkte der herzoglichen Proposition (s. die Urkunde vom 19. Aug. 1583 Nr. 240). Die Beschwerben, welche noch nicht erledigt seien, sollen beseitigt werden.

Die Stände bewilligen der Regierung die Summe von 60000 Reichsthalern, Sept. 14. jeden zu 42 Stüber brabantischer Währung.

Den vorgeschlagenen ständischen Ausschuß halten Ritterschaft und Städte für unnöthig; wenn wichtige Sachen vorfielen, solle der Herzog ohne Vorwissen und Gutachten der Landschaft nichts verordnen.

"Einigungen" mit den Nachbarn halten die Stände nicht für rathsam; doch erachte man nachbarliche Freundschaft für nöthig.

Die Stände hätten gern gehört, daß der Herzog unter den jetzigen Kriegen und Empörungen sich neutral verhalten wolle.

Man bitte ausdrücklich, daß ber Herzog mit dem Domkapitel zu Köln ober dem Neuerwählten sich nicht weiter einlasse. Das verliehene Geschütz soll die

<sup>1)</sup> Diese Antwort wurde unter die Original-Beschwerbeschrift gesetzt und ben Stänben wieber eingehändigt.

1583 Regierung zurückfordern. Die Stände erklären sich bereit "sich alles friedlichen Sept. 14. Wesens und Gehorsams zu besleißigen".

Wegen der Vertheidigung des Landes im Fall eines Angriffs erklären die Städte, keine Vollmacht zu bezüglichen Beschlüssen zu haben. Doch ist abgeredet, daß eine besondere Zusammenkunft zur Feststellung der Vertheidigungsmaßregeln stattfinden soll.

Der Verheirathung seines Sohnes wolle der Herzog nachbenken.

Man will die Straßen soviel als möglich frei halten, auch eine Gesandtschaft an den erwählten Erzbischof schicken und um "endliche Resolution" ersuchen lassen.

Auch hat der Herzog die Ritterschaft ermahnt, sich in keine fremde Bestallung zu begeben, sondern sich einheimisch und in guter Rüstung zu halten, um auf Ersfordern "straks aufzusein und das gemeinsame Vaterland treulich vertheidigen zu helsen".

Auch die Städte haben ähnliche gnädige Ermahnung angenommen.

Diesenigen Gravamina des J. 1577, welche noch unerledigt seien, sollen "förderlich wieder an die Hand genommen und gebührender Bescheib darauf gesgeben werden".

### 247. Aus einem Befehl Herzog Wilhelm's an die Richter der clevischen Hauptstädte. Hambach 1584 Februar 12.

D. Cleve-M. Aug. 2.-B. 1, I. — Cop. 1)

Es sei von etlichen Unruhigen das Gerücht verbreitet, daß auf dem jüngst Vebr. 12. gehaltenen Landtag zu Dinslaken die Predigt der neuen Lehre bewilligt wors den sei. Dies sei nicht geschehen; vielmehr habe der Herzog auf eine Supplikastion ausdrücklich erklärt, daß er den Neuerungen nicht statt geben könne. Er bessehle, daß die Conventikel verboten würden?) und setze eine Strafe von 25 alten Schilden an für denjenigen, der sein Haus dazu hergebe und von 6 alten Schilsen sen sür den, der dazu theilnehme.

<sup>1)</sup> Scotti I, 184.

<sup>2)</sup> In einem Zettel wird besonders darauf hingewiesen, daß "zu Sonsbeck und Wachtenbont auch bergleichen heimliche Conventikula und Predigen gesibet".

Zweites Buch.

Das Bisthum Münster.



#### Erstes Capitel.

#### Die allgemeinen Berhältnisse bis zum Jahr 1566.

Das Hochstift Münster, welches an Volkszahl und Gebietsumfang alle anderen Bisthümer des nordweftlichen Deutschlands bei weitem übertraf, befand sich seit dem dritten Jahrzehnt des 16. Jahrh. unter dem Einfluß des mächtigen clevischen Herzogshauses. Seitbem im J. 1522 in der Person Friedrich's von Wied der clevische Candidat zum ersten Mal gesiegt hatte, waren fast alle späteren Wahlen in demselben Sinne ausgefallen. Franz von Baldeck, welcher am 1. Juni 1532 Bischof wurde, war bis dahin Clevischer Amtmann zu Beienburg gewesen; Wilhelm von Ketteler, dessen Wahl am 21. Juli 1553 stattfand, war jülichscher Rath, und Bernhard von Raesfeld (Bischof seit 1557) hätte diese Würde niemals erlangt, wenn man nicht von Düsseldorf aus in seinem Sinne auf das Domkapitel eingewirkt hätte. Der Herzog von Cleve, dessen Länder das Münstersche Gebiet im Süden und Westen umfaßten, besaß nicht nur durch das Ansehen, welches ihm sein politisches Übergewicht gab, im Hochstift einen natürlichen Einfluß, sondern auch da= durch, daß der innerhalb des Domkapitels regierende Adel und dessen Verwandte vielfach clevische Lehnsträger waren. Die Herzöge von Cleve-Mark hatten im Lauf der Jahrhunderte viele Güter im Münsterschen erworben und der Adel des Stifts andererseits sich mit solchen Gütern belehnen lassen, welche in den benachbarten Territorien lagen. Die Nothlage des Stiftes in den Jahren 1534 und 1535, welche im Gefolge der Wiedertäufer-Unruhen eingetreten war, hatte die Abhängigkeit von Cleve schon aus dem Grunde sehr wesentlich gesteigert, weil der Bischof nur durch die clevischen Hülfsgelder des Aufruhrs Herr geworden war. Lange Zeit hindurch blieb das Stift Schuldner bes Herzogs Johann und seiner Nachfolger.

Unter diesen Umständen vollzog sich auch die Entwicklung der kirchlichen Dinge in den beiden Ländern in sehr verwandter Weise. Die Neuwahl vom 21. Juli 1553 hatte dem Lande einen Bischof gebracht, der, wie wir schon gesehen haben, die Anschauungen des Herzogs Wilhelm in religiöser Beziehung vollständig theilte.

Wir besitzen einen Brief Wilhelm's von Ketteler an seinen fürstlichen

Freund und Beschüßer vom 29. März 1557, worin er sich über seinen religiösen Standpunkt sehr freimüthig außspricht<sup>1</sup>). Es handelte sich damals um die Leistung des sog. Trienter Eides, welchen die römische Curie von den deutschen Bischösen verlangte. Derselbe enthält u. A. die Stelle, daß der Schwörende nicht nur die Regalia S. Petri gegen Jedermann vertheidigen helsen, sondern auch zu Vertheidigung und Erhaltung des römischen Papstthums Beistand leisten solle<sup>2</sup>). Ketteler fand diese Worte viel zu allgemein und behaupstete, daß darunter alle möglichen Forderungen begriffen sein könnten.

Er könne unmöglich zur Vertheibigung und Erhaltung aller der Mißbräuche mitwirken, die wider Gottes Ordnung im Papstthum eingerissen seien; es sei eine unerträgliche Bürde, welche zu Zeiten wider Gottes Wort den Christgläubigen durch die Päpste auferlegt worden und mancherlei Irrthum sei unter göttlichem Schein in diesem Papstthum angestiftet worden. Er sei zwar nicht Willens, etwas Ungebührliches gegen die römische Kirche vorzunehmen; allein wenn, wie es so oft geschehen, es sich um ungehörige Anmaßungen von Rechten und Gerechtigkeiten handele, so wolle er nicht verpflichtet sein, auch diese zu vertheidigen und sich denen entgegenzustellen, welche sich gegen solche Anmaßungen wehrten. Wenn man ferner von ihm fordere, daß er die Satzungen der Kirchen-Bäter halte, so sei er, so viel Gott Gnade verleihe, dazu bereit. Allein im Laufe der Jahrhunderte seien an die Stelle der heiligen Bäter und ihrer Satzungen die Vorschriften, Dekrete und Anordnungen der Päpste getreten und diese seien zum Theil bermaßen beschaffen, daß Niemand sie mit autem Gewissen halten oder in's Werk stellen könne. Endlich erkenne er es allerdings als nothwendig an, daß man die Keper, besonders wenn sie hals= starrig seien, nicht bulbe. Aber gegenwärtig schelte die römische Kirche und ihre Anhänger hohen und niederen Standes viele Personen Reger, die das seligmachende Wort reiner als im Papstthum lehren, die Sakramente nach der Einsetzung Christi gebrauchen und sonst allen möglichen Fleiß verwenden, damit die Migbräuche abgeschafft und der wahre Gottesdienst angerichtet werde. Solche "angebliche" Reper halte er für gottselige Leute und werde sie nicht verfolgen und sich noch viel weniger durch einen Eid dazu verpflichten.

Aus der Haltung des Landes, die wir später kennen lernen werden, geht deutlich hervor, daß Bischof Wilhelm bei diesen seinen Anschauungen die über-wiegende Majorität der Münsteraner auf seiner Seite hatte. Alle Nachrichten, welche uns erhalten sind, stimmen darin überein, daß der Bischof sich der größten Beliebtheit im Lande erfreute. Selbst diesenigen Chronisten, die nicht auf seinem kirchlichen Standpunkt standen 3), bezeugen seine Popularität aufs

<sup>1)</sup> S. bas Actenstild vom 29. März 1557 Nr. 253.

<sup>2)</sup> Das Juramentum Episcopi ist vollständig abgebruckt in der Zeitschr. f. vaterl. Gesch. u. Alterthumskunde II, 244.

<sup>3)</sup> S. Janssen, Münstersche Geschichtsquellen I, S. 1, 2 unb 5.

unzweideutigste. Der Münstersche Geschichtschreiber Röchell lobt ihn in lebshaften Worten als "einen sehr guten Fürsten und Herrn, der das Stift gar ehrlich und weislich regierte und große Aufsicht auf das Stift hatte"; er war, fügt er hinzu, ein milder und wohlthätiger Mann, der "stillschweigend vieles den Armen gab", aber fügt er hinzu "er war allerdings nicht durchaus Catholicus").

Bischof Wilhelm war in derselben Weise wie die gesammte altfirchliche Reformpartei, der er angehörte, lebhaft bemüht, die Einheit der Kirche und die Einigkeit in Glaubenssachen aufrecht zu erhalten. Er konnte es nicht billigen, daß man in Deutschland damals dis zum offenen Absall von der alten Gesmeinschaft und zur Aufrichtung besonderer Kirchen fortgeschritten war. Der kirchliche und religiöse Zwiespalt, wie er dadurch nothwendig herausbeschworen wurde, mußte nach seiner Auffassung zu den schwersten Übeln führen und so sehr er von dem Wunsch erfüllt war, daß die nothwendigen kirchlichen Resorsmen durchgesührt würden, so sest hielt er daran, daß hierzu allein die berechtigten Autoritäten berusen seinen, da nur in diesem Falle Aufruhr und Zwiestracht vermieden werden könne.

In einem Edict, welches er am 16. Juli ausgehen ließ 2), ordnete er seierliche Gebete an "um den allmächtigen Gott mit Andacht des Herzens anzususen und zu bitten, daß er seinen heiligen Glauben in christlicher Einigkeit erhalte". Niemals hat er den Wunsch aufgegeben, daß durch ein Nationals Concil oder durch andere fügliche Mittel eine gemeinsame Regelung der kirchslichen Reform, an die er für seinen Theil nicht Hand anlegen wollte, herbeisgesührt werden möge.

Der kirchliche Zustand des Stiftes, bessen Verwaltung er im I. 1553 übernommen hatte, entsprach ungefähr den Verhältnissen, welche das Augsburger Interim für das ganze Reich hatte schaffen wollen, aber bekanntlich nur in wenigen Segenden geschaffen hatte. Der Genuß des Abendmahls unter beiderlei Gestalt und die Priesterehe waren sast durch das ganze Land versbreitet. Da diese Reuerungen indessen ohne seste gesetzliche Normen sich durchgesetzt hatten, so kamen (namentlich bei dem zweiten Punkt) mancherlei ärgersliche Unregelmäßigkeiten vor, die späterhin von der Reaction als abschreckende Folgen dieses ganzen Regierungssystems hingestellt wurden. Außerdem waren in Bezug auf den Gottesdienst vielsach Änderungen eingetreten; man sang deutsche Kirchenlieder, statt der lateinischen, man beschränkte die Zahl der Sas

<sup>1)</sup> Wir wollen von Zeugnissen evangelischer Schriftsteller gar nicht reben. Der bestaute lutherische Geschichtschreiber Hamelmann giebt ihm (Opera p. 561) das Lob, daß er seingulari virtute ac gratias das Stist regiert habe. »Virtus, sagt er, stupore quodam digna et mirandas. »Ipsius discessus — omnibus subditis maerorem et dolorem attulit ingentem, quia omnes Dominum Kettelerum diligebant, venerabantur et magni saciebants.

2) S. das Actenstik vom 16. Juli 1554 Nr. 254.

kramente durch den Nichtgebrauch der letzten Ölung, man betheiligte sich nicht mehr an den Processionen und benutzte nicht ferner das Weihwasser; auch die Amtstracht der Geistlichen ward nicht mehr gern gesehen und sonstige äußerliche Dinge, durch welche das alte Regiment sich unbeliebt gemacht hatte, wurden beseitigt.

Besonders stark war aber aller Orten die Organisation des hierarchischen Systems und der Kirchen-Verfassung erschüttert, soweit sie auf der geistlichen Gerichtsbarkeit beruhte. Es war im Volke nicht vergessen, daß der Clerus seine jurisdictionellen Befugnisse vielfach zum eignen Nuten mißbraucht hatte, und als die gesammte öffentliche Meinung in Deutschland sich gegen die geistlichen Gerichte erhob, wollte man sie auch in denjenigen Ländern, welche aus dem Verbande der römischen Kirche nicht formell ausschieden, nicht länger dulben. Die gesammte Archibiakonat = Verfassung war durch den Widerstand der Bevölkerung lahm gelegt. Die Send-Gerichte, welchen die Archidiakonen zu präsidiren pflegten, konnten nicht mehr gehalten werden, weil die Parteien der Ladung nicht folgten und die fürstlichen Beamten die Execution der Urtheile ablehnten. Auch die Synoden, welche früher als unentbehrliche Einrichtung gegolten hatten, waren hinweggefallen; zwischen den Jahren 1518—1572 war im Stift nicht eine einzige Synobal-Berordnung publicirt. Auch die Verfassung der religiösen Orden hatte unter der Mißachtung der Bevölkerung, die sie sich ehedem zugezogen hatte; stark gelitten. Die klösterlichen Niederlassungen erhielten keinen Zuwachs aus ben Eingesessenen des Landes; die zusammenschmelzende Zahl der Mönche und Nonnen war ohne Hingebung für die Pflichten, die sie übernommen hatten; das Klostergut ward nicht nur nicht vermehrt, sondern verkauft und verschleudert. Da die Bevölkerung sich vielfach weigerte, die für den Unterhalt der Mönche ihr obliegenden Lasten zu tragen, so blieb den Übten und Übtissinnen nichts anderes übrig, als sich auf anderen Wegen zu helfen. Dazu begannen die Grundsätze der Subordination und des Gehorsams wankend zu werden — kurz alle die Fundamente, auf welchen diese Institute beruht hatten, waren im Zusammenbruch begriffen, ohne daß eine gesetzliche Form dagewesen wäre, durch welche die schwankenden Berhältnisse sich hätten in angemessener Weise neu regeln lassen.

Bischof Wilhelm erkannte die Unzuträglichkeiten der im Lande herrschenden Zustände sehr wohl und erhoffte von Jahr zu Jahr, daß eine einheitliche Kirchen-Reform, wie sie damals am Kaiserlichen Hose und anderwärts geplant wurde, eine seste gesetzliche Regelung herbeisühren werde. Deßhalb beschränkte er sich einstweilen darauf, die Abstellung solcher Mißstände anzustreben, welche aus persönlicher Unfähigkeit oder Mangel an gutem Willen bei den Geistlichen entsprangen. So gab er u. A. die Verordnung, daß die Ordinanden nicht mehr wie disher bloß vor dem Rector scholae, sondern vor einer dazu ernannten Commission ihre Examina ablegen sollten und unterwarf dieser Be-

stimmung auch die Mönche, welche Pfarrämter verwalten wollten 1). Er hoffte durch diese Bestimmung eine tüchtigere Seistlichkeit zu erziehen, und interessant ist in dieser Richtung auch eine Versügung an seinen Weihbischof Johannes Kridt vom 18. April 1556, worin er diesem besiehlt, dahin zu streben, daß den Segnern der Katholischen Religion kein Anlaß gegeben werde, wider dieselbe zu schelten, zu schreiben und zu predigen. Der Weihbischof möge bei der Ertheilung der Ordination und Consecration Niemanden beschweren, denn es sei ungebührlich, bei diesen Wysterien auf "einig Geld zu achten"<sup>2</sup>).

Man erkennt aus diesen Äußerungen zugleich, daß der Bischof sich selbst als Anwalt der katholischen Kirche betrachtete, obwohl er die kirchlichen Anschausungen, die man in Rom als die einzig katholischen hinstellte, nicht theilte.

Es konnte nicht fehlen, daß er auf Grund seiner Abweichungen alsbald mit der Curie in Conflikt gerieth.

Im J. 1556 ward ihm das Ansinnen gestellt, daß er den erwähnten Trienter Eid leisten solle. Dieselben Gründe, welche einige Jahre später der Erzbischof Friedrich von Köln in Übereinstimmung mit Erzbischof Daniel von Mainz und Johann von Trier gegen diesen Sid geltend machte, wurden schon damals von Ketteler vorgebracht, und er hatte dabei die Sympathien sast des ganzen Keichs, selbst der Katholiken, auf seiner Seite. Der clevische Kanzler, Heinrich Olisläger, welcher mit Ketteler durchaus übereinstimmte, gab sich der Hossläger, welcher mit Ketteler durchaus übereinstimmte, gab sich der Hossläger, daß Se. Heiligkeit, wenn die Stände des Reichs den päpstlichen Gesandten gemeinsam ersuchten, vielleicht die Form des Juraments lindern werde<sup>3</sup>). Allein dieser Wunsch ging nicht in Erfüllung, und Ketteler entschloß sich trot der dringenden Vitten Cleves, lieber die bischösliche Würde niederzulegen, als Verpflichtungen zu übernehmen, denen sein Gewissen widerstrebte.

Bu diesem Entschluß scheint zugleich die Erkenntniß beigetragen zu haben, daß die Berwirklichung der Kirchen-Resorm, wie er sie sich dachte, von Jahr zu Jahr schwieriger wurde. Es steht sest, daß zwischen Herzog Wilhelm und ihm frühzeitig in dieser Richtung Erwägungen stattgefunden haben, und wir sehen aus einem Schreiben des Herzogs vom 7. Juli 1556 an das Domkapitel 4), daß der Gedanke an die Resormation damals lebhast erörtert wurde. Es heißt darin, unter Hinweis auf die unzuträglichen Zustände im Stift, daß "S. Liebden mit Gottes Hülse geneigt sei, eine gute christliche Ordnung vor die Hand zu nehmen, damit des Allmächtigen Ehre gefördert und in den armen Unterthanen ohne ihr Gewissen zu beschweren, Gottessurcht gepslanzt werde". Retteler, der eine Zeit lang an die Realisirung dieser Pläne geglaubt haben dürste, schreibt am 29. März 1557 resignirt an den Herzog, daß er das Land

<sup>1)</sup> S. Tibus, Weihbischöfe ber Diöcese Münster S. 105. 2) S. die Urkunde vom 18. April 1556 Nr. 249. 3) S. das Actenstild vom (Nov.) 1556 Nr. 251. 4) S. das Actenstild vom 7. Juni 1556 Nr. 250.

mit keinen ober ganz unbrauchbaren Seelsorgern verwahrt sehe und daß eine Besserung "aus allerhand Ursachen" zunächst kaum möglich sei; ohne eine solche aber wolle und könne er seinem bischöslichen Amt nicht länger vorstehen. Wirklich legte er alsbald barauf, am 3. December 1557 seine Würde nieder. Das Domcapitel, welches diese Eventualität längst vorausgesehen hatte, erkor am folgenden Tage den bisherigen Domkellner und Propst von S. Maurit Bernhard von Raesseld zum Nachfolger, einen Mann aus einem damals blühenden und mächtigen Geschlecht des Münsterlandes, der für die Aufgaben, welche seiner harrten, zwar den besten Willen mitbrachte, aber seiner Person und seiner Vergangenheit nach doch keineswegs im Stande war, die schwiezigen Verhältnisse, in die er eintrat, mit Selbständigkeit zu beherrschen.

Bischof Bernhard erkannte von vorn herein, daß die Mittel, welche ihm zu Gebote standen, zur Aufrechterhaltung der landesherrlichen Autorität keisneswegs ausreichten. Der mächtige Abel des Landes sah den Neuerwählten nur als seines Gleichen an und war nicht geneigt, ihm ausgedehntere Vollmachten einzuräumen. Deßhalb lehnte Bernhard die Annahme der bischöfslichen Würde zunächst ab, aber das Capitel und die Landstände drangen schließslich so lebhaft in ihn, daß er beschloß, den Versuch zu wagen.

Seine Stellung zur religiösen Frage, auf welche es in diesem Moment besonders ankam, war allerdings von derjenigen Retteler's einigermaßen verschieben. Er neigte viel weniger zu kirchlichen Reformen als dieser und es war sein lebhafter Wunsch, die römische Kirche aller Orten wieder aufgerichtet zu sehen. Seinen kirchlichen Standpunkt erkennen wir aus der Instruktion, welche er den Münsterschen Gesandten zum Reichstag in Augsburg unter dem 14. Januar 1559 ertheilte?). Es heißt darin u. A., daß der Bischof den bisher eingeschlagenen Weg zur Erzielung der kirchlichen Einheit im Reiche nicht billigen könne; vielmehr erscheine es ihm zweckmäßig, daß Se. Heiligkeit von den Ständen des Reichs ermahnt und gebeten werde, zum förderlichsten ein allgemeines Concil, wo möglich in der deutschen Nation, auszuschreiben und auf die Wege zu trachten, daß diese Versammlung alle unchristliche Unordnung und Wesen aus der Kirche hinwegnehme und eine gottselige und ehrbare Zucht bei den Geistlichen und bei Jedermann pflanze; er (der Bischof) hoffe, daß die Snade des Allmächtigen auf solchem Wege eine Besserung des religiösen Zwiespalts herbeiführen werde.

Bernhard war ein entschiedener Feind alles dessen, was er Sekten nannte; er verurtheilte sie in den schärfsten Ausdrücken und ließ unter dem 15. Juli 1560 besondere Bitt-Gottesdienste zu dem Zweck veranstalten, um "den all-

<sup>1)</sup> S. bas Actenfilid vom 29. März 1557 Rr. 253.

<sup>2)</sup> S. bas Actenstiid vom 14. Januar 1559 Nr. 254.

mächtigen, barmherzigen Gott mit Andacht des Herzens anzurusen, daß er im Stift die wahre christliche Religion erhalte" 1).

Dabei war er freilich keineswegs gemeint, zur Erreichung dieses Zweckes die Mittel der Gewalt in Anwendung zu bringen. Er spricht sich hierüber auf das bestimmteste aus in dem Entwurf zur Instruktion der Münsterschen Reichstags-Gesandten, welchen er unter dem 24. Febr. 1566 dem Domkapitel zur Begutachtung überreichte. Darin sagt er, es sei allerdings von Gott dem Allmächtigen zum höchsten zu wünschen, daß die beschwerliche Spaltung in der Religion einmal zu einer allgemeinen, fruchtbarlichen Verständigung gebracht und alle Unrichtigkeit beseitigt werde; allein er lasse sich seiner Einfalt nach bedünken, daß "weil Niemand über sein Gewissen von seiner Religion mit der That gedrungen werden solle" man von dem einmal im J. 1555 beschlossenen und von allen Ständen angenommenen Religionsfrieden nicht abweichen dürse, sondern darüber sest und stet halten müsse, auch denselben serner erneuern und bestätigen lassen, in der Zuversicht, daß die göttliche Allmacht seiner Zeit gnas denreiche Mittel zum gütlichen Ausgleich verleihen werde<sup>2</sup>).

Eine solche Auffassung entsprach weber benjenigen Tendenzen, welche das mals in Rom die Herrschaft erlangt hatten, noch den Wünschen einer starken Partei im Domcapitel. Daher kam es, daß die Curie, welche den kirchlichen Standpunkt Bernhard's kannte, die Ertheilung der Confirmation hinausschob. Dies hinderte damals zwar keineswegs die faktische Besitznahme des Regiments burch den Bischof3), aber es erschwerte doch in gewisser Weise die persönliche Stellung des Fürsten. Dazu kamen gleichzeitig noch andere Umstände. Die strengere Richtung im Capitel brängte auf die Reorganisation der kirchlichen Verhältnisse. Namentlich war es dabei auf die Archidiakonat-Verfassung abgesehen, deren Wiederaufrichtung in hohem Grade die Interessen der Domherrn berührte. Der Bischof, welcher die Unmöglichkeit erkannte, hierin den Wünschen des Capitels gerecht zu werden, forderte am 6. October 1559 von Letterem eine schriftliche Erklärung barüber, daß die Capitularen ihn von der Wiederherstellung der Sendgerichte dispensirten; es sei ihm, sagte er, "zum Theil unmöglich, dasjenige, was durch andere Herrn und Obern den Archidiakonen der Kirche zu Münster entzogen sei, wiederum beizubringen"4). Wir wissen nicht, ob diese Erklärung abgegeben wurde; jedenfalls aber machte Bernhard schon im J. 1561 den Versuch, sich von der ihm lästigen Bürde des bischöflichen Amtes frei zu machen.

<sup>1)</sup> S. die Urkunde vom 15. Juli 1560 Nr. 256.

<sup>2)</sup> S. bas Actenstild vom 24. Febr. 1566 Mr. 260.

<sup>3)</sup> Nachbem ber Kaiser unter bem 13. März 1558 bem Bischof die Regalien ertheilt hatte, besahl das Domkapitel unter dem 3. Sept. 1558 allen Amtleuten, den Bischof auch ohne papstliche Confirmation als Landesherrn anzuerkennen und im Lande als solchen auszurufen.

4) S. das Actenstick vom 6. October 1559 Nr. 255.

Kurze Zeit barauf traten weitere Schwierigkeiten ein, welche besonders in den Parteiungen des Abels unter sich und mit der Stadt Münster ihre Wurzel hatten. Bon diesen Fehden und Zwistigkeiten, deren Einzelheiten nicht hierher gehören, ist eine für die nachfolgenden Ereignisse von tief einschneidender Bebeutung geworden, nämlich der sog. Erbmännerprozeß, welcher zu Ende der fünfziger Jahre seinen Ansang nahm. Am 1. Mai 1557 war in einem päpstelichen Monat die Präbende des Dompropstes durch den Tod Bernhard's von Münster erledigt worden. Die Curie, welcher das Collationsrecht zustand, providirte mit dieser Würde den zu Rom im Collegium Germanicum erzogenen Johannes Schenking, einen Angehörigen einer alten sog. erbmännischen Familie der Stadt Münster, welche disher als Mitglieder des stiftsfähigen Adels gegolten hatten. Als Schenking auf Grund der päpstlichen Verleihung und seiner Abelsqualität — das Domcapitel war laut Statut vom 12. Juli 1392¹) nur dem Adel zugänglich — die Possessiert, daß er nicht ritterbürtigen Standes sei.

Es kann kein Zweisel sein, daß das Domcapitel hierbei im Unrecht war — wie denn das Capitel zu Osnabrücktrotz best gleichen Privilegs allezeit Münstersche Erbmänner aufnahm?) — und gleich die ersten Entscheidungen der Rota Romana, bei welcher Schenking die Sache anhängig gemacht hatte, sielen gegen das Capitel auß?). Allein die Domherrn ließen sich dadurch nicht irre machen, sondern verweigerten standhaft dem Schenking sein Recht. Ja, man ging so weit, daß man im J. 1559 auch die übrigen Erbmänner der Stadt Münster, welche bisher stets unter der Ritterschaft des Landes zu den Lande tagen verschrieben worden waren, überging und sie weder zur Session einberief noch sie bei dem Landesaufgebot zuzog.

Dies Verfahren erregte nicht nur unter den zahlreichen erbmännischen Familien, sondern in der ganzen Stadt einen Sturm der Entrüstung und so erwuchs eine Feindschaft und Parteiung von gefahrdrohendem Charakter, welche die Gemüther viele Jahrzehnte hindurch in Aufregung und Verbitterung erhielt.

Zu diesen und ähnlichen inneren Unruhen traten alsdann noch äußere Schwierigkeiten. Der Herzog Erich von Braunschweig überzog im J. 1563 das Stift mit gewaltthätiger Hand und besetzte am 19. Juni die Stadt Warendorf um sie eventuell als Faustpfand im Besitz zu behalten. Es blieb dem Bischof, welcher zu energischer Abwehr außer Stande war, nichts übrig, als
den Abzug des Braunschweigers zu erkaufen. Durch Vermittelung des Herzogs von Cleve kam ein Friede zu Stande, welcher dem Stift Münster die

<sup>1)</sup> Dasselbe ist abgebruckt bei Niesert, Urkunden-Sammlung VII, 356.

<sup>2)</sup> S. Stilve, Gesch. ber Stadt Osnabriick II, 229.

<sup>3)</sup> S. das Urtheil vom 6. Juli 1558 bei Lünig, Spicilegium eccles. 2. Thl. S. 1117 und die Decision vom 13. Febr. 1559 im Staatsarchiv zu Münster M. L.A. 522.

Zahlung von 32,000 Goldgulden auferlegte. Die ohnedies mißlichen Finanzverhältnisse des Bisthums wurden badurch noch mehr zerrüttet und Bischof Bernhard gab kurze Zeit darauf seine entschiedene Absicht kund, die landesherrliche Gewalt in die Hände des Domkapitels zurückzugeben, damit das letztere einen anderen Fürsten wählen könne, welcher den Schwierigkeiten der Zeitverhältnisse besser gewachsen sei.

Bei diesem Vorsat indessen stieß der Bischof auf den entschiedenen Widerstand sowohl des Capitels als namentlich des Herzogs von Cleve, der sich noch so eben dem Stift sehr nützlich erwiesen hatte und deßhalb eine Berücksichtigung seiner Wünsche erwarten durfte. Zu Anfang November 1564 war eine clevische Gesandtschaft in Münster, welche auf den Bischof im Sinne Herzog Wilhelm's einwirken sollte. Bernhard gab den Gesandten eine aussührliche Darlegung der Gründe, die ihn zu seinem Entschluß bestimmten 1) und führte u. A. aus, daß "es seines Werks nicht sei das Stift in der jetzigen Welt untreuen Läusen zu vertreten, auch sehe er nicht, wie dasselbe in der christlichen Religion und in weltlicher Polizei zu halten wäre". Gleichwohl gelang es nach einiger Zeit den vereinten Bemühungen Cleves und der münsterschen Stände, einen Aufschub der Resignation zu erwirken. Kaum war indessen ein Jahr ins Land gegangen so traten an den Bischof neue Schwierigkeiten heran.

Nach Beendigung des Tridentinischen Concils bereiste nämlich der als hervorragendes Mitglied des Jesuitenordens bekannte Petrus Canisius eine Anzahl deutscher Höfe, um den Fürsten, nehst einem beglaubigten Exemplar der Concils-Beschlüsse, Briefe des Papstes zu überbringen, worin die Befols gung der Dekrete besohlen wurde.

Im December 1565 war Canisius auch in Münster. Er sand den Bischof Bernhard, welcher in Ahaus zu residiren pflegte, nicht vor und schrieb deßhalb am 13. Dec. 1565 einen Brief 2) an denselben, worin er außer der Erledigung seiner Aufträge noch das ausdrückliche Verlangen stellte, daß Bernhard in seinem Stift nicht nur die katholische Religion schüßen, sondern sie auch von den "pestartigen und häßlichen Mißbräuchen", die eingerissen seien, reinigen solle. Es lag in dieser Forderung der Besehl zu ähnlichen Maßregeln, wie sie um dieselbe Zeit in den benachbarten Niederlanden zur Anwendung gebracht wurden und dort für die Ruhe des Landes so nachtheilige Folgen gehabt hatten.

Nun war aber, wie wir sahen, Bischof Bernhard seiner persönlichen Überzeugung nach ein Gegner jeglicher Gewaltübung in Glaubenssachen, und selbst wenn er dies nicht gewesen wäre, erkannte er wohl, daß seine landesherrliche Racht zu solchen Versuchen nicht ausreichte. Der Conflikt zwischen den Ten-

<sup>1)</sup> S. das Actenstilct vom 7. Nov. 1564 Mr. 257.

<sup>2)</sup> S. bas Actenstild vom 13. Dec. 1565 Nr. 259.

benzen seiner geistlichen Obrigkeit und seinen Überzeugungen war mithin gegeben und wurde noch durch den Umstand verschärft, daß es innerhalb des Domcapitels eine Partei gab, die Willens war, den Besehlen der Curie Folge zu leisten. Deshalb übersandte er dem Capitel unter dem 3. Mai 1566 ein Schreiben 1), in welchem er erklärte, daß er die Regierung des Stift nicht weiter verwalten wolle. Die Schwierigkeiten wüchsen immer mehr und es seizleider genugsam am Tage, daß der Zwiespalt der Religion in diesem Stift sür und für zunehme". Er sei, "des Verstandes und der Geschicklichkeit nicht, einer solschen hohen Sache rechte Ordnung und Maß zu sehen".

Wan darf zweiseln, ob das Domcapitel auch jetzt noch ernstlich den Wunsch hatte, den Fürsten von seinem Entschluß zurückzuhalten. Dasselbe ließ zwar dem Bischof erwidern<sup>2</sup>), daß er die geistlichen Angelegenheiten dis dahin zur vollen Zufriedenheit verwaltet habe und daß man sein Bleiben wünsche, allein es verlangte zugleich, daß eine Kirchen-Bisitation und eine Säuberung des geistlichen Standes sowie die Abhaltung von Synoden stattsänden, während es wissen konnte, daß Bernhard zu solchen Maßregeln nicht geneigt war. Diese Forderungen, welche mit dem Inhalt des am 13. Juni 1566 ausgesertigten päpstlichen Breves an den Bischof übereinkamen von badurch wesentlich an Gewicht gewannen, brachten in Bernhard den Entschluß zur vollkommenen Reise.

Die Resignation wäre unzweiselhaft schon in der ersten Hälfte des I. 1566 erfolgt, wenn nicht besondere Umstände dazwischen getreten wären. Auf den Wunsch des Domcapitels hatte sich Bernhard dazu verstanden die Ersaudniß zur Niederlegung seines Amtes in Rom nachzusuchen und Rapst Pius IV. († 9. Dec. 1565) hatte dieselbe auch in Aussicht gestellt. Da, nach der Übernahme des Pontisitats durch Pius V., wurde die Ertheilung der Licentia resignandi von der Erfüllung mehrerer Bedingungen abhängig gemacht 1, deren Tendenz dahin ging, einen für die Eurie genehmen Bischof als Nachsfolger zu erhalten. Der Agent des Domcapitels in Rom, Caspar Hoher, schrieb am 31. Aug. 1566 nach Münster, er (Hoher) rathe dem Capitel, dem Cardinal de Ara Coeli die schriftliche Erklärung zukommen zu lassen, das dasselbe einen gut katholischen Fürsten wählen wolle, dann werde die Licentia ertheilt werden 5).

Wir wissen nicht, ob diese Erklärung wirklich abgegeben worden ist; jedensfalls sehen wir aus einem Schreiben des Capitels an den päpstlichen Runtius Gotfried Gropper vom 11. October 1566, daß dasselbe Willens war, den Wünschen der Curie im weitesten Sinne entgegenzukommen ) und es ist sehr

<sup>1)</sup> S. das Actenstild vom 3. Mai 1566 Nr. 262. 2) S. das Actenstild Nr. 263 (1566 Juni). 3) S. die Urkunde vom 13. Juni 1566 Nr. 264. 4) S. das Actenstild vom 3. Mai 1566 Nr. 262. 5) S. das Actenstild vom 31. Aug. 1566 Nr. 266. 6) S. das Regest vom 11. October 1566 Nr. 269.

wahrscheinlich, daß über die Neuwahl beruhigende Zusicherungen nach Kom gelangt sind, ehe die Resignation erfolgte.

Es soll dahin gestellt bleiben, wie weit die fernere Haltung des Domcapitels von der Furcht mitbestimmt wurde, daß die Entscheidung der Schenting'schen Angelegenheit, welche in der Hand der Curie lag, im Fall der Opposition gegen die römischen Wünsche ungünftig sich gestalten könne; allein es muß doch hervorgehoben werden, daß in demselben Schreiben, mit welchem die Forderung des Hoyer nach Münster übersandt wurde, auf die Lage des Schenking'schen Processes ausdrücklich Bezug genommen ward. Im J. 1564 nämlich hatte das Domcapitel ohne Beachtung der Ansprüche Schenkings eine Bulle Papst Pius' IV. vom 26. März 1560 hatte alle bisherigen Entscheidungen in dieser Sache für nichtig erklärt 1) und die Sache zu neuer Berhandlung an die Rota zurückverwiesen — das streitige Beneficium dem Rotger von Raesfeld verliehen, dessen Familie damals im Capitel sehr zahlreich vertreten war. Um die Sache Rotger's und des Capitels zu gutem Ende zu führen war im J. 1566 Bitter von Raesfeld nach Rom geschickt worden und dieser hatte sich dort mit Caspar Hoyer in Verbindung gesetzt. Dessen Bruder, Sotfried von Raesfeld, den wir noch kennen lernen werden, war eins der eins flußreichsten Mitglieder im Domcapitel und es scheint, als ob er es gewesen sei, welcher wegen der Neuwahl diejenigen Zusicherungen ertheilte, die die Gestattung der Resignation Bernhard's zu Wege brachten. Wie dem auch sein mag, so steht soviel fest, daß am 25. October 1566 auf dem Schlosse zu Wolbeck Bischof Bernhard vor den versammelten Capitularen seine Würde feierlich niederlegte und daß am folgenden Tage die Wahl eines Mannes erfolgte, der burchaus den Wünschen des Papstes entsprach.

# Bweites Capitel. 3 ohann von Hoha. 1566—1574.

Bei der längst bekannten Absicht Bernhard's, zurückzutreten, hatte das Domkapitel Zeit genug gehabt, um über die Person des Nachfolgers schlüssig zu werden. Es wird uns aus zuverlässiger Quelle berichtet, daß die Domherrn in zwei Parteien gespalten waren; leider erfahren wir aber nur, daß die eine Partei an einen Mann dachte, "der (wie es heißt) für Cleve ungelegen war und einem Andern, den man dulden konnte"2). Der erstere von beiden hatte

<sup>1)</sup> Dieselbe ist abgebruckt bei Lünig, Spicilegium eccles. 2. Thl. S. 1118.

<sup>2)</sup> S. bas Regest vom 24. Aug. 1566 Mr. 265.

inbessen schon im August 1566 die Majorität der Stimmen für sich. Das Herzogthum Cleve war bei der Angelegenheit um so lebhaster interessirt als gerade um die Mitte des I. 1566 die religiösen Kämpse in den Niederlanden einen sehr gefährlichen Charakter angenommen hatten. Ihre Übertragung nach Münster konnte unter Umständen die clevischen Länder in Mitleidenschaft ziehen, und sie stand zu befürchten, wenn es den Bemühungen Roms und Spaniens gelang, einen Mann nach Münster zu bringen, der es für seine Pflicht hielt, die katholische Kirche mit Gewalt in seinen Gebieten wieder aufzurichten; benn man glaubte in Cleve, daß hier wie dort die Unterthanen Gewalt mit Gewalt vertreiben würden. Wir wissen, daß die Fürsten der nordwestdeutschen Territorien diese Eventualität sehr ernst nahmen. Zu Ansang September wurde veradredet, daß der Herzog von Cleve, der Chursürst von Köln und der Bischof Bernhard von Münster eine Zusammenkunst haben sollten, um über die Mittel zu berathen, durch welche "solchem Unrath, wie er in den Rachbarlanden jetzt leider Überhand genommen, am besten begegnet werden möge").

Wir erfahren nicht, ob diese Conferenz stattgefunden hat, noch ob man auf irgend einem Wege zur Berathung der dienlichen Mittel gelangt ist; jedensfalls aber steht fest, daß die Wahl einer gemäßigten, toleranten Persönlichkeit in Münster, die mit den damaligen religiösen Anschauungen in Cleve und Köln harmonirte, von den befreundeten Fürsten als eine wesentliche Vorbebingung für die Ruhe der deutschen Länder angesehen wurde.

Es erhellt nicht aus den Acten 2), für welchen Candidaten Herzog Wilshelm seinen Einfluß zur Geltung gebracht hat. Die entscheidenden Verhands lungen fielen in die Zeit als ersterer sich auf dem Reichstag zu Augsburg besand und es ist denkbar, daß der geeignete Moment zur Geltendmachung der clevischen Wünsche versäumt oder nicht hinreichend benutzt worden ist.

Auf evangelischer Seite, wo man natürlich gleichfalls ein lebhaftes Interesse an der Wiederbesetzung des mächtigen Bischofssitzes hatte, einigte man sich auf die Beförderung des Grafen Carl von Mansfeld, des Sohnes jenes Grafen Albert von Mansfeld, welcher im J. 1525 zum Lutherthum übergetreten und durch seine nachmaligen Schicksale bekannt geworden war.

In den Monaten Juli, August und September liefen beim Domcapitel von einer Anzahl mächtiger Potentaten, wie der Königin Christina von Schwesten, den Churfürsten von Brandenburg und Sachsen, den Herzögen Otto und Heinrich von Braunschweig, dem Landgrafen Philipp von Hessen u. A. Schreis

<sup>1)</sup> Acten im Staats-Archiv zu Münster, Cleve-Märk. L.-A. Nr. 181.

<sup>2)</sup> Die Acten über die Wahl Johann's von Hopa, welche hierüber Aufschluß geben würden, waren im J. 1780 noch im damaligen Fürstlich Münsterschen Landes Archiv vor- handen. Später find sie abhanden gekommen, ohne daß sich über ihren Berbleib etwas feststellen ließe.

ben ein, welche den Grafen Carl angelegentlich empfahlen!) und es scheint aus einem Briefe Landgraf Philipp's vom 21. Octob. 1566 hervorzugehen, daß eine Partei im Domcapitel sich wirklich mit biesem Candidaten in Verhandslungen eingelassen habe 2).

Während man von evangelischer Seite für Mansfeld öffentlich Propaganda machte, wurden von der römisch-katholischen Partei in aller Stille für eine andere Persönlichkeit Stimmen geworben, die in ihren Anschauungen auf dem Boden des tridentinischen Concils stand. Am 11. August 1566 versam= melten Goswin von Raesfeld, Bernhard Morrien und Johannes Schenking (ber mit dem Erbmann gleichen Namens nicht verwandt war) einige Freunde um sich und beriethen über die Wahl-Angelegenheit "bevor den anderen Herrn der Handel entbeckt wurde"3). Alsbald darauf begaben sich Morrien und Schenfing nach Osnabrück zum dortigen Bischof Johann von Hoya und legten ihm eine Reihe von Artikeln mit der Frage vor, ob er eventuell geneigt sei, auf diese Bedingungen hin die bischöfliche Würde in Münfter zu übernehmen. Auf seine bejahende Antwort fanden weitere Verhandlungen unter den Capitularen statt und nachdem Johann durch einen Revers vom 21. Octob. 1566 4) sich in aller Form zur Beobachtung der an ihn gestellten Forderungen verpflichtet hatte, fand am 26. dess. Monats seine Wahl zum Bischof von Münster wirklich statt.

Wir lernen diese Bedingungen aus der Wahl-Capitulation kennen, deren formelle Vollziehung erst am 10. Dec. 1567 geschah<sup>5</sup>), die wir aber schon hier erwähnen müssen, weil sie die Absichten kennzeichnet, die bei dieser Wahl vorsschwebten. Gleich der erste Artikel bestimmte, daß der Neuerwählte die Regierung des Stifts nicht vor erlangter päpstlicher Confirmation (wie es früher häusig geschehen war) antreten solle. Artikel 3 setzte sest, daß der Erwählte sich nicht nur selbst katholisch halten, sondern auch den katholischen Glauben im Stift befördern, fortsetzen, handhaben und vertheidigen solle; alle verbotenen Sekten, welche der katholischen Kirche zuwider seien, müsse er außrotten.

Gerade der letzte Passus liefert den Beweis, daß die Wahl ein Sieg der strengsten Richtung des römischen Katholicismus war, gegen welchen soeben in den Niederlanden der offene Kampf entbrannt war.

Johann war der Sohn Johann's des Streitbaren Grafen von Hoya, welcher in schwedischen Staats- und Kriegsdiensten gestanden und sich mit Wargaretha, der Schwester König Gustav's I. von Schweden, verheirathet hatte. Geboren zu Wiborg im J. 1529, hatte Johann das Unglück, Vater und Mutter bereits in seinen Kinderjahren zu verlieren. Elternlos und ohne

<sup>1)</sup> Die bezüglichen Schreiben sinden sich im Staats-Archiv zu Münster Msc. VII, 449.
2) S. das Actenstild vom 21. Octob. 1566 Nr. 270.
3) Staats-Archiv zu Münster Frst. W. Urf. 3667.
5) S. die Urstunde vom 10. Dec. 1567 Nr. 273.

nahe Blutsverwandte war es sein Loos, frühzeitig in wechselnden Verhältnissen seine eignen Kräfte zu erproben. Zu Reval, Paris und Rom erhielt er seine Bildung und als 23jähriger junger Mann verschlug ihn das Schicksal an den Hof Kaiser Karl's V., der, wie bekannt, spanisches Gepräge an sich trug.

Obwohl ein Deutscher von Abstammung, war Johann durch den langsjährigen Ausenthalt unter fremden Nationalitäten den geistigen Strömungen, welche sein Wutterland damals bewegten, fremd geworden und sein begabter Geist hatte sich den Tendenzen zugewandt, welche an den Hösen von Baris, Kom und Madrid damals die herrschenden waren. Es wird ihm nachgerühmt, daß er sich in sieden Sprachen verständlich zu machen vermochte; gewiß lag darin ein großer Vorzug, aber diese Thatsache dokumentirt zugleich die weltbürgerliche, internationale Bildung, die er sich bei seiner langen Abwesenheit von seinem Baterlande angeeignet hatte. Wir werden Gelegenheit haben, zu sehen, daß das patriotische Gesühl ihm keineswegs vollständig verloren gegangen war, allein über diesen Empfindungen stand bei ihm die Begeisterung für die Idee der allgemeinen, weltumfassenden Kirche, welche sowohl am Hose Katharina's von Medici wie Karl's V. damals mit so großer Lebhastigkeit wieder ausgegriffen worden war.

Johann war mithin durch die Schickfale seiner Vergangenheit gerade in demjenigen Sinn erzogen worden, welchen die römische katholische Partei im Reiche zur Wiederherstellung ihres Ansehns am zweckmäßigsten hielt, und es lag im besonderen Interesse der Curie und ihrer Anhänger, den deutschen Fürstensohn zu einflußreichen Stellungen zu befördern. Schon im I. 1553 war es gelungen, Johann zum Nachfolger des Bischoss Franz von Waldeck in Osnabrück zu machen und jetzt hatte es sich gefügt, daß ihm auch das mächtigste Bisthum im deutschen Nordwesten zugefallen war.

Am 26. October 1566 hatte zwar die Wahl, aber nicht der Regierungsantritt Johann's stattgefunden. Da sich das Eintressen der päpstlichen Bestätigung verzögerte — sie ward erst unter dem 23. Juli 1567 ausgesertigt so kam man in Münster überein, daß der Neuerwählte die Verwaltung schon früher übernehmen solle, und in der That erschien Johann am 14. Mai 1567 auf dem Laerbroeck bei Münster, um den dort versammelten Landtag als Landesherr zu eröffnen.

Die wichtigste Maßregel, welche ber Bischof hier durchsetze, war die Ernennung eines ständigen Landtags-Ausschusses oder sogenannter "Landräthe",
welchen die Bollmacht gegeben war, über dringliche Landes-Angelegenheiten in Gemeinschaft mit dem Fürsten und den Hofräthen zu beschließen. Wenn aber,
so lautete die weitere Bestimmung, die Händel sich also wichtig ansehen ließen,
daß der Rath der Stände nothwendig sei, so solle der Fürst diese zusammenberusen.

Am 1. Juli wurde dieser Ausschuß zum ersten Mal vom Bischof ver-

schrieben und am folgenden Tage ward der Beschluß gefaßt, "daß S. F. S., da in der Religion an den Personen und in der Lehre vielerlei Mängel gespürt würden, mit stattlichem Rath an die Maßnahmen denken solle, die zu Gottes Ehre und der Unterthanen Seligkeit ersprießlich seien").

Für die Schritte, welche in dieser Richtung vorzunehmen waren, mußte freilich zunächst die Erwägung maßgebend bleiben, daß jedes Aufsehen und jede Provokation der Gegenpartei zu vermeiden sei. Ein großer Theil der Bevölkerung des Stifts (namentlich die Städte) hatte schon die Wahl dieses Lanzdesherrn nicht gern gesehen. Die Huldigung und Inthronisation in der Stadt Wünster, welche früher als ein frohes Fest geseiert worden war, gestaltete sich diesmal zu einer kalten Ceremonie. Ganz plözlich und unerwartet hielt der Bischof gegen alles Herkommen an der Spize von 330 schwarzgekleideten Reistern seinen Einzug in die Stadt — es war am 11. Januar 1568 — und von einem sestlichen Jubel der Bevölkerung war keine Rede<sup>2</sup>). Man wußte in Münster wohl, daß Iohann ein Freund des Herzogs Alba und des Jesuiten Canisius war, deren Namen damals in diesen Gegenden keinen beliebten Klang hatten.

Es scheint, als ob Johann zunächst sein Augenmerk darauf gerichtet habe, bei Neubesetzung erledigter Pfarreien zuverlässige Geistliche anzustellen. Wenigstens wissen wir, daß von dem Pastor Werner Remener, ehe er das Pastorat
zu Wüllen übernahm auf Verlangen des Bischofs am 7. October 1567 ein Eid geschworen wurde, in welchem er sich zum Sehorsam gegen die Dekrete des
Tridentinums verpflichtete<sup>3</sup>).

Sodann suchte der Bischof auf seine Unterthanen durch die Hirtenbriese zu wirken, welche nach alter Sitte bei Beginn der Fasten veröffentlicht zu werden pflegten. So publicirte Johann am 3. März 1568 einen Erlaß an die Geistlichkeit seiner Diöcese4), in welchem er außführte, "eß sei überall im Werk ersindlich, wie mannigsaltig die wahre katholische Religion durch die gottlosen Sekten von Tag zu Tag je länger, je mehr verunreinigt und gespalten werde". Die h. Sakramente würden verwüstet, die Liebe gegen Gott und den Nächsten abgelegt und die armen Schässein in Wege des Unglaubens zu ihrem Verderben geführt und verloren. Deßhalb sollen alle Geistlichen ihre Pfarrkinder zur Buße ermahnen, sie zu fruchtbarem Genuß des heiligen Sakraments bereit machen, und Gott bitten, daß er die mannichsaltigen Sekten gnädiglich abschafse und die Versührten von allem Irrthum bekehre. Ühnliche Ermahnungen wurzben in den folgenden Jahren, u. A. am 12. Febr. 1569 und am 13. Febr. 1570, von dem Bischof wiederholt.

<sup>1)</sup> S. das Regest vom 2. Juli 1567 Mr. 271.

<sup>2)</sup> S. Kersenbroid im Catalogus episc. Monast. Handschrift im Kgl. Staats-Arschiv 311 M. Msc. I, 229 f. 162.
3) S. das Actenstück vom 7. Octob. 1567 Nr. 272.
4) S. das Actenstück vom 3. März 1568 Nr. 274.

Für Johann's Bestrebungen war es von der größten Bedeutung, die thätige Mitwirkung des Domcapitels zu besitzen. Auch diese einflußreichste geistliche Corporation des Landes war von der herrschenden Strömung nicht unbeeinflußt geblieben und die Pflichten, welche den Domherrn ehemals oblagen, wurden keineswegs mehr vollständig erfüllt. Um diesen Umständen zu begegnen, war schon im Januar 1567 der Entwurf eines Capitularstatuts sestzgestellt worden, welcher durch die Erweiterung der Besugnisse des Domdechanten eine strenge Handhabung der alten Bestimmungen anstrebte.

Im J. 1569 gelang es, diesem Entwurfe die Majorität der Stimmen im Domcapitel zu verschaffen; durch Capitular-Beschluß ward Gotfried von Raesfeld zum Dombechanten ernannt und ihm burch bas neue Statut ein großer Einfluß auf das Domcapitel eingeräumt. Gleich der Eingang der Berordnung 1) hebt hervor, daß man die Absicht habe, "dem Verlauf der Kirche in Personen und Sachen zu steuern und ber Voreltern loblichen Gebrauch und Gewohnheit wieder aufzurichten". Bu diesem Zweck sollen die Domherrn dem Dechanten "in allen Capitels- und sonstigen ehrbarlichen Sachen alle gebührliche Reverent und Gehorsam leisten". Auch soll der Domdechant das Recht besitzen, die Capitels-Versammlungen zu berufen — eine Besugniß, die, wie wir sehen werden, später von der größten Bedeutung geworden ist -, sowie die Capitels-Protokolle in Verwahrsam zu halten und Anderes mehr. Besonders wichtig waren die Schlußbestimmungen des Statuts. Danach sollen die Archidiakonat-Bezirke, welche mit den einzelnen Dom-Präbenden verknüpft sind, durch die Inhaber selbst oder durch qualificirte geistliche Personen jährlich zweimal visitirt werden. Die Visitatoren sollen dafür sorgen, "daß die Pastoren, Vicecuraten und Kirchendiener eines unlästerlichen, ehrbaren Wandels und Lebens und von unverfälschter dristlicher katholischer aufrichtiger Lehre seien, daß sie die Sacramenten nach Ordnung der alten katholischen Kirche austheilen und sonst keine Neuerung einzuführen gestatten". Die Brüchtung der Excedenten aber soll nicht zur Erreichung finanzieller Vortheile für den Inhaber des Archidiakonats, sondern zur wirklichen Bestrafung der Argernisse und zur Besserung des Nächsten in Anwendung gebracht werden. Die Domherrn selbst sollen sich "aller lästerlichen ungebührlichen Haushaltung", wie sie eine Zeit lang gehandhabt worden, durch Abschaffung ihrer Concubinen enthalten. Um diesen Bestimmungen einen praktischen Erfolg zu sichern, kam Alles barauf an, baß ein mit den Tendenzen bes Statuts völlig einverftan= dener und thatkräftiger Mann Domdechant wurde und in der That hatte man in Gotfried von Raesfeld eine Persönlichkeit gewonnen, wie sie für die Ziele ber Restauration geeigneter kaum hätte gefunden werden können 2).

<sup>1)</sup> S. bas Actenstück vom J. 1569 (Sine die) Nr. 275.

<sup>2)</sup> Den Termin ber Wahl habe ich nicht feststellen können; die bischöfliche Bestätigung erfolgte am 23. Mai 1569.

Sotfried gehörte einer alten und ausgebreiteten Familie des Münsterlandes an — er soll selbst 18 Geschwister besessen haben — und war durch seine und seiner Familie persönliche Stellung in die wichtigsten politischen Verhältnisse des Stifts eingeweiht. Sein Bruder Rotger hatte die Dom-Präbende inne, über welche damals in Rom der Proces mit Schenking schwebte; Bitter von Raesfeld, ein anderer Bruder, hielt sich im J. 1566 in Rom auf und sein Bruder Bernhard war der uns bekannte Vorgänger Johann's von Hoya gewesen. Gotfried war wegen seiner Begabung und seiner angesehenen Stellung frühzeitig in diplomatischen Missionen gebraucht worden; schon im J. 1554 hatte Wilhelm von Ketteler ihn an das Raiserliche Hoflager abgeordnet, um die Regalien zu erwirken, deren Ausbringung damals auf Hin= bernisse stieß weil die päpstliche Confirmation, die sonst der Regalienertheilung. vorausging, noch nicht erfolgt war. Im J. 1559 war er fürstlich Münsterscher Gesandter zum Reichstag in Augsburg, wo er den Auftrag übernommen hatte, die gemäßigten kirchlichen Anschauungen seines Bruders zu vertreten und sich für die Berufung eines National-Concils auszusprechen; im Frühjahr 1566 war er abermals als Reichstags-Bevollmächtigter dahin abgegangen und den Sommer über dort geblieben. Wir haben oben angedeutet, daß Goswin von Raesfeld und Gotfried's intimer Freund und Gesinnungsgenosse Bernhard Morrien es waren, welche im August 1566 die Wahl Johann's von Hoya auf die Bahn brachten und es steht fest, daß Gotfried dieselbe ebenso gebilligt hat wie Petrus Canisius (ber Freund Johann's) und der Cardinal Commendone, mit welchen Gotfried damals zu Augsburg gemeinsam auf dem Reichstag weilte.

So kann keinem Zweisel unterliegen, daß die Ernennung Raesseld's zum Dombechanten den Wünschen Johann's entsprach; er hatte dadurch einen durchaus genehmen Vertreter gefunden — er nennt ihn in einem Schreiben vom 28. October 1569 geradezu seinen "Statthalter", ohne daß ich den rechtlichen Ursprung einer solchen Würde, die mit dem Dombecanat an sich nicht versbunden war, hätte ermitteln können — und da auch des Vischoss oberster weltslicher Beamter, der Kanzler Wilhelm Steck, seine Vildung in Italien erhalten hatte und Johann's Anschauungen theilte, so war die Spize des weltlichen und geistlichen Regiments einheitlich im Sinne der neuen Strömung organisirt.

Alsbald nach seinem Amts-Antritt machte der Domdechant von den ihm übertragenen Rechten insosern Sebrauch als er die ihm zugleich mit seiner Präbende zugefallenen Besugnisse des Archidiakonen in Bocholt zur Beseitisgung des dort vorhandenen evangelischen Cultus in Anwendung brachte. Der evangelische Pastor, der Kaplan und der Lehrer, welche Jahre lang dort ungestört gewirkt hatten, wurden ihrer Stellen entsetzt und der Stadt bezw. des Landes verwiesen.).

<sup>1)</sup> S. die Actenstücke vom 30. Oct. 1569 und 3., 12. und 26. Mai 1570 Nr. 280, 283, 284 und 285.

Die Pläne des Bischofs, der durch die Neuordnung der Verhältnisse des Domkapitels bereits den ersten wichtigen Erfolg errungen hatte — wir werden unten auf die Bedeutung der damaligen Domdechanten-Wahl zurücksommen gingen im weiteren Verlauf bahin, den niederen Clerus, der sich in einer sehr traurigen Lage befand, zu regeneriren und vor Allem die Chelosigkeit des Priesterstandes, die fast überall umgangen wurde, wieder herzustellen. scheint, als ob diesem Zwecke ein Plan gegolten habe, der damals auftauchte, aber an dem Widerstand, dem er begegnete, scheiterte, nämlich der Plan, das Erbrecht des Clerus secundarius in der Art umzugestalten, daß der Priester den ererbten Besitz nicht mehr wie bisher als Eigenthümer (proprietarie), sondern als Nutnießer (usufructuarie) besitzen solle. Es wäre durch diese Maßregel, wenn sie zur Ausführung gelangte, den Angehörigen der Priefter, namentlich den vielfach vorhandenen Kindern das väterliche Erbtheil entzogen und für den Cölibat ein neuer Hebel gewonnen worden. Hiergegen sette sich indessen der gesammte Clerus des Stifs energisch zur Wehr; in einer Petition vom 20. Januar 1570 1) trug er seine Beschwerden vor und beklagte sich bitter, daß man den "armen verschmähten Geistlichen" dasjenige abschneiden wolle, womit Gott und die heilige Kirche sie begnadet habe. Es stehe sowohl in geistlichen als weltlichen Rechten geschrieben, daß die Geistlichen zu rechtmäßiger Erbfolge berechtigt seien und die Durchführung einer solchen Bestimmung werde die schlimmsten Folgen haben. "Einem armen Schweinehirten, wenn er schon servilis conditionis und leibeigen ist, wird bennoch zugelassen, das Erbe ober den Kotten, worauf er geboren, zu seinem Nutzen, wie es ihm gefällig ist, zu gebrauchen und es soll einem frei und echt gebornen Bürgerssohn allein deße halb weil er geistlich ist, nicht zugelassen werden? Das wäre vor Gott und den Menschen kläglich und erbarmlich zu sehen und zu hören".

"Dieweil", heißt es weiter, "in diesen besorglichen und hochbeschwerlichen Zeiten allbereits die Geistlichen, insonderheit die der katholischen Religion anshängig, verhaßt, auch die christliche Bruderliebe zwischen ihnen und den weltslichen (Gott erbarm es) zum mehreren Theil erkaltet, so werde ohne allen Zweisel ein solches Statut eine Wurzel und Ursache sein eines ewigen Wißstrauens, Unfreundschaft und Unwillens zwischen Eltern und Kindern, Schwesstern und Brüdern und anderen nächsten Blutsverwandten".

Diese Vorstellungen erreichten in der That ihr Ziel und die Maßregel unterblieb.

Alsbald darauf nahm Johann die Reorganisation der kirchlichen Verhältnisse auf einem minder einschneidenden Wege in die Hand, nämlich durch eine General-Visitation aller Kirchspiele, Pfarreien und Schulen im Lande.

Nachdem schon im April 1570 über diesen Plan zwischen dem Fürsten

<sup>1)</sup> S. bas Actenstück vom 20. Januar 1570 Rr. 281.

und dem Domcapitel Conferenzen stattgefunden hatten 1), erfolgte unter dem 1. Juli 1571 die Ernennung der Bisitations-Commission, welche aus dem Präsidenten des Official-Gerichts, Dietrich von Hamm, dem Generalvicar Jacob Boß, dem Dechanten von S. Martini Eberwin Droste, dem Dechanten von Überwasser Michael Ruperti, dem Domprediger Nicolaus von Steinlage und dem Pastor an S. Lamberti Caspar Modewich bestand 2). Das Dekret enthielt zugleich die Instruktion, durch welche den Genannten aufgegeben ward, bas Stift und die Stadt Münster nach den Dekreten des Tridentinischen Concils zu visitiren. Die Commissare sollen, von Ort zu Ort reisend, die Zustände aller geistlichen Institute, Personen und Dinge erkunden, den Glauben und die Religion der Unterthanen erforschen und vor Allem ihr Augenmerk auf das Leben und die Lehre der Paftoren, Caplane, Vicarien und Schullehrer richten; sie sollen die Letzteren nach einem bestimmten Formular, der sog. Formula visitandi, vernehmen und die Antworten derselben zu Protocoll bringen. Wo Spuren von Reperei vorhanden find, sollen sie nach dem Urheber forschen und die Namen der Abtrünnigen verzeichnen. Sie sollen sich nicht nur von dem Ruftande der kirchlichen Gebäude, Geräthe und Bücher sondern auch von den Wohnungen der Cleriker, von ihrem Leben, Wandel und Sitten Kenntniß verschaffen und sie ermahnen, daß sie sich in allen Dingen, in Glauben, Lehre und Leben nach den Vorschriften richten, welche durch das Concil von Trident feftgestellt worden seien. Wer den Maßreglen der Commission Widerstand leiste ober den Citationen derselben keine Folge gebe und sich der protocollarischen Vernehmung entziehe, der solle den kirchlichen Censuren und Strafen, welche die Canones vorschreiben, verfallen sein und sein Name solle dem Bischof zur Bollstreckung des Urtheils angegeben werden.

Die Commission begann ihre Thätigkeit am 16. August 1571, indem sie, nach Absolvirung ihrer Geschäfte in der Stadt Münster, einen Archidiakonats bezirk des Landes nach dem anderen bereiste und die zu jedem Archidiakonat gehörigen Pfarrer, bezw. die Dekane, Übte, Äbtissinnen, Vicecuraten, Vicarien, Kapläne, Custoden, Provisoren u. s. w. an einen Ort berief, um die vorgeschriebene Examination mit ihnen vorzunehmen.

Die umfassenden Protocolle, welche auf diese Weise entstanden, sind noch vorhanden 3) und geben ein interessantes Bild von dem kirchlichen Zustand des Landes.

<sup>1)</sup> S. das Actenstild vom 15. April 1570 Nr. 282.

<sup>2)</sup> S. bas Actenstild vom 1. Juli 1571 Nr. 286.

<sup>3)</sup> Das Original beruht in ber Kgl. Bibliothek zu Berlin Msc. bor. 14 fol. 845.

— Eine Reproduction burch ben Druck wäre wünschenswerth, verbot sich aber an dieser Stelle burch die Umfänglichkeit bes Materials, welches (nebst den nothwendigen Erläuterungen) für sich einen mäßigen Band sillen würde. Wir haben uns daher begnügt, einen in älterer Zeit gesertigten Auszug mitzutheilen, s. Nr. 292.

Allerdings darf bei der Verwerthung derselben für kirchengeschichtliche Zwecke nicht übersehen werden, daß sich darin doch nur die Anschauungen der Kirchendiener, nicht diejenigen der Bevölkerung im Allgemeinen wiederspiegeln, und es ergiebt sich außerdem aus den häufigen Widersprüchen dieser Quelle mit anderen gleichzeitigen Berichten, daß die wirklichen Zustände innerhalb des Clerus nicht immer zum Ausdruck gekommen sind. Die Ursache hierfür liegt in verschiedenen Umständen, besonders aber darin, daß nach der Sitte der Beit Mancher von den Geistlichen sich selbst dann bona fide katholisch nannte, wenn er (wie z. B. der Pastor in Wolbeck es that) den lutherischen Katechismus beim Religionsunterricht gebrauchte 1). Auch wird die Benutzung des Protocolls dadurch erschwert, daß dasselbe nur die Antworten der Geistlichen und Lehrer auf die ihnen nach der Formula visitandi vorgelegten Fragen, nicht aber die Letzteren wiedergiebt. Da die Formula bis jetzt noch nicht wieder aufgefunden worden ist und die Antworten in vielen Fällen einfach "Ja" oder "Nein" lauten, so läßt sich häufig der eigentliche Inhalt der Aussage gar nicht mehr constatiren.

Die allgemeinen Resultate, welche sich aus dem Visitations-ProtocoU und den um dieselbe Zeit entstandenen Berichten der Archidiakonen 2) ergeben, sind immerhin so interessant, daß wir dieselben in einigen Hauptzügen zussammenfassen wollen.

Nicht nur ber ganze nördliche Theil bes Bisthums, nämlich die Amter Meppen, Bechta, Cloppenburg und ein Theil von Bevergern (das sog. Niesberstift) war um das J. 1570 mit evangelischen Anschauungen ersüllt — die 50 Pfarreien der genannten Ümter sollen damals sämmtlich von evangelischen Geistlichen bedient worden sein —, sondern auch der westliche Theil des sog. Oberstifts war ganz oder sast ganz für die neue Lehre gewonnen. Das ehesmalige Amt Bocholt war (ebenso wie die Stadt) in allen seinen Kirchspielen unter Zustimmung der Eingesessennen mit evangelischen Pastoren versehen; in Rhede, Werth, Dingden und Brünen war die alte Form des Gottesdienstes längst beseitigt. Ühnliches war von den Orten des vormaligen Amts Ahaus zu sagen. Die Stadt Borken war im J. 1584 noch vorwiegend und im J.1613 noch zu zwei Orittheilen protestantisch; in Vreden wurde schon 1565 die neue Lehre gepredigt und im J. 1570 führte der dortige Schulrektor die Opposition; die Kirchspiele Ottenstein, Belen, Wessum, Wüllen<sup>3</sup>), Rhede,

<sup>1)</sup> Es ist eine ganz häufige Erscheinung im Reformations Beitalter, baß Geistliche und Laien, welche thatsächlich auf bem Boben ber neuen Lehre standen, den Namen Katholiken beibebielten ober sich sogar als die wahren und rechten Katholiken bezeichneten.

<sup>2)</sup> S. bie Actenstücke Rr. 287-291.

<sup>3)</sup> Im J. 1577 berichtete der Pastor zu Willen an seinen Archibiakon, daß in der Kirche daselbst (ebenso wie in den Nachbarorten) seit 43 Jahren (also dem J. 1534) die Communion sub utraque specie stattsinde. S. das Actenstilck vom 3. Juni 1577 Nr. 429.

Erle, Heiden u. A. waren abgefallen; mehrere Orte wie die Stadt Ahaus schwankten und standen im Begriff, im geeigneten Moment ganz überzutreten. Das Gleiche war der Fall mit fast allen Kirchspielen des Amtes Horstmar, soweit sie der Bentheimschen Grenze nahe lagen; Niendurg 1), Epe, Heeck und Wettringen standen dem neuen Bekenntniß sehr nah und die Visitation des Stiftes Langenhorst ergab, daß dasselbe in Johann von Sydorg einen rechtsläubigen Calvinisten als Dechanten besaß; in dem Sprengel, in welchem dieser die Archidiakonat-Rechte übte (wozu u. A. die Kirchspiele Ochtrop und Langenhorst gehörten) wurde natürlich im Sinne der neuen Lehre gepredigt.

Es scheint kein Zufall zu sein, daß gerade solche Kirchspiele am frühesten abgefallen waren, in welchen das Patronat Abligen zustand. Wir wissen, daß einzelne Herrn vom Abel zu den Führern der kirchlichen Opposition gehörten; so hielt noch im J. 1594 Adolf von Merfeld auf seinem Hause Merfeld einen evangelischen Geistlichen? und Jahrzehnte hindurch besaßen die Herrn von Ketteler auf Assen ihren eignen Pfarrer, welcher zugleich in dem benachbarten Lippborg die evangelische Lehre predigte?, wo die von Ketteler KirchensPatrone waren. Ebenso wurde in Diestedde, wo die Wendt von Crassenstein, in Heeßen, wo die von Lembeck, in Spe, wo die von Kappel, in Heiden, wo die von Lembeck, in Spe, wo die von Kappel, in Heiden, wo die von Heiden, in Seiden, wo die von Kappel, in Heiden, wo die von Heiden, in Seiden, wo die von Kappel, in Heiden, wo die von Heiden, in Seiden, wo die von Keiteler Lehre das Pastorat verwaltet.

Auch im Often und Süben des Hochstifts war die alte Religion zumal in den Grenzorten und in den Städten stark erschüttert. Bei Gelegenheit der Rirchen-Bisitation in Warendorf erklärten die dortigen Geistlichen, daß viele alte Gebräuche dort verschwunden seien und ein Versuch, sie wieder herzustellen, Tumult und Aufruhr zur Folge haben werde. Zu Ahlen fanden die Bisita= toren die Schule und den Lehrer aufs stärkste von akatholischen Meinungen inficirt; ber Rector Christoph Walen bekannte offen seine Berehrung für Luther, nannte sich aber katholisch, indem er erklärend hinzufügte, er nenne das katholisch, was apostolisch sei. Da nun der Rector die beiden anderen Lehrer anstellte, so ist leicht zu ermessen, in welchem Sinn die Schule verwaltet wurde. In Dülmen, wo die Commission im J. 1570 äußerlich die alte Kirche aufrecht fand, war schon im J. 1556 durch Michael Vischer die neue Lehre gepredigt worden. Von Beckum sagt das Protokoll, daß dort der Abfall groß sei (defectus grandis), zu Rheine waren wenigstens die Anfänge des Abfalls sichtbar 4) und aus Coesfeld berichten die Archidiakonat-Relationen noch im 3. 1597, daß in der Jacobi-Kirche sub utraque specie communicirt werde und fügen hinzu, daß vordem dies sogar in den beiden Kirchen der Stadt der

<sup>1)</sup> Über Wettringen s. außer den oben angeführten Acten Riesert, Münst. Urk. Buch IV, 71.
2) Acten im Staats-Archiv zu Milnster.
3) Acten im Staats-Archiv zu M. L.-A. 308, 13.

<sup>4)</sup> Noch im J. 1604 war ein evangelischer Geistlicher bort. M. L.-A. 266, 4. Reller, die Gegenresormation 1.

Fall gewesen sei. In Werne, Telgte und Wolbeck wurde der lutherische Kateschismus für den Religionsunterricht verwandt und zu Stromberg, worüber das Visitations-Protocoll nichts enthält, gab es noch im J. 1605 Protesstanten.

Die einzige bedeutungsvolle Ausnahme machte unter den Städten des Stifts Münster. Allerdings gab es auch hier eine evangelische Partei und die Bürger gingen, wir wir aus zuverlässiger Quelle ersahren, an den Sonntagen nach Wolbeck und Ostbevern, um bei den dortigen Geistlichen, deren Ansschuungen wir kennen, zu communiciren; auch hatten die Protestanten, wie es scheint, Einfluß auf den Rath, der sich auf das Ansuchen des Generalvicars weigerte, gegen seine evangelischen Mitbürger einzuschreiten (1562) 1), allein im Ganzen stand die Herrschaft der katholischen Geistlichkeit vollkommen auszecht. Die Restauration nach den Wiedertäuserunruhen war eine so durchzeisende gewesen, daß alle Machtmittel, welche Reichthum und Besitz geben, in den Händen des Clerus lagen.

Als im J. 1572 die Visitation beendigt war, hatte man zwar das Material für die zu treffenden weiteren Maßregeln in der Hand, allein der Weg zur Wiederherstellung der alten Zustände war umständlich und langwierig. Eines der ersten Edicte, dessen Publikation mit der kirchlichen Restauration im Zusammenhang steht, enthielt die Einführung des Catechismus Romanus<sup>2</sup>), den Johann auf Grund eines päpstlichen Breves vom 3. Nov. 1571<sup>3</sup>) für seine Diöcesen in's Deutsche übersehen und bearbeiten ließ.

Auf der Herbst-Synode des J. 1572, deren Einberufung gleichfalls mit den Zwecken der Wiederbelebung des katholischen Geistes zusammenhing, ward das erwähnte päpstliche Dekret den Geistlichen vorgelesen und die Einführungs-Berordnung publicirt. Unter dem 21. October 1572 erging ein scharfes Mandat des Generalvicars Jacob Boß, welches unter Hinweis darauf, daß die letzte Synode nur von wenigen Priestern besucht gewesen sei, durchgreisende Bestimmungen enthielt, welche den Katechismus zur allgemeinen Kenntniß bringen sollten. In jeder Stifts-, Kloster- und Pfarrkirche, heißt es darin, soll ein Exemplar an einer Kette besestigt zu Jedermanns Einsicht offen liegen; jeder Geistliche soll sich den Katechismus anschaffen und einprägen und die Pariochanen daraus unterrichten. Wer binnen Monatsfrist diesen Besehlen nicht nachkommt, soll nicht bloß excommunicirt, sondern auch mit Geldstrase belegt werden 4).

<sup>1)</sup> S. Corfep, Chronik ber Münst. Bischöse, Handschrift im Staats-Archiv zu M. Msc. I, 267, S. 183.

<sup>2)</sup> Derfelbe war auf Grund der Beschlisse des Tridentinums bearbeitet und im J. 1566 herausgegeben worden. Er sollte vor Allem dazu dienen, die Geistlichen und Laien in den Sinn der Concilsbeschlisse einzuführen.

<sup>3)</sup> S. bas Actenftlick vom 3. Nov. 1571 Nr. 295.

<sup>4)</sup> Das Manbat ist abgebruckt bei Krabbe, Statuta synodalia Monast. S. 178.

Der Wiederherstellung der in Verfall gerathenen Klöster wandte Johann gleichfalls seine Sorgfalt zu und es scheint, als ob das Edict vom 26. März 1574, welches an das Kloster Liesborn erging mit den Resultaten der Visitation im Zusammenhang gestanden habe 1).

Die Besserung des Schulwesens endlich hatte sich als besonders nothe wendig herausgestellt und wir ersahren, daß Johann auch diesen Punkt sofort in's Auge saste 2). Er hatte den Hermann v. Kerßenbroick, den bekannten Geschichtsschreiber der Wiedertäuser und damaligen Rector der Domschule, dazu ausersehen, um eine "durchgehende gemeine Ordnung und Elenchus für die Schulen" auszustellen. Allein dieser wie viele andere Pläne des Fürsten scheieterten daran, daß die Krankheit, an der er litt, allmählich alle seine Kräste lahm legte 3). —

Eine der wichtigsten politischen Maßregeln, welche Johann während seiner Regierungszeit durchsetzte, war die Wahl Johann Wilhelm's von Cleve zum Coadjutor in Münster, die, wie wir gesehen haben (S. 41 ff.) für die politisch-kirchlichen Verhältnisse des nordwestlichen Deutschlands von der nach-haltigsten Wirkung wurde.

Der eigentliche Grund für diese Wahl lag nicht, wie man zunächst glausben könnte, in der Besorgniß vor einer baldigen Invalidität des Fürsten — man würde ja auch in diesem Falle keinen unmündigen Knaben gewählt haben — sondern in dem Wunsch, das Stift unter den Schutz eines mächtigen katholischen Fürstenhauses zu stellen ), um etwaigen oppositionellen Reigungen der wechselnden Capitels-Majorität einen wirksamen Riegel vorzuschieben. Als die Wahl geschehen war, äußerte Johann gelegentlich ), daß er dem Domstapitel zu Münster "einen Daumen auf die Nase gesetzt habe" und die solgenden Creignisse, die wir kennen lernen werden, bestätigten die vorausgesehenen Wirstungen vollkommen. Nur durch diese Wahl, welche am 11. Nov. 1571 nach mancherlei Verhandlungen ) zu Stande kam, ist später die Herrschaft evangeslisch gesinnter Landesherrn in Nünster vermieden worden?).

<sup>1)</sup> S. bas Ebict vom 26. März 1574 Nr. 303.

<sup>2)</sup> Die einzige zuverlässige Überlieserung über des Bischoss schissehen — er war erst 44 Jahr alt — sinde ich bei dem bekannten katholischen Schriftsteller Thuanus, welcher in der Historia sui temp. Francos. 1614 III, 86 sagt: Eodem anno (1574) discessit magni nominis in Germania antistes Johannes — vir excellenti ingenio — ex vitae intemperie, quam alienatio mentis per intervalla recurrens comitadatur, tandem mortuus.

3) S. das Actenstiid vom 25. Mai 1582 Nr. 510.

<sup>4)</sup> Diese Absicht spricht Johann selbst aus, s. das Actenstück vom 1. September 1572 Nr. 298. 5) S. das Actenstück vom 4. März 1572 Nr. 297.

<sup>6)</sup> S. bie Actenstlicke vom 27. und 29. Aug. 1571 Rr. 293 u. 294.

<sup>7)</sup> Petrus Canistus, der Freund des Bischofs Johann, empfahl in einem Schreiben vom 28. Januar 1566 ganz allgemein, daß denjenigen Bischöfen, welche in ihrer Nachbarschaft protestantische Mächte hätten, schon bei Lebzeiten Coadjutoren mit dem Recht der Nachsfolge gesetzt werden müßten. S. Rieß, Petrus Canisius S. 351.

Die päpstliche Bestätigung Johann Wilhelm's verzögerte sich trot der fortgesetzen Bemühungen von Jahr zu Jahr. Die nahen Beziehungen, in welche Cleve hierdurch zur Curie treten mußte, hatten, wie wir sahen, zur Folge, daß der Einfluß der Letzteren am Hofe Herzog Wilhelm's und durch ihn zugleich im Stift Münster wesentlich gesteigert wurde.

Es ist zweiselhaft, ob Johann bas Domcapitel, welches ansänglich eine starke Abneigung gegen die Wahl hatte<sup>1</sup>), so weit gebracht haben würde, wenn nicht der noch immer schwebende Proces gegen Schenking dem Bischos einen sehr großen Einfluß auf die Domherrn (namentlich die Raesseld's) gessichert hätte. Das Domcapitel hatte, in der Hoffnung auf Johann's nahe Beziehungen zu den einflußreichsten Männern der römischen Partei, schon im J. 1567 durch ihn den Versuch machen lassen, den Schenking zum Verzicht auf seine Ansprüche zu bewegen; allein der Letztere hatte die bezüglichen Vorsschläge des Domcapitels zurückgewiesen<sup>2</sup>) und der Proces nahm alsbald einen Sang an, der dem Capitel begründete Besorgnisse einsslößte.

Die Mehrzahl der Reichsfürsten, an welche Schenking sich bittend geswandt hatte, besonders Baiern, Sachsen und Hessen waren für ihn und gegen das Capitel aufgetreten; dem Letzteren sehlte es durchaus an mächtigen Prostektoren und es mußte ihm deßhalb im höchsten Grade erwünscht sein, neben der serneren Unterstützung Johann's auch diejenige des einflußreichen clevischen Fürstenhauses zu gewinnen wie es durch die Bewilligung der Coadjutorie gesichah.

Im Frühjahr 1572, also balb nach bem Wahlact3), nahm bas Capitel die Agitationen mit besonderem Eiser auf; es suchte nicht nur die Ritterschaft bes Landes auf seine Seite zu bringen, sondern vor Allem auch die Beihülse Johann's zu erwirken. Dies gelang denn auch über Erwarten; die fürstlichen Räthe erklärten, man wolle in dieser Sache Alles thun "und sollte man auch die Haut daran setzen" und der Bischof erbot sich, sowohl an den Papst und an das Cardinals-Collegium wie besonders an den Herzog Alba zu schreiben. Man sieht, die Sache zog immer weitere Areise in Mitleidenschaft. Allein troszdem erging am 1. Juli 1573 ein Urtheil der Rota romana, in welchem die erste Decision bestätigt und Schenking's Ansprüche als berechtigt anerkannt wurden 4). Sobald der Papst den Besehl gab, die Exekution gegen das Domzapitel zu vollstrecken, war für das Letztere Alles verloren.

Wenige Monate darauf, zu Anfang October 1573, kam der päpstliche Nuntius nach Münster und hielt sowohl mit Bischof Johann wie mit dem Se-

<sup>1)</sup> Bgl. bas Aftenstild vom 29. Ang. 1571 Nr. 294.

<sup>2)</sup> S. das Schreiben Schenking's an Bischof Johann v. 13. Juli 1568 im Staats-Archiv zu M. L.A. 522.

<sup>3)</sup> Die Angelegenheit war erst Ende December durch Bollziehung der Dokumente persekt geworden.
4) Abgebruckt bei Lünig, Spicil. eccl. Thl. 2. S. 1119.

kretär des Domcapitels Schade längere Conferenzen. Dem Letzteren sagte er, er glaube nicht, daß Se. Heiligkeit mit der Execution sehr rasch verfahren werde; er wolle sehen, ob er in der Sache etwas thun könne!).

Es war um dieselbe Zeit, daß der Nuntius dem Domcapitel ein Memosriale überreichen ließ 2), in welchem er eine Reihe von Wünschen wegen Beförsderung der römisch tatholischen Kirche im Stift Münster niedergelegt hatte. Die Hauptpunkte waren: 1. Regelmäßige Abhaltung der Diöcesanschnoden; 2. Berusung eines Visitators oder eines Visitations-Collegiums (Inquisitions-Tribunals); 3. Gründung eines Priester-Seminars; 4. Einführung der Jesuiten in Münster und Übergabe der Schulen an dieselben; 5. Vereinigung der Margarethens oder Nicolai-Kirche mit dem Seminar und Incorporation in das neu zu gründende Jesuitens Collegium; 6. Genaue Überwachung der Jugends-Erziehung und des Unterrichts.

Diese Vorschläge erforderten eine eingehende Erwägung und die Antwort des Capitels verzögerte sich deßhalb sehr lange. Inzwischen war man jedoch nicht unthätig, sondern bemühte sich bei einflußreichen Persönlichkeiten lebhaft um Fürsprache in Rom und es bestätigte sich Schenking's gelegentliche Außerung, daß die Gegenpartei den Proceß führe, als ob sie um ein Königreich tämpse 3). Noch im Spätherbst 1573 ward der Sekretär Engelbert Schade an den kaiserlichen Hof nach Wien geschickt, um dort für die Interessen des Capitels thätig zu sein und erhielt von dem dortigen Nuntius, mit dem er ebenfalls conferirte auch die tröstliche Eröffnung, daß "Se. Heiligkeit die Sache durch bequeme Media vielleicht auf bessere Gelegenheit dirigiren könne". Zu Mün= ster ward inzwischen unter bem 14. Febr. 1574 ein Schreiben an ben König Philipp von Spanien aufgesett, in welchem um Fürsprache wegen Schenking unter dem Hinweis darauf dringend ersucht ward, daß das Capitel seinerseits zur Beförderung der wahren katholischen Religion bereit sei 4). Kurze Zeit darauf intercedirte Herzog Wilhelm von Cleve (29. März 1574) im Auftrag des Capitels beim Herzog Albrecht von Baiern, aber hier wie anderwärts ward ein ablehnender Bescheid gegeben.

Der Tod Bischof Johann's (5. April 1574) und die Postulation Johann Wilhelm's (28. April) unterbrach auf eine Weile den Fortgang dieser Angeslegenheit, welche sich durch eine eigene Verkettung der Umstände mit der Frage der kirchlichen Restauration immer mehr vermischte.

Einige Zeit nach der Einrichtung des neuen Regiments — am 25. Mai 1574 war eine Statthalterschaft eingesetzt worden, deren Vorsitz der Dom=

<sup>1)</sup> S. das Actenstild vom 9. October 1573 Nr. 300.

<sup>2)</sup> S. bas Actenstlick vom (October 1573) Nr. 301.

<sup>3)</sup> S. die Druckschrift des Joh. Schenking »Pro militari progenitorum suorum nobilitate etc. Defensiones« (1576) in der Borrede.

<sup>4)</sup> S. den Entwurf bes Actenstiids vom (Febr. 1574) Dr. 302.

scholaster Westerholt übernommen hatte — hielt das Domcapitel es für nothwendig, dem Nuntius Caspar Gropper auf das Memorial vom vorigen Jahre eine Antwort zu ertheilen 1). Nach gethaner Entschuldigung wegen der vorgefallenen Berzögerung, erklärte das Domcapitel auf den ersten Punkt, daß es dem Nuntius die Prüfung und Verbesserung der bisher gehandhabten Synodalordnung anheim gebe. Wegen der Visitationen weise man auf die bereits stattgehabte Generalvisitation hin; leider sei allerdings die auf Grund derselben in Aussicht genommene Reformation unterblieben, doch sei man dazu bereit und bitte nur um Zusendung eines geeigneten Suffragans; benn Johannes Kridt, der diese Stelle jett verwalte, sei dazu nicht geeignet. Die Gründung eines Seminars halte auch das Capitel für zweckmäßig, doch seien die Zeiten augenblicklich zu unruhig, als daß man dem Unternehmen näher treten könne. Über die Berufung der Jesuiten halte man es nicht für sicher (tutum), ohne Vorwissen des Raths der Stadt Münster etwas zu beschließen. Endlich könne das Capitel nicht umhin, darauf zu verweisen, daß gerade der Proceß gegen Schenking es sei, welcher alle Geldmittel und Interessen bes Domcapis tels vorweg nehme. Der Nuntius möge bei Sr. Heiligkeit für das Capitel eintreten und sobald ber Proceß zu Gunsten desselben entschieden sei, so wolle man über die Gründung des Seminars gern weitere Verhandlungen eröffnen.

Einige Monate, nachdem der Nuntius diese Erklärungen in den Händen hatte, kündigte er seine Ankunft in Münster an 2) und obwohl das Capitel ihn vor den schlechten Wegen warnte, so erschien er doch am 17. oder 18. Januar 1575 und hatte am 19. eine eingehende Verhandlung mit den Capitularen. Er trug vor, daß er vom Papste beauftragt sei, den Domherrn verschiedene Erössenungen zu machen. Die Capitulation, welche man am 28. April mit Cleve geschlossen habe, sei nicht nach Sr. Heiligkeit Wünschen; es sehle u. A. jede Controlle über die Verwaltung der Staats-Cinkünste während der Zwischenzregierung, und der Nuntius schlage vor, daß man dem Papst oder dem Herzog Wilhelm die Aufsicht über die angemessene Verwendung einräume.

Außerdem wünsche die Curie die Wahl eines geeigneten Suffragans; man wolle Kridt beseitigen und einen Mann an seine Stelle setzen, der "auch in Saecularibus zu gebrauchen sei und dessen Autorität etwas gelte". Im Übrigen erbiete sich der Papst dem Capitel zu allen guten Diensten. "Im Fall Capitulum einige Statuten hätte, welche es gern confirmirt sehe oder aber wenn sie etwas a novo dem Capitel zu Gute statuiren wollten, so möchten sie ihre bezüglichen Wünsche nur zu erkennen geben". Das Capitel erwiderte darauf zusnächst, daß die Bestimmungen der Capitulation nicht aus eigennützigen Abs

<sup>1)</sup> S. das Actenstlick vom (September 1574) Nr. 304.

<sup>2)</sup> S. bas Actenstilc vom 4. Dec. 1574 Nr. 305.

sichten hervorgegangen seien; jetzt lasse sich daran nichts mehr ändern. Mit der Abschaffung des Kridt seien die Herrn durchaus einverstanden und erwarteten wegen eines Nachfolgers Vorschläge, die sie gern acceptiren würden. Für das Erbieten des Papstes schließlich danke das Capitel und bitte, Se. Heiligsteit wolle Schenking's Sache ausheben und ihm besehlen, sich den Statuten gemäß zu verhalten.

Der Runtius erkannte wohl, daß an dem letzten Punkt dem Capitel am meisten gelegen sei und er hielt es für angemessen, ehe die Conferenz aufgehoben ward, darin einige Concessionen in Aussicht zu stellen. Es schien, daß das Capitel zur vollen Willfährigkeit nur auf diesem Wege zu bringen sei.

Ehe man indessen in diesen Angelegenheiten zu definitiven Entschlüssen gelangt war, trat ein Ereigniß ein, welches auf die Schicksale des Stifts Münster auf das stärkste zurückwirken mußte, nämlich der Tod des clevischen Erbsprinzen (9. Febr. 1575), der den Berzicht des Postulirten Johann Wilhelm auf das Bisthum zur nothwendigen Folge haben mußte. Damit war der Wettsbewerd der evangelischen und katholischen Mächte um die Herrschaft in Münsster von Neuem eröffnet und alle Fragen der inneren Politik traten vor Entscheidung dieses Punktes in den Hintergrund.

## Drittes Capitel.

# Die erste Bewerbung Baierns um Münster.

1575.

Noch ehe die protestantischen Mächte über die Person des Candidaten für das Stift einig geworden waren, hatte man auf katholischer Seite in dem das mals 21 jährigen Herzog Ernst von Baiern eine geeignete Persönlichkeit gessunden. Es gab kein katholisches Fürstenhaus in Deutschland, welches der römischen Curie so unbedingt ergeben war wie das baierische; zum Lohn das für hatte Herzog Albrecht's Sohn Ernst, welcher von Lehrern aus dem Jesuistenorden erzogen war, schon als 12 jähriger Knabe das Bisthum Freisingen erhalten, und im J. 1568 sandte Pius V. ein Breve an Herzog Albrecht, worin er ihm empfahl, sich um das Stift Hildesheim zu bewerden, was denn auch mit dem gewünschten Erfolge geschah. Im J. 1570 und 1574 hatten abermals auf päpstliche Beranlassung bairische Bewerdungsversuche um Köln und Pasberdorn 1) stattgefunden und jetzt begann man auch für Wünster zu candidiren.

<sup>1)</sup> Acten im Staats-Archiv zu M. Repert. 371 Rr. 181.

Sofort nachdem der Tod Carl Friedrichs in München bekannt geworden war, ordnete Herzog Albrecht eine Gesandtschaft nach Cleve ab, welche neben der Überdringung von Beileidsbezeugungen die einleitenden Schritte für die Erwerbung des Hochstifts thun sollte. Die Instruktion, welche unter dem 1. März 1575 für Jacob Tandorf in München ausgesertigt wurde 1), enthielt den Besehl, daß der Gesandte bei dem clevischen Kammer-Sekretär Paul Langer zunächst privatim erforschen solle, ob Johann Wilhelm auf Münster verzichten werde. Im Fall der Bejahung sollte Tandorf mit dem Sekretär die Mittel berathen, wie Herzog Ernst am besten zum Stift Münster befördert werden könne. Langer solle einstweilen der einzige sein, mit welchem der Sessandte über diese wichtige Angelegenheit reden dürse.

Einige Tage nachdem Tandorf mit diesen Besehlen abgegangen war, ershielt Herzog Albrecht von besreundeter Seite (wahrscheinlich von Gropper) Nachrichten 2), welche ihn bestimmten, die Instruktion zu erweitern und am 4. März schrieb er an Tandorf, daß dieser wegen der angeregten Sache nicht nur privatim, sondern in des Herzogs Auftrag sich erkundigen und auch mit dem Hosmeister Schwarzenberg Kücksprache nehmen solle. Je nach dem Gutachten Langer's und des Hosmeisters sei eventuell auch bei dem Herzog Wilhelm Anregung zu thun.

Wir wissen nicht, ob dies letztere geschehen ist; jedenfalls sand der baiserische Gesandte bei dem Kammer-Sekretär und dem Hosmeister sehr williges Entgegenkommen, und Schwarzenberg erklärte in einem Brief vom 14. März, daß er zu jedem Dienst bereit sei, wenn man ihm die Beförderung seines Betzters in den Dienst des neuen Bischofs zusage.

Der Gedanke Herzog Albrecht's kam mit den Wünschen Spaniens durchsaus überein; noch ehe Baiern darum gebeten hatte, schrieb Requesens nach München, daß Herzog Ernst den spanischen Niederlanden ein willkommener Nachbar sein werde und bot seine Unterstützung in Cleve und in Münster an, wenn Albrecht dieselbe für wünschenswerth erachten sollte³). Da, wie wir wissen, die Stimme des spanischen Gubernators unter den Räthen des clevischen Hoses sehr viel galt, so war Herzog Wilhelm bald überzeugt, daß die Interessen seines Staates mit den bairischen Wünschen zusammensielen und am 9. April erklärte er sich bereit, seinen Einfluß für Herzog Ernst in Münster geltend zu machen 4).

In dieser Zusage lag für Herzog Albrecht ein sehr wesentlicher Erfolg; dieselbe bewirkte, daß er allen anderen Mitbewerbern sofort um einen großen Schritt voraus war.

Die Lage der allgemeinen politischen Verhältnisse, deren Erörterung uns

<sup>1)</sup> S. das Actenstild vom 1. März 1575 Nr. 309.
2) S. das Actenstild vom 4. März 1575 Nr. 310.
3) S. das Actenstild vom 25. März 1575.
4) S. das Actenstild vom 9. April 1575 Nr. 313.

Hier nicht beschäftigen soll, brachte es mit sich, daß das Stift Münster in jenem Woment eine ganz hervorragende Bedeutung besaß. Die große politische Atstion der westeuropäischen Mächte concentrirte sich damals auf den Kriegsschauplat in den Niederlanden, und die kleineren und größeren Staaten gruppirten sich um die streitenden Parteien, deren Repräsentanten auf der einen Seite König Philipp II, auf der anderen Wilhelm von Oranien waren. Es hanzbelte sich darum, welcher Partei das reiche und große Stift zusallen werde, und die geographische Lage desselben — es war gleichsam ein Keil, der zwischen die evangelischen Deutschen Territorien und die protestantischen Niederlande hineingetrieben war und die Annäherung beider Theile hinderte —, bewirkte, daß jede Partei ihre Anstrengungen in besonderem Grade auf dessen Erwerbung concentrirte.

Die Anhänger Oraniens hatten nach dem Tode Carl Friedrich's die Sistuation ebenso rasch verstanden wie die Spanier und schon am 18. März 1575 schrieb Graf Johann von Nassau an den Landgrasen Wilhelm von Hessen ich man womöglich einen evangelisch gesinnten Bischof nach Münster bringen müsse. "Wenn man zu der Sache recht thun wolle, fügt er hinzu, so zweiste er nicht, man werde im Stift zu einer christlichen Resormation oder wenigstens zu Freistellung der Religion leicht kommen; man müsse aber das Cisen schmies den, so lange es warm sei".

Einige Wochen barauf taucht benn auch in diesen Areisen der Gedanke auf, den Erzbischof Heinrich von Bremen nach Münster zu befördern. Ich sinde denselben zum ersten Mal angeregt in einem Schreiben des Winand von Breyl an den Grafen Johann von Nassau d. d. Vischenich, am 20. April 1575<sup>2</sup>).

Breyl bemerkt ganz richtig, daß "an dem Stift viel mehr gelegen sei als man glaube"; auch sagt er, daß er bereits vorbereitende Schritte gethan und namentlich mit dem am clevischen Hose einflußreichen Johann von Ketteler Rücksprache genommen habe. Dieser habe denn auch versprochen, im oranisschen Interesse thätig zu sein. Allein wir wissen, daß der clevische Hos das mals bereits Stellung genommen hatte und die einzige Wöglichkeit, zum Ziel zu gelangen, lag in der Gewinnung des Domcapitels, bei welchem doch zunächst die Entscheidung der Angelegenheit ruhte.

Von evangelischer wie katholischer Seite begannen denn auch sofort die Bemühungen in Münster. Der Pfalzgraf Philipp Ludwig von Pfalz-Neu-burg ließ durch Johann Agricola noch im März 1575 über die Münsterschen Verhältnisse Erkundigungen einziehen und sich berichten, ob es möglich sein werde, einen Gesinnungsgenossen dorthin zu bringen.

<sup>1)</sup> S. bas Actenstild vom 18. März 1575 Nr. 311.

<sup>2)</sup> S. bas Actenstiick vom 20. April 1575 Nr. 316.

Die Relation, welche ihm unter dem 10. April zuging 1), ließ sofort erkennen, daß das Domcapitel in seiner überwiegenden Mehrheit keineswegs auf lutherischem oder calvinischem Standpunkt sich befand und mit Nichten Wilslens war, durch die Neuwahl von der katholischen Kirche sich zu trennen. Das Stift sei, sagt Agricola, wie die anderen Hochstister am Rheine päpstlich gesinnt und das Capitel sei der neuen Lehre "zum Höchsten zuwider". Wenn auch diese Bemerkungen, wie sich später zeigte, nicht vollständig zutrasen — denn die Majorität vereinigte sich alsbald auf einen Candidaten, der nichts weniger als päpstlich war — so war doch soviel richtig, daß die geistlichen Herrn den Glauben und die Versassung der alten Kirche keineswegs beseitigen wollten; sie hätten ja alsdann auch gegen ihre eigenen Interessen als Mitregenten eines reichen Stifts gewirkt und gehandelt.

Aber so sehr das Capitel im Verbande der katholischen Hierarchie zu bleisben wünschte, so sehr war es in seiner überwiegenden Mehrheit gegen diejenige Form des Katholicismus eingenommen, welche in jenem Moment durch Spanien und die Jesuiten vertreten wurde. Gleich bei Beginn der baierischen Beswerbung trat dies insofern zu Tage als die Gesandtschaft, welche Spanien zur Unterstützung der bairisch-clevischen Wünsche beim Domcapitel anbot, vom clevischen Hofe abgelehnt wurde?); Langer, welcher die Stimmung in Münster genau kannte, schrieb am 19. Mai nach München, eine solche Intercession Spaniens werde der Sache mehr schaden als nützen.

Man wußte am clevischen Hofe genau, daß man in der Angelegenheit sehr behutsam zu Werke gehen müsse. Daher ward zu Ende März Heinrich von der Recke, welcher mit einigen der angesehensten Capitularen befreundet war, nach Münster geschickt, um zunächst vertraulich und privatim mit ihnen zu vershandeln. Er sollte einstweilen dem Capitel eröffnen, daß nach Äußerungen seines Fürsten der Postulirte Johann Wilhelm so lange in "seiner Bocation bleiben solle, dis man auf eine andere Person, die dem Stift nüglich sei, sich bedacht habe" 1). In den vertraulichen Verhandlungen, die er alsdann anknüpste, ersuhr er, daß das Capitel den Rücktritt des minderjährigen Fürsten gern sehe und darauf gab er zu verstehen, daß der Herzog von Cleve sich dazu vielleicht bereit sinden lassen werde, wenn das Capitel einen Nachfolger wähle, welcher Cleve genehm sei. Ein solcher genehmer Herr sei Herzog Ernst von Baiern, den man sehr empschlen könne. Namentlich werde Baiern "in der hochbeschwerlichen Rechtssorberung gegen Dr. Schenking bei Sr. Heiligkeit und sonst gute Förderung zu thun nicht ungewogen sein".

Recke's Vertrauensmänner waren diesen Vorschlägen weniger geneigt als

<sup>1)</sup> S. bas Actenstiid vom 10. April 1575 Nr. 315.

<sup>2)</sup> S. bie Anmerkung zu bem Actenstück vom 28. Juni 1575 Rr. 327.

<sup>3)</sup> S. den Brief unter den Acten im Staats-Archiv zu München, Bischofthum Münster Vol. II. 4) S. das Actenstück vom 9. April 1575 Nr. 314.

er gehofft haben mochte. Zulet aber schlug "eine vornehme Person, die das Werk am meisten zu dirigiren im Stande war" (es ist wohl Gotfried von Raessfeld gemeint) vor, daß Cleve und Baiern den Versuch machen sollten, ihre Wünsche auf amtlichem Wege beim Capitel anzubringen; zugleich aber sagte er, daß die Intercession des Erzbischofs Salentin für Herzog Ernst der Sache sehr förderlich sein werde.

Diese Hindeutung auf den Erzbischof von Köln zeigt, daß dessen Stimme bei der Majorität des Capitels sehr viel galt. Wir haben oben hervorgehoben, daß man in Münster von den Spaniern nichts wissen wollte; dasselbe war bei Churfürst Salentin der Fall. Er war zwar katholisch und dachte nicht daran, evangelische Meinungen zu hegen, allein er haßte das kirchliche System, welches eben aufkam, besonders aber die Jesuiten 1).

Die Verfolgung der Religion mit dem Schwert war ihm, wie ein gleichzeitiger Bericht sagt, zuwider und es "ließ sich ansehen, als ob er ein Teutsch Herz habe, wie auch seine innersten bekannten Räthe sagen".

Es ist bekannt, daß Frankreichs Bestreben in Deutschland dahin gerichtet war, das Übergewicht Spaniens und des Hauses Habsburg zu brechen und diese Tendenz hatte zu Ende 1573 ein enges Bündniß mit Wilhelm von Oranien und seiner ganzen Partei zu Wege gebracht. Da nun auch Salentin zu den Gegnern König Philipp's II. gehörte, so besaßen die Oranier an ihm einen werthvollen Parteigänger, der für die ergriffene Sache ebensosehr aus Überzeugung wie aus Interesse thätig war, und es war den Freunden des Hauses Nassan ein Leichtes gewesen, in den Angelegenheiten der nordwestdeutschen Hochstister sich der Mitwirtung Salentin's zu versichern. Schon im Frühzighr 1574 (nach dem Tode Johanns von Hoha) war sein Einsluß es gewesen, welcher Cleve aus dem Bisthum Osnabrück verdrängt und die Wahl des Erzbischofs von Bremen durchgesetzt hatte. Jetzt scheint Salentin mit demselben Eiser den Gedanken der oranischen Partei aufgegriffen zu haben, den Erzbischof Heinrich auch nach Münster zu bringen und die Verdündeten Spaniens von der Grenze des Kölner Hochstists dadurch abzudrängen.

Es ist nicht wahrscheinlich, daß Herzog Albrecht von Baiern diese Sachlage kannte; er würde sonst schwerlich auf den Vorschlag jener "vornehmen Person" des Domcapitels eingegangen sein, wie es jest thatsächlich geschah.

Unter dem 29. Mai ward eine Gesandtschaft aus München abgesertigt, welche in erster Linie zum Erzbischof von Köln und sodann auch nach Cleve und Münster gehen sollte, um für die baierischen Wünsche zu wirken<sup>2</sup>). Die Conferenz, welche diese am 11. Juni mit Salentin zu Arnsberg hatte, endete damit, daß den Gesandten "ihr Suchen etwas streng abgeschlagen wurde". Es

<sup>1)</sup> S. die Relation bes Kanzlers Chem vom Februar 1574 Nr. 302.

<sup>2)</sup> S. bas Actenstild vom 29. Mai 1575 Rr. 319.

half ihnen zunächst wenig, daß Herzog Wilhelm am 21. Juni besseren Bescheib gab, denn das münstersche Domcapitel erklärte ihnen am 1. Juli zu Horstmar, daß man auf die Wünsche Herzog Albrecht's vorläusig nicht eingehen könne 1). Das am 26. Juli zusammentretende General-Capitel werde, so ward den Gesandten geantwortet, die Sache weiter in Erwägung ziehen.

Die Majorität der Domherrn wünschte, ehe sie sich über die Wahl des neuen Landesherrn schlüssig machte, den Kücktritt des disherigen Fürsten sormell vollzogen zu sehen. Es war kein Zweisel, daß Herzog Johann Wilhelm zurücktreten werde — es wird diese Absicht in einem vertraulichen Brief Herzog Wilhelm's an seinen Agenten in Kom vom 2. Juni 1575 ausdrücklich bestätigt?) — und das Domcapitel war auf Grund der Seitens Cleves beschworenen Wahl-Capitulation berechtigt, jede Einmischung in seine freie Wahl zurückzuweisen. Der Artikel 11 jenes Vertrags?) bestimmte ausdrücklich: "Wenn des jetzigen Fürsten Abgang oder Abstand zu besahren sei, so soll das Domkapitel ungebunden sein, auch darüber nicht bemühet werden, aus dem Hause N. oder N. einen neuen Herrn zu wählen. Sondern es soll ihm vielmehr gestattet sein, nach seiner freien Wahl, ohne einiges Bedenken oder Verhinderung wie ihm das eben gesallen möchte, einen anderen Herrn und Bischof zuzulassen oder zu wählen".

Im Hinblick auf sein gutes Recht beschloß das Capitel, weder Cleve noch Baiern eine bindende Zusage zu geben, ehe man ihm durch Rückgabe des Posstulations-Dekrets die volle Freiheit der Wahl zugestanden habe. Daher begab sich zu Ende Mai eine Gesandtschaft des Domcapitels nach Hambach zum Herzog Wilhelm und erklärte, daß sie im Namen des Stifts die Resignation des Postulirten alsbald vollzogen zu sehen wünsche ). Die Gründe für diesen Wunsch waren in der Thatschwerwiegend genug. Denn der unmündige Anabe, den man nominell als Herrn besaß, hatte dis jeht nicht einmal das Recht, die Berwaltung des Stifts zu sühren, weil ihm die päpstliche Bestätigung sehlte. Daburch war die Ausübung der Regalien in dem Stift schon seit einiger Zeit durch war die Ausübung der Regalien in dem Stift schon seit einiger Zeit durch war das Interregnum dauerte, um so verderblicher waren die Zustände, und man darf es glauben, wenn die Bevollmächtigten des Capitels dem Herzog versicherten, "das Bolk werde unwillig und verlange ein neues Regiment".

Allein Herzog Wilhelm ging auf diese Sache gar nicht ein und erklärte nur, daß er vom Capitel zuvor die Zusage wünsche, daß sie den Herzog Ernst wählen wolkten. Als sich die Münsterschen darauf mit noch dringenderen

<sup>1)</sup> S. die Relation Raesfeld's, Urk. Nr. 334 (1575 Juli 27). 2) S. das Actensität vom 2. Juni 1575 Nr. 322. 3) S. das Actenstick vom 11. Nov. 1571 Nr. 296.

<sup>4)</sup> S. die Berhandlungen vom 30. und 31. Mai 1575 Nr. 312.

<sup>5)</sup> Nämlich seit bem 5. April 1575; ein Jahr lang nach bem Tobe bes Bischofs (5. April 1574) burfte bas Capitel bie Regalien ausüben.

Bitten an die Räthe wandten, erhielten sie zur Antwort, daß Johann Wilhelm vielleicht doch beim geistlichen Stand verharren werde und das Stift alsdann für sich behalten wolle. Auch sie drängten auf die Wahl des Herzogs Ernst.

Man muß sich über diese Haltung des clevischen Hofs um so mehr wunsdern, als derselbe sich der Vertragspflichten, die er übernommen hatte, wohl bewußt war. Anderen Fürsten (namentlich dem Erzherzog Ferdinand und Herzog Friedrich von Sachsen-Lauenburg) gegenüber — diese bewarben sich nämslich gleichfalls bei Cleve um Intercession beim Capitel für ihre Candidaten — ließ Herzog Wilhelm zur selben Zeit die Erklärung abgeben, daß er außer Stande sei, ihnen beim Capitel irgendwelche Beförderung zu Theil werden zu lassen "weil die Capitulation sessische Domcapitel wieder zurückstellen solle").

Das Resultat der Wission nach Cleve mußte natürlich in Münster versitimmen, und die Aussichten auf eine rasche Verständigung verminderten sich von Tag zu Tag. Im Lause der nächsten Wochen fand von evangelischer und katholischer Seite eine starke Sinwirkung auf das Capitel statt und es vilbeten sich allmählich unter den Domherrn zwei Parteien, von welchen die eine zum Erzbischof von Bremen, die andere zum Herzog Ernst sich hinneigte. Unter den Letzteren ragte Godsried von Raesseld hervor, welcher mit fünf seines Geschlechts, zwei Herrn von Büren, zwei Herrn von Droste und Bernhard von Worrien die bairische Gruppe, im Ganzen 10 Personen 2), dilbete, während auf der anderen Seite unter der Führung Conrad's von Westerholt vier Herrn von Nagel, zwei Herrn von Ketteler, zwei Elberseld's, ein Westerholt, Bernshard von Büren, Bernhard Schmissing, Herbord de Baer, Wilhelm Schensting, Rudolf von Münster, Bernhard von Heyden und Rotger Asbeck (im Ganzen 17 Personen) standen.

Wir kennen im Einzelnen die Gründe nicht, welche das Verhalten dieser Herrn bestimmten. Sewiß ist nur, daß Herzog Albrecht von Baiern in einem besonderen Schreiben vom 28. Mai 1575 dem Gotsried von Raesseld vertrauslich versichern ließ, daß er (Raesseld), wenn er sich auf Albrecht's Seite stelle, auf Baierns Dankbarkeit rechnen könne in und daß Bernhard von Morrien (ein Freund Raesseld's) in einem vertraulichen Brief (auf den wir zurücktommen werden) uns die Äußerung Sotsried's mittheilt "er (Raesseld) sei dem Bavaro oder Frisingensi aus Ursachen günstig; so aber auch ein anderer postulirt werde, solle es ihm gleichfalls nicht zuwider sein").

Am 26. Juli kamen nun die sämmtlichen Domherrn in Lüdinghausen zum General-Capitel zusammen 5), um wegen der drängenden Angelegenheit

<sup>1)</sup> S. bie Actenstische vom 21. bezw. 24. Juni 1575 Nr. 325 unb 326.

<sup>2)</sup> S. die Urkunde vom 28. Mai 1575 Nr. 323.

<sup>3)</sup> Dies Berzeichniß findet sich bei den clevischen Acten im Stats-Archiv zu Münster Jul.-Berg. Fam.=SS. 28c fol. 15. 4) S. das Actenstild vom 7. Dec. 1575 Nr. 348.

<sup>5)</sup> S. bas Protocoll vom 26.—28. Juli 1575 Nr. 333.

in Berathung zu treten. Es waren daselbst baierische und clevische Gesandte erschienen, welche die Wahl des Herzogs Ernst angelegentlich befürworteten. Es ward ein Ausschuß gewählt, welcher die Sache prüsen sollte und als derzielbe sein Votum für Ernst abgab — es war am Morgen des 27. Juli — erhob sich innerhalb des Capitels durchaus kein Widerspruch; man schritt zwar nicht zur Abstimmung, aber es schien als ob die Wahl gesichert sei. Gleichzeitig ward beschlossen mit dem bairischen Bevollmächtigten über die Angelegenheit des Dr. Schenking in Verhandlung zu treten.

Es war ein eigenthümliches Zusammentressen, daß Schenking der Hofsmeister des Herzogs Ernst war und in nahem persönlichem Verhältniß zu Herzog Albrecht stand. Derselbe hatte disher seinen Einsluß aufgeboten, um die Sache Schenking's gegen das Domcapitel zu vertheidigen i) und ihm zu der verweigerten Dompropstei (welche damals Rotger von Raesseld noch immer inne hatte) zu verhelsen, und jetzt verlangte das Capitel von ihm, daß er gegen Schenking bei Papst und Kaiser Schritte thue. Das war ihm natürlich unsmöglich und er hatte seinen Gesandten besohlen, in Münster auf einen friedslichen Vergleich hinzuwirken. Es seien ja 42 Präbenden bei dem Domstift, davon möge man zwei den Münsterschen Erbmännern einräumen.

Am Nachmittag des 27. Juli scheinen diese Vorschläge dem Capitel unterbreitet worden zu sein; als man am 28. dess. M. wieder zur Berathung zusammentrat, beschloß die Majorität, ehe man an Baiern bindende Zusagen mache, die Herausgabe des Postulationsdekrets bei Cleve nochmals zu erbitten; sobald dies geschehen sei, wolle man so wählen, daß Baiern daran Gesallen haben werde. Zugleich ward eine Gesandtschaft des Capitels an Herzog Albrecht in Aussicht genommen, um wegen Dr. Schenking mit ihm zu verhandeln. Damit endete diese Versammlung.

Die Werbung in Cleve fand wirklich am 15. August statt, aber sie blieb wie die erste vollständig resultatlos <sup>2</sup>). Wenige Wochen darauf sertigte das Capitel den Licentiaten Schade mit einer Instruktion nach Regensburg ab — Herzog Albrecht wurde gleichfalls daselbst auf dem königlichen Wahlstage <sup>3</sup>) erwartet —, in welcher ihm aufgetragen ward, beim Kaiser und den Churfürsten dahin zu wirken, daß Dr. Schenking's Proces auf andere Wege gesleitet werde; damit er (Schade) aber "bessere Favores bei der Kaiserlichen Masjestät und anwesenden Churfürsten haben könne", solle er mit Herzog Albrecht wegen der Wahlseines Sohnes zum Bischof von Münster reden und ihm sagen, daß um die Einigkeit im Capitel zu erzielen über Schenking's Sache eine baisrische Erklärung nothwendig sei. <sup>4</sup>).

<sup>1)</sup> S. die Instruktion Herzog Albrecht's sür seine Gesandten nach Münster vom 15. Juli 1575 Nr. 330. 2) S. das Actenstück vom 15. Aug. 1575 Nr. 335.

<sup>3)</sup> Die Wahl Rubolf's II. zum römischen Könige fand am 27. Oct. 1575 statt.

<sup>4)</sup> S. bas Actenstiid vom 1. Sept. 1575 Mr. 337.

Während Herzog Albrecht auf diese Weise von Schenking's Gegnern bedrängt wurde, ließen es gleichzeitig auch dessen Freunde nicht an Bemühungen
sehlen, den mächtigen Beschützer auf ihrer Seite zu erhalten. Unter dem
3. October 1575 schried Heinrich von der Wyck an den Herzog, er mbge nicht
dulden, daß das Capitel seinen (des Herzogs) Caplan ganz jämmerlich um
Ehre und Sut bringe; die unbillige Versolgung Schenking's rühre daher,
daß etliche wenige Seschlechter — schon jetzt gäbe es 8 oder 9 Domherrn aus
einem Hause in Münster (die von Raesseld und ihre Verwandten) — sich die
Alleinherrschaft im Stift anmaßten, welche das ganze Land nach ihren Familien-Interessen regieren wollten 1). Unter den Eindrücken solcher Vorstellungen
gab Herzog Albrecht dem Licentiaten Schade am 6. October einen Bescheid,
welcher als Ablehnung der Wünsche des Capitels gelten konnte 2).

Somit war man zu Münster im Herbst nicht weiter als im Juli, und es entsprach der Sachlage, daß deneral-Capitel, welches am 12. Nov. zu Dülmen sich versammelte, nach Anhörung der Resultate seiner Gesandtschaften beschloß, vorläusig von der Wahl eines neuen Landesherrn ganz abzusehen. Ebenso war man in Cleve auf Betreiben Baierns?) Willens, den Postulirten einstweilen noch beim Stift verbleiben zu lassen. Inzwischen aber waren die beiden Parteien des Domcapitels jede für ihren Candidaten bei den auswärtigen Wächten eifrig thätig!)

#### Viertes Capitel.

## Das Eingreifen der großen Mächte.

1576.

In den bisherigen Verhandlungen waren die Wünsche der römischen Curie, deren Willensmeinung doch für den Ausgang der Sache sehr wesentslich war, noch gar nicht formell zum Ausdruck gekommen.

Die ersten Mittheilungen über die Stellung Gregor's XIII. zu der Münssterschen Frage erhalten wir aus einem Bericht des bairischen Orators Fabritius in Rom an Herzog Albrecht vom 16. Juli 1575 5). Daraus ist zu ersehen, daß

<sup>1)</sup> S. bas Actenstild vom 3. October 1575 Mr. 339.

<sup>2)</sup> S. bas Actenstiid vom 6. October 1575 Mr. 340.

<sup>3)</sup> S. ben Brief Herzog Albrecht's vom 12. Nov. 1575 Nr. 343.

<sup>4)</sup> Am 7. December 1575 schreibt Bernhard von Morrien an Gotfried von Raesselb über ben Fortgang ber Agitation: "Es wird nicht geseiert, sondern alles mit allerhand Hilse, es sei wahr ober nicht, gesucht und vorgenommen". S. Acten Nr. 348.

<sup>5)</sup> S. bas Actenstüd vom 16. Juli 1575 Nr. 331.

der Papft in diesem Falle die Wünsche Baierns keinesweges zu den seinigen gemacht hatte, und in einem Breve vom 19. Sept. 1575 1) spricht Gregor dem Herzog Albrecht gegenüber das Verlangen aus, daß Letzterer, wenn das Domfapitel sich nicht von selbst zur Wahl des Herzogs Ernst entschließe, seinen Einsluß für den Erzherzog Andreas geltend machen möge. Wir wissen, daß Erzherzog Ferdinand bereits am 21. Juni für seinen Sohn dei Cleve intercedirt hatte, aber abschlägig beschieden worden war 2). Alle weiteren Bemühungen Baierns um ein Besürwortungsschreiben des Papstes waren vorläusig erfolglos geblieben; selbst die persönlichen Bitten, welche Herzog Ernst Sr. Heiligkeit im November 1575 vorgetragen hatte, vermochten nichts zu ändern. Der Papst erklärte damals (wie Ernst erzählt 3), daß er bereits für Erzherzog Andreas ein Breve an das Domcapitel geschicht habe und er könne doch jest unmöglich gegen sich selbst handeln.

Es ist auffallend, daß von diesem Breve niemals etwas bekannt geworden ist. Sosort nachdem der eben erwähnte Brief Herzogs Ernst in München angekommen war, gab Herzog Albrecht dem Herzog Wilhelm davon Kenntniß und bat ihn zugleich, daß er eine Abschrift jenes Breves zu erlangen suchen möge, damit man in München von dem Inhalt desselben nähere Kenntniß erchalte 4). Aber auch von dieser Abschrift hören wir nichts; vielmehr ist es höchst wahrscheinlich, daß ein Brief des clevischen Sekretärs Paul Langer vom 3. März 1576, welcher von einem zurückgenommenen pästlichen Breve spricht, sich auf dieses Actenstück bezieht 5). Diese päpstlichen Besehle pslegten der Kuntiatur in Köln zur Aushändigung an die Adressaten zuzugehen.

Noch ehe Herzog Albrecht von der Existenz dieses Breves Kenntniß erhalten, hatte er sich unter dem 10. December 1575 — inzwischen war das ungünstige Resultat der Capitelsversammlung vom 12. Nov. in München bekannt
geworden — an seinen Orator in Kom mit dem Besehl gewendet, Sr. Heiligkeit mitzutheilen, daß in Münster sich Ereignisse vorbereiteten, welche für den
päpstlichen Stuhl einen sehr gefährlichen Berlauf nehmen könnten. Man sei
nämlich dort Willens, sich der päpstlichen Autorität zu entziehen, weil das
Capitel glaube, daß dieselbe ihm in dem Proceß gegen Schenking Nachtheil
bereite 6). Fast gleichzeitig mit dieser Instruktion trasen in Kom die Nachrichten
ein, welche die günstigen Aussichten des Erzbischofs von Bremen schilberten
und es wurde ein Brief der Raesseld'schen Partei (sie bestand aus den Senioren

<sup>1)</sup> S. das Actenstilct vom 19. Sept. 1575 Nr. 338.
2) S. die Berhanblungen vom 21. Juni 1575 Nr. 325.
3) S. das Actenstilct vom 10. Dec. 1575 Nr. 350.

<sup>4)</sup> S. ben Brief vom 27. Dec. 1575 Mr. 352.

<sup>5)</sup> S. das Actenstilled vom 3. März 1576 Nr. 361. Bon einem alsbald zu erwähenenben weiteren Breve erzählt der Nuntius Gropper später selbst, daß er es "hinterhalten" habe.

<sup>6)</sup> S. bas Actenstück vom 10. Dec. 1575 Rr. 349.

des Domkapitels) vom 22. November 1) bekannt, in welchem diese die direkte Frage an den Papst richteten, ob er dem Herzog Ernst oder dem Erzbischof von Bremen die Bestätigung ertheilen werde 2). Selbst wenn (wie der Carsdinal Madruzzi nachher aussagte 3) dieser Brief nicht in Rom angekommen sein sollte, so waren die Informationen der Curie doch ausreichend, um es dringlich erscheinen zu lassen, daß ernste Schritte gegen die Wahl des ketzerischen Erzbischofs geschähen.

Deßhalb wurde von Gregor XIII. unter dem 28. Jan. 1576 ein Breve an das Capitel ausgefertigt, in welchem erklärt ward, daß der Papst durchaus gegen Erzbischof Heinrich sei; vielmehr möge das Capitel den Sohn eines mächtigen katholischen Landesherrn erwählen, der im Gehorsam zum h. Stuhl stehe 4).

Diesem Erlaß ließ die Curie am 4. Februar einen zweiten folgen, worin es hieß, daß die Junioren des Domcapitels den Wünschen der Senioren folgen möchten, Se. Heiligkeit werde niemals einen Bischof bestätigen, dessen Vater nicht katholisch sei; auch werde der Postulirte Johann Wilhelm ohne päpstliche Ermächtigung nicht resigniren, so daß das Capitel gegen des Papstes Willen nicht handeln könne 5).

Das erste dieser beiden Breven gelangte zunächst ebensowenig an seine Abresse, wie jenes, welches der Papst in dem Brief vom 10. Dec. 1575 erwähnt. Der Nuntius Caspar Gropper, an welchen das erstere gelangt war, erklärte am 31. März 1576 dem Herzog Wilhelm von Cleve, daß ihm allerdings ein päpstliches Breve vom 28. Jan. überreicht worden sei, er habe aber ansänglich, "weil der Umschlag von einer Privatperson gewesen" nicht gewußt, ob der Brief von Sr. Heiligkeit herkomme. Deßhalb sei das Breve dis jetzt ausgehalten worden. Gropper fügte hinzu, daß er in des Herzogs Ermessen stelle, ob es noch zu übergeben oder zu hinterhalten seis, worauf Herzog Wilselm sich dahin aussprach, daß man dem Domcapitel davon Kenntniß geben müsse.

Auch die Übergabe des zweiten Breves verzögerte sich. Herzog Albrecht war, sobald ihm dasselbe bekannt wurde, höchst erstaunt darüber, daß dasselbe keine Empsehlung seines Sohnes enthalte und bemühte sich sofort (durch Schreisben an seinen Orator vom 24. Febr.) einen neuen Erlaß zu erwirken. Darauf erwiderte Fabritius am 10. März: Wenn Herzog Albrecht schreibe, er sei des römischen Treibens müde, so gehe es ihm (dem Orator) ebenso. "Je länger ich hier bin, um so mehr habe ich Ekel und Verdruß an solchem Parteitreiben"?).

20

<sup>1)</sup> S. bas Actenstild vom 22. Nov. 1575 Nr. 346.

<sup>2)</sup> Auch aus dieser Frage geht beutlich hervor, daß ben Senioren nichts bavon be- kannt war, daß der Papst sich bereits für den Erzherzog Andreas entschieden hatte.

<sup>3)</sup> S. das Regest vom 26. Mai 1576 Nr. 380. 4) S. das Actenstück vom 28. Jasunar 1576 Nr. 359. 5) S. die Urkunde vom 4. Febr. 1576 Nr. 360. 6) S. das Protocoll vom 31. März 1576 Nr. 371.

<sup>7)</sup> S. bas Schreiben vom 10. März 1576 Nr. 363, nebst ber Anmertung.

Während durch diese Dinge die Stimme des Papstes vorläusig nicht zur Geltung kam (wir werden sehen, daß das Breve vom 4. Febr. erst am 18. März zur Kenntniß des Capitels gelangte) hatten Spanien und seine Vertreter in den Niederlanden eine starke Pression auf diesenige Partei des Domcapitels auszuüben gesucht, welche für den Erzbischof Heinrich sich entschieden hatte. Sowohl König Philipp wie sein Statthalter Requesens schrieden, ersterer unter dem 18. Dec. 1575 1), letzterer unter dem 21. Januar 1576 2) an Westerholt und legten ihm die Wahl des Herzogs Ernst dringend an's Herz.

Weit wichtiger als dies waren die Schritte, welche von spanischer Seite aus für Herzog Ernst in Rom geschahen; sobald Requesens von dem Verlauf des Capitelstags vom 12. Nov. Renntniß hatte, schried er an Se. Heiligkeit, es sei nothwendig, daß die Curie durch ihren Nuntius dem Münsterschen Domtapitel die Wahl des Administrators von Freisingen besehle 3) und es ist Thatsache, daß zu Ansang März ein Umschlag der Stimmung am päpstlichen Hose Platz griff, welcher sich sofort in einer entschiedenen Parteinahme für die baierischen Wünsche geltend machte. Unter dem 17. März 1576 ward abermals ein Breve an das Domkapitel ausgesertigt, welches die Wahl des Herzogs Ernst mit deutlichen Worten andesahl<sup>4</sup>). Dasselbe wurde dem Herzog Albrecht ausgehändigt und dieser schickte am 3. April 1576 das Original an den Herzog von Cleve, damit dieser es durch Gropper dem Capitel zustellen lasse "zu Vermeidung Verdachts, als ob es auf E. L. oder unser Anhalten ausgangen".

Schon vor der Ankunft dieses neuen Aktenstücks in Cleve — dasselbe wurde, wie aus einem Brief des Herzogs Wilhelm vom 12. Mai 5) hervorgeht, überhaupt nicht an seine Abresse übergeben — hatte sich der päpstliche Nuntius auf des Requesens Wunsch (den dieser durch einen Brief vom 1. Jan. ausgesprochen hatte) persönlich nach Münster begeben um bei Gelegenheit des im März abzuhaltenden General-Capitels im Sinne Spaniens thätig zu sein. Bei der Autorität, welche ihm seine Stellung gab und bei seinen vielseitigen Verbindungen hoffte er durch sein Erscheinen die Sache zu einem baldigen günsstigen Abschluß bringen zu können. Allein darin sollte er sich doch täuschen.

Inzwischen waren nämlich auch diejenigen Mächte, welche der spanischen Politik seindlich gegenüberstanden, nicht unthätig gewesen. Schon im October 1575 war es der persönlichen Einwirkung des Johann von Nassau gelungen, den Churfürsten Salentin für die Sache des Erzbischofs Heinrich zu gewinnen

<sup>1)</sup> S. ben Brief vom 18. Dec. 1575 Dr. 351.

<sup>2)</sup> S. bas Schreiben vom 21. Jan. 1576 Rr. 358.

<sup>3)</sup> S. des Requesens Schreiben an Herzog Wilhelm vom 1. Januar 1576 Per. 353, und an Herzog Albrecht vom 21. Januar oj. Nr. 356.

<sup>4)</sup> S. die Urkunde vom 17. März 1576 Nr. 365.

<sup>5)</sup> S. ben Brief vom 12. Mai 1576 Nr. 379 und vgl. dazu die Anmerkung zu ber Urkunde vom 17. März 1576 Nr. 379. Die Gründe erhellen aus dem Brief des Fabricius vom 17. März 1576 Nr. 364.

und gleichzeitig hatte Johann auch die evangelischen deutschen Staaten mit Erfolg ermahnt, für Heinrich thätig zu sein. Besonders schreiben schon unter dem 13. Nov. 1575 ein bezügliches Intercessions-Schreiben an das Münstersche Domkapitel<sup>1</sup>). Sehr wichtig war es, daß Salentin den erustlichen Bersuch machte, den Herzog Albrecht zum Verzicht auf die Candidatur seines Sohnes zu bewegen. Auf dem Wahltag zu Regensdurg erklärte Salentin dem Herzog rund heraus, er (Albrecht) möge sich auf Münster keine Hoffnung machen, Herzog Ernst werde (das wisse Salentin ganz bestimmt) daselbst nicht gewählt werden<sup>2</sup>) Doch konnte sich Baiern nicht entschließen, diesen Wünschen Volge zu geben; Herzog Albrecht erklärte, er habe sich so tief in die Sache eingelassen, daß es ihm Ehren halber nicht gezieme, seine Anhänger in Cleve und Münster im Stich zu lassen<sup>3</sup>).

Indessen beruhigte sich Salentin bei dieser Antwort nicht. Schon seit einer Reihe von Jahren sprach er öffentlich davon, daß er die Absicht habe, auf das Erzstist Köln zu verzichten; und da er wußte, daß Herzog Albrecht den Bunsch hatte, seinen Sohn Ernst auch zu dieser Würde befördert zu sehen, so stellte er dem Herzog in Aussicht, daß er den Administrator von Freisingen zu seinem Coadjutor befördern wolle, wenn Baiern zugebe, daß der Erzbischof von Bremen in Münster Landesherr werde. Im Frühjahr 1576 war Jacob Tandorf als bairischer Gesandter bei Salentin in Kaiserswerth, um wegen dieses Arrangements zu unterhandeln. Man gelangte aber zu keiner Verständigung, weil Baiern glaubte, daß Salentin's Vorschlag nur den Zweck habe, den Herzog Ernst von Münster auszuschließen; man zweiselte daran, ob der Chursürst wirklich die Absicht habe, zu resigniren 4).

Salentin hatte aus den bisherigen Verhandlungen abgenommen, daß das Haupthinderniß für die Wahl Heinrich's in dem Entschluß Cleves lag, das Postulations-Detret Johann Wilhelm's erst dann herauszugeben, wenn das Capitel sich zur Wahl Ernst's verpflichtet habe. Er wandte sich daher zu Ansfang April 1576 persönlich an Herzog Wilhelm und suchte ihm vorzustellen, daß es für Münster und Cleve besser sei, wenn der Erzbischof von Bremen gewählt werde. Allein der Herzog erwiderte, "er wisse in dieser Sache weder Baiern noch der päpstlichen Heiligkeit Maß zu geben, sondern er wolle die Sache deren Gefallen heimstellen"5).

Die Bundesgenossenschaft so thätiger und mächtiger Freunde bestärkte natürlich die Majorität des Münsterschen Capitels in dem Entschluß, an ihrem Candidaten festzuhalten und als am 18. März 1576 eine neue Session des Ge-

<sup>1)</sup> S. die Urkunde vom 13. Nov. 1575 Nr. 344.

2) S. den Brief an Herzog Wilhelm vom 28. Nov. 1575 Nr. 347.

3) S. das Schreiben an Salentin vom 17. Nov. 1575 Nr. 345.

4) S. die Anmerkung zu dem Actensklick vom 4.—7. März 1576 Nr. 362.

<sup>5)</sup> S. bas Protocoll vom 6. April 1576 Nr. 372.

neral-Capitels begann, standen die Sachen genau auf dem Punkt, auf welchem sie sich im November des vorigen Jahres befunden hatten.

Caspar Gropper, welcher in Begleitung des Nicolaus Elgardus in Münster erschienen war, vermochte trot aller Bemühungen die Junioren nicht umzustimmen 1). Er erklärte, nachdem er die Wünsche Sr. Heiligkeit auseinander gesetzt hatte, daß, wenn man denselben nachkomme, der Papst "in anderen Dingen" seinerseits dem Capitel gern willfährig sein und "dessen Privislegien beförderen wolle". Allein das Capitel beschloß bei der Abstimmung einhellig, daß man nicht eher zur Bischosswahl schreiten könne, ehe Cleve das Postulations-Dekret herausgegeben habe.

Da Gropper erkannte, daß er vorläusig nicht weiter komme — er hatte inzwischen ersahren, daß die Junioren sich durch einen Revers gegenseitig verpflichtet hatten, den Erzbischof von Bremen zu wählen?) — begab er sich zu Ende März nach Cleve, um hier weitere Maßnahmen zu bereden?). Das Ressultat derselben war, daß Herzog Wilhelm unter dem 31. März nochmals die Erklärung abgab, er wolle vor einer Einigung des Capitels das Instrument nicht herausgeden! und daß Gropper mit des Fürsten Zustimmung sich entsichloß, das Breve von 28. Januar dem Capitel bekannt zu geben.

Dies geschah<sup>5</sup>) in der Versammlung der Domherrn am 5. April unter der gleichzeitigen dringenden Ermahnung, den Besehlen Sr. Heiligkeit, welche darin enthalten seien, Folge zu leisten. Das Capitel gab die Antwort, daß man sich am 24. April von Neuem versammeln und sich alsdann entschließen wolle. Gleichzeitig aber ward der Nuntius ersucht, der Sache des Dr. Schenting eingedenk zu sein und den Papst zu bitten, daß er das Capitel nicht gegen seine Privilegien beschwere.

Die Nachrichten von dem Verlauf der Angelegenheit machten doch nach allen Seiten einen tiefen Eindruck. Am 21. April schrieb Herzog Albrecht an Herzog Wilhelm<sup>7</sup>), alle seine Nachrichten stimmten darin überein, daß die Wahl-Angelegenheit mehr als je "zweiselhaft und irrig" sei. Deßhalb habe er darüber nachgedacht, ob es nicht besser sei, daß er vom Stift Münster abstehe und dem Capitel anheim gebe, damit nach seinem Gefallen zu versahren, sonderlich da es bei der Stimmung der Domherrn sehr ungewiß sei, ob Herzog Ernst zu dem Stift kommen werde. Wenn er vor einem solchen Schritt zurückschrecke, so geschehe es deßhalb, weil er die Interessen der katholischen Kirche dadurch in Gefahr gerathen sehe und weil die Rücksicht auf seine Freunde in

<sup>1)</sup> S. das Protocoll vom 18. März 1576 ff. Nr. 366.
2) S. das Actenstick vom 28. März 1576 Nr. 369.
3) S. das Protocoll vom 31. März 1576 Nr. 371.

<sup>4)</sup> S. bas Schreiben vom 31. März 1576 Nr. 370.

<sup>5)</sup> Das Breve scheint indessen nicht übergeben, sondern sein Inhalt dem Capitel mündlich mitgetheilt zu sein.
6) S. das Protocoll der Versammlung vom 5. April 1576 Nr. 366.
7) S. den Brief vom 21. April 1576 Nr. 374.

Cleve und Münster ihm gebiete, "Ehren und Gewissenhalb die Handlung zu continuiren". Er bitte deßhalb freundlich, daß der Herzog Wilhelm die Münstersche Sache bis auf fernere Erklärung 'des Papstes in der Hand behalten und das Postulationsdekret nicht zurückgeben möge.

Auch Gropper melbete nach Rom, daß, wenn bei der Majorität der Domherrn nicht bald eine Sinnesänderung eintrete und der Conflikt fortdauere, eine sehr schwierige und gefahrvolle Lage sich entwickele. Die Junioren hätten unter den Landständen und dem Stiftsadel einen starken Anhang. Er halte es deßhalb für angezeigt, daß man von Rom aus dem Johann Wilhelm die Confirmation ertheile, damit wiederum regelmäßige Verwaltung im Stift Platz greife 1).

Die Stimmung der baierischen Partei mußte noch verstärkt werden als auch die neue Versammlung des Capitels, welche Ende April stattfand 2), resultatlos verlaufen war. Auf diese günstige Sachlage gestützt machte Salentin zu Ansfang Mai 1576 einen abermaligen Versuch, seinen und des Capitels Wünschen zum Siege zu verhelfen.

Segen Ende April begab er sich persönlich auf den Weg nach Rom und traf auf dieser Reise am 5. Mai in München ein, um mit Herzog Albrecht verstraulich über die Angelegenheit zu verhandeln. In der ersten Conserenz 3) machte Salentin allerlei Vorschläge wegen der Beförderung Ernst's nach Köln und bot seinen Beistand an, wenn Albrecht sich dazu verstehe, den Erzbischof von Bremen nach Münster kommen zu lassen. Auf diese Proposition erwiederte der Herzog am 6. Mai abermals in ablehnendem Sinn; schon die Rücksicht auf Spanien und Cleve, welche den Erzbischof Heinrich nicht zum Nachbarn haben wollten, gediete ihm, bei seinem ursprünglichen Vorhaben zu bleiben; auch werde ihm der Rückritt von der Münsterschen Bewerdung bei Sr. Heisligkeit verdacht werden und schließlich werde sogar der Kaiser und der Erzherzog Ferdinand zürnen, weil Albrecht das Gesuch um Beförderung des Erzsherzogs Andreas nach Münster unter Hinweis auf die Candidatur seines Sohnes abgeschlagen habe.

Vergeblich wies Salentin barauf hin, daß alle Bemühungen Baierns um Münster erfolglos sein würden, da die Majorität gegen Herzog Ernst sei, daß Erzbischof Heinrich entschlossen sei, die Katholiken in seinen Gebieten zu schützen und daß Salentin seinerseits eher das Äußerste versuchen wolle, ehe er diesen Plan fahren lasse. Herzog Albrecht verwies den Chursürsten schließlich auf den Papst, in dessen Händen die Entscheidung liege und wirklich brach Sastentin am 9. Mai von München auf, um in Rom einen letzten Versuch zu wagen.

<sup>1)</sup> S. das Actenstild vom April 1576 Mr. 375.

<sup>2)</sup> S. das Protocoll vom 24.—27. April 1576 Nr. 376.

<sup>3)</sup> S. das Protocoll vom 5. und 6. Mai 1576 Nr. 378.

Auf dieser Reise war er indessen erst bis Innsbruck gekommen, als ihn wichstige Briefe des Kaisers erreichten, der ihn dringend bat, auf dem Reichstag in Resgensburg sobald als möglich sich einzusinden. Der Churfürst hielt die Angeslegenheit für dringlicher als seine römische Reise und kehrte um, nachdem er Gropper beauftragt hatte, in seinem Sinne bei Sr. Heiligkeit zu wirken.

So befand sich um die Mitte des Jahres 1576 die Wahlangelegenheit trot der Bemühungen mächtiger deutscher und auswärtiger Fürsten auf dem früheren Standpunkt und es war vorläusig ein Resultat durchaus nicht abzusehen. Da trat nun im Juli 1576 ein Ereigniß ein, welches scheinbar außer innerem Zusammenhang mit der Wahlsache stand, in der That aber sich bald als ausschlaggebender Faktor geltend machen sollte, nämlich eine wichtige Wendung des mehrerwähnten Processes gegen Dr. Johannes Schenking.

## Fünftes Capitel.

# Der weitere Berlauf des Erbmänner=Processes und seine Folgen.

1576—1577.

An der Rota romana waren bis zum J. 1574 nicht weniger als drei conforme Sentenzen zu Gunsten Schenking's ergangen und schließlich hatte sogar eine Commission von Cardinälen, an welche das Urtheil in der Revisionsinstanz gelangt war, die Entscheidung der Rota ausdrücklich approbirt. Gleichwohl hatte sich das Domcapitel hierbei nicht beruhigt, sondern es hatte den Versuch gemacht, eine kaiserliche Verfügung zu erwirken, nach welcher der Rota romana die Zuständigkeit in dieser Sache aberkannt und die Verweisung an die kaiserlichen Gerichte besohlen wurde.

Da erfolgte nun am 27. Juli 1576 ein kaiserliches Dekret!), worin Se. Majestät erklärte, "daß die Erkenntniß dieser Sache nicht vor ihn, sondern vor ein ander Gericht, da sie bisher getrieben, gehörig sei und daß Ihre Wajestät sich ferner in diese Sache nicht einlassen wolle".

Hierdurch sah sich das Capitel in allen seinen Hoffnungen getäuscht und es entstand die Besorgniß (wie es in einer Instruktion des Capitels für eine Gesandtschaft nach Cleve heißt), "daß die Sache des Domcapitels in Gesahr komme und daß zu Rom unangesehen der erwirkten Suspension des Executions, besehls in der Sache sortgefahren werde"?).

Zur Verhinderung oder Beschleunigung des Executions-Verfahrens konnte

<sup>1)</sup> S. bie Urfunde vom 27. Juli 1576 Dr. 382.

<sup>2)</sup> S. die Instruktion vom August 1576 Nr. 383.

im damaligen Moment gerade dasjenige Fürstenhaus am meisten beitragen, mit welchem das Domcapitel sich eben wegen der Bischofswahl in Unterhandslung befand, nämlich Baiern.

Rein einziger deutscher Fürst besaß im damaligen Augenblick so großen Einfluß bei der Curie als Herzog Albrecht und Johannes Schenking stand, wie wir gesehen haben, bis dahin im Dienste Baierns.

Daraus erklärt es sich, daß seit dem August des J. 1576 eine Wendung in der Politik des Domcapitels bemerkbar wird, welche bisher weder durch die Intercession Roms noch Spaniens noch der deutschen Fürsten hatte erzielt wers den können.

Um die Mitte September traf eine Gesandtschaft des Domcapitels, bestehend aus Bernhard von Westerholt und Bitter von Raesseld, — der erstere der Vertreter der bremischen und der andere ein Hauptmitglied der baierischen Partei — nebst dem Licentiaten Schade in Cleve ein und trug hier laut der noch vorhandenen Instruktion 1) etwa Folgendes vor:

Wenn sich die Postulation mit Baiern bisher nicht so richtig angelassen habe, so liege der Grund u. A. darin, daß der Herzog Ernst den Johannes Schenking dis vor Aurzem in seinem Dienst gehabt habe. Außerdem hätten des Stifts adelige und unadelige Unterthanen den Herrn vom Capitel berichtet, es sollte der Herr Administrator von Freisingen mit beschwerlicher Inquisition die Gewissen beladen wollen, daß deren unersahrene Conscienzien beängstigt und ein Theil deßwegen nicht sicher und frei in dem Lande werde bleiben können. Man besorge im Stift, daß die Verhältnisse, welche sich seit langer Zeit im Religionswesen herausgebildet hätten, mit Severität und Ernst ausgerottet werden sollten, woraus denn eine große Zerrüttung und Rebellion, wie die Nachbarlande davon ein Beispiel lieferten, zu des Stifts großem Verderben sich zutragen könnte.

In Anbetracht dieser Umstände erlaube sich das Capitel den Vorschlag, daß der Herzog von Cleve neben dem Herzog Ernst noch ein oder zwei andere Herrn namhaft mache, auf welche man die Wahl dirigiren könne. Wenn Herzog Wilhelm aber bei Baiern verharre, so möge er darauf hinwirken, daß erstelich wegen Schenking's durch Baiern Schritte zu Gunsten des Capitels geschähen und daß ferner die Furcht des Landes vor der Inquisition beseitigt werde.

Diese entgegenkommenden Schritte des Domcapitels wurden in Cleve auf das freudigste begrüßt und wenn Herzog Wilhelm auch den Wunsch nach Nennung eines anderen Candidaten (neben Baiern) ablehnte, so sagte es doch im Übrigen Alles zu, was die Domherrn wünschten und that sofort die nöthigen Schritte um dem Capitel namentlich in der Processache zu Willen zu sein 2).

<sup>1)</sup> S. bas Actenstild vom August 1576 Dr. 383.

<sup>2)</sup> Noch unter bem 15. Sept. 1576 gingen wegen Schenking clevische Intercessions.

Als die Meldung von diesen Vorgängen nach München gelangte, zögerte Herzog Albrecht nicht, die Erklärungen abzugeben, die man von ihm verlangte; er that dies in einem sehr interessanten Schreiben an den Herzog Wilhelm vom 5. October 15761), aus welchem wir die Hauptpunkte hier folgen lassen. Das Domkapitel zu Münster habe vor Kurzem durch seinen Sekretär bei ihm in Regensburg wegen Schenking's sollicitiren lassen und er habe darauf hin den Cardinal Morone gebeten, die Curie möge entweder den Proceß an einige beutsche Erzbischöfe und Bischöfe verweisen oder die Execution bis zu Sr. Heis ligkeit Wohlgefallen suspendiren; jetzt wolle Herzog Albrecht auch an den Papst selbst in gleichem Sinne schreiben. Das Domcapitel sei wegen bes Raiserlichen Dekrets (vom 27. Juli) ohne Noth in Besorgniß; benn man könne immer noch Sr. Heiligkeit ad partem berichten, in welche Gefahr dieses und andere Hochstifter gerathen würden, wenn man mit der Execution fortfahre. "Wir sind auch gänzlich der Meinung, wenn ein würdig Capitel der Domkirche zu Münster sich allein mit der Postulation nach Ihrer Heiligkeit Willen hält und erweist, daß dieser Handlung wohl zu helfen sein wird, wie wir auf benselben Fall wol erbötig, nicht weniger als bisher sowohl bei ber Päpstlichen Heiligkeit als der Kaiserlichen Majestät alle mögliche Beförderung zu thun. — Da aber das Domcapitel in dieser Trennung verharren oder aber auf eine solche Person, die Ihrer Heiligkeit nicht annehmlich und der Katholischen Religion nicht allerding anhängig, sich vergleichen würde, ist zu besorgen, es möchte Ihre Heiligkeit alsdann auch in dem anderen Fall besto unwilliger werden und zu fernerer Suspension oder Revision schwerlich zu bewegen sein". Schenking selbst sei nicht mehr im baierischen Dienst und werde auch nicht wieder in benselben aufgenommen werden.

In Bezug auf die Inquisition erklärte der Herzog, daß sein Sohn, der Administrator, allerdings einen besondern christlichen Eiser und Neigung habe, die katholische Religion zu erhalten und auszubreiten, doch wisse Herzog Ernst wohl, daß hierin mit Bescheidenheit nach Gelegenheit der Zeit, Orte und Personen zu handeln sei und daß da, wo das Übel eingerissen, es sich nicht mit Gewalt ausrotten lasse, sondern daß mit den Verführten etlichermaßen Geduld zu tragen, dis sie durch christliche Unterweisung und andere dienliche Wittel herwieder gebracht und gewonnen worden, wie Herzog Ernst dies schon jetzt in Hildesheim und Freisingen thue und Herzog Albrecht wisse nicht, daß in diesen Bisthümern auch nur eine einzige Person der Religion halben aus dem Lande geschafft worden sei.

"Daß aber unser Sohn, da berselbe zu dem Stift Münster postulirt würde, den Unterthanen die Religion weiter dann der Religionsfrieden ausweiset, aller-

schreiben für das Capitel sowohl an den Papst wie an den Kaiser, wie an Baiern und den Cardinal Morone ab. Die Acten beruhen M. L.-A. 522.

<sup>1)</sup> S. bas Actenstück vom 5. October 1576 Nr. 386.

ding und expresse freistellen und sich seines bischöslichen Amts in Religionsachen gar nicht gebrauchen solle, badurch die Unterthanen noch mehr und dersmaßen gestärkt, daß auch die sansten und milden Wege weiter nicht wirken oder fruchten könnten, das würde ja unserm Sohn hochbeschwerlich, gegen Gott und die geistliche hohe Obrigkeit unverantwortlich, auch Professioni sidei, so ein jeglicher Bischof vermöge des Tridentinischen Concilii thun soll und muß, zugegen sein. Deßwegen wir denn gänzlich dafür halten, daß solches eines würdigen Domcapitels Wille oder Meinung nicht sei".

Herzog Ernst werde mit guter Bescheidenheit und Glimpf nach Rath des Domcapitels oder der Vornehmsten aus demselben handeln, auch alles, was dem Stift Weiterung, Unruhe und Ungemach bringen könne, so viel als mög-lich, vermeiden.

Man zweiselte in München, ob das Domcapitel mit diesen Erklärungen zufrieden sein werde und Herzog Albrecht fügte daher die Bemerkung bei, daß er unter Umständen noch "mehrere Bersicherung" geben wolle, sobald er nur verständigt werde, mit welchen Worten dieselbe ungefähr geschehen solle. In einem dem Schreiben beiliegenden Zettel machte er den Herzog Wilhelm indessen darauf aufmerksam, daß er zu weiteren Zusagen, als sie oben gegeben, nicht gedrungen zu werden wünsche, denn dadurch werde dem künstigen Bischof die Hand der Religion halben dermaßen gesperrt werden, daß die Unterthanen in ihren Irrthümern gestärkt und halsstarrig gemacht würden.

Im Übrigen gebe Albrecht anheim, aus dem Context seines Briefes soviel mitzutheilen, als man in Cleve für gut halte.

Alsbald nach Ankunft dieses Briefes ward Heinrich von der Recke in das Stift Münster geschickt, um mit Gotsried von Raessell vertraulich zu conserviren, wie weit man die baierischen Erklärungen an das Domcapitel bringen könne. Die Besprechung, welche am 8. November 1576 zu Borken stattsand 1), hatte das Resultat, daß man die Zusagen wegen Schenking's vollständig, aber die Erklärung in Betreff der Inquisition nur theilweise zur Kenntniß des Domscapitels brachte. Bon letzterer ward derzenige Passus weggelassen, welcher besagte, daß Herzog Ernst die Religion nicht freistellen könne und Willens sei, sein bischössiches Amt in Religionssachen nach den Forderungen seiner geistslichen Obrigkeit zu gebrauchen 2).

Es mag dahin gestellt bleiben, welche Wirkung diese Nachrichten aus München auf das Capitel hervorbrachten; jedenfalls steht fest, daß das Genezal-Capitel, welches am 14. Nov. in Münster zusammentrat 3), beschloß, die

<sup>1)</sup> S. ben Brief Rede's vom 8. Nov. 1576 Nr. 389.

<sup>2)</sup> Wir haben die in Münster bekannt gegebene Form der Erklärung wegen ihrer Wichtigkeit unter Nr. 387 wiederholt. Es ist die Form, wie sie dem bischöslichen Archivals amtliches Schriftstick einverleibt worden ist, unter bessen Acten sie noch jetzt beruht.

<sup>3)</sup> S. ben Auszug aus bem Protocoll vom 14. Nov. 1576 Nr. 390.

Verhandlungen mit Baiern über die Wahlcapitulation zu eröffnen. Der Entwurf der letzteren ward berathen und festgestellt, um alsdann dem Herzog Albrecht zur Äußerung übersandt zu werden.

Nach althergebrachter Sitte lag in diesem Beschluß ein Schritt, welcher das Capitel zwar nicht rechtlich, aber faktisch an die Person desjenigen Candidaten band, welchem man den Entwurf der Capitulation zusandte. Allers dings erklärte Westerholt im Namen der Majorität in der Versammlung ganz ausdrücklich, daß es nicht die Meinung sei "wenn man mit Baiern der Capitulation einig, daß man alsdann solchen Fürsten sixiren solle". Allein überall, wo die Nachricht vonden Entschließungen des Domcapitels bekannt wurde, war man des Glaubens, daß nunmehr die Wahl des Herzogs Ernst unmittelbar bevorstehe 1) und am sestesen waren die Herzöge von Cleve und Baiern überzeugt, daß sie jetzt am Ziele ihrer Bemühungen angelangt seien.

Im Hinblick hierauf beeilte sich benn auch Herzog Albrecht ben weiteren Wünschen des Domcapitels in Bezug auf dessen Proceß-Angelegenheit nach Kräften zu entsprechen. Durch Herzog Wilhelm, welcher in der zweiten Hälfte des November eine münstersche Gesandtschaft empfangen hatte<sup>2</sup>), war Albrecht davon benachrichtigt worden, daß das Domcapitel die bisherigen Schritte Baierns nicht für genügend erachtete und in der That entschloß man sich in Wünchen, wo inzwischen der Entwurf der Wahl-Capitulation eingetroffen war, nunmehr mit erhöhtem Ernst sowohl beim Papst wie beim Kaiser für das Domcapitel zu intercediren <sup>3</sup>).

In der That verfehlten diese Schritte ihre Wirkung nicht; schon am 13. Januar 1577 konnte der baierische Orator an seinen Fürsten berichten 4), der Proces sei glücklich so weit gebracht, daß ein Erfolg des Schenking kaum noch vorauszusehen wäre, und am 12. Januar ging ein päpstliches Breve an Herzog Albrecht ab, worin, unter Bezugnahme auf die Bitten des Herzogs wegen Schenking's gesagt war, daß der Papst für die mannigsachen Verdienste Baierns sich dankbar beweisen werde.

Die Nachrichten von diesen Erfolgen wurden baierischerseits alsbald dem Capitel mitgetheilt und dabei der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß das Domscapitel sich "in künftiger Wahl ohne einige Tergiversation der Gebühr und schuldigen Dankbarkeit zu erzeigen wissen werde"<sup>5</sup>).

Inzwischen war der Entwurf der Wahlcapitulation von München zurückgelangt und die Gesandten, welche die Gegenvorschläge Baierns überbrachten,

<sup>1)</sup> S. ben Brief Salentin's vom 6. December 1576 Nr 392.

<sup>2)</sup> Bgl. die Instruktion vom 15. Nov. 1576 Nr. 391.

<sup>3)</sup> Die bezüglichen Schreiben vom 16., 17. und 18. Dec. 1576 beruhen bei den Acten im Reichs-Archiv zu München. S. die Anmerkung zu ber Urk. vom 15. Nov. 1576 Rr. 395.
4) S. das Actenstück vom 13. Januar 1577 Nr. 391.

<sup>5)</sup> S. das Actenstlick vom 15. Februar 1577 Nr. 397.

hatten am 5. Februar 1577 zu Münster im Capitels-Saale Audienz. Es gelang hier wirklich, zu einer Verständigung über einige streitige Punkte des Entwurfs zu kommen, allein da Cleve immer noch das Postulations-Dekret zurückhielt, so erklärte Westerholt im Namen der Majorität, daß diese Verständigung und "alles, was auf die Capitulation gehandelt, unverbindlich und die freie Wahl vorbehalten sei"). Dann ward der 23. Februar zum Wahltag angesetzt.

Die Versuche, welche in der Zwischenzeit wiederholt gemacht wurden, die Gesandten Herzog Wilhelm's (dessen Sohn ja noch immer im Besitz des Postus-lations-Dekrets war) zur Herausgabe des Dokuments zu bewegen, blieben erfolglos; noch am 21. Februar erklärte Heinrich v. d. Recke im Namen seines Fürsten, dies erst dann thun zu wollen, wenn das Capitel zugesagt habe "zur Postulation des von Freisingen schreiten zu wollen".

Am 23. versammelten sich benn 22 Domherrn im Capitelshause, um bem langen Streit zum endlichen Austrag zu helsen <sup>2</sup>). Es ward zunächst beschlossen 1) daß Niemand erwählt werden sollte ehe die Wahl-Capitulation mit ihm abgeschlossen sei, 2) daß die Jülichschen Gesandten vor dem Wahl-Akt das Decretum postulationis herausgeben sollten. Da Heinrich von der Recke in dem ersten Beschluß die Garantie für die Wahl Baierns zu sehen glaubte — er hatte keine Kenntniß davon, daß die Majorität mit dem Erzbischof Heinrich heimlich eine Wahlcapitulation abgeschlossen hatte — so erklärte er sich zur Rückgabe des Dekrets bereit und so erfolgte denn endlich die lang herbeiges wünschte Resignation.

Gleich banach ward beschlossen, zur Abstimmung über die Person des Nachfolgers zu schreiten und zwar sollte der Wahlakt auf dem Wege des Scruztiniums vollzogen werden. Es wurden zu Scrutatoren ernannt: Goswin von Raesseld, Conrad von Westerholt und Bernhard Morrien und ihnen Vollmacht gegeben, in geheimer Abstimmung (nachdem sie zunächst selbst gestimmt) die Stimmen der einzelnen Capitularen zu sammeln. Alsdann sollten die Vota von dem Notar aufgezeichnet werden — jedoch ohne daß die Stimmen bekannt würden — und der durch die Majorität gewählte als Bischof proklamirt werden.

Nachdem die übliche Wesse im Dom stattgefunden hatte und die Herrn in das Capitelshaus zurügekehrt waren, traten die Scrutatoren ab, um zunächst ihre eigene Stimme abzugeben: das Votum des Goswin von Raesseld lautete: Episcopus Frisingensis, dasjenige Westerholt's: Archiepiscopus Bremensis. Sobald das letztere Votum gefallen war eilten Raesseld und Morrien zu den versammelten Capitularen zurück und riesen laut, daß Westerholt seine Stimme

<sup>1)</sup> S. bas Actenstild vom 5. Februar 1577 Nr. 396.

<sup>2)</sup> S. das Protocoll vom 23. Februar 1577 Nr. 398.

auf Bremen dirigire. Als der Domdechant dies hörte, erklärte er als Vorssitzender das Capitel für aufgehoben und unter lebhaftem Wortwechsel trennte sich die Versammlung.

Gotfried von Raesfeld, welchem die Berufung und Leitung des Generals Capitels oblag, hielt es für angemessen, die Domherrn am folgenden Tag zwar nicht zur Erneuerung des Wahlacts, aber zur weiteren Verhandlung der Angelegenheit einzuladen 1).

Nach einigen einleitenden Discussionen stellte der Dechant die Frage "ob auch aller Herrn Bedünken sei, im Gehorsam Pontisicis zu bleiben". Darauf erwiederte Westerholt, daß er sich in der katholischen Religion halten und gebührenden Gehorsam leisten wolle; einige andere Herrn der bremischen Partei beschränkten ihre Bejahung mit dem Zusaße, daß sie dem Papst nur soweit gehorchen könnten als er nichts contra Statuta besehle. Darauf ließ Raesseld weiter fragen, "ob man auch wolle den Brevidus pariren"? Darauf erklärten die Junioren, der Papst könne nichts besehlen, was contra concordata nationis Germanicae sei; in licitis sei man zum Sehorsam bereit. Endlich fragte der Dombechant, woher die Wahlcapitulation mit Erzbischof Heinrich komme? Westerholt antwortete, daß der zu Dülmen (November 1575) durch das General-Capitel sestgestellte Entwurf einer Capitulation dem Erzbischof von Bremen zugeschickt und von diesem acceptirt worden sei. Es sei also mit Bremen rite capitulirt.

Alsdann berief der Dechant die fremden Gesandten, theilte ihnen den Sachverhalt mit und erklärte, daß die Junioren an dem resultatlosen Verlauf des Wahlgeschäfts die Schuld trügen. Unter heftigen Recriminationen und Drohungen ging die Sitzung zu Ende.

Als am 25. Februar noch eine britte Versammlung stattsanb, erklärten die Senioren, daß sie den Verlauf in Rom zur Kenntniß bringen würden. Den Hinweis auf die Gefahren, welche für das Capitel wegen Schenking's Angeslegenheit aus dem Verhalten der Junioren entstehen würden, erwiderten diese mit der Bemerkung, "sie (die Junioren) wollten sich versehen, der Papst solle einem Fürsten so geneigt sein als dem andern in Causis justitiaes. Damit schlossen die Verhandlungen, die Senioren aber erließen noch an demsselben Tag ein Schreiben an den Herzog Albrecht von Baiern, worin sie ihm mittheilten, daß die Wahl nicht zu Stande gekommen sei und zugleich baten, der Herzog wolle "um einiger widerwärtigen Personen willen" die Beförderung in Sachen Schenking's nicht aushören lassen?).

Nachdem alsdann die Senioren sich eidlich verpflichtet hatten — das Aktenstück trägt die Namen von 5 Raesfeld's, 3 Büren, Bernhard Morrien

<sup>1)</sup> S. bas Protocoll vom 24. Februar 1577 Nr. 399.

<sup>2)</sup> S. bas Actenstild vom 25. Febr. 1577 Nr. 401.

und Heibenreich Droste — bei dem Administrator von Freisingen auszuharren 1) und die Junioren (es waren Joh. Ragel, Bernhard von Büren, Conrad
von Westerholt, Bernhard Schmising, Herbord von Baer, Wilhelm Schenting, Rudolf von Münster, Lucas Nagel, Wilhelm von Elverseld, Matth.
und Seorg Nagel, Rotger Retteler, Seorg Ketteler, Christoph Elverseld, Bernhard v. Heiden, Rotger von Asbeck und Bernhard von Westerholt) ein Instrumentum requisitionis wegen Fortsehung der Wahl an den Domdechanten, dem die
Ansehung des Wahltagszustand, erlassen hatten 2), löste sich das General-Capitel
auf und das Stift Münster besand sich in der Lage, daß jegliche rechtliche Vertretung der obersten landesherrlichen Gewalt fehlte. Es kam für den Fortgang
der Begebenheiten alles darauf an, wer sich zunächst in den saktischen Besitz des
Regiments sehen werde.

#### Sechstes Capitel.

#### Conrad von Westerholt.

1577—1580.

Die Haltung der Domcapitels-Partei, welche unter Führung Conrad's von Westerholt die Wünsche und Hoffnungen Baierns und seiner Freunde vereitelt hatte, erregte an den Höfen von Düsseldorf und München einen Sturm der Entrüstung, und es erfolgten alsbald die heftigsten Angriffe gegen den Mann, welcher als der Leiter der Gegenpartei angesehen wurde. Das Urtheil indessen, welches die römische Curie durch mehrere ihre hervorragendsten Vertreter über das Berhalten der Junioren abgab, liefert den Beweis, daß man von einem anderen Standpunkt aus zu einer milberen Auffassung gelangen konnte. Die Cardinäle Madruzzi und Morone nämlich erklärten dem bairischen Orator Fabricius 3), es sei burchaus kein Grund vorhanden, weßhalb die Junioren von ihrer Haltung nicht kühn Rechenschaft ablegen sollten; sie könnten mit Recht anführen, dem Herzog Johann Wilhelm sei die Postulation unter der Bedingung concedirt worden, daß er beim Rücktritt von derselben alles Recht dem Capitel zurückgebe und die Neuwahl vollkommen frei lasse. Indessen habe man demselben zum Theil mit Gewalt, zum Theil mit List die Freiheit der Wahl entzogen und darum habe das Capitel, um die Rechte und Privilegien ber Münsterschen Kirche zu erhalten, geglaubt, es müsse List mit List vergelten.

In Münster selbst standen sich seit dem 25. Februar die beiden Parteien

<sup>1)</sup> S. das Actenstück vom 25. Febr. 1577 Nr. 401. 2) S. das Actenstück vom 25. Febr. 1577 Nr. 404. 3) S. das Actenstück vom 20. April 1577 Nr. 424.

in offener Feinbschaft gegenüber, und es schien einige Augenblicke, als ob es zu ernsten Ereignissen kommen könne. Noch ehe das General-Capitel auseinander gegangen war, hatten die Senioren um Cleves "Hülfe und Assistenz" gebeten und die clevischen Gesandten hatten die Namen mehrerer Rittmeister angegeben, an die die Senioren sich im Nothfall wenden könnten i); Herzog Albrecht gab einige Wochen darauf mehreren Officieren in Hildesheim den Besehl, auf Ersordern Gotsried's von Raesseld nach Münster zu ziehen und die Senioren gegen Jedermann zu vertheidigen 2).

Es ist nicht sicher, wie weit die Besorgnisse vor der gewaltsamen Besitznahme des Stifts durch den Erzbischof Heinrich gerechtsertigt waren. Es scheint, als ob Letzterer bemüht gewesen sei, beim Kaiser die Regalien oder wenigstens ein Indult auf das Stift Münster (auch ohne daß die Postulation beendigt war) zu erhalten 3) das ihm, wenn es bewilligt worden wäre, einen Rechtstitel auf das Stift gegeben haben würde.

Es war mithin in diesem Augenblick besonders wichtig, welche Stellung der Kaiser zu der Angelegenheit einnehmen werde, und beide Parteien bemühten sich, denselben auf ihre Seite zu ziehen. Schon unter dem 4. März erging ein Schreiben Herzog Wilhelm's an Kaiser Rudolf, worin er bat, Se. Majestät möge den Westerholt und seine Anhänger mit Ernst anweisen, ihre "unbillige hochsträfliche Handlung abzuschaffen"4) und es scheint, daß dieser Brief durch einen besonderen Courier nach Prag befördert wurde 5). Aber auch von der anderen Seite war man am kaiserlichen Hofe thätig. Churfürst Salentin hatte sich im Frühjahr 1577 persönlich nach Prag begeben, um hier für seinen Schützling Heinrich von Bremen zu wirken. Wirklich war er hier auch anfänglich bis zu einem gewissen Grade mit seinen Wünschen durchgedrungen 6), allein im Laufe bes März, als die Nachrichten aus Münster anlangten, neigte sich der Kaiser allmählich auf die andere Seite. Mit welchem Eifer diese Angelegenheit betrieben wurde, geht baraus hervor, daß Herzog Albrecht nicht nur selbst an den Kaiser schrieb, sondern auch seinen ältesten Sohn, Herzog Wilhelm, nach Prag sandte, um in seinem Sinne gegen Salentin und Heinrich zu wirken und in der That gelang es den Bemühungen der baierischen Partei, den Kaiser zu einem Mandat an das Domcapitel zu veranlassen, welches dem Erzbischof von Bremen jede Aussicht nahm, mit Genehmigung des Reichsoberhaupts Bischof in Münster zu werden 7). In demselben hieß es, daß das Capitel sich auf einen

<sup>1)</sup> S. das Protocoll vom 25. Februar 1577 Nr. 399. 2) S. das Actenstück vom 18. März 1577 Nr. 412. 3) S. das Actenstück vom 13. März 1577 Nr. 409.

<sup>4)</sup> S. bas Actenstild vom 4. März 1577 Rr. 406.

<sup>5)</sup> Bgl. das Actenstück vom 13. März 1577 Nr. 409.

<sup>6)</sup> Am 26. Februar erhielt Erzbischof Heinrich ein Kaiserliches Indult wegen der Aussibung der Regalien in seinen bisherigen Bisthümern dis zur Ausbringung der päpstlichen Consirmation, welche doch damals schon für ihn ganz unerreichbar war. S. Häberlin, R. Teutsche Reichsgeschichte X, 444.

7) S. die Urkunde vom 27. März 1577 Nr. 418.

Bischof einigen möge, welcher die päpstliche Confirmation zu erhalten Aussicht habe, und um diesem Befehl um so größeren Nachdruck zu geben, wurde davon auch den Landständen des Stifts, der Ritterschaft und der Stadt Münster Kenntniß gegeben.

Indessen war es den Bemühungen Salentin's doch gelungen, den Churstirsten von Sachsen zu sich herüber zu ziehen, und am 23. März sertigte Letzterer einen besonderen Gesandten nach München ab, welcher dort geltend machen solle, daß Herzog Albrecht den "Erzbischof von Bremen an S. Liebden besugten und rechtmäßigen Sachen des Stifts Münster halben nicht hindern möge"1). Bei der hervorragenden Stellung, welche Sachsen damals in Deutschland einnahm, war dies ein ganz besonderer Erfolg und es scheint, als ob auf dieses Ereigniß der Entschluß Cleves und Baierns zurückzusühren sei, welcher damals hervortritt, "die Sache mit der Postulation vorläusig in sich ruhen zu lassen und zu weiterem Verlauf keine Ursache zu geben"2).

Allein wenn man baierischerseits auch einstweilen die Hoffnung aufgab, die Wahl des Herzogs Ernst durchzusetzen, so unterließ man doch nichts, um die Elektion des Erzbischofs Heinrich zu hindern und man hatte das Glück, in diesen Brestrebungen erfolgreich zu sein.

Das Stift Münster war seit dem Tode des Bischofs Johann (5. April 1574) thatsächlich und seit der Rückgabe des Postulationsdekrets auch rechtlich ohne Landesherrn. Die oberste Regierungsgewalt wurde bei der Minderjährigkeit des Postulirten, welcher weder confirmirt war noch die Übung der Regalien besaß, von einem Ausschuß aus dem Domcapitel und der Ritterschaft verwaltet. Derselbe bestand aus Conrad von Westerholt als Vorsitzenden ("Statthalter") und Hermann von Diepenbroick, Goswin und Ludger von Raesfeld, Hermann von Velen und dem Kanzler Steck als Beisitzern. Die Majorität dieser "Regierungs-Verordneten" stand auf der Seite der Senioren und war dem Einfluß Baierns und Cleves unterworfen. In ihren Händen lag die Beschlußfassung über die Maßregeln, welche zunächst wegen der Verwaltung des Stifts getroffen werden sollten und besonders hatten sie darüber zu entscheiden, ob die allgemeinen Stände einzuberufen seien oder nicht. Die Partei Westerholt's hatte den lebhaften Wunsch, einen Landtag auszuschreis ben, aber die ihm gegenüberstehende Majorität setzte es durch, daß nur der landständische Ausschuß berufen ward, in welchem die Anhänger Baierns die Mehrzahl der Stimmen für sich hatten.

Am 16. März trat der Ausschuß zu Münster wirklich zusammen. Es lagen ihm zur Berathung mehrere Anträge vor, welche von der clevischen Resierung gestellt worden waren.

<sup>1)</sup> S. bas Actenstiid vom 23. März 1577 Nr. 415.

<sup>2)</sup> Bgl. die Actenstüde vom 21. März und 5. April 1577 Nr. 413 und 420.

Diese verlangte nämlich erstens, daß der Ausschuß den Herzog Johann Wilhelm trot der Rückgabe des Postulationsdekrets auch ferner als den Hern des Stifs Wünster anerkenne und zweitens, daß Westerholt nicht ferner als Statthalter geduldet werde 1).

Die Senioren unter Führung Raesfeld's machten diese Forderungen zu den ihrigen und setzten soviel durch 2), daß die versammelten Ausschußmitglieder (mit Ausnahme der Vertreter der Städte) den Herzog Johann Wilhelm auch weiterhin als ihren Landesherrn anerkennen zu wollen erklärten. Obwohl die städtischen Ausschußmitglieder — es waren die Vertreter von Münster, Warendorf und Coesfeld — sich weigerten, diesem Beschluß beizutreten und die Zusammenberufung der allgemeinen Stände verlangten, welche hierin allein zuständig seien und obgleich die Forderung der Absetzung des Statthalters von allen Anwesenden abgelehnt wurde, so lag doch in dem ersten Zugeständniß für die bairisch=clevische Partei eine sehr wesentliche Errungenschaft. Es konnte jetzt überall verkündet werden, daß mit Zustimmung der ständischen Vertretung Herzog Johann Wilhelm Landesherr in Münster sei und jedes Einschreiten dagegen mußte als unbefugter Gewaltact gelten. Hierdurch wurde der Einzug Johann Wilhelm's in das Stift und die Besitzergreifung des Landes durch clevische Reisige, welche Heinrich von der Recke im Fall der Noth vorschlug3), unnöthig, und die Senioren konnten dem weiteren Verlauf der Ereignisse vorläufig ruhig entgegensehn. Die Warnungen, welche Herzog Wilhelm Ende März dem Erzbischof Heinrich zugehen ließ und welche dieser unter dem 4. April sich verbat 4), waren bereits überflüssig. Man dachte von bremischer Seite nicht an ernstere Maßregeln.

Sleichwohl scheinen die Senioren in Münster nicht ohne Besorgniß vor weitergehenden Schritten der Capitels-Majorität gewesen zu sein. Ende März erzählte man sich in der Stadt, daß, wenn der Domdechant sich weigere, das Capitel von Neuem zur Wahl zu berusen, der Senior (Nagel) an dessen Stelle dasselbe convociren wolle und alsdann die Majorität mit der Postulation auf Bremen fortsahren werde 3). Deßhalb boten die Senioren gegen Ende April die Hand zu einer Art von Wassenstillstand, und die Junioren gingen unter der Bedingung darauf ein, daß von der Gegenpartei "in curia Romana nichts praktizirt werde, was der freien Wahl der Domkirche nachtheilig sein und dem Papst Ursache geben könnte, das Stift ex jure devoluto zu vergeben". Wan beschloß, nach Kom zu appelliren und in der Postulationssache dis zur päpstlichen Entscheidung nichts vorzunehmens).

Während auf diese Weise im Stift Münster eine Pause eintrat, gelang es

<sup>1)</sup> S. das Schreiben vom 4. März 1577 Nr. 405.
2) S. das Protocoll vom 16—17. März 1577 Nr. 411.
3) S. das Schreiben vom 22. März 1577 Nr. 414.
4) S. das Actenstiid vom 4. April 1577 Nr. 419.
5) S. das Actenstiid vom 22. April 1577 Nr. 426.

ber Thätigkeit Herzog Albrecht's, ben Bund berjenigen Mächte, welche auf ber Seite des Erzbischofs Heinrich standen, zu sprengen. Auf die Werbung des sächsischen Gesandten in München hatte Herzog Albrecht mit einem eigenhänstigen Schreiben, d. d. München 1577 April 21 1), geantwortet. Er wolle, sagt er darin, dem Churfürsten in brüderlichem Vertrauen nicht verschweigen, daß eine hohe Person sich habe hören lassen, es werde diese münstersche Sache "die gute Vertraulichkeit und Bruderschaft, so zwischen mir und dir bisher geswesen und noch ist, zerstören und trennen". Der Herzog wolle nicht hossen, daß sich dies bewahrheite. Er könne vom Stift Münster unter keinen Umständen abstehen und müsse es dahin gestellt sein lassen, was der Churfürst weiter thun wolle.

Die "hohe Person", von welcher Albrecht spricht, war Niemand anders als der Kaiser; die guten Beziehungen, welche Sachsen bisher zu Kaiser Rusdolf unterhalten hatte und an denen jenem sehr viel gelegen war, hatten hauptssächlich auf der Freundschaft mit Baiern beruht, welches stets der Besürworter der sächsischen Wünsche am kaiserlichen Hof gewesen war. Da nun der Streit über die sog. Hennebergische Erbschaftssache") und die gothaische Angelegensheit"), für deren Entscheidung des Kaisers Stimme sehr wichtig war, immer noch schwebten, so mußte Sachsen auf das Einvernehmen mit Baiern großen Werth legen.

Deßhalb hielt es Churfürst August für angemessen, einzulenken und am 5. Juni 1577 schrieb er eigenhändig an Herzog Albrecht 1), daß ihm "soviel nicht daran gelegen, wer Bischof oder Bader (wie das Sprichwort sagt) in Wünster sei" und es stehe nunmehr bei den Capitularen, wen sie postuliren wollten.

Damit war aus dem Bunde der norddeutschen Fürsten gerade der mächtigste ausgeschieden und wenn es gelang, die Neuwahl in Münster dis zu dem Woment hintanzuhalten, wo Salentin auf das Erzstist Cöln verzichtet hatte — dieser Moment stand damals, wie es schien, bevor — so blied zur Vertheistigung der Junioren allein noch Bremen selbst übrig, welches dem gemeinssamen Vorgehen der großen Mächte, besonders Roms und Spaniens, bald ersliegen mußte.

Von clevischer und bairischer Seite aus hatte man schon im März Versuche gemacht, die Curie zu ernsten Maßregeln zu bewegen 5). Allein die Cardinäle Madruzzi und Morone hatten unter Hinweis darauf, daß jeder Grund zum Einschreiten fehle, das Ansinnen abgelehnt 6). Ein ausführliches

<sup>1)</sup> S. das Actenstild vom 21. April 1577 Nr. 425.

Säberlin, N. Teutsche Reichsgeschichte IX, S. 27.

3) Bgl. Häberlin a. O. IX, 114.

4) S. das Actenstild vom 5. Juni 1577 Nr. 430.

5) S. das Actenstild vom 13. März

1577 Nr. 408.

6) S. das Actenstild vom 20. April 1577 Nr. 424.

Breve vom 16. April 1577, welches an Herzog Wilhelm gerichtet war 1), ere klärte, daß Sr. Heiligkeit die Hartnäckigkeit der Junioren zwar mißfalle, aber man wolle keine Strenge gebrauchen. Vielmehr solle der päpstliche Nuntius Bartholomaeus Porcia nach Münster gehen 2), um einen Einigungsversuch zu machen und wenn dieser mißlinge, so werde die Weigerung Cleves, auf das Stift zu verzichten, die Wahl des Erzbischofs von Bremen verhindern. An demselben Tage gingen sowohl an das Domcapitel wie an den Herzog Johann Wilhelm 3) Breven ab, wodurch Ersterem die Ungültigkeit der Resignation angezeigt und Letzterer aufgesordert wurde, das Bisthum nicht herauszugeben, sondern die Postulation zu behalten.

Vorläufig waren trot der Bitten Baierns und Cleves weitere Maßregeln nicht zu erreichen. Erst Ende Juni (also nachdem die Antwort des Churfürssten August vom 5. Juni in Rom bekannt sein konnte) ward ein neues Breve an das Domcapitel erlassen, in welchem gegen alle Domherrn, die bei einer besvorstehenden Neuwahl des Erzbischofs von Bremen Erwähnung thun würden die Suspension von ihren kirchlichen Ümtern, Rechten, und Einkünsten außzgesprochen ward 4).

Das war freilich etwas, aber doch nur die Hälfte von dem, was man in München und Düsseldorf wünschte. Als Herzog Albrecht von diesem Breve Kenntniß erhielt, schrieb er am 10. Juli 1577 an Herzog Wilhelm<sup>5</sup>), er be-bauere, daß Se. Heiligkeit nicht mehr concedirt habe. Denn durch die Waß-regeln gegen die Anhänger Bremens werde für Herzog Ernst gar nichts ge-wonnen und es sei leicht möglich, daß man sich jetzt in Münster auf eine dritte Person einige und etwa den Statthalter Westerholt wähle. Es sei daher besser, das Breve dem Domcapitel gar nicht auszuhändigen und die ganze Sache ruhen zu lassen, dis die Wahl des Herzogs Ernst zum Erzbischof von Köln (die man bestimmt erwartete) erfolgt sei.

Diese kölnische Angelegenheit hielt damals weit und breit die Gemüther in Bewegung; dieselben Tendenzen und Bestrebungen die sich in Münster gegenüberstanden, bekämpften sich hier bei der Besetzung des wichtigsten Bisthums im Nordwesten und sowohl die evangelische wie die katholische Partei lebten der Hossenung, daß sich andie Neubesetzung des erzbischösslichen Stuhls ein wichtiger Wendepunkt knüpfen werde. Alle diesenigen Elemente, welche, obwohl sie zum großen Theil katholisch gesinnt waren, dem Regierungsspstem, wie es damals den

<sup>1)</sup> S. bas Actenstild vom 16. April 1577 Nr. 421.

<sup>2)</sup> Porcia hatte in Folge bieses Besehls zunächst am 23. Mai mit Herzog Wilhelm zu Dinslaken und am 27. oj. zu Hameren mit Gotfried von Raesseld Conferenzen Man kam siberein, daß es besser sei, wenn sich der Nuntius nicht persönlich nach Münster bezgebe. Das Breve vom 16. April sollte dem Capitel auf andere Weise eingehändigt wers den. (D. Jill. Berg. Fam. SS. 28d).

<sup>3)</sup> S. die Urkunde vom 16. April 1577 Nr. 421. 4) S. die Urkunde vom 29. Juni 1577 Nr. 434. 5) S. das Actenskild vom 10. Juli 1577 Nr. 435.

spanischen Niederlanden mit Gewalt aufgedrungen werden sollte, seindlich gegenüberstanden, vereinigten sich mit den Anhängern des Evangeliums zum Bunde gegen Baiern, welches sich zum Bannerträger spanischer Grundsätze und Anschauungen im Reiche gemacht hatte. Fast alle großen Mächte waren im damaligen Moment entschlossen, der popularen Opposition, welche mit den aufständischen Niederländern sympathisirte, das Erzstift Köln nicht zu über-Nachdem Erzbischof Salentin am 3. Sept. 1577 auf das Stift verzichtet hatte, richteten nicht nur der Papst, Spanien und der Kaiser, sondern auch Frankreich und die mächtigsten deutschen Fürsten wie Baiern, Mainz, Trier, Cleve und sogar die protestantischen Landesherrn von Sachsen und Braunschweig alle ihre Anstrengungen darauf, den Herzog Ernst zum Nachfolger Salentin's zu machen. Keine Mühe und kein Mittel ward gescheut um dies Ziel zu erreichen — aber trop allebem war die Majorität des Domcapitels entschlossen, diesen Landesherrn zurückzuweisen, und am 5. December 1577 ging Gebhard Truchseß von Waldburg (seit 1561 Domherr zu Köln) als Sieger aus dem Wahlkampfe hervor, und trot der bairischen Proteste erfolgte seine Proklamation und formelle Anerkennung als Churfürst und Erzbischof von Köln.

Dieser Erfolg der antispanischen Partei wirkte auf die Münsterschen Vershältnisse sehr stark zurück. Wenn man in Düsseldorf und München die bes gründete Hoffnung gehegt hatte, daß nach der erwarteten Wahl des Herzogs Ernst in Köln sich die Münsterschen Domherrn bald fügen würden, so war jetzt im Gegentheil der Verlust auch dieses Stifts zu befürchten. Es war jetzt schon ein wesentlicher Erfolg, wenn die Wahl des Erzbischofs Heinrich vorsläusig verhindert ward.

Deßhalb wurde die Bewerbung Baierns einstweilen nicht fortgeset, sondern man richtete sein Augenmerk darauf, in Rom die Consirmation Johann Wilhelm's, welche dis dahin nicht zu erlangen gewesen war, zu bewirken'). Wan berechnete ganz richtig, daß, wenn Johann Wilhelm Administrator des Stifts werde, die Statthalterschaft Westerholt's und damit zugleich sein Einssluß ein Ende gefunden habe. Der Wunsch Herzog Wilhelm's, seinen Sohn als Landesherrn in Münster zu sehen, war in Rom längst bekannt, allein man glaubte dort Gründe zu haben, welche die Erfüllung desselben unräthlich erscheinen ließen. Auch als jetzt die Vitten Cleves unter Hinweis auf die Gesahren, welche drohten, erneuert wurden, erfolgte im Frühjahr 1578 abermals eine abschlägige Antwort '). Man hoffte in Rom den Hauptzweck, nämlich die Entsernung Westerholt's, auf einem anderen Wege zu erreichen. Durch ein Breve vom 5. April 1578, welches am 10. Mai ej. insinuirt wurde, ward

<sup>1)</sup> S. bas Actenstiid vom 18. Dec. 1577 Mr. 440.

<sup>2)</sup> Bgl. den Brief Paul Langer's an Tandorf vom 27. April 1578 (Mn. Bisch. Münsfier Vol. VII).

Westerholt aufgefordert, sich angesichts desselben nach Rom zu begeben und sich zu rechtsertigen. Wenn er diesem Besehl nicht Folge leiste, so erkläre ihn der Papst ipso facto aller seiner Ümter und Würden verlustig und behalte sich weitere Strafen vor 1).

Zugleich wurde der Herzog von Cleve ersucht, den Westerholt wo möglich zu verhaften und gefangen zu setzen — ein Ansinnen, welches indessen vorsläufig in Cleve als unausführbar angesehen wurde 2).

Sobald der erwähnte päpstliche Besehl in Münster bekannt wurde, ershoben sich die Kräfte des Widerstandes, welche seit der Wahl des Gebhard Truchseß neuen Muth geschöpft hatten, in so entschiedener Weise, daß an die Besolgung des Erlasses gar nicht zu denken war.

Während des ganzen Kampfes hatte Westerholt die große Majorität seisner Landsleute aus allen Ständen auf seiner Seite gehabt. Die Junioren, welche dies wohl wußten, hatten fortwährend auf die Einberufung der Landstände gedrungen, aber es war den Gegnern gelungen, diesen Wunsch lange Zeit zu vereiteln.

Endlich, nachdem die Kölnische Sache zu Gunsten der popularen Oppofition eutschieden war, erhob sich die allgemeine Stimme im Bisthum so mächtig für die Ausschreibung eines Landtags, daß die Regierungsverordneten nicht zu widerstehen wagten. Am 16. December traten die Stände wirklich zusammen. Hier hatte nun endlich Westerholt die erwünschte Gelegenheit, seine Beschwerden bei der rechtmäßigen Vertretung des Landes vorzubringen. Er that dies in einer Schrift, welche am 17. Dec. den Landständen überreicht wurde und die interessant genug ist, um einige Punkte daraus hervorzuheben. Die Gegenpartei, sagt er3), habe versucht, dem Stift mit Hülfe Cleves und des Königs von Spanien einen Herrn aufzudringen, der dem König von Spanien verwandt, zu Rom erzogen, der römischen Inquisition sammt dem Jesuiten-Orden zugethan und Willens sei, benen vom Abel, ihren Frauen und Kindern, wie auch etlichen der vornehmsten Städte und Orte die Freiheit des Gewissens und der Religion, wie sie nun seit fünf Fürsten Zeiten in diesem Stift hergebracht sei, länger nicht zu gestatten, sondern dieselbe durch das Mittel der Inquisition ober auf andere Weise auszulöschen und auszuwurzeln. Auch habe die clevische Regierung für Herzog Ernst nicht bloß intercedirt, sondern heftig gedrungen und dem Capitel durch den "conditionirten Abstand" die Freiheit der Wahl genommen. "Wodurch sie dann also einem Jeden sein freies Votum abstricken, auch fort und fort dahin mit äußerstem Fleiß sehen und denken, daß sie durch ihre römischen Praktiken diesem Stift den Administrator von Freisingen aufdringen".

<sup>1)</sup> S. die Urkunde vom 5. April 1578 Nr. 442.
2) S. das Actenstück vom 27. April 1578 Nr. 444.
3) S. das Actenstück vom 17. Dec. 1577 Nr. 439.

Solchem Vornehmen gegenüber sei das Bestreben der Junioren dahin gestichtet gewesen, die freie Wahl, die Rechte und Privilegien, sowie das Gedeihen und den Wohlstand des Bisthums zu vertheidigen. Jedermann im Stift wisse dies und kenne auch den Domdechanten und die Senioren, welche aus Eigensnutz und Selbstsucht die wahren Interessen ihres Vaterlandes hintansetzten.

In der That war im Lande eine tiefe Entrüstung gegen die Senioren vorshanden. Die Senioren berichten darüber im November 1577 an Herzog Alsbrecht und erzählen, daß der Stadtrath von Münster, sowie Alters und Meisterleute gegen die Senioren aufgehetzt seien. Bei der letzten Capitels-Verssammlung hätten die Erbmänner sogar gewagt, ihnen (den Senioren) die Beschuldigung des Meineids in's Gesicht zu schleudern. Herzog Albrecht möge ihnen helsen.

Die Majorität der Landstände war durchaus auf der Seite der Junioren, man erkannte aber beiderseits wohl, daß der Schwerpunkt für den Fortgang ihrer Wünsche in den Entschließungen Cleves lag, welches nur durch Güte zum Berzicht auf seine Ansprüche bewogen werden konnte. Daher beschloß der Landtag am 18. Dec., zunächst einen Bermittlungsversuch in Düsseldorf zu machen, zur Berathung weiterer Maßregeln aber sich alsbald von Neuem zu versammeln²). Dies geschah am 27. Januar 1578. Inzwischen waren die Bemühungen in Cleve nicht nur gescheitert, sondern Herzog Wilhelm ließ den Ständen erklären, er verlange die Absehung Westerholt's als Statthalter und die Bestrasung seines Vornehmens. Wenn er gehofft hatte, die Stände würden einem solchen Ansinnen gehorsamen, so hatte er sich freilich sehr getäuscht; am 1. Februar ging ein Schreiben der Stände nach Düsseldorf ab, in welchem die clevische Zumuthung einsach abgelehnt ward ³).

Die erwähnte Beschwerdeschrift Westerholt's hatte inzwischen im Lande ihre Wirkung nicht versehlt; in einer Conferenz von der Recke's mit einigen Herrn von Raesseld am 21. Januar 1578 erklärten Letztere "es sei um des gemeinen Manns willen" nothwendig, eine Antwort auf die Schrift zu veröffentlichen 4) und am 3. April meldet Gotsried von Raesseld nach Düsseldorf, daß die Partei Westerholt's sich fortwährend verstärke; es sei zu besorgen, daß die Junioren "in ihrem Unternehmen fortsahren, ihre Vota colligiren und sie dem Erzbischof von Bremen zuschicken würden".

In diese Stimmung hinein traf denn nun die Nachricht von jenem päpstelichen Breve, welches am 10. Mai in Wünster bekannt wurde, und es erregte allgemein einen Sturm der Entrüstung. Westerholt konnte, gestützt auf die

<sup>1)</sup> S. bas Actenstild vom November 1577 Nr. 438.

<sup>2)</sup> Die Acten bieses Landtags sehlen bis auf den Landtags-Abschied vom 18. Dec. 1577, welcher sich im Archiv des Domcapitels erhalten hat.

<sup>3)</sup> Bgl. die Acten im D. Jill. Berg. Fam. SS. 280, fol. 21.

<sup>4)</sup> S. bas Actenstück vom 21. Januar 1578 Nr. 441.

Haltung des Landes, dem Papst ruhig den Gehorsam verweigern. Am 30. Mai schrieb er nach Rom, daß er einstweilen seinen Posten nicht verlassen werde; er wolle die Landstände fragen und thun, was sie ihm in dieser Sache zu thun erlaubten 1).

Im Juli vereinigten sich die sämmtlichen Städte des Stifts und schickten vereinigt ihre Abgeordneten an das Domcapitel, welche die Wahl eines Landes-herrn fordern sollten, der das Stift zu schützen im Stande und Willens sei 2). In Cleve sah man diesen Schritt sehr ernst an. Herzog Wilhelm berichtete darüber am 11. August 3) nach Rom, daß die Münstersche Angelegenheit durch die Intercession der Städte eine gefährliche Wendung nehme und "leichtlich zum Abfall vom Gehorsam des römischen Stuhls Ursache geben könne". Die Gefangennehmung Westerholt's lasse sich unter diesen Umständen unmöglich aussühren, aber von Kom aus müßten die "äußersten Wittel" gegen Westerholt und seine Anhänger zur Anwendung gebracht werden.

Aber von Rom aus geschah zunächst weiter nichts, und die Dinge nahmen in Münster ihren Lauf und ließen sich, wie G. v. Raesselb am 11. October nach Düsseldorf schreibt<sup>4</sup>), "je länger, je beschwerlicher ansehen". Cleve schickte im December einen besonderen Gesandten in der Person des Otto von Bylandt nach Münster, um sich von der Lage der Sache zu überzeugen. Zu Wolbeck, wo dieser Ende December eine Conferenz mit Raesseld hatte<sup>5</sup>), erklärte der Letzer, wenn Cleve nicht Hülfe schaffe, so könnten sie die Sache nicht länger halzten; es werde von den Landständen auf das heftigste in sie gedrungen. Man gehe jetzt seitens der Junioren mit den Gedanken um, den Erzbischof von Köln, Gehard Truchseß, zu wählen; wenn dies geschehen sei, wolle dieser alsbald zu Gunsten des Erzbischofs Heinrich resigniren, denn die Münsterschen Stände wollten, es gehe wie es wolle, "Bremen und anders keinen Herrn haben".

Diese und ähnliche schlimme Nachrichten wurden von Düsseldorf nach München und von dort nach Rom eiligst weiter befördert, und es gelang den baierischen Vorstellungen, den Papst zu bewegen, die Suspension gegen Westersholt auszusprechen. Das bezügliche Breve ward am 19. Januar 1579 zu Rom ausgesertigt ) und am 9. Februar von München aus dem Herzog von Cleve mit der Bemerkung überschickt, daß der Suspension die Privation demnächst folgen werde.

Es hatte Schwierigkeiten gemacht, dieses Breve in Rom zu erhalten. Der Cardinal Sanctacrucius, dem die Angelegenheit zur Berichterstattung übergeben war, verwies die baierischen und jülichschen Agenten an den Auditor cameras. Dieser erhob Bedenken und erklärte, er könne Niemanden vers

<sup>1)</sup> S. das Actenstild vom 30. Mai 1578 Nr. 445.

2) S. die Anmerkung zum Actenstild vom 11. Aug. 1578 Nr. 447.

3) S. das Actenstild vom 11. Aug. 1578 Nr. 447.

3) S. das Actenstild vom 11. Aug. 1578 Nr. 448.

5) S. das Actenstild vom 31. Dec. 1578 Nr. 450.

6) S. das Regest vom 19. Januar 1579 Nr. 452.

urtheilen, ehe er gehört worden sei, und die Angelegenheit müsse nach den hersgebrachten Formen des Rechtes behandelt werden. Nach längeren Verhandslungen ließ er sich aber gleichwohl bereit sinden, das Urtheil gegen Westerholt auszusprechen und das Breve wurde ausgesertigt 1).

Hiermit war man aber in München und Düsselborf nur halb zufrieden; man verlangte in Rom, daß Westerholt nicht bloß suspendirt, sondern von allen seinen Würden und Ümtern, namentlich von der Statthalterwürde, entsetzt werde. Die Bemühungen Baierns erreichten schließlich auch dieses Ziel, und unter dem 7. März 1579²) erging ein neuer päpstlicher Erlaß, worin der Bapst erklärte, daß er dem Auditor camerae besohlen habe, mit schweren Strasen gegen Westerholt vorzugehen. Deßhalb besehle Se. Heiligkeit, daß das Domcapitel den Westerholt als abgesetzt betrachte und an seiner Stelle einen neuen Statthalter erwähle. Dies Dekret wurde Westerholt am 21. April 1579 insinuirt.

Die Wirkung, welche die päpstliche Willenserklärung hervorbrachte, war zunächst eine ganz andere als beabsichtigt war. Westerholt, welcher ebenso wie die Majorität des Landes der Überzeugung war, daß das päpstliche Breve einen Eingriff in die Privilegien des Stifts enthalte und auf Grund des papstlichen Dekrets vom J. 1508 null und nichtig sei, war entschlossen, sich nöthi= genfalls mit Gewalt der Enthebung von seinen Amtern zu widersetzen. Nachdem er sich der eventuellen Unterstützung des Erzbischofs Heinrich versichert hatte — er hatte den Letzteren persönlich in Paderborn aufgesucht — begab er sich am 4. Mai, umgeben von Bewaffneten, in den Dom und gab somit öffentlich zu erkennen, daß er nach wie vor sich als Domscholaster betrachte 3). Gleich= zeitig gab er den Regierungs-Verordneten gegenüber die Erklärung ab, daß er die Statthalter-Würde nicht niederlege und daß er als solcher die Einberufung des Landtags beantrage, widrigenfalls er ihn selbst berufen werde. Der Kanzler Steck, welcher auf das Breve hinwies, erhielt die drohende Antwort, daß Westerholt, seine "Herrn und Freunde" zuziehen werde; daraus könne leicht "allerlei Unverstand entstehen".

Der Erzbischof von Bremen hielt es für nothwendig, seinem treuen Parteigänger, der jetzt seinetwegen in die schwersten persönlichen Nachtheile gerieth, zu Hülfe zu kommen. Unter dem 8. Juni erließ er eine sehr ernste Botschaft an die Senioren 4), in welcher er sagte, er habe sich bisher allen Schimpf und alle Verleumdung, die man ihm angethan, gefallen lassen, aber er könne nicht mehr schweigen, wo er sehe, daß man auch seine Freunde um seinetwillen in Schimpf und Schaden führe. Das Mandatum suspensionis sei ohne gerichtliche Verhandlung und ohne die vorgängigen Citationen

<sup>1)</sup> S. das Actenstiid vom 24. Januar 1579 Nr. 454.
2) S. die Urkunde vom 7. März 1579 Nr. 457.
3) S. das Actenstiid vom 5. Mai 1579 Nr. 459.

<sup>4)</sup> S. bas Actenstlick vom 8. Juni 1579 Mr. 460.

null und nichtig und außerdem gegen des Stifts Privilegien zu Wege gebracht. Er habe deßhalb den Überbringer seiner Botschaft beauftragt, die Senioren zu bitten, daß sie den Anträgen, welche Westerholt demnächst in Gegenwart "seiner ansehnlichen Freundschaft und einem guten Theil der Ritterschaft" stellen werde, Statt gäben; wenn dies nicht geschehe, "so könne er Ehren halber nicht weniger thun, als sich seiner (Westerholt's) und der Junioren der Gebühr nach anzunehmen".

Dieser nicht mißzuverstehenden Drohung fügte Heinrich dann noch die Besmerkung bei, daß in anderen Ländern alle Stände und Personen auch bei perssönlichen Streitigkeiten in der Aufrechterhaltung der Rechte ihres Baterlandes einig seien; nur in Münster verrathe man das Baterland um "etlicher weniger feindseliger, rachgieriger und häßiger Personen willen".

In der That erschienen am 17. Juni nicht weniger als 41 Herrn vom Abel aus dem ganzen Lande in der Dompropstei zu Münster und ließen durch ihren Syndikus erklären, daß die Privilegien des Landes durch das päpstliche Mandat vom 7. März verletzt seien und daß sie zur Berathung der nothwens digen Gegenmaßregeln in Übereinstimmung mit dem Statthalter die Berufung der Landstände fordern müßten.)

Dieses energische Auftreten versehlte nicht, Eindruck zu machen. Gotsried von Raessseld berichtet darüber am 20. Juni an Dr. Winkel in Köln?). Die Sachen, meint er, ließen sich ganz weitläusig und beschwerlich an und es sehe aus nach "gefährlicher Auswiegelung". Man habe die Ausschreibung eines Landtags trot der damit verbundenen Gesahren nicht umgehen können und die Einberufung zugesagt, doch hoffe man, denselben dis zum 20. Juli verzögern zu können. Bis dahin müsse man sowohl beim Kaiser, wie bei Baiern und Jülich Schreiben oder Gesandtschaften erwirken, welche den Ständen besöhlen, dem päpstlichen Mandat zu gehorchen. Denn da man sich auf das Privileg von 1508 beruse, so seien "sernere Consequenzen zu besorgen".

In der That gelang es, den Kaiser und die übrigen Fürsten zur Intercession zu bewegen. Als der Landtag am 20. Juli eröffnet ward, waren bereits eine Reihe von Schreiben eingelangt, welche im Sinne der Senioren auf die Stände einzuwirken suchten, und dadurch war die Hauptgesahr beseitigt, welche den ersteren anfänglich zu drohen schien; bei dem starken Rückhalt, den jene offenbar besaßen, war für die Stände vorsichtiges Handeln geboten.

Der Landtags-Abschied vom 27. Juli 1579³) erklärte, daß die Stände in Sachen Westerholt's, sobald dieser seine Beschwerden schriftlich eingereicht habe, im Sinne der Aushebung des Mandats bei Kaiser und Papst sich verwenden wollten.

١

<sup>1)</sup> S. ben Auszug aus bem Protocoll vom 17. Juni 1579 Nr. 461.

<sup>2)</sup> S. bas Actenstiid vom 20. Juni 1579 Nr. 462.

<sup>3)</sup> S. ben Auszug bes Actenstücks vom 27. Juli 1579 Rr. 465.

Zugleich ward beschlossen, daß der Herzog von Cleve nochmals zur Rücksgabe des Postulationsdekrets aufgefordert werden solle. Wenn dies geschehen sei, möge es ihm freistehn, eine qualificirte Person vorzuschlagen, jedoch solle weder Bremen noch Freisingen dabei in Vetracht kommen dürfen.

Mithin war die Besorgniß, die man in München hegte, daß dem Capitel durch die Stände "so leider mehrentheils lutherisch" ein Herr aufgedrungen werden möge<sup>1</sup>), nicht in Erfüllung gegangen, allein die Senioren waren dennoch sehr unbefriedigt, und kleinmüthig schrieben sie am 28. Juli an Herzog Albrecht von Baiern, wenn sie nicht bald auf irgend eine Weise aus diesem Handel geriethen, so sei derselbe "ihrer Einfalt nach nicht länger aufzuhalten"<sup>2</sup>). Gotsried von Raesseld trug sich sogar mit dem Gedanken, auf das Domdekanat zu verzichten, denn das ganze Land hatte sich von ihm und seiner Partei abgewandt<sup>3</sup>).

Als man in München von dieser Sachlage Kenntniß erhielt, war Albrecht sofort entschlossen, den Papst zu noch entschiedenerem Auftreten zu veranlassen. Er meldete dies bereits am 10. August dem Herzog Wilhelm mit der Bitte, daß Cleve dem Westerholt auch seinerseits so viel Hindernisse bereiten möge, als es könne<sup>4</sup>).

In der That erfolgten denn auch in Rom am 20. Sept. die weiteren Maßnahmen. Lange hatte man sich, wie wir sahen, an der Curie gesträubt, der
clevischen Regierung die Administration im Stift Münster zu bewilligen. Jett,
wo die Noth drängte, entschloß man sich endlich, einen Schritt vorwärts zu
thun und ernannte durch ein Mandat vom 20. Sept. den Herzog Johann Bilhelm zum Verwalter des Stifts in allen weltlichen Angelegenheiten, mit
der Maßgabe, daß er sich des Rathes des Gotfried von Raesseld dabei bedienen sollte 5). Gleichzeitig ward gegen Westerholt die Excommunikation und
Ausstoßung aus allen Ümtern ausgesprochen.

Diese päpstliche Ermächtigung zur Administratio in temporalibus war nichts anderes als eine Besugniß zur Ausübung von Rechten, deren Ertheilung allein dem Kaiser zustand. Als daher gegen Ende des Jahres 1579 der päpsteliche Erlaß am kaiserlichen Hose bekannt geworden war, erließ Kaiser Rudolf, dessen katholische Anschauungen im Übrigen bekannt genug sind, ein scharses Wandat an den Herzog von Cleve, worin er erklärte, daß er Sr. Heiligkeit "einige Verordnung in Betress der Bewilligung weltlicher Rechte" nicht einstäumen könne. Er werde es sich nicht gefallen lassen, daß den »Concordatis nationis Germanicae dermaßen, wie es in dem angezogenen Breve geschieht, eingegriffen und derogirt werde".

<sup>1)</sup> S. die Anmerkung zu dem Actenstück vom 27. Juli 1579 Nr. 465. 2) S. das Actenstück vom 28. Juli 1579 Nr. 466. 3) S. das Actenstück vom 3. Aug. 1579 Nr. 467. 4) S. die Anmerkung zu dem Actenstück vom 28. Juli 1579 Nr. 466. 5) S. die Urkunde vom 20. Sept. 1579 Nr. 471. 6) S. das Actenstück vom 26. Dec. 1579 Nr. 475.

Dieser Erlaß erregte in Düsselborf, wo man bereits in Begriff war, die Administration anzutreten, lebhaste Bestürzung. Sosort wandte sich Herzog Wilhelm unter dem 2. Januar 1580 an Spanien und indem er dem Gubernator Alexander von Parma den Brief des Kaisers mittheilte, erklärte er, daß er bereit sei, dem Besehle Sr. Heiligkeit tropdem Folge zu leisten, wenn er von Spanien Beistand erwarten könne!).

Parma nahm diese Eröffnungen höchst dankbar auf. Er antwortete am 15. Febr. 2), des Herzogs Schreiben sei ihm sehr willkommen gewesen. Den Besehl des Papstes müsse der Herzog in schuldigem Gehorsam ausführen und seine herzogliche Macht den Dienern Sr. Heiligkeit zur Verfügung stellen. Herzog Wilhelm möge das Stift in seiner Hand behalten, oder aber dem Herzog Ernst zur Herrschaft verhelsen.

Während Parma dies schrieb, gestalteten sich in Münster die Sachen so, daß es in der That schien, als werde die Wahl des Administrators von Freissingen durchzusetzen sein, wo dann die Frage der clevischen Administration hinsfällig geworden sein würde.

Westerholt war, nachdem seine Angelegenheit eine gefährliche Wendung genommen hatte — benn Cleve konnte sich auf Grund des päpstlichen Erlasses leicht des Stifts und seiner Person mit Sewalt bemächtigen — nach Wien gereist, um die günstige Stimmung des durch den päpstlichen Erlas verletzen Kaisers für sich zu verwerthen. Als sich der Führer entsernt hatte, zerbröckelte die Partei der Junioren rasch; sie hatte ohne dies durch Tod, Resignation und Fahnenslucht viele Anhänger verloren, und zu Ansang März war das Stimmenverhältniß so, daß die Zahl der Senioren und Junioren gleich stand (nämlich 11 zu 11) 3). Im Lauf des Monats März nun gelang es durch allerlei Mitztel, dem Herzog Ernst eine Majorität zu sichern und am 9. April schrieb Gotzstied von Raesseld einen neuen Wahltag auf den 26. April nach Münster aus. Es schien, als ob die baierische Partei endlich am Ziele sei — da traten noch einmal ganz unvorhergesehene Ereignisse dazwischen.

Raiser Rubolf hatte sich seit dem Ende des J. 1579 wegen der Haltung des Papstes und geleitet von dem Wunsch, seinen Bruder Matthias als Bischof nach Münster zu bringen ), von der baierischen Partei abgewandt, und diese Stimmung war von der Gegenpartei benutt worden, um für ihre Zwecke daraus Vortheil zu ziehen. Auf den Antrag Baierns hatte sich (ehe die neue Wendung eintrat) Rudolf entschlossen, eine kaiserliche Commission nach Münster zu schicken, welche die Junioren zum Nachgeben bewegen sollte und es waren als Commissare der Churfürst von Mainz und der Graf von Schwarzens berg, welche beide auf der Seite Baierns standen, ausersehen. Als diese Herrn

<sup>1)</sup> S. die Anmerkung zu bem Actenstild vom 26. Dec. 1579 Nr. 475.

<sup>2)</sup> S. das Actenstiick vom 15. Febr. 1580 Nr. 477. 3) S. das Actenstiick vom 11. März 1580 Nr. 478. 4) S. das Actenstiick vom 23. Nov. 1579 Nr. 474.

indessen ablehnten, ernannte der Kaiser den Erzbischof Gebhard Truchseß und den kaiserl. Rath Frhr. von Winnenberg zu Commissaren, zwei entschiedene Gegner des Administrators von Freisingen.

Nun legte ber lette Landtags-Abschied dem Domcapitel die Pflicht auf, das Resultat der kaiserlichen Vermittlung abzuwarten, und bestimmte, daß, wenn ein Resultat durch die Commissare nicht erzielt werde, eine neue Verssammlung der Stände stattsinden solle. Trothem wurde jetzt vom Domdechanten der Wahltag ausgeschrieden, ehe die Commissare angekommen waren und damit sowohl der Besehl des Kaisers, welcher die Prüfung der Angelegenheit durch Reichs-Bevollmächtigte anordnete, wie der Beschluß des Landtags ignorirt. Als nun die Gegenpartei, besonders Erzbischas Heinrich und sein Anhang im Stift, von diesem Plane der Senioren Kenntniß erhielt, waren sie sosort entschlossen, gestützt auf den Kaiser und die Landstände, das Wahlgeschäft nicht zuzulassen und das ungesetliche Vorgehen womöglich zu vershindern.

Am 21. April sandte Erzbischof Heinrich ein Schreiben an die Senioren, worin er ihnen mittheilte, daß er "auf Gutachten der Röm. Kaiserlichen Masiestät" sich entschlossen habe, am 24. April mit seinen Räthen und seinem Hofzgesinde in Münster einzutreffen; er bitte die Senioren, ihm am 25. April eine Zusammenkunft zu gewähren. Gleichzeitig ging dieselbe Nachricht dem Stadtrathe zu, der den Einzug mit Freuden bewilligte.

Am 24. April kam "Herzog Heinrich von Sachsen" — so berichtet die Shronik — auf Münster und wurde vor der Hörster Pforte unter Lösung des groben Geschützes herrlich empfangen"2). Es hatte den Senioren nichts gesholsen, daß sie die Zusammenkunst schon am 22. brieflich abgelehnt hatten; der Erzbischof kam unter dem Jubel der Bürgerschaft mit so stattlicher militärischer Begleitung — er hatte 142 Pferde in seinem Gesolge — eingeritten, daß jeder Protest vergeblich war.

Schon ehe dieser Einzug stattsand, Phatten nicht nur die Kaiserlichen Commissare kraft ihres Auftrags die Verschiebung der Wahl bis nach ihrer Ankunft verlangt 3), sondern auch der Rath der Stadt Münster hatte einen gleichen Wunsch ausgesprochen 4), allein die Senioren hatten sich dadurch nicht irre machen lassen.

Darauf ließ Erzbischof Heinrich am 25. April Morgens den Verordneten der Regierung durch seinen Kanzler erklären ), daß er Befehl vom Kaiser habe, für die Aufrechterhaltung der Ruhe im Stift Münster zu sorgen. Da nun die beabsichtigte Wahl voraussichtlich zu Unruhen führen werde, weil das Land

<sup>1)</sup> S. das Actenstück vom 21. April 1580 Nr. 479.

2) S. die Anmerkung zu dem erwähnten Actenstück.

3) S. das Actenstück vom 22. April 1580 Nr. 480.

4) S. die Anmerkung zum vorigen Actenstück.

5) S. das Actenstück vom 25. April 1580 Nr. 482.

den muthmaßlichen Candidaten nicht wolle, so erwarte der Erzbischof, das das Domcapitel den Raiserlichen Anordnungen Gehorsam leiste und die Ankunst der Commissare abwarte. Wenn dies nicht geschehe, so werde der Erzbischof dem nicht zusehen, sondern dasjenige an die Hand nehmen, was die Erecustions-Ordnung des Reiches zulasse. Die Eröffnungen möchten die Regierungs. Verordneten dem Domcapitel mittheilen.

Gleichwohl versammelte sich das Capitel am Nachmittag desselben Tages im Capitelshaus, und es hatte den Anschein, als ob man zur Wahl schreiten wolle. Die Gegenpartei hatte indessen auch diesen Fall vorausgesehen. Der Abel des Landes war gleichzeitig mit dem Erzbischof von Bremen in großer Jahl mit Reisigen und Anechten in die Stadt eingezogen. Als die Nachricht von der Versammlung der Domherrn bekannt wurde, begab sich eine Anzahl der Herrn von der Ritterschaft, an ihrer Spitze der Graf von Bentheim, welcher ebenfalls Mitglied der münsterschen Stände war, in das Capitelshaus und erklärten, daß sie im Austrag der Kaiserlichen Commissare hier erschienen seien. Das Capitel war außer Stande, die Versammlung fortzusehen, und der Dombechant löste dieselbe auf. Zugleich gab Letzterer die Erklärung ab, daß man die Wahl dis zu der unmittelbar bevorstehenden Ankunft der Commissare ausschieden wolle.

Es ist zweiselhaft, ob die Anhänger Bremens soweit zu gehen gewagt haben würden, wenn sie nicht in diesem Augenblick einen sehr starken Rückhalt an den Vereinigten Niederlanden besessen hätten. Im Auftrag der "unirten Provinzen" war in denselben Tagen, wo Erzbischof Heinrich eintraf, der Graf Johann von Nassau, Statthalter von Geldern und Zütphen, nach Münster gekommen und hatte mit den Regierungs-Verordneten am 26. April eine längere Verhandlung gehabt. Er hatte erklärt, daß das Gerücht, der Administrator von Freisingen solle in Münster Bischof werden, unter dem staatischen "Kriegsvoll" mit großem Mißsallen vernommen worden sei; er habe mit Mühe die gewaltsame Besehung des Stifts hintangehalten. Jest, wo er in Münster anwesend sei, erhalte er Nachricht, daß gegen seinen Bunsch die münstersche Grenze bereits von staatischen Truppen überschritten sei; einige Abtheilungen seien schon in Rheine angekommen, von wo aus sie leicht in Münster sein könnten.

Ein so entschiedenes Auftreten mochte das Domcapitel nicht erwartet haben. Bereits am 27. April ließ dasselbe durch die Regierungs-Verordneten dem Grafen Johann mittheilen, daß man mit den inzwischen angekommenen Commissaren in Unterhandlung stehe und nunmehr um Zurückziehung des Kriegs-volks bitte.

Auch der Rath der Stadt Münster fühlte sich in dieser mächtigen Bun-

<sup>1)</sup> S. das Protocoll vom 26.—27. April 1580 Nr. 488.

desgenossenschaft in seinem Muthe sehr gehoben; derselbe eröffnete dem Domcapitel, daß man die Einstellung der bairischen Candidatur von ihm fordere. Es war eine solche Aufregung unter der Bürgerschaft, daß ernste Ereignisse befürchtet werden konnten.

Da die ersten Verhandlungen mit den Commissaren zu einer Verständigung nicht führten, so entschlossen sich auf das Drängen der Bürger, Rath, Alter- und Meister = Leute nochmals zu einer energischen Intervention bei den Domherrn. Sie verlangten kategorisch die Einstellung des Wahl-Geschäfts. Wenn die Postulation bennoch erfolge, so wolle die Bürgerschaft "die Capitulares alhie binnen so lange halten und verwahren, bis man sehen möchte, was daraus erfolgen wolle". Wenn die Regierung, an welche der Rath sich gewandt hatte, nicht die Einstellung der Wahl verhänge, "so werde gewißlich erfolgen, was eben gesagt und angebeutet". Diese Forderungen wurden vor Allem damit begründet, daß der letzte Landtags-Abschied die Einberufung des Landtags im Fall des Scheiterns der Kaiserlichen Vermittlung vorschrieb. Die Senioren, welchen am 30. April diese Drohungen vorgelegt worden waren, ließen sich dadurch nicht einschüchtern, sondern gaben zur Antwort, daß der Landtags-Abschied ohne ihre Zuziehung zu Stande gekommen sei und sie deßhalb sich denselben nicht unterwerfen würden. Auch hätten sie in die Bermittlung burch den Churfürsten von Mainz und dem Grafen Schwarzenberg zwar gewilligt, "aber ihre Bewilligung laute nicht auf die Commission, so dermalen ausgebracht sei"1).

Diese ablehnende Antwort rief indessen eine solche Entrüstung in der Stadt hervor, daß ein Aufstand unmittelbar bevorzustehen schien; man suhr die Geschütze auf in den Straßen und die ganze Bürgerschaft trat unter die Wassen.

Es ist nicht abzusehen, was erfolgt sein würde, wenn nicht gerade in diessem kritischen Momente den Senioren von derjenigen Macht militärischer Beisstand zu Theil geworden wäre, die in dieser ganzen Verwicklung die Hauptstütze Baierns und seiner Partei gewesen war, nämlich von Cleve.

Die Jülichschen Käthe, welche, um bei dem beabsichtigten Wahlgeschäft in Münster anwesend zu sein, dorthin abgeordnet waren, hatten schon am 26. April an ihren Herzog berichtet, daß, da der Erzbischof von Bremen so stark in der Stadt liege, der Herzog Wilhelm mit noch stärkerer Manschaft in das Stift einrücken müsse, um auf weitere Nachricht sofort nach Münster weiter marschiren zu können 2).

Herzog Wilhelm, die Gefahr erkennend, war sofort bereit und nachdem er schon am 28. April zustimmend geantwortet hatte, stand er am 1. Mai mit

<sup>1)</sup> S. bas Actenstiid vom 30. April 1580 Rr. 490.

<sup>2)</sup> S. bas Actenstlick vom 26. April 1580 Rr. 486.

großer Begleitung von Reisigen in Schermbeck. An demselben Tage ging-ein Eilbote in das clevische Hauptquartier ab.: Der Herzog müsse nach Münster aufbrechen, da ein Aufstand bevorstehe 1) und bereits am 4. Mai hatte die Stadt die Anzeige in der Hand, daß der Herzog herannahe, um auf Grund seiner erworbenen Rechte die Verwaltung des Landes für seinen Sohn, den Posstulirten, in Besitz zu nehmen.

In diesem Augenblick mußte es sich entscheiben, wer die Herrschaft über das Bisthum erhalten werde. Lehnte die Stadt den Einzug des Herzogs ab, so war der Kriegsfall gegeben, bewilligte sie denselben, so erkannte sie den Herzog Iohann Wilhelm als Administrator des Stifts an. Der Stadtrath entschied sich für das Letztere; er ließ dem Herzog antworten, daß er den Einritt gestatten werde und am 7. Mai ward der Herzog und seine Begleitung in die Stadt eingelassen. Bon "Lösung der Geschütze" war dabei keine Rede, wohl aber ward der Herzog durch 2222 bewassnete Bürger empfangen, die die Stwessen und die Plätze besetzt hatten.

Nachdem Herzog Johann Wilhelm die Administration saktisch übernommen hatte, blieb den Parteien nichts anderes übrig, als der vollzogenen Thatsacke ihre Zustimmung zu geben. Der Borschlag der Stände, die Administration einzurichten, ward am 10. Mai von den Senioren ohne weiteres und von den Junioren unter der Bedingung acceptirt, daß eine neue Asseturation mit dem Postulirten ausgerichtet werde, was denn auch geschah?).

Am 18. Mai 1580 meldete Gotfried von Raesfeld an Dr. Winkel in Köln, daß man zwar gehofft habe, die Wahl Baierns durchzusetzen, daß das Unternehmen aber mißlungen sei. Um indessen größere Gefahren zu vermeiden, habe man in der Administration eine "Ausstucht" gesucht und gefunden 3).

#### Siebentes Capitel.

### Die clevische Abministration.

1580-1585.

Mit dem Antritt der Administration durch den Herzog Johann Wilhelm kamen die Bemühungen der baierischen Partei vorläufig zum Stillstand. Da Johann Wilhelm der einzigemännliche Sproß aus clevischem Mannesstammwar, so lag ja auf der Hand, daß es sich nur um ein Provisorium handele; doch da Herzog Wilhelm, obwohl er geistig und körperlich mehr und mehr zurücktam,

<sup>1)</sup> S. das Regest vom 1. Mai 1580 Nr. 491. 2) S. das Actenstück vom 10. Mai 1580 Nr. 494. 3) S. das Actenstück vom 18. Mai 1580 Nr. 495.

teineswegs an seinen Rücktritt bachte, so konnte sein Sohn ungehindert noch einige Jahre Administator des Stifts Münster bleiben. Gerade durch dieses Regiment konnte man vielleicht Mittel sinden, um den einmüthigen Widersstand gegen Baiern, welcher sich bisher als unüberwindlich gezeigt hatte, zu brechen.

Die neue Verwaltung hatte im Lande nur geringen Boden. Die Partei der Senioren, die dem Administrator am nächsten stand, ging in ihren Wünsschen bezüglich des wichtigsten Punktes, der Religionsfrage, über dasjenige hinaus, was Cleve zu leisten Willens war, während die Junioren sowie die Landstände und die Majorität der Bevölkerung dem ihnen aufgedrungenen Regiment naturgemäß seindlich gegenüberstanden. Sanz besonders litt das Ansehen des neuen stellvertretenden Bischoss dadurch, daß die Verwaltung der weltlichen Rechte ihm nicht, wie es Rechtens war, durch den Kaiser, sondern durch den Papst verliehen war und daß außerdem ihm die Vefugniß, im engeren Sinn bischössliche Rechte zu üben, nicht zustand.

Die Wiederherstellung der in Verfall gerathenen katholischen Kirche, auf welche in dem geschilderten Kampfe in erster Linie das Augenmerk der römischsspanischen Parteigänger gerichtet war, konnte unter diesen Umständen einstweilen einen günstigen Fortgang nicht nehmen. Das einzige, was man durch den Ausschluß des Erzbischofs von Bremen erreicht hatte, war die Hinderung weiterer Erfolge der akatholischen Parteien, aber da man die letzteren auch in ihrem damaligen Bestande nicht dulden wollte, so mußten Wege gesucht wers den, um die Repression derselben in die Hand nehmen zu können.

Bur Erreichung bieses Zweckes war vor allen Dingen die Besetzung der höchften geiftlichen Würden im Stift mit geeigneten Perfönlichkeiten nothwendig. Das Amt des Vicarius in Spiritualibus, welcher das in diesem Falle besonders wichtige Recht besaß, die Aufsicht über die gesammte Geistlichkeit der Diöcese zu üben und auf die Befolgung der bischöflichen Anordnungen und Mandate zu achten, lag im J. 1580 in ber Hand bes Dechanten am alten Dom, Jacob Boß. Dieser, ein bejahrter Mann, starb am 8. März 1581, und so fand man Gelegenheit, den einflußreichen Posten mit einem zuverlässigen Manne wieder zu besetzen. Am 16. Juni 1581 ward ein gewisser Lubbert Meier mit der Verwaltung des Vicariats beauftragt 1) und ihm ausdrücklich befohlen, dem Clerus der Diöcese zugleich als Vicarius in spiritualibus und als Mitglied der Examination-Commission für die Ordinanden — wozu man ihn gleichfalls ernannt hatte - seine besondere Aufmerksamkeit zu schenken. "Er solle", hieß es in seiner Bestallung, "gegen alle diejenigen, so sich ohne vorgehende genugsame Examination und Approbation in die Kirchendienste dieses Stifts eindringen, mit gebürlichen Mandaten procediren und daran sein, daß sie ihres

<sup>1)</sup> S. bas Actenstild vom 16. Juni 1581 Rr. 500.

Herkommens, Lebens, Handels und Wandels glaubwürdigen Schein und Beweisthum vorbringen". Ein Zeichen des besonderen Vertrauens, welches man ihm schenkte, lag darin, daß er zugleich zum Sigilliser curiae saecularis et ecclesiasticae und alsbald darauf auch zum Nachfolger des kürzlich versstorbenen Friedrich von Fürstenberg als Vicarius generalis in contentiosis (Official) ernannt wurde.

Von besonderer Bedeutung war neben diesen Ämtern auch vor allen Dinsen die Würde des Vicarius generalis in pontificalibus oder des Weihbischofs und Suffragans, welcher die Vertretung des Landesherrn in allen eigentlich bischöflichen Funktionen besaß. Dieser Posten war seit dem J. 1577, wo der bisherige Inhaber Johannes Kridt gestorben war, erledigt und unter den Kämpfen der letzten Jahre war seine Wiederbesetzung unterblieben.

Jetzt brängte das Domcapitel den neuen Landesherrn zur Ernennung eines Nachfolgers. Am 20. December 1581 1) hatten die Vertreter des Capistels eine Conferenz mit den fürstlichen Räthen, in welcher sie darauf hinwiessen, daß es recht und billig sei "die Religion als ein Prinzipal-Stück in diesem Stift zu erhalten. Nun sei aber allerlei Verlauf in Religionssachen, sonderlich in den Stiftern und Klöstern; daher komme allerlei Wangel in der Administration der Sakramente u. s. w. Man könne darin nicht besser Ordnung machen, als indem man gute Häupter einsetze und es sei deshalb hochnöthig, einen gelehrten und frommen Mann zum Suffragan zu bestellen, um dessen Autorität in zwiespältigen Religionssachen jeder Zeit gebrauchen zu können. Zu dem gleichen Zwecke scheine es angezeigt, die Direktion des obersten geistslichen Gerichtshoses, die man mit der des weltlichen Gerichts vereinigen wolle, in eine geschickte Hand zu legen".

Der Abministrator Johann Wilhelm erkannte die Berechtigung dieser Wünsche an und theilte dem Domcapitel unter 31. December mit, daß er in Arbeit stehe, um qualificirte Personen für die Ämter der Suffragans und des Gerichts-Präsidenten, sowie eines neuen Kanzlers (den man ebenfalls ernennen wollte) zu gewinnen. Wegen des Suffragans habe er sich nach Köln (wahrscheinlich an den Nuntius) und wegen des höchsten Richters nach Speier geswendet 2).

Die Verhandlungen führten nach einigen Monaten wenigstens theilweise zum Ziel und am 7. April 15823) ward der Bischof von Haarlem, Gotsried von Nierlo, welcher sich damals in Rom aufgehalten zu haben scheint, zum Suffragan in Münster erwählt und bestätigt. Gotsried war als Unterthan des Königs von Spanien in dem brabantischen Dorfe Mierlo geboren. Er hatte in Löwen studirt und die theologische Doctorwürde erworben, war dann

<sup>1)</sup> S. das Actenflick vom 20. Dec. 1581 Nr. 504.
2) S. das Actenflick vom 31. Dec. 1581 Nr. 505.
3) S. M. Msc. I, 37, fol. 142.

zu Herzogenbusch in den Dominikaner-Orden getreten und hatte es hier durch seine Beredsamkeit und Begabung zum Provinzial gebracht. Nachdem er im J. 1569 das Bisthum Haarlem erhalten hatte, war er in nahe Beziehungen zu Herzog Alba getreten, der ihm durch Mandat vom 11. Juli 1571 eine strenge Visitation seines Kirchen-Sprengels aufgetragen hatte. Seit jener Zeit hatte Sotfried den Kampf gegen die in seinem Bisthum vorhandene religiöse und kirchliche Opposition mit Energie und Seschick geführt, dis er im J. 1578 hatte flüchten müssen. Er schien nach seiner Vergangenheit eine sehr geeignete Kraft, um die ähnliche Aufgabe jest im Stift Nünster zu versuchen.

Kurz nach seiner Ernennung wurden von Seiten des Domcapitels die Verhandlungen wegen der kirchlichen Restauration wieder aufgenommen. Unter dem 23. Mai 1582 übergab das Capitel den fürstlichen Räthen ein aussührsliches Memorial, welches unter Darlegung des gegenwärtigen Zustandes die Wittel in Vorschlag brachte, welche zur Besserung der Lage geeignet schienen <sup>2</sup>). Das Stift Münster, hieß es darin, könne "ohne gute Aufsicht der alten wahren katholischen Religion nicht glücklich gubernirt und erhalten werden". Run werde aber darin allerlei Verlauf und Mangel verspürt, welche nothwendig gebessert werden müßten. Bischof Johann von Hoha habe zu dem Zweck im 3. 1571 eine Visitation im ganzen Stift anrichten lassen, worüber ein Protocoll aufgenommen worden sei. Dabei sei es aber geblieben und entsprechende Maßregeln bisher nicht vorgenommen. Es werde statt einer Besserung täglich "mehr Irrung, Unordnung und Religionsverachtung gespürt" und die Pfarrer besinde man mangelhaft in ihrer Lehre.

Um dem entgegenzutreten solle die Regierung sich mit dem vorgeschlagenen Suffragan in Beziehung setzen, um mit diesem, sobald seine Bestallung erfolgt seine neue Kirchen Bisitation in Angriff zu nehmen. Außerdem sei eine Wiederaufrichtung der verfallenen Archidiakonat-Verfassung nothwendig und besonders seien die Schulen in Angriff zu nehmen, da zur Erhaltung der Religion gute Seminare und Schulen nöthig seien und schließlich müsse auf die Klöster mit Strenge eingewirkt werden, damit die alte Zucht darin wieder Platzgreise.

Über diese Vorschläge, welche durch den mündlichen Vortrag der Capitels= Vertreter noch ergänzt worden zu sein scheinen, begannen am 24. Mai ein= gehende Verhandlungen mit den fürstlichen Räthen. Die Erklärungen der Letzteren lauteten im Sanzen durchaus entgegenkommend<sup>3</sup>), doch hielten es die Abgeordneten des Capitels für nothwendig, in Ausführung des überreichten Memorials am 25. Mai den Räthen noch weitere Eröffnungen zu machen<sup>4</sup>).

Es sei seit den Zeiten des Bischofs Johann, der zwar eine Bisitation

<sup>1)</sup> Bgl. Tibus, Weihbischöse von Münster S. 128 ff. 2) S. das Actenstück vom 23. Mai 1582 Nr. 508. 3) S. das Actenstück vom 24. Mai 1582 Nr. 509.

<sup>4)</sup> S. bas Actenstück vom 25. Mai 1582 Mr. 510.

habe vornehmen, aber keine Exekution folgen lassen, in der Religion schlimmer als zuvor geworden. Obwohl das Capitel bei der ehemaligen Regierung wiesderholt um Besserung angehalten, so sei doch nichts geschehen. Die Pastoren und Seelsorger ließen sich öffentlich der Calvinischen und anderer verbotenen Lehre vernehmen. Die Stifter von Varlar und Großburloe seien ganz im Verlauf. Es sei deshalb eine neue Visitation durchaus nothwendig. Dieselbe möge durch den Suffragan, den Siegelbewahrer und die noch lebenden Mitglieder der alten Commission wieder ausgenommen werden. Dies müsse mit allem Ernst geschehen und darüber gehalten werden, daß die Commission als solche Gehalt beziehe.

In Betreff der Archidiakonen sei es bisher so gewesen, daß, wo ein solcher gegen die Sektgenossen einen Proceß angestrengt habe, ihm wenig Beistand geschehen sei. Die Städte und der Abel widersetzen sich den Archidiakonen; einige nähmen die geistliche Serichtsbarkeit für sich selbst in Anspruch, andere ließen sogar "die Wiedertäuser und andere verführerische Lehre bei sich passsiren".

Bezüglich der Schulen sei es zu Bischof Johann's und des Rectors Kerssenbrock Zeiten "auf der Bahn gewesen, sich einer durchgehenden gemeinen Ordnung und eines Elenchi zu vergleichen". Allein als Bischof Johann gestorben und Kerssenbrock aus der Stadt gewiesen, habe sich dies wohlmeinende Borbaben zerschlagen. Es scheine nicht undienlich, nochmals solches vorzunehmen und sich mit dem Chursürsten von Cöln, dem Herzog Wilhelm von Jülich und der Universität zu Cöln einer "gemeinen durchgehenden Ordnung der Schulen und Autoren halben" zu vergleichen. Vor Allem halte das Capitel in dieser Richtung nothwendig, daß der Magister Bloccius, welcher die Martinischule zu Münster leite, aus der Stadt entfernt werde.

Es fann an dem guten Willen der Regierung nicht gezweifelt werden, allein es standen der Aussührung eine Reihe von erheblichen Schwierigkeiten im Wege. Die Einsetzung einer Visitations-Commission und die damit zusammenhängenden Geschäfte erforderten sinanzielle Opfer, welche den fürstlichen Kassen zusielen. da an eine ständische Bewillung nicht gedacht werden konnte. Aber der Administrator war natürlich wenig geneigt, für eine Herrschaft, die er in aller Kürze aufzugeben gedachte, Opfer zu bringen. Außerdem machte sich jetzt auch der Mangel an Autorität hindernd geltend, den wir bereits erwähnt haben. Die Wiederausrichtung der Archibiakonat-Versassung, die vieler Orten seit 40 Jahren außer Übung war, stieß auf den thätlichen Widerstand des Adels und der Städte; wie wäre Johann Wilhelm im Stande gewesen, diesen zu brechen? Und selbst wenn er es gekonnt hätte, so lag doch für diese provisorische Verwaltung kein Grund vor, sich schwierigen und in ihrem Erfolg zweiselhaften Unternehmungen hinzugeben.

Daher verging der Sommer des Jahres 1582 ohne daß man irgend einen

Schritt vorwärts gethan hätte. Unter dem 2. October 1) hielt es das Domcapitel für angemessen, den Fürsten an die früheren Verhandlungen zu erin-Es werde, heißt es in dem Actenstück, mit der Visitation "fast langsam umgegangen" und die Zustände im Niederstift seien noch immer dieselben wie zuvor. Was ferner die Archidiakonen belange, so erfordere die hohe Nothburft, denselben gegen die vom Abel und den Städten mehr Assistenz als bisher geschehen, zu leisten. Wegen der Schulen, "die ein nicht geringes Stück zu Erhaltung der Religion seien", habe man zwar beschlossen, sich "einerlei katho= lischer Autoren zu vergleichen" und namentlich auch den Magister Bloccius zu entfernen. Indessen sei weder das eine noch das andere geschehen, und das Beispiel des genannten Lehrers müsse ein "böses Exempel" geben. Die Antwort des Bischofs auf diese Klagen lautete nicht besonders erfreulich. Das einzige, was man über die Visitations-Angelegenheit referiren konnte, war, daß die Regierung die Reproduction der Acten befohlen habe 2). Man war noch nicht einmal über die Personen schlüssig geworden, denen man das wichtige Geschäft übertragen wollte und bat das Capitel um Vorschläge. wegen der Archidiakonen war nichts geschehen. Der Bischof ließ in dieser Hinsicht einige Anträge unterbreiten, worüber sich das Capitel äußern möge. Wo die Archidiakonen Mängel anträfen, möchten sie immerhin mit Strafen vorgehen, "doch nicht allein eigenen Vortheils halber". Wegen des Emslandes habe der Administrator an das Capitel zu Osnabrück geschrieben, aber eine ausweichende Antwort erhalten. "In Betreff der Schulen wisse s. F. G. kein besser Maß zu finden, als daß die Schulmeister selbst sich über eine gemeine Ordnung verglichen"; man wolle einer solchen Commission gern das Verzeichniß der Autoren vorlegen, welche in der Schule zu Dusseldorf gebraucht wurden. Wegen des Bloccius habe die Regierung Maßregeln getroffen.

Das Domcapitel war von diesen Eröffnungen wenig befriedigt. Namentlich erregte der Passus wegen der Archibiakonen Wißsallen — die Mehrzahl
der Archibiakonate war nämlich mit Domherrnstellen verbunden — und das
Capitel erklärte<sup>3</sup>), es könne nicht umhin, dem Administrator "zu Gemüth zu
führen", daß ein Theil der Domherrn "zu Zeiten jährlich mehr an Unkosten zu
Erhaltung dero althergebrachten archibiakonatischen Jurisdiction, Coercion,
Recht und Gerechtigkeit auswenden, als daher genießen könne". Das Domcapitel
bitte um die Assisitenz der bischösslichen Autorität nicht nur in geurtheilten
Sachen, sondern auch in anderen Punkten. Denn etliche Städte unterständen
sich, in Religions", Glaubens", und Kirchen" Sachen den Archidiakonen die
Cognition zu entziehen und sich selber zuzueignen. Gleichzeitig schlug das
Capitel als Visitatoren eine Anzahl von Geistlichen der Stadt Wünster vor,

<sup>1)</sup> S. das Actenstild vom 2. October 1582 Nr. 511.

<sup>2)</sup> S. bas Actenstild vom 2. Octob. 1582 Mr. 512.

<sup>3)</sup> S. bas Actenstild vom 15. Nov. 1582 Nr. 513.

welche in Gemeinschaft mit dem Generalvicar sich zunächst zu Conferenzen über die Angelegenheit vereinigen sollten. Wegen des Niederstifts wurden weitere Schritte beim Osnabrücker Capitel gefordert und wegen des Bloccius erklärt, daß er allerdings nicht mehr angestellter Lehrer sei, aber jetzt über 100 Studenten in seiner Privatwohnung unterrichte. Die Regierung solle das nicht dulden.

Die Antwort des Administrators vom 28. Nov. 1) ging auf die Frage wegen der Archidiakonen gar nicht ein und referirte über die andern Punkte im Sinne des Capitels. Auch wegen der Schulfrage sollten Conferenzen stattfinden. Ob dieselben wirklich zu Stande gekommen sind und was wegen der Visitation zunächst weiter geschah, erhellt nicht aus den Acten; jedenfalls erfolgten durchgreifende praktische Magnahmen zunächst nicht. Die kriegerischen Unruhen und die politischen Verwicklungen des Truchseßischen Kriegs brachten zunächst jedes systematische Vorgehen in's Stocken. Nur durch vereinzelte Maßregeln ward von Zeit zu Zeit das Bestreben erkennbar, den strengen Katholicismus nach Kräften zu befestigen. So führte bas Capitel am 12. Nov. 1583 bei sich das Statut ein 2), daß jeder neu eintretende Domherr den Eid auf das Tridentinum ablegen solle und man plante, die gleiche Bestimmung für sämmtliche Collegiat= und andere Kirchen des Landes zu erlassen 3). Es erschien besonders wichtig, daß dieser Eid auch auf die übrigen Beamten des Landes ausgebehnt werbe und das Capitel stellte beghalb unter dem 12. Sept. 1584 4) in aller Form bei dem Fürsten den Antrag, daß zunächst bei den Gerichten, besonders bei den höchsten Justizbehörden, "sonderlich den Assessoren, Notarien und Procuratoren, welche jeto sein und hinfüro angestellt werden", die Professio fidei gefordert werde; denn es sei "nicht wenig daran gelegen, daß die Gerichte mit Katholischen Personen bestellt würden". Der Administrator theilte zwar, wie er in seiner Antwort vom 8. October sagt 5), diese Wünsche, allein er bemerkt, daß ihm "in diesen beschwerlichen Zeiten und Läuften nicht unzeitige Bedenken einfielen und er es für dienlicher ansehe, daß hiermit noch zur Zeit eingehalten werde". Bielleicht empfehle es sich, die Maß= regel auf die in Zukunft eintretenden Beamten zu beschränken, wie dies auch in dem Capitularstatut vom 12. Nov. 1583 für die Domherrn geschehen sei; so könne man mit mehr Glimpf und Lindigkeit das Werk vollziehen. Damit erklärte sich denn das Capitel einverstanden 6).

Sehr bemerkenswerth sind die Maßregeln, zu welchen die Stadt Borken durch ihr Verhalten Veranlassung gab. Es waren damals, wie wir gesehen haben, fast in allen Städten des Bisthums Anhänger der neuen Lehre vor-

<sup>1)</sup> S. das Actenstiid vom 28. Nov. 1582 Nr. 514.
2) S. das Actenstiid vom 12. Nov. 1583 Nr. 517.
3) S. das Actenstiid vom 12. Sept. 1584 Nr. 522.

<sup>4)</sup> S. das citirte Actenstild Nr. 522. 5) S. das Actenstück vom 8. Oct. 1584 Nr. 523.

<sup>6)</sup> S. bas Actenstild vom 14. Oct. 1584 Dr. 524.

handen. So lange sich dieselben indessen ruhig verhielten, ließ man sie einstweilen gewähren.

Die Bürger der Stadt Borken wagten es im Herbst 1584, sich an den dortigen katholischen Seistlichen zu vergreifen, Schmähschriften gegen die katholische Religion ausgehen zu lassen und das Bild der Jungfrau Maria zu verhöhnen. Die städtische Obrigkeit schritt gegen diesen Unfug weder ein, noch machte sie der Regierung Anzeige von dem Geschehenen.

Darauf sahen sich die fürstlichen Behörden zum Einschreiten gezwungen und der Bürgermeister Wilhelm Vischer ward mit zweien seiner Mitbürger verhaftet und in Sefangenschaft nach Ahaus gebracht. Hierdurch eingeschüchtert erklärte die Stadt Gehorsam leisten zu wollen und verpflichtete sich durch einen Revers vom 7. Nov. 1584 1), ohne Vorwissen des Domcapitels und des Fürsten oder deren Nachfolger keine Veränderung der Katholischen Religion zu dulden und diesenigen Bürger auszuweisen, welche die Predigten auswärtiger Geistlichen aufsuchten. Indem zugleich die geistliche Gerichtsbarkeit des Archidiakonat-Gerichts wieder aufgerichtet ward, wurde auch künstigen Unruhen ein Riegel vorgeschoben.

Während diese Ereignisse vorsielen, waren die Verhandlungen mit dem Herzog Ernst von Baiern wegen der Bischofswahl schon wieder im Sange. So lange die Angelegenheit des Gebhard Truchseß noch in der Schwebe war bot sich freilich für die Absicht des Domcapitels, den Herzog Ernst nach Münster zu dringen, wenig Aussicht. Truchseß dot allen seinen Einsluß auf, um die antispanischen Elemente im Stift gegen das Capitel in Bewegung zu setzen 2) und es war dei dem Haß der Bevölkerung gegen die "Hispanisirten" allerdings eine gewisse Sefahr vorhanden, daß ernstlicher Widerstand eintreten könne. Auch die Vereinigten Niederlande agitirten im Stift gegen Baiern 3). Sie erstlärten der Stadt Münster rund heraus, daß, wenn "der gute Herr" in ihre Nachbarschaft gerathen solle, sie entschlossen seinen, das Äußerste zu wagen.

Bu Anfang des Jahres 1585 hatte indessen der Kölnische Krieg eine Wensbung genommen, daß für Baiern (welches seit 1583 auch das Erzbisthum Köln besaß) die Bahn vollkommen frei war. Schon im December 1584 begann die Einwirkung der Curie auf das Domcapitel zu Gunsten des Erzbischofs Ernst von Neuem<sup>4</sup>) und auch der Kaiser schloß sich diesen Bemühungen an <sup>5</sup>). Es ist wahrscheinlich, daß die Wahl des Herzogs Ernst, der über die Majorität der Stimmen im Capitel bereits verfügte, schon in den ersten Monaten des neuen Jahres erfolgt wäre, wenn die clevische Regierung nicht den Wunschgehabt hätte, vor der Neuwahl den Landtag des Stifts zusammenzuberusen.

<sup>1)</sup> S. die Urkunde vom 7. Nov. 1584 Nr. 527.

2) S. das Actenstlick vom 28. October 1584 Nr. 525.

3) S. das Actenstlick vom 3. Nov. 1584 Nr. 526.

4) S. das Actenstlick vom 8. Dec. 1584 Nr. 531.

5) S. das Actenstlick vom 22. Febr. 1585 Nr. 533.

Das Domcapitel war entschieden gegen diesen Plan. Dasselbe schrieb am 25. März 1585 an den Administrator, man wisse, daß Ernst viele Gegner habe; wenn die Stände vor der Postulation zusammenträten, so werde man vielleicht seltsame Praktiken erleben 1).

Das Domcapitel wußte trot ernstlicher Gegenbemühungen Cleves seinen Willen durchzusetzen. Der 18. Mai wurde zum Wahltag angesetzt und Herzog Ernst ging, wie vorausgesehen, als Sieger aus der Wahlurne hervor. Am 23. dess. Monats traten die Landstände zusammen, welche an dem vollzogenen Act nichts mehr ändern konnten. Die Wahl-Capitulation aber, welche der neue Bischof unterzeichnet hatte, verpflichtete ihn ausdrücklich, den Kampsgegen alle Sekten und aufrührerische Neuerung im Stist Münster nach bestem und äußerstem Vermögen aufzunehmen?). Seine Gesinnung wie seine Versgangenheit bürgte dasür, daß er dieser Verpflichtung gerecht werden würde.

<sup>1)</sup> S. bas Actenstüd vom 25. März 1585 Nr. 534.

<sup>2)</sup> S. bie Urtunbe Nr. 538.

Urkunden zum zweiten Buch.

Das Domcapitel war entschieben gegen diesen Plan. Dasselbe schrieb am 25. März 1585 an den Administrator, man wisse, daß Ernst viele Gegner habe; wenn die Stände vor der Postulation zusammenträten, so werde man vielleicht seltsame Praktiken erleber 1)

Das Domcapitel wußte trots ernstlicher Gegenbemühungen Cleves seinen Willen durchzusetzen. Der 18. Mai wurde zum Wahltag angesetzt und Herzog Ernst ging, wie vorausgesehen, als Sieger aus der Wahlurne hervor. Am 23. dess. Monats traten die Landstände zusammen, welche an dem vollzogenen Act nichts mehr ändern konnten. Die Wahl-Capitulation aber, welche der neue Bischof unterzeichnet hatte, verpflichtete ihn ausdrücklich, den Kampf gegen alle Sekten und aufrührerische Neuerung im Stift Münster nach beßtem und äußerstem Vermögen aufzunehmen2). Seine Gesinnung wie seine Vergangenheit bürgte dafür, daß er dieser Verpflichtung gerecht werden würde.

<sup>1)</sup> S. das Actenstild bom 25. März 1585 Nr. 534.

<sup>2)</sup> S. die Urkunde Mr. 538.

eler. Be-

nzurufen, baß

1554

.ge, barmher= swaren Lafter Juli 16. als vorhen ge= t erschrecklichen Juldigen Under= rafet und heim= nne milbe Barm= chen mogen gekart rbigen und erbern de unse Bevel und ies Stifts Prelaten, und geistlichen Vorund Lave up dre be= indächtiger Procession und Ingesetten eines enste Gots by ein ans mit Ernft und Blyte en verkehrten und sund= igen Wanbels to warer er tor sulften Tyt so vele wille verglyken und bes - Erlösers mit vorgaender Missedaet und Sunden geracht bes Herten antoropen und sundlich Leven erwecket gen spner gruntlosen Barm= in driftlicher Einicheit to errilenzien gnediglich to benemheit geneten und gebruken, od

T E

mer gerichtet; biefer erhielt ben Be-



248. Kirchliche Berordnung des Bischofs Wilhelm von Retteler. Be= vergern 1554 Juli 161).

M. Msc. VI, 16. — Cop.

In allen Kirchspielen sollen Bittmeffen veranstaltet werben, um Gott anzurusen, baß er ben heiligen Glauben in driftlicher Einigkeit erhalte.

Nachbem wy oppentlich spoeren und befinden, dat de almechtige, barmher= tige Gott umb unse vilfeldige Avertredinge und Verwerkinge unser swaren Laster Juli 16. Sunden und Mißdaet, de dusser Tyt leider geswinder und mehr als vorhen ge= hort begangen werden, dit Sticht und ander Land und Lude mit erschrecklichen Uproir, Krigshandels, Avertoch und Verderven der armen unschuldigen Undersaten, Peftilent, duire Tyt und andern unerhorten Plagen gestrafet und heimgesocht, up dat nu de Torn synes gotlichen Vornemens borch syne milbe Barmherticheit und vorbede frommer andechtiger christgeloviger Menschen mogen gekart und affgewendt werden, is na Rade und Guitbedunken der werdigen und erbern DomCapitels und Verorbenten dieses Stifts Munster hirmede unse Bevel und Meinunge, bat gy na olden Gebruicke allen und ibern unses Stifts Prelaten, Proveften, Abten, Decken, Capitteln, Cloiftern, Paftorn und geiftlichen Borwesern ernstlich bevellen, Gott dem Allmächtigen to Eren und Lave up dre bestempte Byrdagen dat hillige Ampt der Bedemissen mit andächtiger Procession und aller Eren to singen ebber to lesen und be Verwanten und Ingesetten eines ibern Kerspels und Gotshuser, so torsolften Tyt in dem Denste Gots by ein ander versamlet, van dem Predichstole dorch dat Wort Godes mit Ernst und Blyte to ermanen und to underrichten nicht allein van eren bösen verkehrten und sund= lichen Levende aftostaen zick to beteringe eres ungotligen Wandels to warer Bote und Penitent to begeven, sunder dat zick ock ein ider tor sulften Tyt so vele bes Got der Her Gnade verlehent mit dem Almechtigen wille verglyken und des Sakraments wahren Lyves und Blobes Christi unsers Erlösers mit vorgaender Bicht Basten und herzlichen Berouw siner begangener Missebaet und Sunden genete und gebruide und ben almechtigen Gott mit Andacht bes Herten antoropen und to bidden, den Torn, so wy dorch unse Mißdaet und sundlich Leven erwecket und verschuldet, geneitlich van uns to wenden, de Ogen spner gruntlosen Barm= herticheit up uns to kehren, synen hilligen Geloven in driftlicher Einicheit to erholben und allen Uproir, Krich, bure Tyt und Pestilenzien gnebiglich to benemmen, der Früchte des Erdrycks to der Seelen Salicheit geneten und gebruken, och

<sup>1)</sup> Das Ebict ift an ben Bischöflichen Siegelbewahrer gerichtet; biefer erhielt ben Befehl zur weiteren Bublikation.

all datgeene barmhertichlich to verlehnen und wedderfahren to laten, was uns to Juli 16. Selicheit der Seelen und Underholdinge des Lyves nutbarlich und noedich sin moge. Und dussem also gentzlichen natokommen willen wy uns to Juw unge-twyvelt versehen. Gegeven 2c.

# 249. Schreiben Bischof Wilhelm's an seinen Weihbischof Johannes Aridt. Ahaus 1556 April 18.

Msc. VII, 449. — Or.

Besiehlt die Abstellung von Mißbräuchen, weil sie ben Wibersachern der katholischen Religion begründeten Anlaß zum Tabel geben.

Erwerdiger in Gobt lever Andechtiger. Wir wollen euch nit verhalten, daß April 16. uns fast vilseltig und klegelich angelangt, als solten Ir in Verliehung der Ordines und Consecrationes die Leuth etzlichermaßen unbillicher Weiß mit Afforderung sicherer Summen von Pfennigen bemühen und beschweren. Derhalben nicht allein Ihr, sonder auch wir allerlei Nachrede binnen und buissen Landes müssen lieben.

Wie wohl wir nun in keinen Zweisel stellen, Ihr werdet disse Dingen besser wissen zu bedenken und zu solicher oder dergleichen verwißlicher Ufsprach kein Ursach geben, so haben wir dennoch nit wollen underlassen (sonderlings dweill wir jetzo uff Ansoichen und Bidden Herrn Gerhardten von Ahus, erwählten Abten des Klosters Thesingk mit schriftlicher Präsentation unsers Dumbcapitels zu Münster ordentlicher Weiß consirmirt, auch von gerorten Capitel angelangt, ihn an Euch zu Erhaltung seiner Beneficien zu beforderen) Euch hierinne gnediglich zu warnen.

Und ist dem allet nach unser gnädigs Gesinnen, nachdem Ihr Euch selbst wisset zu berichten, daß Euch jährlichs ein statlichs und ansehenlichs us unseren und unseren Stifts Gulden und Renten zu Euer Underhaltung ist verschrieben, wir auch nit ungneigt, da es sunst die Gelegenheit wurde ergeben, Euch weiters zu befurdern und dann in keinem Weg sich gebuhren will, daß man in Verleihung dieser Wysteria uff einich Gelt acht solte nehmen, wir wollen geschwygen, was billiche Orsachen die Widdersacher unser Religion durch disse dergleichen ungegründete Händel uff uns zu schelten zu schreiben und zu predigen gewinnen, Ihr wollet gedachten Abten ordentlicher Weise und wie sich gebuhrt benediceren und Euch sunst hinfurter dermaßen in dissen sachen schieden und halten, damit sich Niemand der Overnehmung halber mit Reden zu beklagen.

Solchs wollen wir uns genßlich zu Euch verlaffen. Gegeben 2c.

# 250. Aus einem Schreiben des Herzogs Wilhelm von Cleve an das Domkapitel zu Münster. Cleve 1556 Juni 7 1).

M. Msc. VI, 16. — Or.

Auf die Bitte des Domkapitels habe der Herzog den Bischof Wilhelm bewogen, in Münster Landesherr zu bleiben. Er klindige an, daß der Bischof eine gute christliche Ordnung aufzurichten Willens sei.

Juni 7. Das Domcapitel wisse, daß dasselbe bei dem Herzog Wilhelm mehrfach ans

<sup>1)</sup> Die Urkunde ist vollständig abgebruckt in der Zeitschrift für vaterländische Gesch. n. Alterthumskunde II, 235. — Wir haben wegen ihrer Wichtigkeit sie hier wiederholt.

gesucht habe, letzterer möge den Bischof Wilhelm von Ketteler bewegen, bei dem Stift zu verbleiben, da sowohl das Capitel als die Unterthanen Ihre Liebben Juni 7. gern als Herrn behalten wollten. Auch habe bas Capitel erklärt, im Fall baß der Bischof bleibe, seinerseits zu allem unterthänigen Gehorsam gegen den Landesherrn bereit zu sein.

"Daruf wir die unsere an bemelten unsern lieben freundt staitlich geschickt und folgens eigener person uns by seiner L. zu dem Ahuß verfügt. Dweil aber wir geinen verfenglichen bescheidt doimals bei seiner L. erlangen kunnen, haben wir uf euwer weiter ansuchen euch geine bestendige antwort wissen lassen mögen. Derhalben wir der sachen zum guten nochmails nit underlaissen, der vöriger und jungster vertröstung nach, an sein L. freuntlich zu bitten und zu begeren, bei uns uf Schermbeck zu erscheinen und da alsbaldt mit seiner L. uns ber sachen halb in freuntlich gesprech ingelassen. Und wie wol wir sein L. wie ouch dabevor in an= sehnlichen, treffenlichen und groißwichtigen beschwerben gefunden, so haben boch Fre L. nit ohn gleichen bebencklichen bewegen uf unser vilfeltig vleissich anhalten bem gangen Stifft Munfter und uns zu gnebigen und fruntlichen gefallen zum letten sich dahin bewilligen lassen, das sein L. myt gnaden des almechtigen gneigt, bei verwaltung bes Bischöflichen Ampts und Regierung bes Stiffts zu verblieben und sovil Frer L. der Her Gnaide verlehnen wird an iren treuwen vleiß, muhe und arbeit nichts erwinden aber ersiten zu laissen.

Dweil aber Fre L. sich bes Jurament zum hoegsten beschweren, versehn sie fich, das Ir uf die Mittel und weige dencken werden, damit seiner L. das Jura= ment so bald nit ufgedrongen, sunder etliche Jair geprorogirt werden mögt.

Und nachdem sein L. ouch allerlei unordnung in dem Stift finden und spören weren Fre L. gneigt mit Gots gnaden ein Chriftlich gude Ordnung fur die Hant zu nemen, damit des Almechtigen Ehr gefordert, die arme Underthanen an Iren gewissen unbeschwert, Gottesforcht in sie gepflanzt und bemihenigen, bamit der Her verzornt, sovil immer menslich und moglich möcht werden furkommen, wie Ir dan on Zweifel sulchs weiter von seiner L. vernemen werden. Und haben dieses also gnediger gunftiger Meynung uch nit langer willen bergen und sein euch auch mit gnaben gneigt. Geben 2c."

#### Aus den Aufzeichnungen Olisläger's über seine Conferenz mit Bischof Wilhelm von Ketteler. Gesch. Ahaus 1556 November.

M. Cleve-M. 2.-A. 181. — Or.

Borschläge zur Milberung bes geförberten Juraments ber Bischöfe.

Dlisläger habe bem Bischof vorgeschlagen, er möge das "Juramentum thun November. mit dem Anhang, daß Fre F. G. Bapft. Hilligheit allen Gehorsam und Folg leisten wolt in licitis et honestis sua conscientia et Jure imperii salvis und versucht, ouch gebeden wurde, das due Bap. Hilligheit damut zufribden". —

"Wie oick ber Bericht barneben geschien kundt, wie Munster ein Furst und Staet des hilligen Reichs und Regalia, auch das weltlich Swert und Regiment von der Rais. Maj. und dem Reich hette". Bertrauter Weise könne man auch ver= melben, "was Verbenkens by den weltlichen Fursten und Stenden kunthe erwassen

1556 wanne die Juramenta Episcoporum so strag geschegen, dair dem Reich villerlei Rovember. onraith upf erwassen mocht".

Es sei ferner zu erwägen, ob es nicht gut wäre, daß auf dem angesangenen Reichstage durch Churfürsten, Fürsten und Stände (ohne Zuthun und Vorwissen der Bischöse) die Beschwerden eines solchen "unleidlichen Eides" vorgetragen und bei den päpstlichen Gesandten gebeten werde, daß Se. Heiligkeit solche generalis sorma des Juraments lindere und "die Bischöse so sehr hart nicht verbinde, dies weil dasselbe zu merklichem Nachtheil des heiligen Reichs deutscher Nation gerreichen werde".

# 252. Aus der Instruktion für Karl Harst als Clevischen Gesandten an Bischof Wilhelm von Münster. Jülich 1557 März 22 1).

M. Msc. VI, 16. — Cop.

Der Bischof möge, falls weitere Prorogation nicht zu erhalten sei, bas gesorberte Jurament bebingungsweise leiften.

Der Herzog Wilhelm vernehme mit höchster Beschwerniß, daß die Proroga-März 22. tion des Juraments in Rom nicht zu erhalten sei. Daraushin habe der Herzog das Jurament nochmals mit höchstem Fleiß erwogen und erwägen lassen und könne nicht finden, daß dasselbe s. L. an Shren und Gewissen verletzlich erachtet werden könne.

Nachdem die Instruktion sodann die einzelnen Artikel des Eides besprochen hat, heißt es weiter: "Im Fall sein L. alsdan einiches Articuls halben bedenckens haben wurde, kundte zu beschluß des Eydts der anhang mit guttem gewissen uns vermerckt geschehen: salva tamen in omnibus pia et Christiana conscientia et jure imperii undter welches alles was Christlicher Pflicht gemeß mit begriffen und also das gewissen in rhue und frieden gestelt wurde".

Der Bischof möge bebenken, welche nachtheiligen Folgen sein Rücktritt haben werde und wie sehr sowohl seine Nachbarn als seine Unterthanen sein Berbleiben wünschten.

Deßhalb lasse ber Herzog ben Bischof bitten, daß er zunächst nochmals um Hinausschiebung der Consecration ersuche und, wenn diese nicht zu erhalten, zum Empfang der Consecration sich erbieten möge.

Der Herzog bitte um Mittheilung der Entschließungen des Bischofs.

# 253. Aus der Antwort des Bischofs Wilhelm auf die Werbung des Clevischen Gesandten Karl Harst. Ahaus 1557 März 292).

Msc. VI, 16. — Cop.

Der Bischof lehnt unter ausführlicher Darlegung seiner religiösen Anschauungen bie Leiftung bes Eibes ab.

März 29. Der Bischof bedanke sich für das Wohlmeinen des Herzogs und erkenne an,

<sup>1)</sup> Die Urkunde ist vollständig abgebruckt in der Zeitschrift für vaterl. Gesch. u. Alterthumskunde II, 244 ff.

<sup>2)</sup> Bollständig abgedruckt in der Zeitschr. a. D. II, 249 ff. — Die Urkunde ist für die Kenntniß der Anschauungen des Bischofs Wilhelm von der größten Bedeutung und deßhalb hier wiederholt.

daß der letztere die Handlung mit Fleiß erwogen habe. Dennoch scheine es dem 1557 Bischof als ob sich hiergegen allerlei einwenden lasse. Wärz 29.

Es werbe "nit allein in dem Jurament gesatzt, das man Rogalia 8. Potri gegen Jedermennichlich solte helsen verthedingen, sonder auch, das man zu verthebigung und erhaltung des Romischen Bapstthumb gegen jedermennichlich ein Hilser sein soll".

Wie weitleuftig und gemein nu diffelbige wort Babsthumb bei einem Jederen verstanden wirt, dasselbig ift genugsam am tag.

Das aber Ire F. G. die villerley abgottische mißbreuch, so widder Gottes Ordnung dainne ingerissen, die untregliche bürde, so sonder und zu Beitten widder Gottes wort den Christglovigen damit zu dragen wirt ufferlacht und sunst mannischerley Irthumb, so under einem Gotlichen schyn in diesem Bapsthumb angesstiftet, sollte bestettigen, erhalten oder widder Jemanz dasseldige helsen verthedingen achten Ire F. G., das sollichs des Herzogen gemuet oder meynung nit sey. So wustens auch Ire F. G. mit guttem gewissen nit zu thun oder zu schweren.

Bum andern, wiewoll Ire F. G. nit gemeint, ichtwas ungeburlichs widder die Romische Kirch und die Papst. Hept. zu handeln, So befinden sich dannoch Ire F. G. beschwert, da sie verpflichtet sein soll, das sie nit widder exliche ire der Papst angemaste rechte, gerechticheit und auctoritet ins gemein solte handelen, vilweniger das sie dasihenige, so zu nachteill gerorter Rechten, gerechticheiten und gewalt gehandelt, solte verhindern oder die Papst dasselbige verstendigen.

Bum dritten weren Ire F. G. woll geneigt, die satung der wharen heiligen Better sovill Gott gnad verlehen wirt zu halten und bei andern verschaffen geshalten zu werden. Dieweil aber under dem nhamen Sanctorum Patrum numeh vast allein die Bapst verstanden werden und Jedermenniglich kundich, das viell von den Bapstlichen Decreten Ordinationibus, sententiis, dispositionibus, reservationibus, provisionibus et mandatis dermaßen geschaffen, daß sie mit guttem gewissen eins Christen nit kunnen gehalten werden oder ins werd gestalt werden, So tragen Ire F. G. auch ein sonderlich beschwer, dasselbige zu loben oder zu schweren.

Leftlich erkennen auch Ire F. G. woll die notturft zu sein, das die ketzer und abtrennunge, insonderheit da sie halßstarrig verblyven nit geduldet. Nachdem aber viell von Bapst. Heyt., auch sunst bei hohen und niderigs standts sur ketzer geachtet, die das seligmachende wort reiner als im Bapsthumb lehren, die Sacramente nach der Insatung Christi gebrauchen und sunst allen muglichen sleiß surwenden, damit alle ingeschlichene mißbreuch abgeschaffet und der wahrer Gotzesdienst angerichtet, So wer zu zum hochsten beschwerlich, das man solliche oder dergleichen Gottselige leuth, solle versolgen und sich insonderheit dazu verspslichten.

Uß welcheren allen woll abzunehmen, das je billichs mit diesem unleidlichen, hochbeschwerlichen Eyd niemant solte beschwert werden oder damit bemuehet werden.

Ru ist woll und statlich durch hochernannten Herzogen erwohgen und besacht, da man einichs Articuls halber in diesen vilgerorten Eid bedenkens haben wurde, das alsdan fur den Commissarien, so alhie in partidus denselbigen Eyd empfangen, die Clausula: Christiana conscientia et jure imperii salvis in beschluß

1557 besselbigen kundte angehendt werden und das damit alles wes Christlicher pflicht Marz 29. gemeß begriffen und also das gewissen in rhue und frid gestalt wurde.

Dieweil aber den Commissarien in irer Commission furgeschrieben, weß sie zu handelen und dasselbige bei Verluiß aller irer gerechticheiden, Lehen und and ders, so sie haben und tragen und ein Jederer von den Commissarien fast gleichemessig Eyd gethan, derhalben sie auch zwarn ungern sehen solten, das es anderen besser als innen selbst widderfare, So bedenden Ire F. G. ohne das sie das Jurament in der gestalter Formen undter irem Siegell gehen Rhoem moisten schicken das geiner solte zu bekommen sein, der sich in solliche gefarlicheit solte willen stellen.

Un da gleich die leuth befunden, die sollichs unvermirct wulten gestatten, So weiß sich bannoch hochernanter Herhog zu erinneren, das meinen gnedigem Heren dem Erwelten nit weinigers geboeren soll, dan das seine F. G. furnemblich das Bischoffliche Ampt, sovill Gott Gnad verlehen wurd, wercklich moiste versorgen ober versorgen lassen. Und da jedermenniglich bewust, das undter villen mengelen und mißbreuchen, so leyders in der Christlicher Religion ingerissen, der heupt Articull unser selicheit als von der Rechtfertigung fast vilfaltig mit den haren herummer gezogen, die Sacramente und sonderlich das Nachtmhall nit nach dem bevelch Christi ußgetheilt, die Deße in villerley weg schendlich mißbraucht, ben Geistlichen die Che wibber die Ordnung und Zulassung Gottes verbotten, derhalben dan fast alle pfarkirchen ledig stehen und die arme leuth, die dannoch durch den Hern Christum mit seinem durberen bluet seint erkauft mit geinen ober gar unduchtigen sehlsorgeren verwart, so hat der Herzog woll abzunehmen, dieweill diese enderung und besserung nit on hochste beschwernuß uß allerhand ursachen alhie im Stift kundte ins Werk gerichtet werden und Ire F. G. ohn besserung derselbigen bei dem Ampt nit wuste zu verblyven, daß eß dem Erwelten in viell weg bedendlich, sich in diese verstrickung und gefehrlicheit einzulassen und des anderen als der besserung in der Religion nit versiechert zu sein.

So willen sich auch Ire F. G. nit verhoffen, da sie gleich von diesem Standt wurde abstain und das Stift ohn einiche practiken zu handen des ThumbCapittels resigneren das einicher schad ober nachteill gerortem Stift oder desselbigen understhanen, vilweniger den genachbarten Landen und leuthen daruß solte erfolgen, oder das Iren F. G. sollichs bei iren gunstigen herren und freunden, die sie zu diesem Standt gesurdert, in Ansehung das sie nit iren eigen nut oder eher, sonder allein Gottes eher und der unterthanen selige wolfart mit iren hogsten unsstatten souchen und gern gesurdert sehen, sur verweißlich und bedencklich solte willen geachtet werden.

Dieweil nu Gott der Her offentlich will bekant und nit bespottet sein und uß den vurs. und anderen mehr ursachen woll abzunehmen, das dieser furgestelter Eyd in viell weg beschwerlich und on verletzung des gewissen nit kan gehalten werden, auch woll zu besorgen, da man solliche verbuntenuß widder Gottes wort (wie diß Jurament ußsueret) wulte anrichten, das er, Gott der her, sollichs ohn zweivel hie am zeitlichen und hiernegst am ewiglichen nit wurde ungestraisset lassen und also das gute werd so man hiemit vermente anzurichten nit allein geinen gotseligen furtganck gewinnen, sonder auch allerley widderwerticheit und ander ungluck durch sonderliche verhendnuß Gottes daruß erfolgen kundte, zudem das

das vurgeschlagene Mittel bei den Commissarien schwerlich wurde sein inß werck zu richten und da es gleich gestattet, das man dannoch der besserung in den streit= Wärz 29. tigen puncten der Religion, ohn welcherer Jre F. G. auch nit zu verblyven wus sten nit versiechert. Dem allent nach ist Irer F. G. gar sleißig bitt, vilgemelter Herhog wolle doch die großwichticheit dieses Handels in allen besten erwehgen und Ire F. G. dieser Irer angehogener beschwernuß in unguttem nit verdenden und sie in deme gunstiglich entschuldigt haben. Dann da mein gnediger her der Erwelter hochernanten Herzogen in einichen sachen, so ohn verletzung ires gewissens geschehen kundten zu dienen wuften, desselbigen kendten sich Ire F. G. uß allerhand ursachen zu thuen schuldig, So weren sie es auch hochstes fleißes zu beweisen begirig".

Der Herzog wolle sich ben Erwählten und bas Stift auch ferner in allem Guten befohlen sein lassen.

254. Aus der Instruktion für Gotfried von Raesfeld und Jost von Dinklage als Gesandte B. Bernhard's zum Reichstag in Augsburg. Ahaus 1559 Januar 14.

Msc. II, 80, p. 189. — Dr.

Die Gefanbten follen ber Ansicht Ausbrud geben, bag bie Beilegung ber Religions. bifferenzen nicht auf einem Colloquium, sonbern auf einem Concil gesucht werben muffe. Man solle ben Papft bitten, baffelbe womöglich in Deutschland zusammen zu berusen.

Dweil Fre Kais. Maj. allergnädigst gewillt, daselbst zu Augsburg berathschlagen zu lassen, was maßen uf das nechst zu Wormbs verlauffen Colloquium 3an. 14. der spaltigen Religion weiters zu helfen und wie dieselbige zu gottseliger Christlicher Bergleichung zu befurderen, so sollen gedachte unsere Gesandten fur erst von unsert wegen dahin helfen handlen, daß dasjenige, so uf gemeltem Colloquio durch beiderseits Religions-Verordnete daselbst tractiert worden furgebracht werde und so befunden, daß sie einige streitbare Puncten der heiligen Schrift gemäß vergleichet, daß die auch hinfurter fur verglichen gehalten wurden.

Da sie sich aber keiner Punkten, wie gemelt, verglichen und weiter uf Maß und Ordnung sollte gerathschlagt werden, wardurch solcher hochschädlicher Irrthumb und verscheiben Meinung in Christliche Vereinbarung mochten gebracht werden so bedenken wir (nachdem nun mehr als genugsam im Werk gespurt und befunden), daß uf allen vorigen Zusammenkumpsten da man von Vergleichung bieses Puntts Handlung furgenommen nit allein keine Frucht barauf erfolgt, sondern auch daß mehrerntheils allerhand Berbitterung daraus entstanden, beschwigen, daß von Tag zu Tag mehr Reterien und Sekten entstaen und daß man sich hinfurter bergleichen muß befahren, daß auch diese Sache nit allein die Teutsche Nation, sondern auch andere Königreiche und Potentaten und berselbigen unterworfene Bölker, baselbst ebensogroße Mängel als hie vorhanden seien, mochte beruren, daß die Verfalschung bes Göttlichen Worts und diese vom Teufel umb unser Sünden willen eingerissene Setten so leiders nu ein lange Zeit von Jahren her uberhand genommen und noch täglichs zuwachsen durch keinen beständigen Beg kunnten ufgehaben, ausgeruttet und zu einer einhelliger Christlicher Einigkeit bracht werden als durch ein allgemein frei chriftlich Concilium; und sollte darumb

1557

nit ungerathen sein, daß die Päpstliche Heiligkeit moglichs Fleis des vielveltigen 1559 Jan. 14. Nachtheils und Schaden, so ber gemeinen Christenheit aus diesem Zweispalt entftanden ist und noch taglichs erfolgt, ermahnet und mit allem Ernst gebetten, daß Ihre Heiligkeit zum furderlichsten und wu muglich in der Teutscher Nation ein alsolich Concilium wollte ausschreiben und mit Zuthun anderer frommen Christen, so ber Dingen verständig, zu den Wegen mit hochster Andacht trachten, damit durch alsulche gemeine Versammblung alle unchristliche Unordnung und Wesen aus der Kirchen hinweggenommen, ein gottselig und ehrbar Zucht bei den Beistlichen und Jedermenniglich soviel moglich gepflanzt und die gesundmachende Lehr Chrifti rein und unverfalscht erhalten wurde, der ungezweifelter Zuversicht und Hoffnung, da wir sementlich von unserer sundlichen boshaftigen Leben und Wandel mit wahrer Reue und herzlichen Leid durch die Gnade des Allmächtigen wurden abstaen und den himmlischen Bater durch seinen einigen gebornen Sohn unsern Herrn Jesum Christum im Geist und ber Wahrheit aus gangem Herzen (dweil alle guten Gaben von oben herab muffen kommen) um alsolliche Befferung obgerurtes Zwiespalts wurden anrufen und bitten, er sollte uns erhören und alle Sachen zu seiner gottlicher Ehren und unser Seelen Heil gerathen laffen.

#### 255. Aus einem Schreiben Bischof Bernhard's an das Domkapitel. Horstmar 1559 October 6.

Msc. VII, 449. — Or.

Das Domcapitel soll bem Bischof verschiebene Zusagen, namentlich die Entbindung von der Berpflichtung ber Wiederherstellung ber alten Archidiakonat-Berhältnisse, schriftlich geben.

- Oct. 6. Das Domcapitel habe dem Bischof zugesagt, daß derselbe
  - Erstens, Macht haben solle, in Streitigkeiten zwischen dem Capitel und der Stadt Münster bezw. der Ritterschaft zu entscheiden oder das ordentliche Recht walten zu lassen.
  - Zum Zweiten, daß er wegen des Schlosses Ottenstein nicht bemüht werden solle.
  - Bum Dritten "Dweil wir Euch die Gelegenheit jetziger Zeiten und Leuffen ents deckt und daß es uns auch zum Theil unmoglich, dasjenige so durch ans dere Herrn und Obern den Archidiakonaten der Kirchen zu Munster entzogen widerumb hiebeizubringen, daß Ihr auch in dem die Gelegenheit erkennet und nit gemeint, uns mit ungelegenen Dingen zu bemühen und zu beladen".
  - Zum Vierten, daß der Bischof unter Umständen befugt sein solle, die Misses thaten von Geistlichen zu bestrafen.

Der Bischof bitte das Capitel, ihm hierüber schriftliche Erklärung zukommen zu lassen.

#### 256. Aus einer kirchlichen Berordnung des Bischofs Bernhard. Horstmar 1560 Juli 15.

M. Msc. VI, 17. — Cop.

Anordnung von Bitt-Gottesbiensten. Anrusung Gottes um Bewahrung ber wahren driftlichen Religion und Abwendung alles Unheils.

Alle Geiftlichen der Diöcese sollen nach altem Gebrauch an drei aufeinander folgenden Sonntagen Bitt-Gottesdienste veranstalten und das Volk durch das Iuli 15. allein seligmachende Wort Gottes zur Buße und Besserung ermahnen, "och barbeneffen den Allmächtigen barmhertigen Gott mit Andacht des Herten antorvepen und to bidden, uns alhier in unserm Stifte in syner wahrer Christlicher Religion gube Einbracht und under den gemeinen Untersaten geistlich und weltlich einhelligen Freben to verlehnen".

257. Aus der Relation einer clevischen Gesandtschaft über ihre Werbung bei dem Bischof Bernhard von Raesfeld. (D. D.) Erstattet 1564 November 7.

Di. Eleve-Märk. L.A. 181. — Conc.

Bischof Bernhard legt die Gründe bar, weßhalb er die bischöfliche Würde nieberlegen wolle.

Nach Verlesung der Instruktion habe der Bischof der Gesandtschaft etwa Folgendes erwidert:

1564 Nov. 7.

**156**0

Er bebanke sich für des Herzogs von Cleve gutwillige freundliche Nachbarschaft.

Der Bischof habe gleich bei seiner Wahl wohl gewußt, daß er zu dieser Würde unbequem und ungeschickt sei und habe deßhalb von vorn herein abgelehnt, doch sei er "als ein Glied des Capitels" zur Annahme genöthigt worden.

"Als bann J. F. G. nach der Hand je langer je mehr befunden, baß es s. &. Werks nit were das Stift in der ipiger Welt untreuwen hinderlistigen Leuffen zu vertretten, auch nit sehen baffelbige in der driftlichen Religion und in weltlicher Polizei zu halten und fur unbilliger Gewalt zu verthebingen und zu schützen, darumb ihre F. G. drei Jahre herwärts bei dem Domkapitel mit Erinnerung des vorigen angehalten, uf eine andere bequeme Person zu denken und Fre F. G. zu verlassen".

Doch habe eine Deputation bes Domkapitels und ber Ritterschaft abermals ihn ersucht zu bleiben und er habe die Sache in Erwägung genommen.

Darauf hätten die Räthe im Namen des Herzogs Wilhelm das Gesuch wieberholt, daß der Bischof bei der wohlangefangenen Regierung sich halten lasse, damit zwischen den beiden benachbarten Ländern die bisherige Freundschaft nicht gestört werbe.

Der Herzog bat die Gesandten zur Mittagsmahlzeit bei ihm zu bleiben und hier hat er sich in privater Unterredung vernehmen lassen, es seien vier Punkte, die ihn zur Resignation drängten, nämlich 1) die Religion — er sehe nicht, wie sie zu erhalten sei — 2) ber Ungehorsam ber Unterthanen, 3) Parteiungen im Stift, 4) ber Mangel an genügenben Revenuen zum Unterhalt seines Hofs.

Es habe den Gesandten geschienen, wenn der lette Punkt gebessert werde könne Bernhard sich vielleicht noch eine Zeit lang zu bleiben entschließen.

258. Aus der Relation über eine Werbung clevischer Gesandten bei Wilhelm von Ketteler. Geschehen Horstmar 1564 November 8.

Dt. Clev. Dt. L.A. 181. — Conc. 1)

Betrifft bie Neuwahl eines Bischofs in Münster und bie eventuell aufzurichtenbe "Einigung" mit Cleve.

Die Gesandten erklären, es sei des Herzogs Wilhelm Wunsch, daß, wenn <sup>Nov. 8.</sup> Bernhard von Raesfeld bei seinem Entschluß bleibe, Wilhelm von Ketteler wies der Bischof in Münster werde.

Ketteler lehnt dies Ansinnen entschieden ab und giebt vor, auch keine andere geeignete Persönlichkeit zu wissen.

"Wenn das Capitel zur Wahl und Elektion käme werde es vielleicht zwiespältig in votis sein". Aus der Zahl der Capitularen selbst sei nur der Scholaster von der Lepen geeignet; doch werde er ablehnen; es sei solches "in diesen Läuften keines vom Abel Werk".

Darauf habe einer der Gesandten (der Hofmeister Ley) gesagt, wenn das Capitel keinen der clevischen Vorschläge annehme, wollten die Räthe "ehe man sich eines bösen Nachbars zu besorgen habe", ihren Herrn den Fürsten dahin berichten, daß er seinen älteren Sohn, den Herzog Carl Friedrich dazu postuliren lasse.

"Daraus dann eine Einigung wie die Münsterschen doch lange begehrt erfolgen möchte".

Die clevische Regierung habe für diesen Fall ein Memorial aufgezeichnet und ben Gesandten befohlen, mit Wilhelm von Ketteler hierüber vertraulich zu vershandeln.

Dieser erklärt, den ihm übergebenen Entwurf der "Einigung" in Erwägung ziehen zu wollen. Doch sei er der Ansicht, daß, wenn man die Sache dem Dom-kapitel zu Münster vortrage, das letztere die Räthe lediglich anhören und ihnen mit einer schlichten höslichen Antwort begegnen werde. Er halte dafür, "daß Herzog Wilhelm nicht werde gebeten werden, sich des Stifts anzunehmen, dies weil andere danach fleißig denken".

Ketteler's Rath sei, daß die Räthe mit einzelnen Personen des Capitels vertrauliche Verhandlungen anknüpfen?).

259. Petrus Canisius an Bischof Bernhard von Raesfeld. Münster 1565 Dec. 13.

Msc. VI, 16. — Cop.

Er sei beauftragt, den deutschen Bischösen ein beglaubigtes Exemplar der Concilsbeschlüsse im Auftrag des Papstes zu überreichen. Er bitte Bernhard dringend, die Kirche von pestartigen Meinungen und abscheulichen Nißbräuchen zu reinigen.

Visum est et praeclare quidem Pont. max. Pio IV. S. D. N. ad restituen-Dec. 13. dam orbi christiano tum religionem tum disciplinam ecclestiasticam hodie valde

1) Der Bericht sindet sich zusammen mit bemjenigen von Nr. 257 in einem Actenstück. Wir haben hier zwei Actenstücke baraus gemacht.

<sup>2)</sup> In einem (in der Relation erwähnten) Schreiben W. v. Ketteler's an den Hofmeister Lep erklärte ersterer, daß er rathe, die Angelegenheit der "Einigung" erst dann vorzubringen, wenn die Postulation Carl Friedrich's erfolgt sei.

perturbatam atque distractam operae pretium fore sacrum et œcomenicum concilium non modo legitime celebrari, verum etiam cum idem rite confectum esset Dec. 13. passim in ecclesiis publicari atque a catholicis episcopis executioni serio demandari, quare curatum est ab eodem summo pontifice diligenter, ut superioribus mensibus quidam ad germanicos episcopos destinaretur. qui authenticum dicti concilii adferret exemplar cum literis admonitoriis. Verum infelici quodam eventu impeditus ille fuit nuntius ut, quod volebat et debebat reddere non potuerit. Igitur mihi datum fuit hoc munus, ut easdem literas iterum Romae scriptas una cum exemplari concilii a fide dignis notariis subscripto recte mittendas offerendasque amplitudini tuae officiose curarem. Ego vero desiderabam cum huc propterea venissem hoc quidquid est negotii cum celsitudine tua coram agere atque meam illi operam ad omnia promptam ac paratam offerre. Caeterum, quia tempus ad reliqua mihi conficienda negotia exiguum datur nec diu possum ab Augustanis abesse perdifficile mihi visum fuit ad amplitudinis tuae aulam excurrere 1).

Unde sat habui tabellarium reperire, qui scriptum illud Pont. max. duplicatum, ut dixi, et authenticum concilii publicandi exemplar cum meis adferret literis excusatoriis.

Hoc unum nunc adjungam, me percupere et a summo deo precari maxime, pietas ut tua pergat, de hac insigni ecclesia monasteriensi bene mereri et catholicam in ea religionem non conservare modo, sed etiam a pestiferis opinionibus et fœdis abusibus eam repurgare, quemadmodum sacrum et œcomenicum concilium sapienter docte pieque proponit. Dns. Jesus amplitudinem tuam in hoc sancto studio diu incolumem servet, cui me totum reverenter commendo.

# 260. Aus dem Entwurf der Instruktion für eine Münstersche Gesandtschaft zum Reichstag in Augsburg<sup>2</sup>). Meppen 1566 Februar 24.

Msc. II, 80. — Cop.

Um Mißtrauen und Unverstand zuvorzukommen und damit Niemand über sein Gewissen von seiner Religion mit der That gedrungen werde, sei des Bischofs Besehl, daß die Münsterschen Gesandten für die Aufrechterhaltung des Religionsfriedens wirken.

Soviel unsere christliche Religion betrifft, wiewoll von Gott dem Allmechtigen 1566 zum hochsten zu wünschen, daß die beschwerliche Spaltung in sollicher unserer zehr. 24. Religion einmal zu einem allgemeinen fruchtbarlichen saligen Verstand gebracht und derhalben allerhand angewachsene Unrichtigkeit ufgehoben, Ruhe und Friede in Teutscher Nation gepflanzt und erhalten wurde, auch wir unsers Theils an menschlichen und moglichen Fleis was zur gottlicher Ehr und der christlicher Gemein Uferbauung dienlich nichts ersihen zu lassen, sonder solchs alles vorsehen zu helsen zum hochsten begierig — dweil aber uf vorigen Reichstägen allerhand Wege

<sup>1)</sup> Bischof Bernhard hatte seine Residenz während seiner Regierung sast immer in Ahaus, und ist auch damals unzweifelhaft bort gewesen.

<sup>2)</sup> Das vorliegende Actenstilc ist der in der bischöslichen Kanzlei ausgestellte Entwurf, welcher dem Domcapitel und der Stadt zur Begutachtung zugeschickt wurde. S. das Orisginal, wie es vom Domcapitel und der Stadt sestgestellt war unter Nr. 261. Die beiden Actenstilce zeigen höchst charakteristische Berschiedenheiten.

1566

berwegen vorgeschlagen, dardurch verhoffentlich ben Sachen solt neher gekommen Bebr. 24. und gepurende Vergleichung baruf erfolgt sein und gleichwol uf nechsten Augspurgischen Reichstag Unno 2c. 59 gehalten befunden, daß das angestellt Wormisch Colloquium ohn Frucht abgangen, auch uf bemselben Reichstag bafur gehalten, daß dorch solch ober bergleichen Furnehmen den Dingen nit entlich geholfen werden konnte und berhalben zu anderer Gelegenheit solcher Religionspunkt suspendirt, so wissen wir nhu fur unser Person nach jetiger Gelegenheit und in Ansehung die Händel seithero in einen andern Stand gerathen keinen Weg zu bedenken, wadurch beider Religions-Verwandte Stände zu einhelligem Verstand in der Religion-Sachen diesmal zu kommen. Wir erachten bannoch, daß unsere Gesanten der Röm. Rais. Maj. und der andern Reichsstände Gutbedunken und da sie einiche gute Mittel hierzu dienstlich furschlagen wurden dieselben anhören und nach Befindung, jedoch mit austrucklichem Vorbehalt des Religionfriedens und bessen sich in keinem Theil zu begeben mit und neben ben Katholischen Ständen sovill moglich befurberen, daß die Stende der anderen Religion sich wiederumb dero alten wahren katholischen Religion anhengig machen wollten, im Fall aber solchs nit zu erhalten, noch auch Chriftliche zimbliche vergleichung zwischen beiber= seits Religions Ständen getroffen werden konnten ober wollten, so bedenken wir gleichwoll do diese Sachen also fur sich hin stehen pleiben sollten, daß daraus allerhand Mißtrauen und Unverstand zwischen den Ständen im h. Reich mochte besorgt werden und ließen uns derhalben fur unser Einfalt bedunken, deme fur= zukommen und weil Niemants uber sein Gewissen von seiner Religion mit ber That gedrungen werden soll, man sollt von dem einmal Anno 2c. 55 beschlossenen und von allen Stenden angenommenen Religionfrieden keinswegs abwichen, sonder darob steet und vest halten, auch benselben ferner erneuwern und sovill notig bestettigen lassen, gentlicher Zuversicht, gottliche Allmächticheit zu seiner Zeit einmal gnabreiche Mittel und seinen heilseligen Segen hieruber geben und ver= leihen werde.

> Und ob villicht Jemant van beiden Religions = Verwandten Ständen über solchen Religionfrieden in beffen Disposition wie dieselbige verstanden und ausgelegt soll werden Zweifel hätten und berhalben umb Erläuterung ober Anderung uf jetigem Reichstag anhalten wollten lassen, uff ben Fall hielten wirs dafür, nachdem solcher Religionsfried zu gerorter Zeit Anno 2c. 55 durch die Röm. Rais. Maj., Churfursten, Fursten und Gemeine Stände mit gutem stattlichen reifen Rath und gehegten fleißigen Nachdenken ufgericht und in solchen und bergleichen Kaiserlichen und gemeiner Reichsstände durchs heilig Reich publicirten Constitutionen und Satzungen liberlich kein Anderung ober Neuerung zugestatten oder durch fremde ingefurte Meinungen dieselben zu erweitern oder zu schmälern, daß demnach eins jeden disfalls furfallende Fälle und Mängel zur Cognition des Kais. Kammerrichters und Beisitzer zu remittiren, welche baruber wie ingleichen in denen Fällen, davon in dem mehrgerührten Religionfrieden kein Maß gegeben worden wäre, nach Disposition gemeiner Rechten zu erkennen und zu urtheilen haben sollten".

> Weil auch im Religionsfrieden bestimmt sei, daß diejenigen Reichsstände, welche zur neuen Religion übertreten, den Besitz ihrer Beneficien und Güter verlieren sollen — eine Bestimmung, beren Aufhebung von den anderen Religions

verwandten erstrebt wird — sollen die Gesandten (obwohl die von den evan- 1566 gelischen Ständen vorgebrachte Meinung "dafür möchte gehalten werden, daß sie Vebr. 24. nicht allerding zu verwerfen") hervorheben, daß man zwar den einzelnen Personen ihr Gewissen diesfalls freilassen wolle, daß man aber die frühere Bestimmung aufrecht zu erhalten wünsche. Überhaupt sollen sich die Gesandten in allen Fragen zu den übrigen katholischen Ständen halten.

261. Aus dem Original der Instruktion für Wilhelm von Retteler, Barth. v. d. Lepen und Gotfried von Raesfeld als bischöfliche Gesandte zum Reichstag in Augsburg. 1566 März 181).

M. Msc. II, 80. — Or.

Wenn die Stände der anderen Religion nicht zum alten Glauben zurückzubringen seien, so möge man es beim Religionsfrieden bewenden lassen. Die Gesandten sollen auf die Erneuerung der religiösen und kirchlichen Berhältnisse in den geistelichen Staaten hinwirken.

Das Kaiserliche Ausschreiben zum Reichstag thue Melbung von verschiebenen marz 18. Punkten und "anfänglich welchermaßen unsere driftliche Religion zu besserm richtigern Verstand zu bringen und ben verfurischen Setten mit nothwendiger Abschaffung einmal abzuhelfen. Wie woll nu von Gott dem Almechtigen zu wunschen, daß die beschwerliche Spaltung solcher unser Religion zu allgemeinem fruchtbarlichen saligen Verstand gepracht und allerhand berhalben angewachsene Unrichtigkeiten uffgehaben, Ruhe und Frieden beständiglich erhalten, beswegen wir unsern äußersten Fleiß darzu mitanzuwenden schuldig erkennten, als wir aber unter bieser Erwägung uns erinnern, daß uf vorigen Reichstägen vast vill gehandelt und Wege versucht, badurch verhoffentlich diesen Dingen sollte näher gekommen und gepurende Vergleichung gefolgt sein wie auch uff nächstem Augspurgischen Reichstag Anno 2c. Neun und Funfzig bafur gehalten, daß der Weg bes Colloquii ober bergleichen zu entlicher Abhelfung bieses Punkts nit bienlich sein soll, so sollen gemelte unsere Gesandten vermelben, daß wir fur unser Person nach jetiger Gelegenheit keinen Weg zu bebenken wißten, wodurch beider Religionsverwandten Stände zu einhelligem Verstand in der Religionsachen diesmal zu pringen, darumb sollen fie unsere Gesandten hochstgebachter Rais. Maj. und ber anderen Reichsstände Gutbebunken und da sie einige gute Mittel anschlagen wurden, dieselbige anhören und nach Befindung mit und neben den katholischen Ständen sovill moglich befurdern, daß die Stände der anderer Religion sich widerumb der alten wahren katholischen orthodogen Religion anhängig machen Im Fall aber sollichs nit zu erhalten noch auch sunst Christliche zimbliche Vergleichung zwischen beiben Religionsständen getroffen werden konnte, daß man es alsbann nochmals bei bem ufgerichten Religionfrieden als das bequemft und einig Mittel zu Erhaltung guter Ruhe und Einigkeit in Teutscher Nation zu lassen und was dawider furgenommen wäre oder nochmals furgenommen werben wollt, abgeschafft wurde". —

Damit gleichwoll die gutherzigen Stände der alten Religion in ihren Erzund Bisthumben, Prälaturen und Capitulen daselbst durch die menschliche Blo-

<sup>1)</sup> S. ben Entwurf zu biefer Instruktion oben unter Dr. 260.

Dichkeit und des Fleisch Schwach- und Freiheit leider vill große Mißpreuche und Maiz 18. unordentlicher Wandel ingerissen, daß alles mit besseren Fuegen und ernstlichem christlichen Eifer ausrutten und gute Ordnung und Regiment widerumb anstellen und also bestodaß und mit mehreren reinen Herzen und Gewissen ihrem geistlichen Stand und Amt der Gebuhr furstehen mogen, so ließen wir uns bedunken, ein richtiger guter Weg zu sein, daß die Catholische Stende sich einer treglicher canonischer erbarer Reformation verglichen, die einmal entlich ins Werk gerichtet und angenommen und sovill Gott Gnade geben und muglich sein wurde darob gehalten hetten und dieses wa notig gegen der Kais. Maj. und der Augspurgischen Confession verwandten Stenden vernemmen lassen.

262. Aus den Eröffnungen, welche Bischof Bernhard den Vertretern des Domcapitels Bernh. Morrien und Joh. Schenking gemacht. Gesch. Horstmar 1566 Mai 3.

M. Frst. M. Urt. 3649. — Or.

Der Bischof zeigt unter hinweis auf die Zunahme ber religiösen Differenzen an, daß er Willens sei, die Regierung niederzulegen.

Rai 3. Früher sei es nicht Sitte gewesen, daß der jeweilige Bischof die Licentis resignandi von Rom erbeten habe; Bernhard habe sich auf den Wunsch des Capitels dazu verstanden, diese nachzusuchen und sie von Papst Pius IV. († 9. Dec. 1565) auch erhalten. Plözlich mache jetzt dessen Nachfolger Pius V. Schwierigkeiten und knüpse an die Bewilligung der Licentia allerlei Bedingungen, wie daß das Capitel sich vorher verpslichten solle keinen Bischof aus einem fremden Domcapitel, sondern aus dem eignen Schoße zu erwählen und verlange außerdem die Ausbringung der Consirmation, welche er (Bernhard) noch nicht erhalten habe 1).

Wegen dieser vorgefallenen Verhinderung könne er zwar einstweilen nicht resigniren, doch wolle er die Regierung nicht weiter verwalten, da sich die Schwierigkeiten immersort vermehrten und "leider genugsam am Tage, daß der Zwiespalt der Religion in diesem Stift für und für zunehme, dem Ihre F. G. länger nicht zusehen möchten". Auch sei er des Verstandes und der Geschicklichkeit nicht, einer solchen hohen Sache rechte Ordnung und Waß zu setzen.

Außerbem nehme der Ungehorsam der Unterthanen gegen die Obrigkeit immer mehr überhand; auch die finanziellen Angelegenheiten seien in Unordnung und der Fürst habe weder am Capitel noch an den Ständen eine Unterstützung.

263. Aus einem Memorial über die vom Domcapitel in Sachen der Resignation Bischof Bernhard's zu beobachtende Haltung. D. D. (1566 Juni.)

M. Msc. VI, 16. - Cop.

Der Fürst habe als Grund der beabsichtigten Resignation die eingerissene Ketzerei aus gegeben. Das Capitel möge darauf erwidern, daß man sich freue, wenn die geistliche Regierung hinfort so gut als bisher verwaltet werde.

<sup>1)</sup> Die beutschen Bischöfe pflegten bamals bie Verwaltung ihrer Stifter auch bank schon zu übernehmen, wenn sie nur bie Regalien erhalten hatten. B. Bernharb hatte sich um die Confirmation allerdings bemüht, sie aber nicht ausbringen können.

Der Fürst halte sich zu gering und unvermögend, die geistlichen Sachen der Gebühr und Nothdurft nach zu verwalten; auch beklage s. F. G. sich besonders über die in "dieser letzten gefährlichen Zeit eingerissenen Frrthümer, Secten und Ketzerien".

1566 Juni.

Darauf sei zu erwidern, daß ein Ehrwürdiges Domkapitel dem Allmächstigen hohen Dank wissen wolle, wenn hinfort wie disher geschehen der geistlichen Regierung vorgestanden werden möge. "Wilt auch verhoffen, wan gewonliche und von gemeiner Catholischer Christlicher Kirchen ingesetzte Synodales conventus, auch Visitationes Dyocosios neben Borsehung frommer gelirter und Catholischer Pastoren in gutem Fleis gehalten werden, das aller unchristlicher, keherischer Unrath, so vill menschlich, muglich und von Gott zu erpitten zu versmeiden und vor zu kommen sei".

Die Landstände sollen in Gemeinschaft mit dem Domcapitel den Bischof nochmals bitten, von dem Vorhaben der Resignation abzustehen.

#### 264. Breve Papst Pius' V. an Bischof Bernhard von Münster. Rom 1566 Juni 13.

M. Frft. M. Urk. 3655. — Cop.

Besiehlt dem Bischof eine Kirchen Bisitation vorzunehmen und die Geistlichen zu einem ehelosen Lebenswandel anzuhalten. Hierdurch allein sei es möglich, die Reste des Katholicismus in Deutschland vor völligem Untergang zu retten.

Pro loco, in quo visum fuit domino nos constituere paterno animo de sa- Juni 13. lute nobilissimae nationis germanicae cogitantes nos desistimus nec dies neque noctes meditari, quibusnam remediis tantas hereses, quae inde ortae tanquam ex fonte quodam in alias provincias dimanarunt quaeque praeter miserabilem animarum jacturam tot et tam graves illi nationi invexerunt extinguere possimus. Sed cum nobiscum cogitamus et cum viris rerum Germaniae peritis de tanti mali remediis consultamus tantis heresibus causam imprimis dedisse intelligimus turpem inhonestam et pudendam ecclesiasticorum vitam. Qui enim lumen laicis præferre debuerant ad recte honeste pieque vivendum, ii, sicut accepimus (quod tamen sine bonorum contumelia dictum volumus) concubinas domi habentes, sine ullo dei timore sine ulla hominum verecundia easque secum circumducere soliti et in ecclesiis ac conviviis proinde ac si legitimae uxores essent, quod sine pudore referri non potest et ordinis ac dignitatis suae nominibus appellatas ostendere tam impudenti vitae nequitia populos adeo offenderunt, ut propter eorum infamiam et contemptum facile potuerint heretici suas frequentare sectas et haeresum venena diffundere. Itaque hujus tanti mali illud imprimis aptum et necessarium existimatur esse remedium, ut sacerdotes et alii clerici concubinas dimittere et vitam professione sua dignam degere cogantur.

Quod ni ita fiat, propediem (quod deus avertat) nullae supererunt in Germania Catholicorum reliquiae et omnis prorsus lux Catholicae religionis extinguetur. Quocirca cum pro commisso nobis officio praetermittere nolimus quin faciamus quidquid possumus ut Catholicorum reliquias in Germania conservemus, eosque et qui a recta fide deducti sunt ad unitatem ecclesiae reducamus fraternitatem tuam sub divini obtestatione judicii hortamur ac monemus, ut,

officii tui memor, nec quicquam aliud praeterque dei honorem et animarum 1566 3nni 13. salutem respiciens diœcesim tuam visites et mores atque actus ecclesiasticorum diligenter inquiras cum alia quae correctione eguerint corrigas tum quoscunque repereris clericos concubinas habere illos ab se segregare eas et expellere compelles contumacesque et in nequitia perseverantes juxta canonicas punias sanctiones, in subjectos tibi ordinaria tua, adversus exemptos autem apostolica, quam tibi, quatenus ea opus sit, concedimus auctoritate procedas. Memento, frater, ejus, quod beatus dixit Gregorius antecessor noster, cum in subjecto peccatum non corrigitur, in eos, qui praesunt, sententia retorquetur. Cogita, quam haec vita sit brevis quam sint hujus mundi favores fluxi et momentanei, cogita reddendam fore ab unoquoque nostrum rationem officii sui in illo tremendo judicio. Vae, vae illi, qui tanta scandala, quae removere potuerit, negligentia confirmaverit et dissimulatione approbaverit. Dum igitur potes enitere, cura et elabora ne criminum tantorum, a quibus eos quibus praeces revocare neglexeris abs te pœna (quod absit) luenda sit. Quo fidentius autem in clero tuo, quae corrigenda fuerint, corrigere aggrediaris, scito nos cum charissimo in Christo filio nostro Romanorum imperatore electo, cui ipsi quoque hanc Cleri correctionem maxime necessariam videri intelleximus, vehementer egisse, ut ad officium tam necessarium exequendum tibi reliquisque episcopis et fratribus nostris caesarii sui favoris auxilium efficaciter velit impendere. Datum etc.

#### 265. Aus einem Schreiben Heinrich's v. d. Recke an den Kanzler Olisläger. Zevenaar 1566 August 24.

M. Cleve-M. 2.-A. 181. — Or.

Die Resignation Bischof Bernhard's und bas Interesse Cleves bei ber bevorstehenben Neuwahl.

Nug. 24. Wiewohl das Domcapitel in der Wahlsache zwiespältig, so übertreffe doch derjenige Candidat, der nach Recke's Ansicht für Cleve ungelegen, denjenigen, den man leiden könne, in der Stimmenzahl bei Weitem.

"Da mit dem jetigen (Bischof) zu handeln, daß er noch etliche Jahre bleve, wurde das sicherste spen, denn quantum ego providere possum dabit mutationem insignem progressu temporis, so seine F. G. abstehn wurde. Interea possit aliquid sieri und die Gelegenheit sich besser schicken. Id vero ea ratione sieri possit, si magis curaretur, consilia et auxilia nostra numquam ei desutura promitteremus«.

# 266. Aus einem Schreiben des Caspar Hoper, Propst zu Lübeck') an das Domcapitel zu Münster. Rom 1566 August 31.

M. Msc. VI, 16. — Cop.

Hoper habe sich seit mehr als brei Jahren um die Ausbringung der Licontia rosignandi für B. Bernhard bemüht und zeitweise Hoffnung gehabt, dieselbe zu erlangen. Jetzt sei plötzlich ein Hinderniß eingetreten: der Papst sei benachrich-

<sup>1)</sup> Dieser Caspar Hoper war Agent bes Domcapitels in Rom und war namentlich mit ber Betreibung bes Processes gegen die Erbmänner beauftragt. S. die Acten in M. L.A. 522.

tigt, daß man einen »Juvenis haereticus« in Münster wählen wolle. Er (Hoper) rathe dem Capitel, dem Cardinal de Ara Coeli die Zusicherung zu geben, daß dasselbe einen gut katholischen Fürsten wählen wolle.

Seit drei Jahren und darüber sei Hoher im Interesse Bischof Bernhard's 1566 bemüht, bei Sr. Heiligkeit die Licentia resignandi zu erwirken; seit der Wahl Aug. 31. Pius' V. habe er sich zu diesem Zweck namentlich der Vermittlung des Cardinals Otto von Augsdurg und des Cardinals de Ara Coeli bedient, welch letzterer Protector nationis germanicae sei; er habe bisher die Hoffnung gehabt, zum Ziel zu kommen.

»Ecce impedimentum praeter spero omnium nostrum exoritur, negotium totum illiusque expeditio remoratur, causam vero vel adversarii seu opponentis nomen nusquam intelligere potui et ob hoc multo minus obicem tollere. Quapropter longo tempore multoque labore insteti et ferventius apud diversos amicos donec ante quatriduum (dum iterum importunior supplex tamen rogarem pro expeditione praedictum Rev. Aram Coeli) intelligerem aperte causam et objectionis et tantae dilationis a Rev. D. S. haec verba vel in effectu similia ad me proferentem, videlicet:

»Opponitur contra Rev. D. Episcopum Monasteriensem, de quo et Summus Pontifex informatus, quo res eo tendat, ut cessione facta per ipsum Episcopum praeficiatur Ecclesiae Monasteriensi seu in eadem succedat Juvenis haereticus et ob hanc causam S. S. respondisse, se velle prius rei veritatem intelligere (ad quod etiam laboratur), nec etiam omnibus eis, quae passim referuntur statim fidem adhibendam, habitaque vera et recta informatione deinde Beatitudinem S. consulturam utilitati Ecclesiae«. — —

Visum mihi fuit, praevio tamen consilio bonorum virorum et amicorum, haec obiter significare Rev. DD. vestris, quo voleant pro sua prudentia et in Ecclesiam Monasteriensem pietate tum quoque erga Rev. D. Episcopum vestrum observantia affatim et placide informare praefatum Rev. D. Aram Coeli Cardinalem certe clementissimum de propenso et constanti animo, quem semper gessit erga religionem Catholicam et Ecclesiam Monasteriensem optimus et Rev. princeps noster ita misere delatus, cujus vel integritas vobis omnibus notissima ex hoc facile et palam constat, quod ad eum solum pertineat cessio et non successionis electio, designatio aut deputatio, quae merito omnem tollunt suspicionem, quodque Rev. DD. vestri, quibus incambit per providam et sanctam electionem de bono Pastore Ecclesia vacante prospicere omnem operam sint daturi, ut talis vir catholicus et virtutibus insignitus eligatur, qui possit et valeat Deo propitio pie et recte prout Catholicum praesulem decet et Ecclesiae Monasteriensi et populo Christiano ibidem praeesse ac summo Pontifici debitam reverentiam et obedientiam semper praestare«.

Sobald der Cardinal de Ara Coeli hierüber vergewissert sei, so werde er geswiß sofort die Licentia resignandi bei Sr. Heiligkeit erwirken.

267. Aus einem Schreiben des Bitter von Raesfeld an das Domcapitel zu Münster. D. D. (Rom 1566 August 31).

Msc. VI, 16. — Cop.

Berweisung auf Gotfried von Raesfelb. Schenting's Angelegenheit.

Übersendet das Schreiben des Caspar Hoyer an das Domcapitel s. Nr. 266]. Aug. 31. Die Maßregeln, welche er in Anbetracht der in dem Schreiben erwähnten Bershältnisse für nothwendig halte, habe er seinem Bruder, dem Scholaster Gotsried von Raesfeld brieflich i zu erkennen gegeben; dieser werde sie dem Capitel mitstheilen.

Die Angelegenheit Schenking's befinde sich noch auf demselben Standpunkt wie früher. »Hactenus nihil operari potuit nec caliditates, quae nunc temporis etiam finitis canicularibus majores sunt et membra hominum debilitant, sinunta.

268. Aus dem Gutachten eines Domherrn über die Neuwahl eines Bischofs von Münster. D. D. (1566: 2).

M. Msc. VI, 16. — Cop.

Erörterung über bie Qualitäten, welche ber zu erwählenbe Bischof besitzen muffe.

D. Dat. Erstlich muß der zu Erwählende der alten katholischen Religion anhängig sein.

"Tho deme uns, vorth alle dusses Stift Gothdienste bei den alden Ceremo= nien verpliven lathe und darinne uns mith nichte turbiere.

Dar awer in dussem Stifte de neuwe Religion, eth wehr och weß secten ex wolthe dat durch J. G. deselvige so ville muglich affgeschaffet werden und gyne fremede unbekanthe predicanten, ehr dieselbigen wol examiniert weren worden, nicht tho gestaden".

Zudem daß derselbe "uns auch in unsern Archidiakonaten unmolestiert lathe und mit der straffe gewerden lathe, die wir und unsere Vorhern von Althers her gehabt hetten".

Die Regierung des Stifts soll nur von Einheimischen verwaltet werden dürfen.

Die Neuwahl müsse "entweder durch den Weg einer beständigen Election oder einer beständigen Postulation" erfolgen.

Die Election vorzunehmen sei ganz dienlich. Denn es gäbe im Domcapitel Personen, "die dieses Landes Gelegenheit wüßten". Doch hätten erwählte Dom-capitulare bisher "wenig Dank, Gehör und Gehorsam gefunden".

"So ville der Postulation belangen doet sinde ich gleichsfals etliche ansehent= liche beswerliche puncte, die meine ungeschickelicheit bewegen doen, Als erstlich, dat leider Fursten, Graven und Herren mit allerhande Religion affectionert sein, da= mit man nicht wette wes Religions ofte se och der waren althen Catholischen Kirchen anhengich sein odir nicht, dweil die ehr Got in dussen beswerligen An=

<sup>1)</sup> Diefer Brief liegt nicht mehr vor.

<sup>2)</sup> Da von der beabsichtigten Resignation des regierenden Bischofs in dem Actenstück die Rede ist, so kann dasselbe nur in die Jahre 1557 oder 1566 fallen. Das letztere ist das wahrscheinlichere.

liggende billich vorerst solte ersucht werden, gesweggen dan dat sie kumpstiglich 1566 beherzigen wollen, wardurch dit Stift in unvermugenheit geraden, dat sie oich D. Dat. des Landes erfarenheit nicht en hetten, die Ingesettenen und Underdahnen nicht kenthen, daruß allerhande unguithlicheit und anders dem Stifte wedderfaren muchte".

Doch unter allen Beschwernissen sei die größte die, daß der Ungehorsam in dem Stift zu groß sei und keiner vom Adel seinen "Gleichmäßigen" als einen Oberen erkennen wolle.

In Bezug auf die Personenfrage sei sein (des Gutachters) "Bedenken auf dreierlei Wege gestellt". Man solle zunächst nur solche Personen fürstlichen und gräslichen Standes in's Auge sassen, welche der katholischen Kirche zugethan und bereits "zu großen Dignitäten angenommen". Auch müsse der Betreffende "etwas in Vermögenheit" sein. Im Speciellen könne in Betracht kommen: Erstlich der Churfürst und Erzbischof der heiligen Kirche zu Köln, zweitens der Postulirte zu Osnabrück, drittens der Dombechant zu Köln, Graf Georg von Witgenstein, viertens der von Sahn, fünstens der von Manderscheidt. "Wilcher mir nun deine ligst bedunket ist nit gelegen der Feddern tho bevellen".

# 269. Aus einem Schreiben des Domcapitels an Gotfried Gropper und Gottschalt Frechen zu Köln. Münster 1566 October 11.

Msc. VI, 16. — Dr.

Betrifft bie Entschuldigungsschreiben bes Capitels nach Rom.

Das Capitel übersendet die Copien der Briese von Caspar Hoyer und Bitter Oa. 11. von Raesseld aus Rom (s. Nr. 266 und 267) und bittet um Rath, was es in der Sache thun soll. Wenn Gropper und Frechen es für nothwendig hielten, daß das Capitel nach Rom schreibe, so möchten die genannten Herrn einen Entwurf des Schreibens aussehen. Auch bitte das Capitel um umgehende Antwort in dieser Sache.).

# 270. Aus einem Schreiben des Landgrafen Philipp von Hessen an das Domcapitel zu Münster. Cassel 1566 October 21.

Mr. Stift Münfter Vol. III. - Conc.

Intercession für ben Grafen Carl von Mansfelb.

"Wir sind berichtet worden, daß der Ehrwürdige in Gott, unser besonders Oct. 21 lieber Freund Herr Bernhard erwählter und bestätigter Bischof zu Münster entsichlossen und Vorhabens sein soll, sich S. L. Stifts zu entschlagen und dasselbe zu resigniren, daß auch deßhalben allbereit an den wohlgebornen unseren lieben Ressen und getreuen Carl Grafen zu Mansseld<sup>2</sup>) etwas gelangt sei".

In der That sei Graf Carl hierzu vortrefflich qualificirt und der Landgraf empfehle ihn angelegentlich.

<sup>1)</sup> Die Antwort habe ich leiber nicht auffinden können.

<sup>2)</sup> Graf Carl war der jüngste Sohn jenes Grafen Albert von Mansfeld, welcher 1525 zum Lutherthum überging und im J. 1547 in die Acht erklärt wurde. Graf Carl starb im J. 1594. Er vermählte sich 1571 mit Magdalena, Tochter des Grafen Johann von Sayn.

271. Aus den Beschlüssen des Bischofs Johann und der Landräthe 1).
1567 Juli 2.

M. 2.-A. Protocolle 1567—1574 fol. 174. — Dr.

Beseitigung ber Mangel in ber Religion.

- "Als gespurt, daß in der Religion an den Personen und Lehr villerhandt Juli 2. Mangel, so wirt Fre F. G. Frem G. Erpieten nach diesen Puncten mit statlichem Rath nachdenken, was zu Gottes Ehr und der Underthanen Seligkeit ersprieslich.
  - 272. Gelöbniß des Werner Remener, Pastor in Wüllen 2). 1567 Oct. 7.

M. 2.-A. 552, 10. — Cop.

Eib auf bas Tribentinum.

Oct. 7. Ego Guernerus Kemener presbyter Monasteriensis diœcesis profiteor, me Catholicae orthodoxae Romanae Ecclesiae obedientem filium et ob id me inculpatum (?) victurum in observandis iis singulis, quae eadem Ecclesia ad haec usque tempora et sub sanctissimo beatissimoque summo pontifice Pio Papa Quinto cum synodo seu Concilio œcumenico Tridentino decrevit et statuit, quod etiam per sancta dei Evangelia juro ad hoc fidem meam cum obedientia debita interponens.

Am Schluß (nach ber Unterschrift) steht: Votum Guerneri Kemener presbyteri Mon. dicc., quod praestitit coram Suffraganeo, tribus abbatibus, Mindensi, Iburgico et Liesbornensi, presentibus tribus doctoribus, Bentleri (?), id ita mandante Reverendissimo et clementissimo Principe et praesule Monasteriensi. — Adfuerunt et Rev. Dom. Decanus et Scholasticus Basilicae Eccles. Mon.

- 273. Wahl-Capitulation Bischof Johann's von Hoya. 1567 Dec. 10. M. Frst. M. urt. 3895. Or. 1)
  - Art. 1. Bischof Johann verpflichtet sich, die Regierung des Stists nicht eher anzutreten dis die päpstliche Confirmation der Wahl ersolgt ist. Art. 2. Nach erlangter Confirmation soll der B. nicht ohne Einwilligung des Capitels resigniren oder einen Coadjutor erwählen. Art. 3. Es soll der Erwählte nicht nur selbst tatholisch sich halten, sondern auch den tath. Glauben im Stift befördern, handhaben und vertheidigen. Alle Setten, welche der tath. Kirche zuwider sind, soll er ausrotten. Art. 4. Der Bischof soll den Eid leisten, wie es vor Alters gewesen. Art. 5. Der Bischof soll sich consecriren lassen. Art. 6. Das

<sup>1)</sup> Auf dem ersten Landtag, welchen Bischof Johann am 14. Mai 1567 auf dem Laerbroit eröffnete, hatte er die Einsehung eines engeren Landtags-Ausschusses, sog. Landräthe, welche die lausenden Angelegenheiten in Gemeinschaft mit dem Fürsten und den Hoferäthen erledigen sollten, beantragt und durchgesetzt. Es wurden als solche ernaunt — die Bestallung datirt vom 3. Juli — Gobfr. v. Raesseld, Melchior v. Büren (als Bertreter des Domcapitels), Merseld und Galen (als Bertreter der Ritterschaft) und Dr. Wendt und Plönies (als Bertreter der Städte).

<sup>2)</sup> Wir wissen aus ben Acten vom J. 1571 und 1577, daß Willen stark von abweichenden Lehrmeinungen erfüllt war.

<sup>3)</sup> Die Eingangs- und Schlußformeln sind nicht mit aufgenommen. Sie sind für ben Inhalt bes Dokuments ohne jede Bedeutung.

Stift Münster soll mit ben Privat-Schulben bes Bischofs nicht beschwert werben. — Art. 7. Der Erwählte soll bie Privilegien bes Landes schützen. Das alte Landes - Privileg soll revidirt werden. — Art. 8. Es soll eine Reform der Justiz vor die Hand genommen werden. — Art. 9. Fremde Beamte dürfen nicht angestellt werben. — Art. 10. Die Jurisbiction in Friesland foll wieber auf ben alten Stand gebracht werben. — Art. 11. Die Collation ber Prabenben soll in hergebrachter Weise gehandhabt werben; die Archibiakonate, Officien u. s. w. im Dom sollen nur benen verliehen werben, welche bas Capitel präsentirt. — Art. 12. Die Beziehungen zu ben Nachbarn sollen mit Borwissen ber Stänbe geregelt werben. — Art. 13. Der Bischof soll ben längeren Theil bes Jahrs im Stift Münster resibiren. — Art. 14. Die Dienste außer Landes sollen nicht über Gebühr erhöht werben.

Wir Johann von Gottes Gnaden u. f. w. thun hieran Kundt und bekennen vor Jedermenniglich — erstlich, das wir (obgedachte Furste) ehe dann die vorge- Dec. 10. melte Postulation von Pabst. Hen. bestettigt und thogelaten geiner Abministration aber Regierung in bemeltem Stift Munfter uns undernhemen follen thoen, were ban bat burch nothsake mit rabt und bewilligungh bes Capittels uns wes anders verlovett worde, dann wir sollen ungeseumet und so balbe immer moglich up unsern unkosten verschaffen und verarbeiden boin, dat itige Resignation und daruf erfolgte Postulation von pabstlicher Heiligheit vor genheme geholden, vorbedden und thogelaten werde und derwegen geburliche Dispensation, bestedigung und Confirmation von der Pabst. Hen. wie sich zu rechte eiget, one nachtheill und schaben eins Thumb Capittels uf unsere Unkosten erholben und ußbringen laten wie bereits geschehen: Solcher geftalbt das wir die Kirch und Stift Munster in titulum entfangen und darselbst Bischoff zu sein bestedigt und providirt werden, dar averst solches nicht geschege aber bei der Pabst. Hey. nicht tho erholden aber uthtobringen, so sollen wir die berurte Postulation widderumb thon handen des ThumbCapittels tho Munster frei ledig und loß sonder Jenige Exception Inrede aber Vorbehalt resigneren und barup vertheihen. Wan averst die sulvige Postulation also admittirt und thogelaten und och nhu vortmher sollen wy one eigent= lichen wetten und willen und frei vollenkomen consendt und bewilligungh bes Capittels vorg. bemelte bisthumb und Stift Munster tho gynen tiden vermit resignation, permutation aber anders verlaten, dergleichen och up dat sulve Stifft einen Coadjutoren perpetuum aber temporalem nicht annehmen aber bewilligen noch ichtes waß anders, wo bat ock genomet mochte werden, in und mit bensulven Stiffte boen aber vornhemen noch boen aber vornhemen laten, barburch itt gemelte Stifft in andern standt und wesen gebracht aber och sunst vilg. Dhom Capittel in thokunfftigen tiden einigerlei Weiße an iren freien von olders hergebrachten Koer und Election verhindert beschwerdt aber belestigt werden mocht. Dan so bei tiben unser berentwegen von Jemants vorgenommen aber betrengbt wurde, datsulve sollen wy na alle unser macht trewlich widderstaten und afwenden

helpen. Item es sollen wy in der alten warer Catholischen und Christlicher Religion stedts uns verhalten, diesulve unses bestens und utersten vermogens in dussem Stifft Munster und Irer Jurifdiction beforderen vortsetzen hanthaven und verthedingen, bermaten sich schicken und beweisen, dat old lovelick herkommen und gebrucke ber hilligen Chriftlichen Rerden sonberlich in bem Stiffte Munfter Gott almechtig tho ehren und gemeiner frede tho gube underholden, och ordentlich Re-

1567

giment gehanthavet und aller verboddenen Secten ungeschickt unbestendigh und Dec. 10. uprorisch Vernierung und Vornhemen, so der older warer Catholischen Christlicher Rercken und derer ordenuckgh zu widder, nicht gestadet noch verhengdt werde. Eth sollen och wy Pabst. Hey. und Rey. Watt. in allen anderen billichen Sachen gesborlichen Gehorsam leisten und averst wy uns mit Jemandt in verbuntniß gesetzt hedden densulven sollen wy hochg. Pabst. Hey. und Rey. Watt. tho widderen und nachteill desglicken one wetten und willen des Capittels und Landschafft vorg. gein behulp, forderung aber beistandt doen, daruth derselven Lantschop schwarheit entstahn und erwassen mochte.

Item na bem als von oldes loflich herbracht und gewonlich, dat waner ein bestettigter Furst tho Regierung des Stifts Munster sol angenomen werden dat sich desulve alsdan up etlich Articul eins olden Juraments dem Dom Capitell vorg. thovorplichten, so sollen och demna wy up gesinnendt des Capittels dat sulve also unweigerlich vollentein und die Articul allenthalven gewonlicher Wiße mit unsem Eide, Versegelinge und Hantschrift befestigen och desulven Articulen sambt und besonder, wo de in berurtem Jurament begrepen, stede und unverbrocken vestlich holden, uns och derwegen geinerlei Exception ader vermeinten Gebruke unser Furshern offt dersulven Amptleute understaen ader vernhemen tho behelpen.

Item wy sollen od tom forberlichsten aber tom lengesten binnen Jars Frist na erholdener Consirmation munus Consocrationis annhemen und wie sich gebuert uns nha unsem hohen Bischofflichen Ampt bequem maken, wie dan durch Gots gnade datsulvige Ampt uns verlyhen. — Tho dem dat wy in jenige Schulde ader Beschwerung von wegen unser Personen ader sunst einigs weges geraden, die sollen von des Stifts Munster inkumpsten nicht afgelecht verrichtet ader einiger gestaldt verwiset werden also dat ein Dhom Capitel ader die Lantschaft des Stifts Münster derwegen in jenige Beschwerung Ufnhemen ader Verschmelerungh nicht gerade und deren gar und alle one nadeill enthaven sein und bliven. Dar od wy in andere Schulde hirnegst verlopen, die sollen od glidsfals one schaden eins Dhom Capittels und der Lantschaft benommen werden.

Ferner sollen wy och die undersaten Stiffts Munster bei loflichen ihren bes Landes Brivilegien Gewonheiten und Gerechtigheiten gnediglich hanthaven besulven od und insunderheit de Armoit durch unsere Bevelchhabere ader anders nicht beschatten noch baven ber Billigheit nicht beschweren lathen und oft ber entjegen geschege aber vorgenommen wurde in benselven sollen wy uns (wy oct in andern des Stifts und Landes Saken) von Dombechant und Capittel vorg. thor Pilligheit underrichten und underwhsen laten denselven och sunst temlicher bede sonderlich die underthane tho vorbidden nicht entseggen noch Verweigerung doen und averst weß der Kerden und Capitels vorg. Lube, Guber, Pantschaft, Freiheit, Jurifdiction, Gewonheit, Privilegien und Gerechtigheiten bedrepen dat= sulve sollen wy truwlich furdern hanthaven und thor billigheit verdedingen tegen alf weme. Neben deme, wes von einem regierenden Heren tor tidt mit Bewilli= auna eins Dhom Capittels versegelbt iß, bat sollen wy one einige Widderrede vestiglich holden und volstrecken. Ferner sallen wy mit narade des Dhom Capittels und gemeiner Stende des Stifts Munster dat olde gewonliche Privilegien vor die Handt nhemen erwegen und besichtigen laten, waer datsulve etwas duncker und unrichtig befunden tho bettern, reformiren und ercleren, od mit furstlichem

Ernste darup holden damit des Stifts Munster Stende Verwandten und Under- 1567 thanen bei fridtsamer glickmettiger uprichtiger Regierung in Ruhwe und Enigheit Dec. 10. sollen erholden werden.

Und sollen wy tho dem Ende die ordentliche Justicie so woll geistlich als weltlich mit Rade eins Dhom Capittels und der Stende od Thodoen der Rechtszgelarten bermaten betteren und fur die Handt nemen laten, dat Jedermann hohen und nedderen Standes geistlich und weltlich, Arm und Reich gleichmeßig und schleunig Recht widderfaren moge und Nemants baven Recht mit Unbilligheit beschweret ader ufgehalten aber och mit ubermeßigen Uthgaven der Advocaten Prozuratorn, Notarien und anderen Gerichtsbienern nicht beschwert werde.

Item wy sullen geine uthlendische Amptleute, Rentmeister aber Richtere im bemelten Stift Munster setten aber annhemen, och sunst geine Amptleute Rentsmeister aber Richter sonder des Capitels Bewilligung und gewonliche Reversall deren, so gerurte Amptleute und Richters von oldings tho geven plegen, stellen und setten.

Item so wy von der Jurisdiction in Frießlandt och berichtet, dat de etlicher maten vorkommen und geringert, dem vorg. Stifte und och dem Archidiakono Frisiae tho geinem geringen Nadeill, so sollen wy mede na rade des Capittels daran sein, die gerurte Jurisdiction so viell moglich in vorigen Stand und Wesen wedderumb gebracht und durch einen geschickten Officiall notturfftiglich bedenet werde, och dem Archidiakono vorg. seine jarliche gerechtigheit tho gewonlichen Tisden unweigerlich vernogen und bethalen doen.

Item alle Archibiakonat, Capellanie, Officia und andere geistliche Lehne (so der Bischoff tor tidt in der Kercken tho Munster emanciperten Canonicken tho vorgeven hest) diesulven wanher und so vaken de verledigen, sollen wi geven und unweigerlich verlehnen nemptlich denjenigen, so uns durch vilg. Capitel thor tidt presentirt werden, averst in macht sodaner Ordenungh alß geistliche Churfürsten nechst verstoerungh der Stadt Rome tho Overwesel upgericht, sollen wi uns in berurter Kirchen geinerlei Gisten der Prebenden oft ander Beneficien undernhemen, deren Collatien und Gisten unsere Furhern alß von olders und bishertho nicht gehabt hebben, sonder darmit sollen wy bemelte Capittel, wo och mit andern des Capittels und der Personen Collation unverhindert gewerden laten.

Item aller Silver Geschir golden silver Clenodien bussen und andere der Slotte und Husern Stifts Munster ingedoempte (so wy empfangen werden) sollen wy bei demselven Stifte tho vorbliven trewlich underholden, betteren und verswharen doen.

Item so sollen od wy alle hohe und Gerechtigheit des Stifts Munster mit utersten Vermogen verdedingen und hanthaven und dieselven keineswegs schmesleren ader afbreken laten. Dar od einigh Mißverstandt zwischen dem Stift Munster ader deren anstotenden Grensen sich erholden ader kunftiglich erwassen mocht de sollen od wy one vorwetten des Dhom Capittels und der Stende nicht wider inreiten ader od verdragen laten, neffen demselven alle und jedere diß Stift Munster und dessen Underthanen saken durch uns und unse Rhede (so im Stift Munster beervet und gesetten) verrichten und gyne Fremden dartho getogen wersden. Da averst einer ader mher Frembder Gelerter tho einem Canyler ader sunst

1567 gebruket werden, soll mit vorwetten des Capitels angesteldt und eim Capitel thom Dec. 10. besten des Stifts beeidigt werden.

Item bat wy den mherentheil des Jars unsen gewontlichen Hofflager binnen Stift Munster erhalden sollen und in Abwesen unser die Cantley mit notturfztigen Rheden dermaten bynnen Stifts angestellet, damit einem Jederen der Gebor tho schleunigen Rechte verholpen und die Munsterische Cantlei mit anderen ader fremden nicht gemenget, od Niemants Fremdes tho de Munsterischen Kantlei gestadet.

So sollen och des Stifts Munster Dienste von uns und unsen Amptleuten buten Landes one sonderlichen Notturft und baven die Gebur nicht genotigt ader beschwert werden.

Und zu beren allen und iberen oftgemelten Artikulen sicherer stebe und vester Haltung hebben wy enem Dhomkapitel, Probsten Dechant Senior und Capitel der Dhomkerden tho Munster nabenannte Teien vom Abel tho waren rechten Burgen bewilligt, vermocht und gesettet.

Folgt die Form der Bürgschaft.

#### 274. Aus einem Hirtenbrief Bischof Johann's an die gesammte Geistlichkeit der Diöcese. Bevergern 1568 März 3.

M. 2.-A. Protocolle aus ben 33. 1567—1574. — Alter Drud.

Hinweis auf die Spaltungen in der Religion und Anordnung von Gebeten um Abschaffung der Sekten.

Es sei überall im Werk erfindlich, wie mannigsaltig die wahre Cathos März 3. lische Religion durch die gottlosen Secten von Tag zu Tag je länger je mehr verunreinigt und gespalten, die heiligen Sacramente verwüstet, alle Devotion und Liebe gegen Gott und den Nächsten abgelegt und immerdar die armen Schäfslein in Wege des Unglaubens zu ihrem Verderben abgeführt und verloren werden wollen. Die Vorsteher der Kirchen ferner vergessen ihres Amts und stehen dem Volk nicht mit gutem Regiment und gesunder Lehre vor.

Dadurch sei Gottes Zorn und Grimm erweckt worden und er sende Krieg, Krankheit und Plage.

Deßhalb sollen alle Geiftlichen ihre Psarrkinder zur Buße ermahnen und sie zur fruchtbarlichen Nießung des hochwürdigen hochheiligen Sacraments bereit machen, auch Gott bitten, daß er die mannigfaltigen Secten gnädiglich abschaffe und die Verführten von allem Irrthum bekehre.

#### 275. Capitular-Statut des Domcapitels zu Münster. Beschlossen 1569 (s. die 1)).

M. Msc. VI, 18. — Cop.

Das Capitel habe erwogen, daß sowohl bei den Personen als bei den Sachen und Gelegenheit des Domcapitels allerlei Mangel eingefallen sei. Um der Boreltern Gebrauch wieder herzustellen, seien folgende Beschlüsse einhellig gesaßt worden:

<sup>1)</sup> Ein (lateinischer) Entwurf bieses Statuts sindet sich M. L. A. 15, 4½. Derselbe trägt in dorso die Worte: Hi articuli praesentati sunt 29 Januarii anno etc.
LXVII. Daraus geht hervor, daß sosort nach dem Regierungsantritt Bischof Johann's

1. Streitigkeiten ber Capitularen sollen vor das Capitel gebracht werden. — 2. Die Herrn sollen in Capitels und sonstigen erbarlichen Sachen bem Dombechanten Gehorsam leiften. - 3. Die Herrn sollen ihren Chorgang halten und bie Präsenzgelber sollen nur im Chor gezahlt werben. — 4. Die Herrn sollen sich ohne erhebliche Ursache von ber Kirche nicht entfernen. — 5. Auf Erforbern bes Dechanten sollen fie zur Bersammlung erscheinen. — 6. Die Herrn sollen geistliche Kleibung tragen. — 7. Zur Suspension ber Bicarien soll ber Dechant Bollmacht haben, doch ist der Recurs an das Capitel gestattet. — 8. Das Capitelssiegel soll vom Dechanten und zwei Herrn verwahrt werden. — 9. Es soll ein Secretarius angestellt und bie Führung von Protocoll-Büchern in ben Bersammlungen angefangen werden. Diese Protocolle soll ber Dechant verwahren. — 10. Die Beischläferinnen sollen abgeschafft werben. — 11. Die Archibiakonate sollen burch die Herrn selbst ober burch qualificirte Geiftliche jährlich zweimal visitirt werben. Die Bisitatoren sollen Aufsicht barauf haben, bag bie Pastoren von katholischer Lehre seien und bie Sakramente nach Ordnung ber kath. Religion austheilen und keine Neuerungen einführen.

Wir Senior und Capitel ber Thumbkirchen zu Munster thuen kundt und bekennen vormit diesem gegenwertigen Voreinigungsbrieb, daß wir nach absterbenth des Erwerdigen Eblen und Ernvesten Herrn Johann Schenckingk zeit seines Lebens Thumbbechanten obgemelter unser Thumbkirchen zu Munster bei uns betrachtet und erwogen haben, daß leider in diesen sorglichen und gefherlichen Beiten so woll bei ben Personen als auch ben Sachen und Gelegenheit unser Thumbkirchen allerlei Mangel und Gebrechen eingefallen sein und daß durch einen kunftigen erweleten Thumbbechanten vorgemelte Kirche in dem Stand und solchem obgemeltem Verlauf nach unserer Voreltern und Vorfaren loblichen Gebrauch, Gewonheit und Fuesstapfen nit loblich und romblich regirt und unterhalten werden magh und haben berwegen zu Hinliggungh und Verbesserungh angeregten Geprechen unß sambtlich und sonderlich mit einhelligem Consent, Radt, Wissen und gutem Willen vereinbart, vorgleichen und gewilligt, nachfolgende Articuln und Puncten vestiglich und ohne eniche Disputation Unmuet ober Widberwillen zu achterfolgen und gewißlich bei unseren gethanen Eiden, damit wir obgemelter Rirchen zugethan und verwandt sein, auch unsern abeligen Ehrn und Trauwen festiglich zu halten, also bas ein kunftiger Thumbbechant bergestalt mit uns sambt und sonder geinen Zanck oder einiche Disputation anzufangen notigh haben soll, sonder ein Jeder selbst auf ploße Anmanung vermoge seins Gidts und Pflichten sich darin gepurlich schicken und halten soll. Und wofern ein ober mher sich darin sperren und widderwertigh vorhalten wurde, bas nit sein und Gott verhuten woll, daß alstan ein Thumbbechant zur Zeit vor sich selbst mit geburlichen Wegen und Suspension ober aber auß seiner Erw. Begeren wir samptlich mit Ime solche Widderwertige zue aller Gebuer anhalten und zwingen mogen: nemlich daß unser Jeder vor sein Haupt und samentlich alf Geistliche Personen und Canonici in rechter warer Erkentnus Gots, auch seines gotlichen Willens und Fruchten aufrichtig leben und wandlen sollen. Imgleichen dar einicher Miß= oder Unverstand Haeß ober Partheiligkeit heimlich ober offenbar undter den Capitulars personen eingerißen weren, daß dieselb von nhun an biß zu ewigen Zeiten außgeschlossen,

bie Reform der Capitularstatuten in's Auge gesaßt war. Am Kopf des Schriftstücks heißt es: »Articuli aliquod (sic) pro Reverendo domino Decano Electo, qui ante acceptationem tanti oneris emendandi et in pristinum ordinem redigendi sunt«.

**370 1569**.

vergeßen, vergeben und verziegen seyn und pleiben sollen, sonder daß nun hinsferner ein jeder seins äußersten vermugens sich darfur huetten und bewaren, ein gegen den andern in rechter wharer Christlicher ungefinsierter Lieb und Treu sich halten und erzeigen wie rechten Christlichen guten Catholischen geistlichen Personen und Canonicis als Gliedern eines Corporis zustehen und gepueren woll.

Item dar sich auch einich Mißverstandt (daß Gott lange verhueten will) under den Herrn des Capittuls wurde zutragen, sollen sich dieselben nach Ordnungen der Statuten in der Guette oder zu Rechte von einem Capittel weisen richten lassen und dagegen kein weiter Ausslucht suchen.

Item das alle Heren sambt und besunders deß gethanen Juraments und voriger gegebener Einigungsversiegelung wurden vorgelesen und erinnert, diesselbige in allen Puncten groß und klein bei gepurlicher Straf zu halten und dars uff vorwilkorung thuen. Da auch einiche Hern weren so obengemelte Vorsiegeslungh nit gethan, daß sie die wie die Vorheren sothane Vorsiegelung gleicheit zu halten noch theten.

Item das die Heren in Capittels und sunst erbarlichen Sachen dem Thumbbechandten alle geburliche Reverentie und Gehorsam leisten, des Capittels sachen
ohne einige Absonderung eußersten Vormogens helsen vortsetzen, weß im Capittulhauß und sonst Capitulariter gehandlet und geschlossen wurt Niemants reveliren, noch darvon am Disch ader sunst in Gegenwordigkeit oder Anhorendt anderer
Dom Capitular Personen geine gesellige Redde halten. Auch weß von einem
Thumbdechanten zur Zeit in Capitulis disciplinze den Capittels Personen psiecht
vorgehalten und ermanet werden, williglichen nachkommen.

Item daß sich die Hern mit Irem taglichen Chorgand wolten besleißigen, ihre horas Canonicas taglich zu singen ober zu lesen, ihren gepurlichen Godtsbienst im Chor halten, darselbst ire Presentie vordienen und warnemmen und
soll Niemandts der nit erhebliche Entschuldungh hat seine Presentie außerhalben
deß Chors gegieben werden und dar enboven einen Bursener zur Zeit nit bemuhen, beforderen aber in ungueten nachredden.

Item es soll der Bursener schuldich sein, jeder Zeit selbst oder durch einen Thumbhern uf dem Chor die Presentie zu giben ader außzutheilen, wannehr die Thumbhern nit auf andern Pletzen zusamen versamblet ader verordnet sein.

Item es sollen und willen die Hern dweil im Chor gesungen wurt und Gotse bienst geschicht nit im Thumb ader auf dem Thumbhoff spacieren gahen und allers hand Geschwetz treiben dem Leien und gemeinen Mann zum bosen Exempel.

Item mit dem Singen ein Ordnung zu machen und sunderlings daß in festis majoribus et solemnibus das Singen durch die Hern selbst (dem es zukumpt ader verordnet wurt) verwart werde.

Item daß sich die Hern beßer wie biß daher beschehen bei der Kirchen holden und resideren wolden, sich darvan nicht ohne erhebliche Ursache abtrecken ader absentiren, sonderlings waneher Capittelsgescheften vorhanden und sie darzu beschrieben, bescheiden, verordnet ader gefurdert wurden, sich davon geinswegs ahn erhebliche Ursach mit Vorwißen des Thumbdechanten entschuldigen ader abtrecken.

Item daß die Hern sambt und besonder wahne sie zu Capittel von einem Thumbbechandten ader Seniorn zur Zeit gefurdert unweigerlich zu Capitel komemen sollen, deß Beschlußes abwarten und vor den Beschluß dar nit außscheiden,

eß were dan Jemants nothwendige eilige sachen angelegen und derwegen von dem Thumbdechanten ader in Abwesendt desselbigen von dem Senior verleubt wurde. Und wan Capitels zeit die Presentie im Capittelhauß verdienen und wahrtho dan ein Jeder verordnet wurt guitwillig und gehorsamlich Ires bestens Vermogens und Verstandts außrichten.

Item daß sich die Hern im Chor, im Thumb, uf dem Thumbhove und sonst in der Stadt Munster nicht mit außwendigen oder lichtferdigen durchsnidden Kleisdungen, sondern mit langen Rocken uber die Kneyen wendende alß geistlichen Personen zustehet ehrlich gahen und verhalten sollen.

Item dar auch ein Thumbbechant einige Hern ober Vicarien auß bestendisgen Ungehorsam ober Ursachen wurde suspendiren, dar sall ein Capittul bei dem Thumbbechanten ernstlich halten und dar sich einich Her oder Vicarius dergestalt widder einen Thumbbechanten ungehorsamblich uflennen wurde, soll darin vortsgesaren werden nach Beschluß eines Generals Capittels.

Item es soll auch daß große Siegel des Capittuls nit in deß Thumbdechandts gewarsam alleine vorhalten pleiben. Dan soll darzu ein besunder Platz deputirt werden, dar zwen Hern vom Capittel neben dem Thumbdechanten den Schlussel zu haben sollen und nit anders dann vorigem Beschluß nach gebraucht werden, dan weß in Capitulis generalibus von den gemeinen Hern wurde bewilligt und geschlossen.

Damit dan od deß Capittels Angelegen und Vorfallende Sachen zu besser in Ordnungh und Vorsetzung mogen gehalten werden soll ein kundiger vorschwesgener getrauwer und sleißiger Secretarius auf seinen gethanen Eidt bei allen Capittels Handlen mit sein, denselbigen beiwonnen und außwarten und weß also Capitulariter verhandlet in ein besunder darzu deputirt Boich sleißig auszeichnen und daßelbige Boich im Capittel Hauß im besonderen Schapp verschlossen werden ader bey dem Thumbdechanten verwarlich vorpleiben. Daß auch gedurliche Bessoltung und Underhaltung gedachtes Secretarii vom Thumb Capittul verordnet und verrichtet werde.

Alßban auch leiber ein zeitlang allerhandt Ergernisse, Laster, Schande, bose Rachredde bußen und binnen Lands den Hern des ThumbCapitels zugemeßen der lesterlichen ungepuerlichen Haußhaltung halben derjenigen so ire focarias oder Beischleperschen bei sich im Hauß halten so sollen und willen die Hern sambt und besunder inne selbst zum Heil, Ehre, Nut und Besten vormitz iren Psichten, damit sie dem Capitel vorwandt sothane socarias auß ihren Haußeren vorschaffen und von sich weisen, sie auch darnach zur Beiwonung nit gestatten. Da averst dar endaven hier negst jemants thuen wurde sall seins Ungehorsambs gestraft werden und so lange von allen Ustumpsten, so ehr von der Thumbsirchen hat, suspendirt und nicht vehich sein. Und sollen und willen sich sunst die Heren ires bestens vermugens alles erbaren frommen Lebens und Wandels besteißigen.

Alß auch von wegen Option der Heußer Mangel furfallen mocht und vor dieser Zeit daruber in den Statuten versehen, damit die Residenten nit von den Heußern außgeschlossen und derwegen die Kirche verlassen werden mocht, daß alsstan solliche Option allein den Residenten zu Gute gepuren soll und die nit Ressidierende zur Option fur den Residenten nit gestattet und daß dergestalt die an andern Ortern Residerende hiemit nit gemeint sein sollen.

1569. Item es sollen und willen die Herrn so de Archidiakonaten haben dieselbige entwidder durch sich selbst oder eine kundige Erbare Geistliche Persone und nicht burch Leien ober geringschätzige leichtfertige Dienere ober Schreibers so nit geistlichen Stands und Erbarlichen ansehenlichen Wesens sein deß Jars zweimal laßen visitiren ober bereiden, mit getrauwen Fleiß Ufsicht daruff tragen, daß die Pastoren Vicecuraten und Kirchendiener eines unlesterlichen erbaren Wandels und Lebens sein van unverfelschber Christlicher Catholischer uffrichtiger Lehr, die Sacramenten nach Ordnung der alter Catholischer Kirchen außteilen und sunft geine Neuwerung inzufueren gestatten und die Ercessen mber zur Straff ber Ergernisse und Beßerung des Negsten dan umb eigen Profeit ober Geldes willen corrigirt vor-

Wan dan diß alles wie obstehet dergestalt einmuetiglich bei unß zu richem Furtell und Rut gemelter Thumbkirchen vereinbart vorgleichen vertragen und verordnet worden iß, alß haben wir sambt und besunder bei unseren obgemelten gethonen Pflichten und Eiben auch Abelichen Trauwen und Glauben obgemelte Bertrags Articuln zu halten zu volnziehen und zu achterfolgen festiglich gelobt und dessen zu mehrer Urkundt und siecherheit haben wir all und jede Anwiesende unseren Namen und Zunamen auf Spacium dieses Briebs underschrieben. dan die Abwiesende in irer irster Samenkunft gleichsals zu thuen angefurdert werben sollen und daßelbig zue mehrer Haltung mit unsern eigenen angepornen Bigiren untertrückt und befestigt. Wilch gieben ist im Jar tausend funfhundert sechstig neun.

Bernh. Morrien Praep. m. p., Godefr. a Raesfeld Scholasticus, Bitterus a Raesfeld Thesaurarius, Ravenus ab Hoerde Vicedominus, Casparus de Wrede, Diberich von der Reck, Johan Nagel, Balth. von Büren, Melchior von Büren, Heibenrick van Der, Arnbt van Buren, Cantor, Goesen von Rasselbt, Beibenrich Droste, Wilhelm Schenkink, Robolph von Munster. Bernhard Smisingh. Bernhardus a Beuren, Herman von Depenbroid, Jasper Schenkink, Abolph von Raffeldt, Conrad Ketteler, Herbordt de Baer, Dieberich von Raffeldt, Menße von Heiden, Heinrich von Reebe, Wennemar von Aschebroick.

#### Herzog Albrecht von Baiern an Bischof Johann von Hona. **276**. München 1569 October 1.

M. 2.-M. 480, 13. — Or.

genommen und exercirt werben.

Der Bischof habe auf bie Bitte bes Bergogs, in ben Landsberger Bund einzutreten, erklärt, daß er fich nicht sofort resolviren könne. Der Bergog hoffe, daß ber Bischof zu einem balbigen Entscheib um so mehr tomme, je mehr es ber jetigen beschwerlichen und gefährlichen Zeiten Nothburft erheische.

Wir haben Eur Lieb Schreiben vom ain und zwainzigisten Augusti datiert Det. 1. empfangen und baraus vernomen, daß E. L. die an sp von unsertwegen beschen Werbung gleichwol frundlich versteen, sich aber barauf der Sachen Wichtigkeit halben nit alsbald resolviren wellen.

Nun haben wir E. L. nit zu unguet, das sy ben Handl wol bedenchen. waen es aber allein gemeinem Fridleben zu gueten und Niemandts zu wider angesehen worden so wollen wir uns theinen Zweifel machen E. L. werde ir daffelb auch nit zuwider sein lassen, inmassen dann andere fridliebende Chur und Fursten

ir solch unser wolmeinendt furhaben auch belieben lassen und sich derohalben umb sovil zeitlicher und fridlicher resolviren pe mer es der pezigen beschwerlichen und Oct. 1. geverlichen Leuff notturft eraischen will. Das haben wir E. L. zu einem Recepisse nit wellen pergen und seind ir zue Freundschaft und angenemen Gefallen vorber wol genaigt. Dat. 2c.

#### 277. Herzog Albrecht von Baiern an Bischof Johann. München 1569 October 4.

M. L.A. 480, 13. — Or.

Der Bischof habe vormals mit Borwissen bes Capitels ben Eintritt in ben Landsbergischen Bund endgültig bewilligt. Jett sei ein Einigungstag zu München angesetzt und ber Bischof moge bie Rathe, welche früher in ber Sache gebraucht worben, mit ausgebehnten Bollmachten borthin senben.

Eur Lieb ist one Zweifel stattlich und wol ingebenk, was khurz verruckter Oct. 4. Beit von berfelben auch etlicher anderer fribliebender Chur und Fürsten wegen Ginnemung halb in die löbliche Landspergisch Schirmbsverwandtnus tractiert und gehandlt worben, das auch damaln E. L. mit Vorwissen und Guetachten berselben ThumbCapitls von merer Rhue und Fridlebens wegen Sich in bemelte Schirmbsverain zu begeben und einzelassen entlich bewilliget haben 1). Hierauf wir dann zu völliger Abhandlung und Beschlus dises löblichen und gemain= nutigen Wergks ainen Ainigungstag auf Mitwoch nach Nicolai ben fibenden Tag Decembris schierist auszeschreiben und in unser Stat Munchen (bamit wir bemselben besto füglicher ben unserm gewenlichen Hofleger beywonen mögen) zu halten furgenomen. Ersuechen derhalb E. L. hiemit freundtlich, die wellen ire ftattliche vertraute Rete und sonderlich, da es gesein mechte, diejhenigen so ehemalen zu disen Dingen gebraucht worden mit volkhomenem besigleten Gewalt on hindersich bringen ze handlen und entlich zu schliessen auf hetztermelten Ainigungstag verordnen, also daß sy auf den Tag Nicolai und also den Sechsten bemelts Monats gegen ben Abend alhie zu Munchen einkomen und bes negst volgenden Tags früer Tagszeit sambt ben andern Abgesandten und verorbenten Ainigungs Reten und Bevelchhabern, was und sovil biser Sachen Notdurft ervordern mechte, furnemen gar völlig abhandlen und allerding darin schließen mögen.

Thun wir uns auf vorgepflogen vertreuliche Handlung und E. L. barin ervolgter Bewilligung nach freundtlich versehen und sein hierüber E. L. schriftlichen Antwort gewertig, beren auch freundtliche und angeneme Dienst zu erzaigen peber Zeit wol gewogen. Datum 2c.

#### Ans einem Schreiben Bischof Johann's an den Kanzler Steck und den Amtmann Heidenreich Droft. Neuhaus 1569 October 23.

Dt. L.A. 480, 13. — Or.

Er übersende den Räthen das Schreiben Baierns vom 4. October ej. a. zur Oct. 23. Renntnißnahme. "Und befrembt unß nicht wenig des einen Mans leichtfertigs Angeben so wir unß doch der vermeinten Concession und Erklerung nicht zu erinneren wissen". Die Räthe möchten barauf ihre Ansicht äußern.

<sup>1)</sup> Bgl. barüber ben Brief Bischof Johann's vom 23. Octob. ej.

279. Aus der Antwort Bischof Johann's an Herzog Albrecht. Neuhaus 1569 October 281).

Dr. L.A. 480, 13. — Conc.

Eintritt in ben Lanbsberger Bunb.

Er (Johann) habe über die bewußte Sache mit einigen der Häupter seiner Oct. 28. Domcapitel und anderer Vertrauten gehandelt. Daraus habe er abgenommen, daß die Capitel in diesen Handel sich keineswegs ohne vorgehenden Rath und Beswilligung der betr. Landstände, welche die zu diesem Werk nöthigen Unkosten tragen müßten, einlassen werden. Der Bischof müsse sich dieser Ansicht ansschließen.

Da die Sache indessen im höchsten Geheimniß betrieben werden solle, so habe er sie bis jett den Ständen nicht vorzubringen gewagt. Er bitte um Nachricht, ob der Herzog die Mittheilung für unbedenklich halte.

280. Befehl sdes Bischofs Johann an Bürgermeister und Rath der Stadt Bocholt. Neuhaus 1569 October 30.

M. 2.-A. 189, 11/2. — Cop.

Nachbem ber Dombechant Gotfried von Raesfeld in Bocholt wegen der bort eingerissenen Neuerungen bei Pastor und Bicarien die nöthigen Schritte gethan, besssiehlt ber Bischof, daß biesen Anordnungen Gehorsam geleistet werbe.

Als wir hiebevor vernommen und sunst glaubhaftig bericht worden, daß in Dct. 30. ber Pfarrkirchen alba zu Bocholt allerhand Neuwerung in unser allgemeiner orthodoren Religion furgenommen, ohne daß unsere nechste Furfaren am Stift Munster ober wir solchs verhengt ober zugelassen, derhalben wir denn keine unpilliche Befrembbung und Mißfallen daran haben und nachdem dann der wurdig und ernvest unser Statthalter und lieber Andechtiger Gobbart von Rasseld, Thumbbechant unser Kirchen zu Munster als Archidiacon daselbst zu Bocholt unlangst disfals obligenden Ampts wegen under Anderm von wegen des ein Zeit hero unterlassenen Ampts der Meß bei ben Pastorn und Vicarien notturftig Versehung gethan, deßgleichen Euch die Gelegenheit angemeldt, ihr euch auch baruff aller Gepur zu verhalten versprochen, so haben wir an sulchen unsers Thumbbechants furgewandten dristlichen Fleis ein gnedigs wolgefallen, seind auch daruber ernstlich zu halten gemeint, bemnach an euch ernstlich gesinnend und wollen, bei menniglichen und besonders Euwern Mitburgern, Inwonern und ber ganzen Gemeinheit die gewisse Verordnung und Versehung zu thun, damit mehrgedachter Pastor und Vicarien in ihrer Ampts = Verwaltung und Kirchendienst wie ihnen das von gerurtem Archidiacono uferlegt in perurter Kirchen und besonders uf dem Chor (dann wir daselbst kein Neuwerung nachzugeben und zu gestatten wissen) unperturbirt und mit Worten ober Werken ungetabelt gelassen, und sonsten euch der alten wahren katholischen Religion zu befleißigen, derselben gemeß zu verhals ten und ferner bei den Kirchräthen die Verfugung zu thun, damit ihnen dem Paftor und Vicarien zur Administrirung notturftig Wein, Oftien, Lucht und ans dere zugehorende des Altars durch den Custer geschafft werden; daß diesem Allem

<sup>1)</sup> Die gleiche Antwort erging an ben Erzbischof von Trier unter bem gleichen Datum.

nun durch euch und den ganzen Inwohnern also bis zu fernerer unserer Ordnung 1569 wirklich nachgesetzt, seint wir zu Euch in gentlicher Zuversicht. Dct. 30. Geben 2c.

#### 281. Aus einer Bittschrift des Clerus secundarius an den Bischof Münster 1570 Januar 20. Johann.

M. 2.-A. 34, 1. — Or.

Petition gegen ben Plan, ben Clerus von ber rechtmäßigen Erbfolge auszuschließen.

Der Clerus secundarius habe glaubwürdig in Erfahrung gebracht, "daß etliche E. F. G. auch dero anderen dieses Stifts Stenden Verordnete hiebevoren 3an. 20. in ihrer Berathschlagung unter Anderm fur gut angesehen, ein vermeint nichtig und unsers einfaltigs Erachtens unpillich Statutum zu unserem und unserer Nachkommen hohesten Nachtheil zu verfassen und auszurichten auch folgents durch E. F. G. zu confirmirn lassen, als nämlich daß die Geistlichen Secundarii Cleri hinfurter ihren natürlichen von Batter und Mutter gepurlichen kindlichen Antheil und sunst aller rechtmäßiger Erbfolgung nit nach Ordnung der h. Rechten und wie es von Alter hergebracht proprietarie und eigenthumlicher, sonder nur allein usufructuarie und leibzuchtiger Weise sollen empfangen und sich zu erfreuen haben".

Es sei diesem Plan bisher keine Folge gegeben worden, boch werde die Sache vielleicht wiederaufgegriffen und de facto ins Werk gesetzt werden. Deßhalb reiche ber Clerus bem Landesherrn diese Supplik ein:

Man glaube nicht, daß der Bischof ober das Domcapitel diese Maßregel vorgeschlagen habe und es befrembe ben Clerus nicht wenig, aus welchen Grün= ben und Ursachen Jemand ihm so ungünstig sei, daß er gern sehen und verhelfen wolle, ben "armen verschmähten Geistlichen" dasjenige abzuschneiben, womit Gott und die heilige Kirche sie begnadet habe.

Sowohl in geistlichen wie weltlichen Rechten stehe geschrieben, daß die Geistlichen zu rechtmäßiger Erbfolge nicht weniger als die Weltlichen berechtigt seien. Die Durchführung bieser Bestimmung werde die schlimmsten Folgen haben.

"Einem armen Schweinehirten, wann er schon servilis conditionis und einem leibeigen ist, wird bannoch in diesem E. F. G. Stift zugelassen von dem Erbe oder Kotten, wavon er geporn, seinen Antheil zumal befurderen, den zu seiner Urbar und Nut wie es ihme gefällig zu geprauchen und es soll einem frei und echtgeporn Burgers, ja rittermäßigen Sohn berohalben allein daß er geistlich sulchs nit zugelassen und also verachtlicher gehalten werden, auch deterioris conditionis und durioris servitutis sein als ein Leibeigner Schweinehirte. Das wäre ummer fur Gott und den Menschen kläglich und erbarmlich zu sehn und zu hören".

"Deweil nun, G. Fürst und Herr, in diesen besorglichen und hochbeschwerlichen Beiten allbereits die Geistlichen, insonderheit die der Katholischen Religion anhängig, verhasset, auch die christliche Bruderliche Liebde zwischen ihnen und ben Weltlichen (Gott erbarm es) zum mehren Theil verkaltet und aber biesem unangesehen die Geistlichen mit sothanigen unerhorten in allen Rechten unbegrunbeten nichtigen ja ungottlichem Statuto saltem de facto solten beschwert werben (das der Allmächtige gneibtlichen woll verhüten) so wurde ohn allen Zweifel dasselbige ein Wurzel und Ursach sein eins ewigen Mißtrauens, Unfreundschaft und

1570

1570 Unwillens zwischen Eltern und Kindern, Schwestern und Brudern und anderen Jan. 20. nähesten Blutsverwandten".

Bischof Johann möge dahin wirken, daß das Statut keinen Fortgang habe.

282. Aus einem Schreiben des Bischofs Johann an das Domcapitel. Bevergern 1570 April 15.

Msc. VI, 18. — Or.

Der Bischof bittet um Absendung von Bevollmächtigten des Capitels auf den 24. April nach Bevergern behufs Berathung über die Kirchen-Bisitation.

April 15. Also sich zwischen unß und euch die Archidiakonat geprechen noch unentscheiden erhalten und dann auch von wegen der hochnoetwendigen visitation in diesem unserm Stift mit euch tractirt und geschlossen werden muß und dann diese beide stuck Gott zum ehren und unsern underthanen zum besten gerne besurdert sehen solten, Alß begeren wir guetlich, Ir den 24. jetziges Wonats, des Abends zu obgenannten ende alhie ankommen und folgendts tags zu sieben uhren zur arbeit zu schreiten etliche aus euweren mittel vollmechtig anhero abordnen wollen und in beiden puncten grundtlicher Communication und muglicher vereindarung erwarten und selbst mit pslegen helsen. Wie wir uns dieses zu Euch versehen und mit Inaden zu erkennen geneigt sein. Geben 2c.

# 283. Aus einem Schreiben Gotfried's von Raesfeld an Bischof Johann von Hoya. Münster 1570 Mai 3.

M. L.A. 190, 2. — Or.

Betrifft die Ausweisung bes evangelischen Kaplans und Rektors aus Bocholt.

Mai 3. Der Domdechant habe mit einem jungen Geistlichen Georg Blanke zu Münster, welcher früher Caplan an S. Lamberti gewesen, gehandelt um ihn als Pastor für die Kirche in Bocholt an die Stelle des entsetzten Pastors zu bringen.

In der Stadt Bocholt habe sich der vermeinte Caplan, Herr Hermann. ein verlaufener Mönch wider den fürstlichen Befehl und des Domdechants Willen zum sectischen Kirchendienst, Predigen, deutschen Messen und Ausspendung der Sacramente wider Ordnung und Gebrauch der Concilien, Canones und der Rastholischen Kirche eingedrungen. Raesfeld bitte, daß derselbe deswegen gestraft und neben dem sectischen Rector und Schulmeister aus Bocholt geschafft werde. Wenn dies nicht geschehe, dann werde den Sachen wenig geholsen sein.

# 284. Aus einem Mandat Bischof Johann's an den Drosten und Richter zu Bocholt. Bevergern 1570 Mai 12.

M. L.A. 190. — Cop.

Berfügung wegen der Ausweisung des Pastors, des Caplans und des Rektors aus Bocholt.

Mai 12. Dem Bischof sei ein Executoriale 1) gegen den Pastor Johann tom Weghe und bessen Caplan Hermann Herbers insinuirt worden und er erkenne sich schuls

<sup>1)</sup> Das Executoriale ist vom 22. April 1570 batirt und beruht im Staats-Archiv zu M. L.-A. 189.

big, die ernstliche Gebühr hierin zu verfügen und die Genannten ihrer Übertre- 1570 tung halber strafen zu lassen. Mai 12.

Deßhalb sei des Bischofs Besehl, daß der Drost und Richter sofort die Bestolgung des Executoriales erzwingen und dafür sorgen sollen, daß Johann tom Weghe wirklich von der Kirche und seinen Einkünsten entsernt und die erkannte Geldstrafe von ihm erlegt werde; zugleich soll der erwähnte Pastor und der Schulsmeister aus der Stadt und dem Amt Bocholt, der Caplan Herbers aber aus des Bischofs sämmtlichen drei Stiftern ausgewiesen werden.

Es werbe demnächst ein anderer katholischer Pastor zur Wahrnehmung der gottesdienstlichen Functionen in Bocholt eintressen. Die Beamten sollen etwaige Widersetzlichkeit durch Verhaftungen bestrafen. Der Bischof hoffe, daß man ihn nicht zwingen werde "den endlichen Ernst diesfalls an die Hand zu nehmen".

#### 285. Schreiben Bischofs Johann an die Stadt Bocholt. Bevergern 1570 Mai 26.

M. 2.-A. 189. — Conc.

Ablehnung einer flabtischen Betition wegen Beibehaltung ber evangelischen Beiftlichen.

Der Bischof habe die Bittschrift der Stadt vom 23. Mai empfangen und sich Mai 26. vorlesen lassen.

"Hetten uns mit nichten solches Eures Schreibens versehen gehabt, so Ihr uns in dem kein Maß zu setzen, was wir aus pillichmäßigen bewegenden Ursachen unserm Amtmann und Richter zu Bocholt auszurichten bevohlen, derwegen wir es auch nochmals bei vorigem Befelch pleiben lassen und wirdet in kurzen Tagen mit Verleihung Gottes ein von uns und unsern Archidiakon bestellter Prädikant und Kirchendiener zur Pfarrkirchen alba zu Bocholt ankommen und derselben wie sich gepurt mit gepurender christlicher Lehre und Gottesdienst furstehn".

Der Bischof befehle der Stadt, den neuen Priester zu schirmen und zu schützen, "so lieb es ihr sei, des Fürsten höchste Ungnade zu vermeiden".

"Was dann den Schulmeister betrifft, mogen wir erleiden, daß derselbe in der Stadt pleibe, wollen aber nit wissen, daß er dem Chor oder der Jugend mit seiner angemaßten Lehre länger furstehe, sondern soll sich dessen ganz und zumal enthalten. Da ihme aber solches ungelegen auch ein oder mehr andere in unser Stadt Bockholt unter unser allgemeinen uralten Catholischen und Apostolischen Christlichen herbrachten Religion, daruf in diesem unsern Stift ursprünglich unssere hohe Thumbs und andere Kirchen und die Gemeine Gottes gestiftet und bisserzu mit desselben Gnaden noch erhalten worden, lenger zu wohnen Bedenkens und darab einen vermessenen Widerwillen hetten ist uns nit zuwider, das diesselben vermog der Reichs-Abschiede ihre Guter verkausen, unser Stadt und Stift verlassen und an andere Orter sich begeben. Dasselb wir Euch also zur Antwort nicht wolten verhalten. Geben 2c."

#### 286. Commissorium und Instruktion für eine allgemeine Kirchen-Bisstation im Stift Münster. 1571 Juli 1.

M. Frst. M. Urt. 3769. — Or.

Eine Commission von 7 Mannern erhalt ben Auftrag, bas Stift und bie Stabt

Münster auf Grundlage bes Tribentinums und ber Canones zu visitiren. Anweisungen für ihr Verhalten.

Nos Johannes de Hoya, Dei gratia Episcopus etc. honorabilibus devotis 1571 Juli 1. nobis dilectis Theodorico ab Ham, Officialatus Curiae nostrae Monasteriensis Praesidi, Jacobo Voss, nostro in Spiritualibus Vicario, Everwino Drost necnon Michaeli Ruperti, Veteris Divi Pauli, S. Martini ac beatae Mariae Virginis trans aquas respective Ecclesiarum Decanis, item Nicolas a Steinlage Majoris nostrae Ecclesiae Monasteriensis divini verbi ministro et Casparo Modewich ad S. Lambertum ibidem Pastori conjunctim et divisim Salutem in Domino sempiternam. Inter sollicitudines ac functiones, quas Episcopi (qui in Apostolorum succedentes locum pro Christo legatione funguntur) et plurimas et gravissimas sustinent, vel imprimis necessariam esse sedulam ac frequentem Ecclesiarum et ovium pro explorando reformandoque earumdem statu visitationem tam veteris quam novi testamenti scriptura satis superque facit testatum. Nam quum per Ezechielem Prophetam in hunc modum locutus esset Dominus: Ecce ego ipse requiram oves meas et visitabo eas, sicut pastor visitat gregem suum in die, quando fuerit in medio ovium suarum dissipatarum, sic visitabo eas etc. Ipse Christus Jesus dominus ac redemptor supremusque noster Pontifex, ut hoc, quod multis ante saeculis promissum erat, adimpleret e sede Majestatis suae in virginis uterum descendere ut cum venisset sacri illius plenitudo temporis servi accipiens formam oves suas misere dispersus ac disperditas per viscera misericordiae suae non est dedignatus visitare. Versatus enim (ut sacrum docet Evangelium) hominis filius inter miseros homines circumambulavit Civitates et Castella ac praedicans aeterni regni Evangelium omnia et fecit et docuit, ut dispersum gregem reduceret in terram suam sanctam et pasceret in montibus Israhel. Hunc Dominum et magistrum suum imitantes ejus Discipuli, Sancti Apotoli, cum in aliis concrediti Apostolatus officiis tum vero in hoc visitandi gregis dominici munere nihil laboris nihilque adeo fervoris et ardoris sibi praetermittendum existimarunt quam enim sedulo quam pio ardentique affectu sanctissimus Apostolus Paulus, vas illud electum, et gloriosissimum omnium Ecclesiarum lumen collegam et cooperarium suum S. Barnabam ad exequendam hanc visitationis functionem compellat: Revertentes, inquit, visitemus fratres nostros per universas civitates in quibus praedicavimus verbum Domini, quomodo se habeant, per universas (inquit) civitates, ne qua in officio committi possit negligentia nec ullum, quem Christo lucri fecerat, praeteriret. Verum hujus rei tam de hoc quam aliis Apostolis adeo multa et frequentia tum in Actis apostolicis tum etiam in historiis ecclesiasticis inveniuntur exempla, et longiorem in ea orationem consumere nequaquam sit necessarium. Nec vero ipsi tantum Apostoli in hoc tam necessario munere diligentes fuerunt, sed et sermone et literis tum his, quibus ipsi commendabant Ecclesias tum illis etiam, qui in posterum atque adeo in fines usque saeculorum gregi dominico praeficiendi erant serio praeceperunt, ne quam in hac parte sedulitatem, ne quem laborem recusarent. Nam ut alios praetereamus vel ipse modo a nobis laudatus sanctissimus Paulus quam graviter quam diligenter Ephesiensis Ecclesiae Presbyteros ad suscipiendam hanc curam exhortatur dicens: Attendite vobis et universo gregi, in quo vos spiritus sanctus

posuit Episcopos, regere ecclesiam Dei, quam quaesivit sanguine suo praeclara admonitio, quam haud facile ex animis excutant hi, qui in domo Israhel spe- Juli 1. culatores, hoc est in sancta Dei ecclesia Episcopi sunt a Domino constituti, praesertim si ad animum revocarint non quantum omissa vel saltem etiam intermissa visitandi functio Ecclesiae Dei perniciem adferat, verum etiam quam gravibus horrendisque pœnis ulturus sit dominus socordiam pastorum non requirentium oves, non visitantium gregem commissum, atque ut Ezechielem, qui hac in re multus est atque alios Prophetas non commemoremus vel unius Hieromiae verba licet brevia ponamus ab oculos et paulo apud animum excutiamus diligentius, per cujus quidem prophetae os ad hunc modum locutus est dominus: Vos dispersistis gregem meum et ejecistis eos et non visitatis eos, ecce ego visitabo super vos malitiam studiorum vestrorum, o duram et gravem visitationem, qua speculatores ipsos visitabit Dominus in die furoris ac indignationis suae. Ad hanc tam terribilem comminantis Dei vocem quis non excitetur pastor? quis non et corpore et animo contremiscat Episcopus? Nos certe his et similibus oraculis ita commovemur, ut intimis praecordiorum recessibus percutimur, ut quotidie maximum ex eo dolorem capiamus, quod non per nosmet ipsos Ecclesias et oves divina miseratione nostrae sollicitudini subjectas invisere et quomodo se haberent cognoscere potuerimus. Quid enim aliud optare aut possumus aut debemus quam aream Domini, quam late ea nobis commissa est adhibito visitationis ventilabro segregatis a tritico paleis quam purgatissimam reddere? quid aliud desiderare, quam quod de ovili nostro periit requirere, quod abjectum reducere quod confractum alligare quod denique infirmum consolidare? maxime cum in uno illo et nostra et gregis nostrae salus tota consistat. Caeterum quam nos non [modo Diœcesium nostrarum sed et Romani imperii rebus et negotiis ita hactenus fuerimus impliciti [et quotidie magis magisque implicemus, ut per nos ipsos (quod alioquin et quidem ut par erat ex animo cupiebamus) hoc visitationis negotium, quod et late patet et parvo tempore ad finem perduci non potest subire nequeamus et tamen ea sit animi nostri sententia, ut nolimus rem tam valde necessariam in maximum Ecclesiarum nostrarum detrimentum diutius protrahi, vobis, de quorum sinceritate, fidelitate et discretione plurimum in Domino confidimus quam et in aliis negotiis ipsa experientia compertam habemus vices nostras praesentium tenore conjunctim et divisim committimus, dantes et concedentes vobis harum literarum vigore plenam et liberam potestatem convocatis etiam nonnunquam per vos dictae majoris nostrae Ecclesiae uno vel pluribus, prout pro unius cujusque rei statu expedire videbitur, Praelatis ac locorum Archidiaconis universas et singulas Ecclesias tam in ipsa civitate Monasteriensi (majori nostra ecclesia, cujus visitationem nobis reservatam volumus duntaxat excepta) quam per totam nostram Diœcesin Monasteriensem constitutas juxta Tridentini Concilii et Sacrorum Canonum Decreta et praescriptam a nobis formulam visitandi eaque de re Clerum nostrum coram vobis in Curia nostra episcopali Monasteriensi aut alio idoneo pro vestra discretione eligendo loco comparendum, seseque visitationi vestrae submittendum canonice citandi et evocandi nec non de statu tam Collegiatarum quam aliarum parochialium Ecclesiarum nec non oratoriorum et Capellarum aliarumque sacrarum ædium ubivis in Diœcesi nostra praedicta si-

1571

tarum piorum etiam locorum et scholarum necnon personarum in iisdem eccle-1571 Juli 1. siis, oratoriis, capellis aliisque ædibus et piis locis degentium et Deo militantium deque earundem fide, religione vita conversatione statutis et consuetudinibus, denique de statu et conditione plebium cujusque loci diligenter investigandi et perquirendi et imprimis personas Ecclesiasticas, Ludimagistros Ecclesiarum provisores et ædituos ac alios bonae famae et conversationis viros sicubi videbitur ad respondendum super articulis a nobis praescriptis aliisque pro vestra circumspectione interrogandis (si necessarium fuerit existimatum) adjurandi, Responsiones eorundem per Notarium seu Notarios a vobis vice et auctoritate nostra assumendos excipiendi et in specie, ubi haereses et schismata per quos et quando introducta pravique mores abusus et scandala seminata, Ecclesiae etiam oratoria Capellae Hospitalia aliaque pia loca et Scholae collapsa et deserta bonaque ecclesiastica et ad pia loca piosque usus pertinentia et destinata vel alienata et dissipata vel in alium usum translata, per quos et quando hujusmodi commissa et perpetrata tum etiam eorum nomina et cognomina, qui ab Ecclesia catholica palam desciverunt aut in Deum et religionem blasphemi, votifragi aut alias criminosi et nunc pœnitentiam suscipere et syncero animo ad Ecclesiam reverti parati sint aut forte etiam indurati ad cor redire nolint cum omnibus circumstantiis diligenter annotandi annotarique faciendi, necnon tam in civitate Monasteriensi quam extra eandem sacras ædes et oratoria necnon vasa sacra, ornamenta, libros, habitationes etiam Clericorum eorumque libros prout videbitur inspiciendi necnon omnibus et singulis, ut tam fidei ac religionis quam vitae ac morum normam secundum Catholicae Ecclesiae ac Tridentini Concilii praescriptum instituant ac dirigant, decenter admonendi ac adhortandi, Rebelles etiam et contumaces, qui visitationi et examini vestro se submittere detrectant, censuris Ecclesiasticis aliisque pœnis secundum Canonum praescriptum percellendi et ad obedientiam adigendi vel eorum nomina et cognomina nobis notificandi et generaliter omnia et singula faciendi, gerendi et exercendi, quae praesens visitatio pro ratione locorum et personarum exigere videbitur, quaeque nos ipsi, si praesentes adessemus ad defectuum et viciorum plenariam inquisitionem gerere et exercere possemus et merito deberemus, punitionibus tamen coercitionibus, pœnis et mulctis pro delictis et excessibus juxta sacrorum Canonum dispositionem infligendis necnon remissionibus relaxationibus et absolutionibus aliisque debitis dispositionibus et reformationibus nobis tantummodo reservatis, decernentes omnia et singula per vos seu a vobis pro tempore facta et gesta valida et efficacia fore, suosque debitos effectus sortiri et ab omnibus inviolabiliter observari debere. In quorum fidem etc.

287. Aus dem Bericht des Domküsters Bernhard von Raesfeld über die fürchlichen Zustände seines Archidiakonal-Bezirks an die fürstliche Bissitations-Commission. Eingereicht 1571 August 1).

M. L.A. 552, 9. — Or.

In Breben gebe es Sektirer; sie hätten ihre besondere Taufe. — Zu Rhebe werbe unter beiberlei Gestalt communicirt. — Zu Willen gebe es viele Ketzer. — Zu

<sup>1)</sup> Zu bem Archibiakonal-Bezirk gehörten die beiben Pfarrkirchen zu Breben, die Kirchen zu Rhebe, Willen, Wessum und Alstebbe, Epe und Gronan, Heed und Rienborg

Epe habe ber Abel seinen besonderen Glauben und sein Beispiel verführe die Andern. — Ebenso sei es zu Heed und Nienborg. — Zu Lahr sei der Pastor verheirathet. — Zu Alverskirchen sei der Sohn des Pastors seines Vaters Caplan. — Zu Rozel werde das Messelorn verweigert.

Die sämmtlichen Kirchspiele seien noch "in dem gehorsamen Gebrauch, das Sendgericht zu gestatten". Zu Breden hielten sich beide Pastoren in ihrem Kirchendienst und Ceremonien der katholischen Kirche gemäß, "aber etzliche der Raetspersonen, Burgern und Inwonnern haben sich der Augspurgischen Consession beroemen und inshuren und under sulchem schein andere secte uben willen". Er (der Archidiakon) habe dem nicht zusehen können und hosse, daß der Stadtrath daselbst solches nunmehr abgeschafft habe, "ausgenommen daß noch etzliche burgere und inwonnere heimliche secte shuren und außerhalb der Stadt nha Wullen in Buschen und Schuiren ire samptkumpst und nachtpredighe auch an sunderlingen ortheren als Northorn und darumb langs ire sunderlinge thauf haben, deren Phamen ich nitt von den eidtschwerers kan gewahr werden, mit entschuldigunghe, sie deßen kein wissenschaft haben, derwegen die pastoren zu inquiriren, waß sur leuthe irer Communion sich enteußeren, ko niemehr zur dicht kommen odder der sacramenten genießen nha Insahunge der Christlicher Catholischer kirchen. Nota, Wester Johan Hove, Scholaster daselbst haith ein zeitland daß spill geshurth".

"Bu Khebe treiben die Ingesessene des Kerspels Abel das Spill nach ihrem Willen; willen sunderliche Prädicanten ihres Gefallens haben, die ihnen die Sacramente reichen sub utraque specie und calumniiren über das Amt der heyslichen Meßen und über die Ceremonien der Kirchen und anderen außerhalb des Kirspels geseßen auch das Sacrament ihres gefallens reichen. Und ob ich woll die hochster Straiff dem selbigen Pastoren Herrn Herman von Wullen (nun kürzslich in Gott verstorben) in selbst Person auch darzu keinen sectischen Capellan zu halten verbotten, bedunket mier danoch, es heimlicher Weise geschehn und haith sast orsache dairzu geben, daß derselbiger Pastor Herrn Herman von Wullen unsschuldig zu sulcher Bocation, von dem zelligen Probsten zu Varlar gesetzt ist worden. Werhe derowegen zu wünschen, daß itziger Probst einen beinlichen seines Ordens Hern daselbst stellte, der seinem Ampt genuchsam thun kondte und der die von Abel unterweisen könnte, ne falcem eorum in suam messem mitterent".

"Anno 1574, den 27 September hab ich zu Rhede selbst den Sendt gesessen und gar kein sacrament in der Kirche gefunden, Martini Lutheri Biblia pro Missale, nullum lumen vel ornamentum" 1).

"Zu Wüllen ist der pastoir ein gestiffener Man, den ich umb sein sanst reds den nitt kan begreiffen. Si facta soquuntur promissis, ros ossot in vado. Es werden aber daselbst vill sectische ketzern understeisset wie oben von Breden ans gezeigt worden dairauf die weltliche Amptleuthe billich solten aufsicht haben, dweil sie daselbst kein eigen behausung haben". Die Einkünste des Pastors seien bes schränkt; er müsse außerdem zwei Posten versehen.

1571 August.

Lahr, Rorel, Albachten und Alverstirchen. — Über die Archibiakonat-Berfassung des Bisthums Minster vgl. Tibus, Geschichtliche Nachrichten über die Weihbischöse von Münster. Münster 1862 S. 164. Danach gehörten im Jahr 1616 die genannten Kirchspiele zum Archibiakonat des Dom-Thesaurars.

<sup>1)</sup> Diese Notiz ift am Schluß ber ersten Seite bes Manuscripts nachgetragen.

"Zu Wessum woenet ein hauffen ungeschicket volcks; wer wol von noeten, August. ein ernsthafftiger pastoir dair resideirte, dweil aber mein g. furst und her den vorum pastorom zu Hoff gepraucht, wil ich mich versehen, er einen guten vicecuratum daselbst halten werde, so mir noch unkundich.

Bu Spe ist ein frommer pastoir, aber die Ingesessene vom Abel haben zum theill iren sunderlingen glauben, tauff und predighe, wil men es innen in der Mutterkirche zu Spe nitt gestatten irens gefallens zu treiben, so uberkommen sie die scheltprädikanten von der Gronouwe und tauffen ire kinder auf iren Haußeren in teusch auß dem schlechten brunvaßer". Zu Gronau schütze die Gräsin von Teklenburg die evangelischen Geistlichen. Jedoch schwebe ein Proces wegen Gronau, dessen Ausgang man abwarten müsse.)

In den Kirchspielen des Gogerichts auf dem Sandwell kämen die Archidiaconen gar nicht zur Jurisdiction, was dem Domcapitel zur Verkleinerung gereiche.

"Bu Heick und Nienborch geith eß auch fast seltzam zu mit verscheidener religion-ubunghe, dweil der vom Abel daselbst vast vill geseßen, under welchen der eine dieses der ander eins andern glaubens ist, dairauß sich than verursacht, daß etzliche der ingeseßene underthonen exempeln nemmen und dweil men der vom Abel zu straissen nit mechtich ist kan men auch kaum die gemeinen underthanen zwingen. Willen auch die Borchmans keine execution thun noch gestatten binnen der Nienborch.

Bu Lair sagt men, der pastoir solte seine maget zur ehe haben; weß deßen ist mach men innen undersuchen, than er shurete sie staetlichen mit sich zu bruitwerschupen, kindelbeir und anderen gesellschaften.

Zu Alverskercken ist ein from kerspel, aber der pastor ist ein stock olt man und sein soene ist sein Capellaen. Wie das mach bestaen kann ich nicht wissen.

Zu Rozel vermeinen die Erffmans von iren woisten gelachten guiteren kein derde Jairs und Mißekorn zu geben als Broicke und Marckenbecke, unangesehen eins jegen sie ingewunnen Sendt Ordels".

288. Aus dem Bericht des Vicedominus Bernhard von Büren über die Zustände seines Archidiakonalbezirks. Erstattet 1571.

Berl. Bibl. Msc. bor. fol. 845.

Wulfen 2) et Radde 3), filiae in Lembeck, assedae Martini Lutheri. Geisteren et Eibergen-synodus desolata 4).

289. Aus dem Bericht des Balthasar von Büren über seinen Archidiakonalbezirk. Erstattet 1571.

Berl. Bibl., Msc. bor. fol. 845.

Sunt triginta et plures anni, quod in civitate Warendorf nulla fuerit (in

<sup>1)</sup> Derfelbe ward im 3. 1574 zu Gunsten Münsters entschieden und soie geistliche Jurisdiction baselbst wieder hergestellt.

<sup>2)</sup> Im jetigen Kreis Recklinghausen, Amt Lembeck, im ehemaligen Amt Ahaus.

<sup>3)</sup> Ebenfalls im Kreis Recklinghausen, Amt Altenschermbeck, im ehemaligen Amt Ahans.
4) Diese Kirchspiele sind dem Bisthum bald darauf verloren gegangen und gehören noch jetzt zu Holland.

hac dioecesi consueta) exequiarum solennitas, quare apud praedecessores et 1571. modernos pastores in desuetudinem et neglectum omnino abiit. — Senatus ibidem nullam excessuum synodalium nisi solius simplicis fornicationis correctionem et poenam archidiacono permittit. — Sacramentorum vero et ceremoniarum juxta Christi et catholicae ecclesiae institutionem et receptam consuetudinem praesertim tempore, quo synodus celebratur, legitimus usus conspicitur.

## 290. Aus dem Bericht des Propstes Bernhard Schmisting über die Zustände in seinem Archidiakonat. Erstattet 1571.

Berl. Bibl., Msc. bor. fol. 845.

Oftenfelde 1) communicirt sub utraque specie. — Delbe ist gut. — Diestedbe 1571. weiß ich nicht anders als gut 2). — Oftholte 3) — sie wollen nicht länger folgen, haben ihren eigenen Pastor, ihre eigenen Begräbnisse und fragen nicht nach dem Archidiakon. — Libborg 4) trägt auf beiden Schultern. — Hövel 5) taucht nichts, ist Martinisch. —

#### 291. Aus dem Bericht des Wilhelm von Elberfeld über den Zustand seines Archidiakonats 6). Erstattet 1571.

Berl, Bibl., Msc. bor. fol. 845.

Schütdorf, Nordhorn, Gildehaus 7) profitentur Augustanam confessionem, 1571. nemo autem hisce locis statutis temporibus ad Synodum comparet. — In Dingden et Brünen religio satis corrupta. — In Oldenschermbeck pastor quidem Catholicus, sed per magistratum impeditur. — Raesfeld, Borken, Groten-Reckum, LütkenReckum — hae perseverant in catholica religione. — Veersche (b. h. Weseke) vacillat. — Velen professionis Augustanae. — Gescher, Osterwick et Holtwick catholicae sunt. —

#### **292**. Auszüge aus dem Protocoll der Kirchen-Bisitation vom J. 1571 8).

Rgl. Bibl. zu Berlin, Msc. bor. fol. 845.

Berzeichniß ber meift verbächtigen Orte.

In civitate Monasteriensi quoad cultum divinum et religionem, videlicet 1571. missarum Solennia, sacramentorum administrationem et bonorum alienationem

1) Liegt im jetigen Rreis Warenborf.

6) Es ift ber Bezirk ber Propftei von S. Liubgeri ju Münfter gemeint.

<sup>2)</sup> Die Angaben liber Delbe und Dieftebbe ftimmen mit ben Resultaten ber Rirchen-Bisitation nicht überein (s. unten). Überhaupt find biese Berichte mit Borsicht aufzunehmen; bie Archibiakonen hatten ein Interesse, bie Dinge in besserem Lichte erscheinen zu laffen, als fie maren.

<sup>3)</sup> Es giebt tein Oftholte im Bisthum Münfter; jebenfalls haben wir einen Schreib. fehler vor uns statt Osthöve; vgl. Tibus a. D. S. 165.

<sup>4)</sup> Liegt im Rreis Bedum.

<sup>5)</sup> Liegt im jetigen Rreis Lübinghausen.

<sup>7)</sup> Alle brei Orte find ber Jurisdiction ber Bischöfe von Münster nachmals entzogen worben. Es hanbelt sich um bas Archibiakonat Winterswoft.

<sup>8)</sup> Die Auszüge rühren ber Hanbschrift nach aus bem 18. Jahrh. her; vielleicht ist bas noch vorhandene Aftenstild aber nur eine Abschrift eines früher gefertigten Extracts.

384 1571.

tanquam principalia capita tam in collegiatis quam parochialibus ecclesiis item monasteriis parvus aut nullus defectus excepto eo, quod major pars ecclesiasticorum extra monasterium degentium in concubinatu vivant, emendationem vitae tamen polliciti jubente reverendissimo prout protocollum latius edocet.

In Vaerl (Varlar) defectus testante protocollo et quae inordinata reperta facile emendari poterint. — In Coesfeld civitate omnia utcunque salva, Lubbertus tamen Daems officians in utraque ecclesia professus Augustini ordinis habitum ex causis propositis mutavit. — In Velen utcunque salva 1) administratur sacramentum sub utraque specie. — In Weseke vicaria oppressa a comite in Gemen. — In Rhede vicecuratus haereticus et omnia collapsa nec baptismum reliquaque sacramenta in honore habent testante protocollo. — In Bocholt omnia fere collapsa, sed restauranda ab Archidiacono protocollum docebit. — In Brunen, Alten, item Dingden maximus in religione error. — In groten Burloh omnia salva quoad fidem et religionem. — Borcken quoad fidem et religionem salva. — In Erhle pessimus haereticus professus fidem suam prout fidei suae professio addita et transmissa testatur. — In Rodde (Rahde) similiter omnia corrupta. In Wulfen fere salva<sup>2</sup>). — In Ostbevern (pastor) circa administrationem sacramenti vacillat. — In Vorhelm vicecuratus apostata. — In Angelmodde pastor Johannes Hameker, 'de cujus doctrina constat<sup>3</sup>). — In Alberslohe dominus Martinus Louwermann alienus a catholica religione. Pastor alter ob haeresin privatus per archidiaconum loci, alter vero libere resignavit. — In Telget sacellanus Apostata cum consensu sui prioris habitum mutavit; plerique sub utraque specie communicant, eo quod a praedecessoribus iste mos introductus. — In Rengering et Vinneberg omnia salva. — In Warendorp propter paucitatem sacerdotum seu beneficiatorum quorum duo numero non residentium 4) ac alias circa administrationem sacramentorum magnus defectus prout suo loco patet<sup>5</sup>). — In Freckenhorst renuerunt, se submittere visitationi idque cum protestatione, prout in protocollo videre est. — In Olde sacellum profanatum. — In Stromberg provisores conquesti de luminibus pastor utcunque satisfacit officio. — In Diestedde et Hertzfelde sub utraque specie administrant petentibus eucharistiae sacramentum. — In Liborg (Lippborg) defectus magnus. — In Beckem (Beckum) et Ahlen defectus grandis. - In Werne, Untrop, Heesen, Dolberge, Hovel, Bockum, Sutkercken, Nordkercken, Borck et Oldenlünen partim religio vacillat et partim mutatur et

<sup>1)</sup> Man sieht, daß diese Relation nicht ganz mit den Archidiakonat-Berichten (s. Rr. 291) übereinstimmt. Dort hieß es von Belen einsach »Augustanze professionis«; hier wird dies gemildert. Da man eher ein Interesse hatte, zu verkleinern, als zu vergrößern, so dürste die erste Berston glaubhafter sein.

<sup>2)</sup> Stimmt abermals nicht mit ben anberweit bekannten Rachrichten (f. oben Rr. 288).

<sup>3)</sup> Diese Bemerkung scheint auf seine abweichenbe b. h. leterische Lehre hinzubenten; man wilrbe ben Ort sonst unter bem Berz. ber "verbächtigen" schwerlich aufgeführt haben.

<sup>4)</sup> Statt numero non residentium heißt es in einer alteren Hanbichr. -non residente.

<sup>5)</sup> Hier folgt in den älteren Handschr.: Ecclosia in Wüllen caret calicibus et receptaculi veneradilis, quia per furtum ablata. In Ahaus ornamenta scil. vestis, casula et alia admodum sordida et corrupta. Die folgenden Notizen von »In Freckenhorst» an sehlen derselben. Die Notizen über Wüllen und Ahaus sinden sich allerdings noch in der süngeren Hospin, aber an anderer Stelle.

1571

plerumque sub utraque specie communicant. — In Dulmania querimonia prout in protocollo, alioquin religio conservatur. — In Ahaus et circumjacentibus vicinis parochiis defectus testante protocollo in communicando ac aliis ecclesiae ceremoniis. — In novo castro et Ottenstein friget religio et fides. — In Vreden parvus defectus. — In Langenhorst patet suo loco defectus permagnus in circumjacentibus vicinis parochiis. — In Borgsteinvurde religio mutata. — In Rhene plerumque sunt salva, sed administratur petentibus eucharistia sub utraque. — In Bevergerne tepet religio et communicant sub utraque specie. —

293. Instruktion Bischof Johann's für eine Werbung bei den Capitularen Gotfr. v. Raesfeld, Goswin v. Raesfeld, Adolf v. Raesfeld, Herm. v. Diepenbrock und Melchior v. Büren!). Horstmar 1571 August 27.

M. 2.-A. 1, 10. — Conc.

Die Coabjutorwahl Johann Wilhelm's von Cleve.

Herzog Wilhelm habe um die Coadjutorie in Münster angesucht. Dieselbe sei Aug. 27. nicht ohne Bedenken. Sie werde bei Vielen ein gewisses Odium erwecken, denn in der Regel pslege man doch erst dann zu einer Coadjutorwahl zu schreiten, wenn der Bischof abgelebten Alters oder dauernd krank (perpetuus valetudinarius) sei.

Doch könne in diesen stürmischen Zeiten selbst zu Lebzeiten des Bischofs das Stift in Gefahr gerathen und der Landesherr in seinem Regiment gestört werden. Es sei nützlich, wenn man die Freundschaft eines mächtigen benachbarten Fürsten-hauses sich erhalte.

Er habe den Entwurf einer Capitulation 2) ausarbeiten lassen und bitte um ihre Rückäußerung.

294. Aus der Antwort Gotfried's von Raesfeld und Genoffen auf die Werbung Bischof Johann's. Münster 1571 August 29.

M. L.M. 1, 10. — Dt.

Die Coabjutorwahl Johann Wilhelm's.

Ihre Antwort habe einen privaten Charakter. Sie hätten gewünscht, daß Ang. 29. der Bischof zur Zeit mit der Coadjutorie verschont geblieben, wie sie denn hoffen, daß er noch eine gute Zeit bei Leben gefristet werden solle. Doch sei es gewiß, daß nach Johann's Tode von vielen Seiten Bewerbung geschehen werde und dann könnten Zerwürfnisse mit demjenigen eintreten, dem man nicht willsahre. Deßhalb möchten sie die Coadjutorie wohl erleiden. Den zugesandten Entwurf ließen sie sich im Ganzen wohl gesallen, doch müßten einige Punkte hinzugesetzt werden, namentlich daß durch diese Coadjutorie dem Capitel in zukünstigen Fällen an ihrer freien Wahl nichts präjudicirt werden solle und daß die Beilegung geswisser Gränzstreitigkeiten mit Cleve vorgesehen werde.

<sup>1)</sup> Sie werben als bes Bischofs Bertraute (confidi) bezeichnet.

<sup>2)</sup> Dieser Entwurf enthält bereits alle wesentlichen Bestimmungen, welche nachmals rechtsträftig wurden. S. unten Nr. 296.

295. Papst Pius V. an Bischof Johann v. Hopa. Rom 1571 Nov. 3. Rach Strunck, Ann. Paderborn. ad h. a.

Gestattung des Drucks des Catechismus Romanus zum Zweck der Einführung in der Diöcese Münster.

Pius Papa V Venerabili fratri Joanni Episcopo Monasteriensi ac Osna-1571 200. 3. brugensis et Paderbornensis Ecclesiarum Administratori. Venerabilis frater salutem et apostolicam benedictionem. Exponi nobis nuper fecisti, quod pro tibi injuncto munere Pastorali hoc tempore maxime cuperes, quam plurima catechismi Romani ex decreto sacri concilii Tridentini editi exemplaria in tuis civitatibus et Dioecesibus ac earum oppidis, villis, pagis ac monasteriis haberi et divulgari, ac in unaquaque cathedrali, collegiata Claustrali parochialique ecclesia unum exemplar appendi, quo populus ex eo erudiri et ab omnibus legi et palam inspici possit. Verum, quia tot exemplaria in istis partibus vix haberi possunt, ut pio huic tuo desiderio satisfieri valeat, nobis humiliter supplicari fecisti, ut in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur, Pastoralem hanc fraternitatis tuae circa gregem tibi commissum curam et sollicitudinem plurimum in Domino commendantes, hujusmodi supplicationibus inclinati tibi et impressori tuo catechismum praedictum tam latinum, quam in vulgarem germanicum sermonem per aliquem virum doctum et in catholica religione probatum fideliter translatum pro usu tuarum civitatum, Dioecesium et locorum praedictorum juxta tamen exemplum Romanum, nihil prorsus addito vel imminuto aut mutato imprimendi seu imprimi faciendi auctoritate Apostolica tenore praesentium licentiam et facultatem concedimus. Non obstantibus constitutionibus Apostolicis, prohibitionibusque nostris super hac emanatis, caeterisque contrariis quibuscunque. Datum etc.

# 296. Aus der Capitulation des Coadjutors Johann Wilhelm. 1571 Nov. 111).

D. Suppl. Cleve.M. 325. — Dr.

Bebingungen, unter welchen bem Herzog Johann Wilhelm bie Coadjutorie bewilligt wird.

- Nov. 11. Art. 1. Herzog Joh. Wilhelm soll alsbald mit geistlichen Beneficien zu Cöln ober Straßburg versehen und demnach auf einer kath. Academie in der uralten, orthodoxen, allgemeinen römischen Kirche Religion wie diesselbe noch jüngst im Tridentinischen Concil bestätigt, erzogen werden und derselben Religion sein und bleiben.
  - Art. 2. Sobald seine Erziehung beendet, soll er größere und mehr sacros ordines annehmen, daraus abzunehmen sein möge, daß er bei der röm. Kirche gottseliglich zu beharren geneigt sei.
  - Art. 3. So lange Bischof Johann am Leben ist, bezieht der Coadjutor weder Renten aus dem Stift noch hat er irgend einen Antheil an der Berwaltung.

<sup>1)</sup> Das frühste Concept ber Capitulation batirt vom 21. Aug. 1571 und liegt M. L.A. 1, 10. Es stimmt in allen wesentlichen Theilen mit dem hier wiedergegebenen Auszug. — Das im Staats-Archiv zu M. Frst. M. Urk. Nr. 3776 vorliegende Original trägt das Dartum des 23. Dec. 1571.

- Art. 4. In etwaige Streitigkeiten zwischen Bischof und Capitel soll sich der 1571 Coadjutor oder seine Verwandten nicht einmischen. Rov. 11.
- Art. 5. Wenn aber ber Coadjutor später vom Bischof zur Regierung zuges zogen werden sollte oder letzterer mit Tod abginge, so soll gleichwol der Coadjutor sich derselbigen im wenigsten nicht unterfangen, "ehe und bevor er bei der päpstlichen Heiligkeit seine Consirmation ordentlich imspetrirt" und den Eid auf das Tridentinum prästirt, auch bei der Kaiserl. Maj. die Regalien alles auf seine eigenen Unkosten ausgebracht habe.
- Art. 6. Er solle alle Privilegien beschwören.
- Art. 7. Wenn aber Bischof Johann sterben sollte, bevor Joh. Wilhelm zu seinen vollkommenen Jahren gelangt sei, so soll die Regierung bei dem Domkapitel inmittelst sein und bleiben, welches nebst einigen Verordneten aus den Ständen die Regierung verwalten soll. Die Einkünfte des Stifts aber sollen, soweit sie nicht für die Regierung selbst Verwendung sinden, während dieser Zeit zum Nutzen der landesherrlichen Tafelgüter verwendet werden.
- Art. 8. Wenn Johann Wilhelm wirklich zur Regierung gelangen sollte, so soll Cleve zum Unterhalt besselben einen Theil beitragen.
- Art. 9. Johann Wilhelm soll keine Festung ohne Borwissen des Capitels und der Stände bauen.
- Art. 10. Herzog Joh. Wilh. soll dahin wirken, daß das Stift seinethalben nicht in Krieg verwickelt werde.
- Art. 11. Wenn dieses Fürsten "Abgang ober Abstand zu befahren" sei, so soll das Domkapitel "ungebunden" sein "auch hierunter nicht bemühet werden, daß sie aus dem Haus N. oder N. einen neuen Herrn erswählen sollen". Vielmehr soll es ihnen "bevorstehen", "nach ihrer freien Wahl, ohne einig Bedenken oder Verhinderung, wie ihnen das eben gefallen mochte einen andern Herrn und Bischof zuzulassen resp. zu erwählen".
- Art. 12. Herzog Joh. Wilhelm und seine Verwandten sollen verhüten, daß ersterer in oder vor seiner Regierung nicht heirathe oder das Stift zu weltlicher Hand und Regierung bringe. Im Gegentheil soll der junge Herzog derlei Praktiken mit Unterstützung seiner Verwandten entgegensutreten verpflichtet sein.
- Art. 13. Die Grenzstreitigkeiten zwischen Cleve und Münster sollen beigelegt und vertragen werden.
- Art. 14. Diese Capitulation soll von Herzog Wilhelm, einer Anzahl clevischer Stände und dem Erbprinzen Carl Friedrich, sobald er großjährig gesworden "verassecurirt" werden. Alsbann soll der päpstliche Consens nachsgesucht werden.
- Art. 15. Wenn aber Joh. Wilhelm in der katholischen Religion nicht erzogen werde oder sich nicht zum Bischof qualificire oder heirathe oder wenn die Grenzgebrechen nicht beigelegt werden oder wenn bei dem Papst der "Licent" über diese Wahl nicht ausgebracht werden könne, so soll dem Domkapitel jeder Zeit frei und offen stehn ihre freie Wahl auf eine ans

1571 Nov. 11. bere Person zu thun gleich als ob von dieser Coadjutorie nie die Rede gewesen. Dagegen soll das Haus Cleve niemals und in keinem Wege das Stift Münster in irgend einer Weise belästigen oder angreifen.

# 297. Aus der Relation des Otto v. d. Bylandt 1), clevischen Gesandten nach Osnabrück. Sparenberg 1572 März 4.

D. Jul.-Berg. Fam. SS. 284. — Dr.

Außerungen bes Bischofs Johann über bie Coabjutorwahl in Münster.

Er habe glaublich in Erfahrung gebracht, daß zwischen dem Bischof Johann März 4. und dem Domcapitel zu Osnabrück "vielerhand WechselWorte und Schriften vorgelaufen seien". Einer Deputation des Capitels aber habe Johann unter anderen scharfen Worten gesagt: "dem Domcapitel zu Münster habe er einen Daumen auf die Nase gesetzt, diesem Stift wolle er eine solche Brille aussehen, daß nach ihm kein Bischof mehr zu Osnabrück sein werde". Solche und andere Drohungen habe er ausgestoßen.

Es gehe das Gerücht, daß Bischof Johann dem Erzbischof Heinrich von Bremen durch Vermittelung dessen Mutter 2) die Nachfolge in Osnabrück und Padersborn zugesagt habe. Es sei eine Zusammenkunft Heinrich's, Johann's und Herzog Erich's 3) in Marienfeld am 28. Febr. beabsichtigt gewesen, aber nicht zu Stande gekommen.

## 298. Bischof Johann an Papst Gregor XIII. Horstmar 1572 Sept. 1. D. 381, Berg. Fram. SS. 284. — Cov.

Die Machinationen, welche einige Fürsten gegen die Existenz der kathol. Religion und des Bisthums Münster betrieben, hätten die Wahl des Herzogs Joh. Wilshelm zum Coadiutor nothwendig gemacht. Hierdurch werde die kathol. Kirche nicht nur im Stift Münster, sondern auch im Herzogthum Cleve selbst von Renem gestützt. Die Capitulotion gebe in dieser Richtung volle Sicherheit.

Cum ego paterna cura, quae verum pastorem decet, de populo mihi commisso post mea etiam fata solicitus, nuper intellexissem, varias artes atque machinamenta, quibus magnates quidam mihi moliuntur vias struere, episcopatum meum Monasteriensem invadendi sibique vindicandi; qui si compotes voti aliqua ratione fierent actum de catholica religione deque sacris ritibus ceremoniisque in dicto episcopatu procul dubio esset, similiter atque in compluribus aliis Episcopatibus evenisse dolendum est, simulque in memoriam rediisset eorum periculorum atque incommodorum, in quibus ille meus Episcopatus Mon. superioribus annis est versatus cum ab aliis, qui Anabaptistarum sectam sequebantur non solum vera religio, sed omnis etiam rei publicae status pene fuisset eversus et deinde a quibusdam militaribus viris de improviso cum magna et armata manu irruentibus per denunciata atque intentata incendia

<sup>1)</sup> Otto v. b. Bylandt war von Seiten Jülichs nach Osnabrück geschickt, um bortselbst für die Coadjutorie Johann Wilhelm's zu wirken. Bekanntlich kam die Wahl nicht zu Stande, sondern nach dem Tode Bischof Johann's von Hoya am 5. April 1574 wurde Erzbischof Heinrich von Bremen gewählt.

<sup>2)</sup> Sibplle, Tochter Beinrich's bes Frommen von Sachsen, + 1592.

<sup>3)</sup> Wahrscheinlich Herzog Erich II. von Braunschweig, + 1584.

gravissimis exactionibus et pecuniarum summis populus est mulctatus; ut eum hujusmodi atque aliis similibus malis qualia augescente quotidie eorum homi- Sept. 1. num pravitate atque malitia, qui ecclesiarum Dei hostes sunt, majora in dies metuenda videntur certa occasione occurrere eaque praecavere volens, habita cum meo Capitulo consiliariisque gravi deliberatione, constitui, Johannem Wilhelmum, filium secundum illustr. princ. dom. Wilhelmi ducis Juliae, Cliviae, Montium etc. vicini et amici mei charissimi, mihi coadjutorem et post me successorem ad praedictam ecclesiam Mon. cooptare atque cum Vestrae Stis auctoritate assumere. Nimirum existimans hoc facto certam firmam diutiurnam tranquillitatem et religioni et meae reipublicae paratum iri, itaque ab externis injuriis tuta magis fore tum propter eam necessitudinem, qua Joh. Wilhelmus est sacratissimae Caesareae Majestati et Catholico Hispanorum regi conjunctus, quippe ex illius germana sorore hujus vero patruele natus, tum propterea, quod Episcopatus mei ditio terris dicti Wilhelmi Ducis Clivensis magna ex parte affinis et in omnibus adversis casibus nullius adhuc opem atque auxilium praesentius quam Juliae et Cliviae ducum est experta; cum igitur, sanctissime pater, ego et Capitulum meum vehementer desideremus, filium ducis praedicti ad illius modi sacrosanctam dignitatem promoveri, in qua et pie et cum multorum hominum utilitate inprimis vero sanctae catholicae religionis conservatione procurationeque vivere possit, verum etiam aperte videamus, nulla ratione in maxima Ducis praedicti terrarum parte, quae Episcopatui Mon. sunt confines puram religionem catholicam et rem publicam pacatam conservatum iri posse. Si contingeret iis, quas dixi artibus et machinamentis Episcopatum praedictum ab aliis occupari, qui et religionem et consuetum rei publicae statum in eo mutarent ideo quo faelicius dicto Episcopatui meo Deo annuente prospectum sit, quandam normam¹) scripto comprehendi, quam literis consensus mei et Capituli Mon. insertam ad Rev. et Ill. protectorem nationis Germanicae Sti vestrae exhibendum direxi de qua observanda sufficienti et idonea sponsione et cautione facta magno religionis et pacis commodo meum episcopatum dicto ducis filio tutissime comitti posse confido.

Die geringe Anzahl der Jahre, die der Coadjutor zähle, werde, wie der Bischof glaube, kein Hinderniß sein, denn er selbst hoffe noch eine Reihe von Jahren zu leben. — Wenn S. H. die Wahl bestätige, so werde die in diesen Gegenden wankende Religion aufs neue gestärkt werden.

299. Schreiben des Cardinals Otto von Augsburg an den Bischof Johann von Münster. Rom 1573 Januar 10.

D. 341. Berg. Fam. 66. 284. — Cop.

Er habe bes Bischofs Schreiben nebst bem übersandten Ratechismus empfangen. Er wolle bie Coabjutormahl-Angelegenheit beförbern, fürchte aber, baß sie Schwierigkeiten begegnen werbe.

E. L. jet uns von dem 12. October gethan Schreiben betreffendt furnemb= lich des durchl. hochgeb. Fursten unsers besonders lieben H. und Freund Herzog Ian. 10. Wilhelm zu Gulich zc. jungsten Shune Designation in Coadjutorem bes Stifts

<sup>1)</sup> Es ift bie Capitulation gemeint.

Munster und das wir umb Confirmation besselben bei den Bapst. Hehligkeit ans Ian. 10. halten wolten, haben wir allererst gestern den 9. dieses sampt dem dadei gelechten Brief an Fre Heiligkeit und E. L. Cathechismo, so wir Frer Heiligkeit neben Gluckwunschung zu der Regierung uberreichen sollen, zu Henden empfangen und seinen weiteren Inhalt verlesen und seindt demnach gantz geneigt, sobald wir bei Frer Heiligkeit gelegene Audienz gehaben, dies Regotium Frer Heiligkeit pests Bleises sampt dem Brief, Cathechismo und Gluckwunschung surzubringen, sonder auch, so viel uns zu thun muglich und geburt, das unser furzuwenden, was auch ervolgt E. L. hernach unverstendigt nicht zu lassen, tragen aber doch die nit unzeitliche Fursorge, es werde damit schwerlich zugehen und willen E. L. das hinzwider dismals in Antwort nicht bergen, die uns zu Iren geselligen Diensten jederzeit bereitwillig hat. Datum 2c.

# 300. Aus einem Schreiben des Münsterschen Sekretarius Schade an den Domdechanten Gotfried von Raesfeld. 1573 October 9.

DR. 2.-W. 1, 10, — Or.

Conferenz mit bem Nuntius wegen bes Processes gegen Schenking.

Dat. 9. Der Nuntius Gropper sei am 8. Oct. Abends angekommen und habe sich am 9. zu Bischof Johann verfügt und mit ihm eine Conferenz gehabt. An demsselben Tag habe er (Schabe) seine Werbung bei dem Nuntius von wegen seiner Herrn (der Capitularen) gethan.

Der Nuntius glaube nicht, daß die Päpstl. Heiligkeit, "da sie solch Prasjudicium spüren würde mit der Sache 1) so eilsertig versahren werde". Man möge
die Intercession der Reichsfürsten erwirken. Darauf habe Schade erwidert, das
letztere sei geschehn. Der Nuntius habe geäußert, es wolle ihm nicht gebühren,
"sich der Decision zu opponiren", doch wolle er thun, was er könne. Der Churfürst von Köln habe weitläusig mit ihm über die Sache geredet<sup>2</sup>).

301. Memorial des päpstlichen Nuntius Caspar Gropper3) über die Mittel, durch welche die katholische Religion im Stift Münster wiederherzustellen sei. D. D. (1573 October).

Mr. Msc. VII, 810. — Cop.

Regelmäßige Abhaltung ber Diöcesan-Spnoben. — Berufung eines Bisitators ober eines Bisitations-Collegiums. — Regelmäßige Bisitationen. — Die zu erzgeisenben Maßregeln müßten mit Mäßigung und Borsicht ausgeführt werben. — Gründung eines Seminars. — Als Lehrer müssen an demselben Jesuiten sungiren. — Die Margarethen- ober Nicolai-Rapelle muß mit dem zu erbanen- den Seminar verbunden werden. Darin sollen die Jesuiten predigen. — Die Erziehung der Jugend ist in erster Linie in's Auge zu sassen.

(Detober).

- 1. Ineunda ratio synodi diocaesanae cum fructu celebrandae.
- 2. Considerandum et statuendum, quomodo errores ab ecclesiis tollendi et sana doctrina restituenda et provehenda.

<sup>1)</sup> Es ift Schenting's Sache gemeint.

<sup>2)</sup> Weitere Berhandlungen mit Gropper fanden zu Köln im November burch Joh. Harbenroth statt (f. M. L.-A. 1, 10).

<sup>3)</sup> Der Name findet sich innerhalb bes Actenstücks nicht, doch steht in dorso von gleichzeitiger Hand »Nuncii Apostolici Werbung ad capitulum«.

- 3. Ubi cultus divinus sublatus vel correptus pristinae puritati restitui 1573 possit.
- 4. Ubi itidem disciplina ecclesiastica in Clero et maxime in parochis neglecta instaurari et reformari queat.
- 5. Premissa juvari possent, si vir aliquis doctus Theologiae vel sacrorum canonum peritus undicunque evocetur, qui nomine et re visitatoris officium fructuose exequeretur.
- 6. Cui unus aut alter (vel ex episcopatu, si sint, vel etiam aliunde) jungendus, qui communicato consilio tractarent, quomodo res spirituales potissimum juvari possent.
- 7. Et primo omnes ecclesias praesertim autem parochias visitarent et quod possent eodem labore emendarent, quod non possint diligenter annotarent.
- 8. Annotata ad Episcopum vel ejus locum tenentem fideliter referrent et communicato consilio, quomodo rebus necessario emendandis et corrigendis oportunum remedium adferri posset, mature deliberarent.
- 9. Deinde statuerent, qua, potissimum principio, suavitate ac sedulitate ipsa executio opere compleri et fieri posset. Nec ideo desperandum de omnibus, si non statim emendari queant universa. Quia in dei nomine laborantibus ipse suo praesenti consilio aderit. Et si forte quid pro tempore vel loco videatur incorrigibile vel nimium difficile divinae clementiae vel omnipotentiae relinquatur in tempus suum. In quibus omnibus Rever. D. Decanus cum suo cathredali Capitulo ad gloriam Dei ecclesiae suae reaedificationem et animarum salutem magnam et necessariam operam navare posset.
- 10. Caeterum ad praemissa omnia certius firmanda ac provehenda in hac civitate Monasteriensi (quae caput est et a qua totius Westphaliae et vicinarum regionum salus pendet) seminarium seu collegium alumnorum (aliorum Archiepiscoporum, Episcoporum et praelatorum Germaniae salutifero exemplo) omnino fundare et erigere est necessarium<sup>1</sup>). Quae res reverendo et nobili Cathredali Monasteriensi capitulo minime difficilis fuerit, si unanimis consensus et prompta voluntas (de qua Serenissimus Dominus N. non dubitat) accesserit.
- 11. Qua quidem in re primum considerandum, quinam rectores deligi possint, per quos juventus non minus in pietate quam eruditione institui ac formari possit.
- 12. Quales a S<sup>mo</sup> D. N. Principibus et praelatis Germaniae patres Societatis Jesu praecipue commendantur. Per quos simul in concionibus audiendis confessionibus et similibus pietatis operibus haec civitas et tota Dioecesis vicinaeque provinciae multum juvari possent.
  - 13. Deinde cogitandum de numero alumnorum.
- 14. Post hacc de loco huic necessario instituto magis commodo et opportuno statuendum. Talis autem locus deligendus, qui gaudeat immunitate, ecclesiastica et qui ecclesiam vel oratorium habeat, aut in quo construi vel aedificari possit. Ad quod institutum, si aliqua domus ecclesiastica designa-

<sup>1)</sup> Die Bestimmungen bes Conc. Trident. forberten bie Errichtung eines Seminarium perpetuum bei jeber Domkirche.

1573 retur, nihil ecclesiae periret cum dominium penes eandem seu Capitulum re(October). maneret.

- 15. Et hic cogitandum relinquitur, anne huic tam pio operi vel capella S<sup>tae</sup> Margaretae vel si accomodatior forte ob scholae vicinitatem S<sup>ti</sup> Nicolai cum domo vel habitatione viciniori proxime adjacenti assignanda videretur.
- 16. Ita tamen, ut possessoribus Altarium nullum praejudicium inferatur et aequa compensatio dum vixerint praestetur ac divina officia minime negligantur, sed per patres Societatis Jesu non minus pie quam diligenter compleantur.
- 17. Caeterum de proventibus et sustentatione prospiciendum juxta dispositionem concilii Tridentini sess. 23 cap. 18<sup>vo</sup> quod omnino videndum et expendendum erit, et si aliqui alii modi inveniri possint utputa ex legatis ad pias causas vel aliorum catholicorum ecclesiasticorum vel secularium voluntaria et pia subventione.
- 18. Postremo reverendum Capitulum per se facile perpendet et intelliget, istiusmodi honestam et necessariam juventutis institutionem fundamentum et radicem esse reipublicae praesertim ecclesiasticae bene constituendae. Quare nihil gratius deo, nihil utilius ecclesiae nihil nobilium familiis sibique ipsis reverendi et nobiles Domini Capitulares gloriosius pertractare et instituere possent, ad quam rem Deus suam sanctam benedictionem incipientibus abundanter conferet.

# 302. Entwurf eines Schreibens des Bischofs Johann an den König Philipp von Spanien. Münster (1574 Februar).

Dt. L.A. 1, 10. — Conc. 1)

Das Wohl seines Bisthums und das Streben nach Erhaltung der katholischen Religion gebe dem Bischof Beranlassung, den König Philipp zu bitten, daß er beim Papst für die Interessen des Domcapitels gegen Schenking intercedire.

Serenissime Rex. Quamvis majoribus arduisque regnorum ac ditionum (Februar). vestrarum curis hoc tam deplorando saeculo tum pacis tum quoque belli tempore M. V. abunde occupatum esse non ambigam, ut forte me non deceat exiguarum rerum sollicitudine Majest. V. interpellando importunum esse nihilominus diocesis meae salus et integritas, conservandae Catholicae religionis studium et propensi erga me meosque subditos Majestatis vestrae animi ratio me inducunt, ut eandem pro patrocinio ecclesiae Meae Cathedralis interpellare non erubescam. Siquidem Capitulum praedictae ecclesiae meae mihi aliquoties gravi querela conquestum est, quamvis ipsi ab immemoriali tempore consuetudine et statuto observaverint, quod nullus in Capitulum istius ecclesiae admittatur nisi canonicus recipiendus saltem sit de bono nobili militari genere ab avis et proavis procreatus idque per duos paris nobilitatis viros Capitulo co-

<sup>1)</sup> Dies Concept liberschickte bas Domcapitel unter bem 14. Febr. 1574 an ben Bischof Johann mit ber Bitte, basselbe an ben König von Spanien mit seiner Unterschrift weiter zu geben. Da die früheren Schreiben Johann's an Alba in dieser Angelegenheit guten Ersolg gehabt, so verspreche sich das Capitel auch jetzt viel Gutes von einem solchen Schritt.

gnitos sacramento tam canonici quam testium interveniente probaverit, quodque diversi Romani pontifices tale statutum et consuetudinem suis privilegiis (Februar.) ratificarint et confirmarint, nihilominus quendam civem patritium civitatis meae Monasteriensis Johannem Schencking cognominatum a Paulo quarto Pont. Max. canonicatum in eadem ecclesia impetrasse et quum sese juxta praedictum statutum consuetudinem et privilegia ex nobili militari genere ortum non modo juxta formam statutorum ac privilegiorum coram capitulo, verum etiam in processu Romae in sacrae rotae auditorio plene non probasset, quod nihilominus in eadem Rota fuerit decisum, in hac causa tamquam negotio patrui praejudicii sufficere semiplenam probationem. Quandoquidem vero tale decretum non modo privilegiis consuetudini et statuto adeoque formae nobilitatis in iisdem probandae praescriptae omnino est adversum ac apud alias Germaniae ecclesias, in quibus similis perpetuis temporibus consuetudo obtinuit ac observata fuit maximo scandalo et praevitioso exemplo in posterum futurum erit, si usitata probandae nobilitatis in Germania forma in semiplenam probationem ordine perverso invertatur, sane diversi Catholici tam electores quam principes Germaniae pro interesse omnium Germaniae Metropolitanarum et Cathedralium ecclesiarum et universae Germaniae Nobilitatis hac ipsa de re sacrae Caesariae Majestati scripserunt, sua majestas prudenter intelligens rem hanc ad labefactationem Catholicarum ecclesiarum spectare aliquoties serio magnoque studio ad Sanct. in Christo patrem et D. D. Gregorium divina favente gratia S. Rom. et Universalis Ecclesiae Pontificem scripserit monendo, ut S. S. hac in re dignetur cautius providere, ne novitas et inversio Consuetudinum et privilegiorum antiquorum in istis ecclesiis initium alicujus periculi ciere et excitare queat. Et quamvis non dubitem, S. Suam pro maxima, qua pollet prudentia, huic malo incursurum, nihilominus M. V. obnixe oro, ut meis hisce intercessionibus mota dignetur clementer pro Capitulo meo praedicto suis literis apud S. D. N. Papam intercedere, ut Sua S. ad scripta sacrae Caesareae Majestatis dignetur ecclesiam nostram Monasteriensem in suo nitore et avitis consuetudinibus et privilegiis conservare et ne S. S. patiatur, hoc periculoso saeculo quicquam in antiquis observationibus Catholicarum Ecclesiarum sine evidenti et necessaria causa innovari. Hoc ego erga M. V. ejusque subditos omni studio gratificandi libenter promerebor, M. V. deo optimo maximo commendando.

## 303. Aus einem Befehl des Bischofs Johann an den Abt und die Conventualen des Klosters Liesborn. Ahaus 1574 März 26 1).

Dt. L.A. 311, 2. — Cop.

Befehl wegen Aufrechterhaltung von Zucht und Ordnung in dem Kloster.

Wir kommen in glaubwirdige Erfahrung, als sollten unsers Closters Leß= März 26. born angeherige Erbe, Rente, Einkommen und Güter zum merklichen Zurückgang gemelten Cloisters durch unordentliche Wege und Haushaltung verbracht, alienirt und beschwert werden, welches uns zu keinem geringen Mißsallen thut gereichen.

<sup>1)</sup> Unter demselben Tag erging ein Erlaß an Drosten und Rentmeister zu Stromberg, worin diesen befohlen wurde, in den Kirchspielen und Gemeinden des Amts öffentlich verkünden zu lassen, daß Niemand von dem Kloster Grundbesitz ohne dischösliche Genehmigung erwerben dürse.

Dweil uns aber aus bischoflichem tragenden Ampt obliegt in dem by Zeiten 1574 März 26. gute Fursehung zu thun, als wollen wir Euch bemnach hiermit ernstlich und anäbiglich ermanet und auferlacht haben, henfurter bes Cloifters angehorige Erbe, Rente und Güter ohn unsern als bes Orbinarii Furwissen und Bewilligung nicht zu verpfänden und zu versetzen, vielweniger zu verkaufen und alieniren, sondern vielmehr durch Anstellung orbentlicher und geburender ehrlicher Haushaltung und Aufsicht diejenigen, so versetzt sein mugen wedder herby zu bringen und auch sunsten Eueren Orden und Stande aller Gebür zu verhalten und euere Haushaltung nach des Cloisters Gelegenheit und Einkommen anzustellen, wie wir bann auch dem Abten, auch Prioren und Kelnern hiermit gnäblich ermahnet haben wollen, euch von dem Kloster ohn einige ehehafte Ursachen und Angelegenheit nicht abwesig zu machen, sonder daselbst jegenwertig sein und zu Anstellung guter Ordnung und Haushaltung Euch befleißigen und ben Anderen zu guter Nachfolge erbarlich und der Gebuhr furgehen. Das gereicht dem Kloster und euch selbst mit zum Besten und Ruhm und uns zu besonderem Gefallen. Warnach Ihr Euch der Gebühr zu richten wiffen. Geben 2c.

## 304. Antwort des Domcapitels auf das Memoriale des Nuntius. D. D. (1574 September 1)).

M. Msc. VII, 810. — Conc.

- Die Bergögerung ber Antwort möge ber Nuntius entschuldigen. Die bisher gehandhabte Spnobalordnung möge ber Nuntius prüfen. — Bischof Johann habe eine Generalvisitation vorgenommen; allein burch seinen frühen Tob sei bie barauf zu gründende Reformation unterblieben. Man wünsche ben Beginn ber Reform, inbessen sei Mäßigung nothwenbig. Es fehle bie geeignete Perfonlic-Der gegenwärtige Suffragan (Kribt) sei unbrauchbar. Man bitte um Dr. Nicolaus Elgarbus. - In Betreff ber Bifitationen sei zu bemerken, bag bie Archibiakonen zweimal jährlich zur Bisitation verpflichtet seien. Falls einige ihren Pflichten nicht gehörig nachfämen, werbe man fie anspornen. - Die Grundung eines Seminars halte bas Capitel gleichfalls für zwedmäßig. Doch seien bie Beiten zu unruhig, als bag man bem Unternehmen naber treten konnte. — Über bie Berufung bes Orbens halte man nicht für ficher (tutum), ohne Borwiffen bes Raths ber Stadt etwas zu beschließen. — Der Proceg gegen Schenting verursache bem Capitel bie größten Ausgaben. Wenn berselbe zu Gunften bes Capitels entschieben werbe, so tonne man über bie Grünbung bes Seminars in weitere Berhandlung treten.
- (Sept.) Memoriale eorum, quae Rev. D. Casparo Groppero Nuncio Apostolico a Capitulo Monasteriensi responsa fuerunt.
  - 1º. Primum excusaverunt diligentissime moram in respondendo a piae memoriae Rev. Episcopo Mon. commissam, quod diuturno morbo, quo etiam ex hac vita sublatus fuerit, prepeditus Rev. D. Nuncio ad mandata a Sanctissimo D. N. ipsi injuncta non responderit.
  - 20. Et simulatque nomine Suae Celsitudinis eadem mandata Sanctissimi D. N. in plenus Capitulo recitata sint, quod statim Capitulum sese declararit, nihil magis eos optare, quam ut Metropolitanus in sua Diocesi talia mandaret

<sup>1)</sup> Es heißt im Text, daß die Bisitation Bischos Johann's nante diennium« gehalten worden sei. Dieselbe ging 1572 Sept. zu Ende.

- vel Rev. D. Episcopus in proxima synodo Sanctitatis Suae mandata proponeret, 1574 publicaret, severeque ea exequi curaret. Capitulum libenter celsitudinem suam (Sept.) tanquam eorundem caput sequuturum.
- 3º. Respondendo ad exhibitum Capitulo post mortem Rev. Episcopi a Rev. D. Nuncio memoriale dixerunt ad primum memorialis Capitulum de ineunda ratione Synodi Diocesanae cum fructu celebrandae, quod opere pretium arbitrantur fore paternitati suae eam rationem exhibere, qua abhinc multis annis in Synodo Diocesana pro tempore Episcopus aut eo impedito Vicarius in pontificalibus et spiritualibus usi fuerint, ut ea examinari a paternitate sua queat pro ejus arbitrio. Ea vero si corrigi si emendari vel si aptior huic loco et tempori alia excogitari vel constitui posse videatur, nihil in Rever. Dominis Nostris desiderari, quod ad conservandam vel restituendam religionem et restaurandum cultum et disciplinam in Ecclesia forte collapsam spectare videbitur, quae res ut rectius deliberari queat vetus ratio celebrandae Diocesanae Synodus etiam in scriptis exhibita fuit.
- 40. Quod ad tollendos errores et doctrinam restituendam, cultum divinum pristinae puritati restituendum et ad disciplinam Ecclesiasticam in Clero restaurandam et reformandam attinet nolunt, Domini mei, Paternitatem suam ignorare Rev. D. Episcopum piae memoriae ante biennium visitationem universalem per Theologos et Canonistas homines vere Catholicos in tota Diocesi instituisse, articulos visitationis ex corpore universo Tridentini Concilii tam de cultu quam doctrina et disciplina Ecclesiastica desumpsisse. Et quandoquidem visitatio talis pro amplitudine Diocesis longo tempore duravit et per expeditiones varias bellicas contra rebellionem in Belgica susceptas et Diocesim Mon. transeundo misere infestantes aliquoties impedita tandemque expedita fuit et acta universae visitationis conscribi mandata fuissent, prematura morte et diuturno morbo Celsitudinem suam prepeditam opus Reformationis secundum quod doctis et Theologis videretur expedire (quod visitationem sequi debuit) imperfectum reliquisse.
- 5°. Arbitrantur itaque Domini mei haud poenitendi laboris esse, si iis doctis viris et in dignitate ecclesiastica partim constitutis et Canonum peritis partim Theologis ea provincia demandaretur, ut revisis actis cognitisque ex iisdem erroribus eosdem reformando pro conditione loci et temporis ea qua fieri potest moderatione corrigerent.
- 6°. Et ad hanc rem perficiendam apprime necessariam esse alicujus docti viri, qui in pontificalibus praesit, operam; siquidem etsi suffraganeus noster vir doctus et eruditus satis sit, tamen neutiquam eum ad hoc munus pro conditione suae aetatis, debilitatis et personae sufficere; quemadmodum Rev. D. Nuncius fusius cognovit.
- 70. Quis vero et quomodo ad hoc munus vicarii scilicet in Pontificalibus subeundum subordinari queat Dominos Decanum et Capitulum non satis secum deliberare posse. Consilium itaque D. Nuncii expetere et orare, si aliqua ratione fieri possit, ut ad petitionem moderni suffraganei suae paternitati factam ab officio dimittatur et honestam missionem impetrare possit, ac Rev. D. Nicolaus Elgardus adjunctus Paternitati suae Theologus ad id munus subeundum a Sanctissimo D. N. substituatur, quem in omnibus mandatis sanctitatis Suae

- et religionis negotio multum prestare posse confidunt. Cui etiam de honesta et (Sept.) debita sustentatione in diocesi maxime accedente adjumento seu auctoritate Sanct. D. N. competenter provideri posset.
  - 80. Et ut majori cum fructu haec Reformatio perageretur haud videri inconveniens, ut saltem Provincialis synodus convocaretur, in qua de omnibus in universum quid ubique pulchra concordia observari debeat statuatur. Haec enim concordia diversae religionis cultoribus vel sectatoribus ansam dabit propositum emendandi.
  - 9°. Quantum attinet ad spiritualia Episcopum piae Memoriae vicarium habere in spiritualibus virum in dignitate Ecclesiastica constitutum, in canonibus et jure doctum et apud omnes bene audientem quique officio suo hactenus fideliter usus fuerit. Quem Rev. Pater D. Nuncius ad se vocare et cum eodem de ipsius officio diligenter conferre poterit.
  - 10°. Quantum ad visitationem parochiarum et correctionem errorum attinet habet Ecclesia Mon. Diocesis Archidiaconos, habent et alia collegia et coenobia, qui bis in anno Synodalem visitationem in singulis Parochiis ante celebrandam Synodum Diocesanam exercent. Hi corrigenda corrigunt et graviore delicta ad Synodum Diocesanam referunt. Si tamen in aliquibus forte posset argui negligentia Domini Decanus et Capitulum per se et Vicarium in spiritualibus non deerunt, eosdem sedulo et diligenter sui officii admonere iisdemque in corrigendis erroribus manum porrigere si necesse fuerit.
  - 110. De ratione vero hujus rei firmandae et provehendae, videlicet ut Seminarium aliquod seu Collegium alumnorum fundaretur Domini Decanus et Capitulum optime sentiunt et rem arbitrantur cum primis utilem et necessarium esse.
  - 12°. Sed quia obitu Rev. D. Episcopi sede vacante maxime hisce turbulentis saeculis et quod tota Diocesis undique armatis plena sit ita distrahuntur, ut tam exiguo temporis spacio rem ut decet deliberare non poterunt multo minus de hac re quicquam cum iis, quorum interesse vertitur agere possint.
  - 130. Nam de loco ad eam rem congruenti deliberantes omnino vident fieri non posse, de quibus Rev. D. Nuncius verba fecit, scilicet ut Capella Sti. Nicolai vel Ste. Margarete huic negotio designari possit, tum quod locus nimis angustus futurus esset, tum quod plures sint Canonici quam domus, ita ut ab Ecclesia juniores propterea fere absint, quod domus pro residentia aptos (sic) habere nequeant et ob id augendum potius numerum domuum quam minuendum.
  - 14°. De loco vero Coenobii minorum vel fratrum, quae ad illud propositum aptiora Domini Decanus et Capitulum putabant ex causis Rev. D. Nuncio expositis tam brevi temporis spacio sine consensu eorundem vix aliquid statui poterit neque vero tutum esse arbitrantur Domini id sine scitu senatus fieri.
  - 15°. Qua ergo ratione de istis locis cogitandum sit et quid commode et honeste fieri vel mutari possit Rev. Paternitati suae nunc aut in posterum cogitandum vel cum Ser. D. N. deliberandum relinquitur et si Rev. Pater D. Nicolaus non recusaret supra oblatam conditionem ipse feliciter tam pium opus incipere et de commoditate istorum locorum providere vel de alio circumspicere posset.

- 16°. Ad sumptus huic rei necessarios juvandos haud difficiles sese Domini Decanus et Capitulum prebituri essent nisi in ista infoelici et infausta lite, quam pro defensione jurium statutorum juratorum privilegiorum et consuetudinum nunc annis fere sexdecim intollerabilibus expensis unius Schenckingii ambitionis causa sustinuerunt in Rotae auditorio Romae; et quae ea de causa apud aulas imperatoris aliorumque principum subire coguntur, ne si alius aliquis non ex vera et genuina nobilitate ordinum militarium sine plena et requisita probatione suae nobilitatis vere militaris coram Capitulo juxta formam Statutorum et Privilegiorum aliter ad possessionem admittatur quam omnes residentes et absentes Canonici recepti fuerunt non solum nobilitatem militarem ab Ecclesiae suae defensione hoc turbulento seculo alienarent, sed etiam animos eorundem ad seditionem in hac Diocesi in qua concordiam benevole per Capitulum conciliare inter subditos convenit et decet provocarent, ut eorum opera deficiente ne Episcopus quidem quantumvis ex prepotenti familia nedum \*Capitulum gubernationem Diocesis et ecclesie feliciter sustinere posset. Quibus quidem sumptibus et sorte ad eam litem impensa, pro qua annue vix tolerabile interesse penditur et Ecclesia gravata obrutaque (?) existit ad minus duo egregia seminaria constitui et sustineri potuerint.
- 17°. Quod dispendium initio ex nulla adeo re evenit et ortum fuit quam quod Romae in signatura gratiae ab initio privilegiis et statutis hujus ecclesiae derogatum fuerit, super quibus initio adversarius intentionem suam. (diffidens de plena et coram Capitulo facienda probatione nobilitatis juxta formam statutorum) fundavit et deinde ut illuderet probationem a Capitulo factam testes omni exceptione majores, quos Paternitas vestra et Rev. Pater Dominus Nicolaus pro parte vidit suspectos reddidit ut eorum testimonia lecta seu perpensa non sint. Sed si depositiones trium Illustrissimorum Cardinalium Augustani Tridentini et Madrutii in eadem causa factae, deinde quae omnes testes de origine patris Schenckingii atque adeo tertius testis Capituli Consul Monasteriensis ad 33. articulum videantur et conferantur, facile apparebit causa, quare D. Schencking malit in Rota suam ignotam nobilitatem quam in sna ipsius patria juxta formam consuetam et requisitam probare. Et ita unius hominis gratia dispendium universae rei publicae Ecclesiasticae hujus Diocesis (quod dolendum est) adfertur.
- 18°. Unde Paternitas vestra procul dubio intelligit in potestate Capituli neutiquam esse, istos sumptus praesertim durante ista lite suppeditare.
- 19°. Si autem ista lis ope et authoritate Sanctissimi D. N. esset sopita et sublata non recusare dominos annue haud contemnendos reditus ad tam pium opus conferre et ex testamentis ad pias causas eos sumptus augere ad quam rem etiam permissione et consensu sanctissimi D. N. unum aut alterum beneficium non curatum cum tempore vacans extingui et hoc pacto tandem de seminario feliciter et cum fructu deliberari posset.

Deinde constituto seminario haud inutile fore putant, maxime ea beneficia, quae curam animarum habent iis conferri, qui ad ea viderentur administranda apti idque cognitis et non passim Romae omnibus incognitis familiaribus et ministris, qui pensionibus captis idiotis et hominibus indoctis resignant,
a quibus errorum in Ecclesia fons et origo oritur.

1574 (Sept.) 305. Aus einem Schreiben Caspar Gropper's an das Domcapitel zu Münster. Hambach 1574 December 4.

Msc. VII, 810. — Or.

Anklindigung ber Ankunft in Münster.

1574 Es sei ihm allerlei von Rom durch die Päpstliche Heiligkeit zugeschrieben Dec. 4. worden, davon nothwendig mit dem Capitel und andern der Vornehmsten des Stifts Münster müsse gehandelt werden. Durch die Feder würden sich die Dinge indessen nicht so füglich als durch persönliche Gegenwart verrichten lassen.

Der Nuntius bitte deßhalb, man möge ihm Ort und Zeit angeben, wo er zur Verhandlung sich einfinden könne.

306. Aus einem Schreiben des Gotfried v. Raesfeld an den Licentiaten Joh. Schade. Bocholt 1574 December 11.

M. Msc. VII, 810. — Or. Eigenhändig.

Betrifft bie Berhandlungen mit bem Nuntins.

Dec. 11. Es werde in Bedenken gestellt, ob es nicht rathsamer und dienlicher sei, eine Beschickung zu dem Herrn Nuntius nach Cöln zu thun. Dazu sei der Domküster und Joh. Schade vorgeschlagen. Es sei des Capitels hohe Nothdurft die Gelegens heit zu erfahren. Raesseld begehre, daß der Licentiat dies den in Münster ans wesenden Capitularen vermelde. Falls aber dem Nuntius eine Zeit benannt werde, binnen Münster anzukommen, so schlage er den 10. oder 11. Januar vor.

307. Aus der Antwort des Domcapitels an den Nuntius. 1574 December 13.

Msc. VII, 810. - Conc.

Reise bes Nuntius nach Münster.

- Dec. 13. Eine Anzahl Capitularen sei abwesend auch sei es winterliche Zeit und die Wege allenthalben, bevorab in diesem Stift, tief und unwandelbar. Deßhalb gebe man dem Nuntius anheim, ob die Sache nicht durch eine Gesandtschaft erledigt werden könne. Wenn der Nuntius dennoch nach Münster kommen wolle, so schlage man die Zeit nach dem 11. oder 12. Jan. vor.
  - 308. Protocoll der Verhandlungen zwischen dem papstlichen Nuntius Caspar Gropper und dem Domcapitel. Gesch. Münster 1575 Jan. 19.

Mr. Msc. VII, 810. — Or. Brot.

Berhandlungen über die weltlichen und geistlichen Angelegenheiten des Hochkists: Bestimmungen der Capitulation mit Cleve; die Angelegenheit des Johannes Schenting; die Wahl eines neuen Suffragans; die Entziehung von 30 Kirchspielen durch die neuen Bischöfe von Deventer und Groningen.

Unno 75 am 19. Januarii morgens zu acht Uhren sein der Her Tumbs In. 19. bechant Goddert von Rasseld, der Her Tumbscholaster Herman von Diepenbroick, Her Melior von Beurhen, Tumbkelner, Her Conrad von Westerholt Statthalter, Her Goswin von Rasseld Tumbher, Johann Schade Licentiat und Syndicus in des

Hern Stathalters Hoff den Hern Nuntium Apostolicum Caspar Gropper besucht und hat gemelte Her Runtius angezeigt, daß sieder seiner Hochwürden jungster Jan. 19. Werbung Se Hochw. eins Erwurdigen TumbCapitels damalige Antwurt an die Päpstl. Heiligkeit gelangt, daher were Sr Hochw. Schreiben zukommen, daß Ihre Heiligkeit aus solicher Antwurt vernommen bes TumbCapitels Wolmeinung gegen ben Stift, wilche Ihre Heiligkeit mit Gnaben gerne verstanden, berwegen auch bem TumbCapitel die begerte Confirmation beschehner gern willigen wolt, wofern es ihm, bem Stift und ber Kirche nicht beschwerlich, wilchs Ihrer Heiligkeit tanquam patri omnium Ecclosiarum zu erwegen oblege, wie benn auch Ihre Heiligkeit soliche Confirmation zu willigen bereits entschlossen wären; es stunden aber in solicher Capitulation etliche Artikel etwas obscur und dunkel, daß Ihre Heiligkeit in Sorge stunden, daraus kunftiglich leichtsam allerlei Unverstand erwachsen mocht, hetten darumb Ihre Heiligkeit Sr. Hochw. bevohlen, daraus nicht allein mit dem TumbCapitel, sondern auch dem Herzogen zu Gülich als des Hern Postulirten Hern Batter zu conferiren und sich soliche Dunkelheit entdecken und eigentliche Meinung berichten zu lassen und were der Unverstand im 5., 6. und 7. Articul der Capitulation bergestalt, daß in der Capitulation an unterschiedlichen Ortern von wegen des Hern Postulirten kunftiger Großjährigkeit ober vollkommnen Alter gebacht wurde und daß vur solicher Zeit die Regierung beim Capitel pleibe, der Her Postulirter aber keiner Regierung sich inmittelst annehmen, noch bes Ginkommens im Geringsten genießen, dann vielmehr auf sein selbst Unkoften in Catholis schen Universitäten erzogen werden soll, aber da wichtige Sachen vorfielen alsbann der alte Herzog zu Gülich ober Ihrer F. G. eltister Sohn, derselben Räthe ober wer sonst in dem Furstenthumb die Regierung haben wurde dem TumbCapitel trostlich auch ein und beiräthig erscheinen solt. Nun konnt man eigentlich nicht verstehen, wilches Alter sein soll, wannehr die Großjährigkeit ober vollenkommenes Alter verstanden werden soll und wannehr der Herr Postulirter zu der Regierung kommen und sein bischoflich Jurament thun und prästiren moge. Wannehr Ihre Heiligkeit dessen berichtet wollten Ihre Heil. alles thun, was sie dem Stift Munster zu Gutem mit Fugen und unverweislich thun konnten. Dann Ihre Heil. besorgten sich, wannehr das Alter zu weit ausgestellt sein solt, mocht baraus Unverstand und bose Consequenz erfolgen, die Räthe hielten unterschiedlich von vollenkommenen Alter. So hette es auch allerhande Ansehen, daß ber Her Postulirter mit großen Unkosten furstlich vermoge der Capitulation auf Schule solt werden erzogen, wie woll der alte Herzog sich erclert hette, daß Ihren F. G. bie aufgerichtete Capitulationes burchaus wolgefallen, weren auch entschlossen dieselben allerdinge zu volnziehen, aber etliche der Rethe hetten sich woll vernehmen lassen, es ließe sich ansehen, als solt der Her Postulirter des Stift Münster Erbknecht pleiben, wie sie sich bessen woll etlichmal gegen den Hern Nuntium in allem Geheim hetten vernehmen lassen, sonderlich dweil man auch nicht wissen mucht, was vur des Hern Postulirten Qualifikation und inwendig so langer Zeit geubrigt und erspart auch abgelost werden konne, davon der Her Postulirten inmittelst nicht genießen, aber gleichwoll besselben Her Vatter und Bruber bem Stift Munster in Nothfällen hilflich erscheinen sollt. Sollt auch das vollenkommen Alter weiter als 25 Jahre erstreckt werden, besorgten Ihre Heiligkeit daraus ein Unversehens, sonderlich da man inmittelst nicht wissen solt, wes das Einkommen, die Besan. 19. jestät getrieben werben, dieweil es von Ihrer Waj. Hoff komme und Herzog Carl Friedrich an Ihrer Waj. Hoff gewesen. Wan sage auch daß derselb Herzog der Kais. Waj. Dochter ein haben soll. Es konne auch der Herr Kuntius nicht wissen, ob die Capitulation recht aus dem Deutschen in Latein transserirt, mocht leichtlich an einem Wort oder Syllaben Mangel sein, darumb dienlich dieselbe zu collationiren und bedenkt Ihre Heiligkeit, ob nicht Ihre Heil. oder der alte Herzog zu Gulich des Stifts Einkommen Beschwer und was abgelost oder gerettet werden konne wissen mogten. Es sei aber dieser vorgemelte Punkt nicht ex mandato oder praecepto der Päpstl. Heiligkeit, besonders Ihre Heil. woltens Capitulo wolsmeinentlich vorgeschlagen haben.

Bum anbern — und solicher Artikel sei Ihrer Heiligkeit Bevelch — Ihre Heil. ließen sich die Postulation gefallen, aber hetten lieber sehen mogen, man hette einen eligert ex capitulo und obwoll in die Regierung aus dem Capitul Berordnunge gemacht, wilchs sich Ihre Heiligkeit gefallen ließen, so pliebe gleichwoll tota cura beim Papst stehen, die geistliche Verwaltung betreffend. Und obwoll der Nuncius ben ben Suffraganeum alhie woll kenne und seine Gelegenheit ad Papam geschrieben, so hetten doch Ihre Heiligkeit bevohlen, sich abermals in der Person anhero zu begeben, her Gelegenheit weiter eigentlich zu erkundigen und Papft. (H.) zu berichten. Wofern bann bes Suffraganei Wandel, Leben und Lehr nicht dermaßen geschaffen, daß ihme die Administration in spiritualibus zu vertrauen und man bann ein andere Person bazu bienlich wißte und Papae vorschlage, wolle sich Ihre Heil. gefallen lassen, wofern man aber keine andere Berson wißte und alsbann bas Tumb Capitel leiben mocht, baß Ihre Heil. dem Tumbcapitel eine Person vorschlagen und bazu mit bes Tumbcapitels Consens und Verwilligung verhilfen. Der Suffraganeus hab angehalten bei dem Nuntio umb Macht ober Facult zu testiren, darauf hab Nuntius sich erklert, er habs kein Macht, Suffraganeus gebe bann tertiam partem bonorum in usum ecclesiae. Darauf sei Suffraganeus nicht wiedergekommen. Die Papstl. Heil. wolt gern ein Person haben in Administratione spiritualium, die auch in secularibus etwas were zu horen und zu gebrauchen und bessen Autoritet etwas gelte, sonst müsse Ihre Heil. bis zu den vollkommnen Jahren vor Gott im Himmel bavor antworten.

Bum britten — und berfelbe Punkt gehe nicht soviel das TumbCapittel als bes Herrn Postulirten Herrn Batter den alten Herzog an, nämlich daß Ihre Heil. schreiben bei dem Fursten zu handeln. Wiewoll in Capitulatione die Zeit des vollsommenen Alters zu der Regierung ganz vernunftiglich und woll bewogen, sonderlich da gemelt wird, wannehr der Herr Postulirter zu seinem vollsommenen Alter kommen und sich dermaßen qualificirt, daß abzunehmen, er bei dem Stift beharrlich pleiben wurde daß alsdann u. s. w. Nun sei aber die Zeit vast lang, der Postulirter jong, dessen Herr Batter mocht hinsterden, Herzog Carl Friedrich in die Regierung kommen und bei dem Herrn Postulirten vielleicht caro größer als spiritus werden, mocht wollen thun als Bremen, Minden und Andere, mocht alsdann underm Schein des weltlichen Furstenthumb und Beschirmung allerlei practisert werden, vielleicht zu schirmen als Essen, Werden und Herford, welchs gleichwoll Ihre Heil. nicht hoffen wolle, so achten sie doch hochdienlich sein, daß der Herzog ein oder zwei Geistliche Churfürsten hette zu bewegen, sich mit

der Assecuration über die Capitulation zu beladen. Darauf der alte Herzog 1575 geantwort, ihre F. G. wollten dem Herrn Postulirten gute Schulmeister und Ian. 19. Hossmeister halten und sich darumb solche Dinge nicht verhoffen, poch wißte nicht, was aus Ihrer F. G. Sohn entlich werden mocht, were derhalben geneigt, etliche Chursuffrften zu der Assecuration zu ersuchen.

Zum Vierten und endlich das TumbCapitel bei sich wollte bebenken, was die Päpstl. Heiligkeit thun könnte diesem Stift zu Gutem wollte Ihre Heiligkeit dazu ganz geneigt sein, auch gern in spiritualibus etliche geistliche Churfürsten, in temporalibus den alten Herzog zu Gulich und katholische weltliche Fürsten dem Capitel und der Regierung beizustehen und Gehülsen zu sein dewegen; im Fall auch TumbCapitel einige Statuten hatte, wilche sie zu consirmiren oder sosern sie etwas Wangels gelitten revalidiren oder aber a novo etwas dem Stift zu Gute zu statuiren dienstlich begehre, in dem wolle sich Ihre Heiligkeit gegen das TumbCapitel gleich wie ein getreuer Vater gegen seine lieben Kinderkens wilsärig erzeigen.

#### Antwort bes Domfapitels.

Sie hetten in beschener Postulation nichts benn allein bieses Stifts Nut und Pestes gesucht, hetten aus ihrem Gromio gern eligert, aber diese itige geschwinde Zeiten wollten solches ubel leiben. So hette solichs auch Niemand unber ihnen wollen ober konnen annehmen. So hette man auch keine großjährige Fursten oder Herrn haben konnen, wilche der Katholischen Religion sein, darumb auf vorgehende Capitulation die Postulation beschehen, verhoffentlich es solle in diesem Stift zu Erhaltung ber Religion sein. Varumb wehr es irst bei Leben weilant Bischof Johans angefangen, baraus man ohne großen Verweis und mit Jugen nicht woll kommen konne, nicht um des Tumbcapitels Privat=Vortheil, besonder bieselbe bavon nicht wißten zu genießen und man woll sich versehen, die Assecurirende werbe um ihrer selbst Gelübbe und Busage auch dieses ansehnlichen Tumbstifts willen bestendiglich halten. Es mochte aber ein erwurdig TumbCapitel liebers nicht wunschen, der Herr Postulierte mochte sich morgen Tags zu der Regierung qualificiren, wannehr er dazu tuglich sein Amt zu verwalten, da Tumb-Capitel nicht geneigt, dasselb in infinitum hinzustellen. Man musse aber bei ber Capitulation pleiben und konne ubel baraus schreiten. Bas aber vor ein vollkommnes Alter alhie verstanden werden soll, da man von einem zukunftigen Bischof rebet, sei bald abzunehmen. Darumb bittet man bes Herrn Nuntii Bedenken, wie es am pesten zu machen. Man habe aber allezeit, aus diesem Stift an bem Fürsten von Gülich und Cleve in Nothfellen Rath und Hilf gesucht, wilchs berselbe auch alsbann gern gethan, so pringe es nunmehr die Capitulation und Assecuration ausbrücklich in der Litter mit. Der Stift Munster wie auch des Herrn Tafelguter sonberlich seien in großer Beschwerung, wegen voriger Kriege und Ueberzüge; nun sei die Regierung ganz lieberlich angestellt, was daruber pleibt, bavon sollten des Herrn Tafelguter gefreiet werden und soll hiernegst stattlich mit Registern und eingelosten Brieven bewiesen werden konnen, wohin bas Einkommen des Jahrs verwendet. Wie hoch sich aber solche Beschwerung erstrecke, konne man ito in Gil eigentlich nicht wiffen, man beforgt auch bei anbern Stifts Stänben verweislich zu sein, daß Capitulum des Stift Gelegenheit und Unvermogenheit an Tag pringen sollt.

Den Suffraganeum betreffend solt ihm TumbCapitel ungern deferiren und Reller, die Gegenresormation 1.

Daffelb mocht er auch vielleicht bem Stift und bieser hab ein stattlichs erobert. 1575 Jan. 19. Kirche entwenden, da er es doch alhie erobert und wedderumb alhie ad pios usus verwendet werden konnte. Es sei aber seine Gelegenheit leider nicht allein in biesem Stift, sondern im ganzen Reich offenbar und bei dem gemeinen Mann so sehr in Verdacht, daß wha zwei oder drei bei einander im Gelage sitzen, werde Alles vom Suffraganeo, seiner unerhorten Gierigkeit und anderen bosen Banbels geredt, haben ihn so oft in der Güte ersucht, derwegen gestraft, gewarnt, gebetten, sich zu besseren, zum wenigsten zu halten wie ein schlechter Bicarius, aber es hilfe Alles nicht. Der Herr Nuntius konne sich diese Gelegenheit durch andere berichten Es wisse aber Capitel keine Person alhie zu bedenken, welcher ein solich laffen. Ambt zu vertrauen; da der Herr Nuntius ihnen konnte zu einem dapfern, gelehrten aufrichtigen Manne Anweisung thun, wollten sie gern baruber aus sein, so viel ihnen moglich, demselben aufzubringen, wozu der Herr Nuntius helsen konnte. So hab er ziemlich Unterhaltung, beßgleichen etwas ab officio so mochte man sehen, daß etwas gebessert wurde; der Bapft konnte ihm auch verhulfen sein, daß er ftatliche Underhaltung und ehrliche Competenz seinem Stande nach hette.

Aber die vurgeschlagenen Churfürstl. Versicherung belangend hette man bes alten Herzog zu Gulich Hant und Siegel, besgleichen vurnehmer Prälaten und vom Abel Versicherung; Wannehr solichs die Bapftliche Heiligkeit, auch Raiserl. Majestät versiegelen und approbiren, achtet man es dafur, es sollt und mußte gehalten werden. So wehr ganz bedenklich aus der Capitulation zu schreiten, mocht Ursach geben zu weiterer Disputation an der Capitulation. Man wolle gleich-

woll, wie dem Allem, des Herrn Nuncii Bedenken gern horen.

Man thete sich zum letten bedanken der Bapftlichen Beiligkeit Erpietens wegen der Statuten, Privilegien und sonst angebotener Confirmation und Re-Nun wehren durch Doctor Schenking's Sache . . . . die Statuta in Despekt (?), wollen derwegen gebeten haben, die Bapstliche Heiligkeit wolt die Statuta confirmiren und revalidiren und sonderlich den Motum proprium Pii quarti und Schenking's Sach aufheben ober ihme befehlen, sich den Statuten gemäß zu verhalten.

Item hat man sich beclagt, daß durch die neue Episcopat zu Groningen und Deventer dem Stift Munster viel werbe understanden abzubrechen, an die 30 Kerspel da doch in ihrer (der Päpstl. Heiligkeit) Bullen nicht mehr als Episcopatus Trajectonsis benannt sei und sei Münster nicht gedacht. Darumb bittet man Bäpst. Heiligkeit wolle bei bem König zu Hispanien daran sein, soliche Neuerung abzustellen, ober bem Stift Munster bafur Erstattung thun.

#### Antwort bes Nuntius.

Die Antwort (bes Capitels) sei seins Erachtens ganz gut. "Er wolle dieselbe ad Papam gelangen lassen, nicht zweifelnb, werbe sich auch durchaus wol gefallen lassen; und sollt legitima actas nicht weiters als a jure et sacris canonibus erstreckt und verstanden werden sei gut, aber Ihre Heiligkeit habens aus getreuer autherziger vatterlicher Sorgfeltigkeit bei Zeiten wollen bewegen, damit man nur ein Berson in Administratione Spiritualitatis hett wehre Bapstl. Heiligkeit gemeint, den Suffrageneum ex motu proprio an einen Ort zu setzen, da er wol sein sollt und will Capitulo zu bedenken geben, ob sie wollen ein Person ito alsbald benennen zum neuen Suffraganeo ober sich noch ein Monat ober zwei bedenken,

ob Nuntius mit Vorwissen, Consent und Verwilligung Capituli mocht auf ein 1575 Person verdacht sein. So sei Doctor Nicolaus (Elgardus) noch nicht entlich ver= Ian. 19. sagt, da Papa ihme befohlen, sich ohne seinen Besehl in keine Bestallung einzu= lassen; es soll auch ein vurtresslich gelehrte Person im Erzstift Trier vorhan= den sein.

Den britten Punkt hab Papa paterne wollen moniren, non ut praescribat, allein liege Papas vurnemblich an, eine Person zu haben, qui possit administrare in Spiritualibus. — Die Statuta belangend hab sich Papa erklärt zu der Confirmation, Approbation und Renovation cum allen notturftigen additionibus. — Doctor Schenking's Sach belangend sei Nuntius glaubwürdig berichtet, Papa lasse sich die Sache selbst berichten, hab auch bevohlen derselben Sach alle Acta zu revidiren, in Meinung, wofern befunden, daß Rota zu viel ober wenig gethan ober etwas bunkel alsbann bie Sach nochmaln zu revidiren zu bevehlen. Nun schreiben bem Nuntio etliche aus Rom, er solt mit Capitulo underreden, wo das Capitel konnt ex iisdem actis ferner vorpringen alsbann mocht Bapft. (Heiligkeit) zu bewegen sein, die Sach Episcopis Augustano et Herbipolensi zu committeren oder zwei Churfursten. Darumb hab Nuntius Doctor Frechen und Harbenroth bei sich bescheiben, mit ihnen daruber gerebet. Wannehr ihm ein ausfurliche Supplication, barin der ganzen Sache Grund beducirt, gefertigt wurde, wolt Nuntius umb die Commission ad Papam, auch Cardinal von Mabrut schreiben. — Die andere Beschwerung mit Bischoff zu Deventer und Groningen, solche Episcopat sein aufgerichtet tempore Pauli quarti und da mit Papa und Konig zu Hispanien verglichen. Wenn es nicht geschehen es geschehe vielleicht nimmer; wurde Trier und Luttich badurch auch beschwert, die sich bessen hart bei Pontisice beklagt. Nuntius wolls auch ad Papam gelangen laffen und in allen Punkten bas Beste thun. Amen. Deo gratias.

## 309. Aus der Instruktion für Jacob Tandorf als baierischen Gesandten an den clevischen Hof. München 1575 März 1.

Mn. Bifd. Münfter Vol. II. - Cop.

Betrifft bie Erziehung Johann Wilhelm's in ber katholischen Religion und bie Beförberung bes Herzogs Ernst von Baiern nach Milnster.

Der Gesandte soll sich bei Gothard von Schwarzenberg vertraulich erkundigen, Wärz ob er bei dem Herzog zu persönlicher Audienz vorgelassen werden könne oder nicht. Im letzteren Falle soll er seine Werbung bei den Räthen anbringen und zunächst wegen des Todes Carl Friedrich's condoliren.

Als dann soll er vermelden, Herzog Albrecht zweisele nicht, daß Herzog Wilhelm entschlossen sei, seinen nunmehr einzigen Sohn in der alten katholischen und allein seligmachenden Religion erziehen zu lassen. Doch wolle er (Albrecht) aus christlichem Eiser nicht unterlassen, S. Liebden zu Solchem durch seinen Gesandten gutherzig und wohlmeinend erinneren und vermahnen zu lassen. Insonderheit aber sei sein getreuer Rath, daß dem Herzog Johann Wilhelm recht eifrige gute und durchaus rein katholische Hosmeister, Präceptoren und Diener zugeordnet würden.

Im Übrigen soll der Gesandte sich in allen Dingen an Schwarzenberg wen-

ben und diesen um seine Mithülse ersuchen, daß Johann Wilhelm gute katholische März 1. Erzieher erhalte, wofür er bei dem großen Vertrauen, welches er bei seinem Fürsten genieße, viel thun könne. Besonders tauglich für diesen Posten erscheine dem Herzog Albrecht der Marschall Johann von Rauschenberg und Werner von Gymnich. Auf gleiche Meinung soll der Gesandte mit dem Kammer Sekretär Paul Langer unterhandeln. Dieser stehe in besonderer Gnade beim Herzog und sei eistig katholisch. Auch dieser solle für einen der genannten Herrn als Hosenmeister Johann Wilhelm's wirken.

Schließlich soll ber Gesandte bei eben diesem Paul Langen erforschen — jestoch ohne zu vermelden, daß er zu dieser Frage Besehl habe — ob Herzog Johann Wilhelm auf Münster verzichten werde und im Fall der Besahung privatim mit Langer über die Mittel reden, um Herzog Ernst, den Sohn Herzog Albrecht's nach Münster zu beförderen. Über diese Sache soll er vorläusig mit keinem Ansbern reden. Dem Marschall Wachtendonk und dem Amtmann von Horst soll er Herzog Albrechts "gnädigen Gruß" vermelden.

#### 310. Weitere Instruktion für Jacob Tandorf als Gesandten nach Cleve. München 1575 März 4.

Mn. Bifch. Münfter Vol. II. - Conc.

Wan 4. Er (ber Gesandte) solle wegen des Hochstifts Münster — bessentwegen der Herzog inzwischen von anderen Orten Schreiben erhalten habe — auch mit Schwarzenberg und zwar nicht nur privatim, sondern in fürstlichen Auftrag handeln. Langer und Schwarzenberg 1) solle der Gesandte ersuchen für diese Sache zu wirken. Wenn diese es für gut ansehen, soll Tandorf auch sosort beim Herzog selbst deswegen Anregung thun.

## 311. Aus einem Schreiben des Grafen Johann zu Nassau an Landsgraf Wilhelm von Hessen. Dillenburg 1575 März 18.

Groen, Archives ou Corresp. inédite de la maison d'Orange-Nassau V, 149.

Da ber Coadjutor von Münster resigniren werbe, so müsse man bahin benten, wie man einen evangelischen Bischof borthin bringen könne. Man solle bas Eisen schmieben, so lange es warm sei.

März 18. "In. Herr. Nachdem vermuthlich ist, es werde der junge Herpog von Gülich von wegen S. G. Bruders tödlichen abgangs den Stift Munster wider begeben und verlassen müssen, so wer pillich dahin zu gedenden, wie man einen Evangelischen Christlichen Bisschoff an das ort promoviren und pringen möchte, das mit also die religionsverwandten desto mehr gesterdt und vortgesetzt werden.

Dan man zur sachen recht thun wolte zweisle ich nicht man solte an diesem ort zu einer christlichen reformation ober zum wenigsten zuw erhaltung der freisstellung leichtlich mögen khomen; man muß aber das eisen schmieden weil es warm ist".

<sup>1)</sup> Schwarzenberg antwortet am 14. März, er sei zu Diensten bereit, bitte aber um Beförberung seines Betters in ben baierischen Dienst beim Herzog Ernst.

## 312. Aus einem Schreiben des Statthalters in den Niederlanden Ludwig von Requesens an Herzog Albrecht. 1575 März 25.

Mn. Bisch. M. Vol. II. — Or.

Bergog Albrecht möge fich für seinen Sohn Ernft um bas Stift Münfter bewerben.

Da das Stift Münster durch den Tod Carl Friedrich's demnächst werde vakant 1575 werden, so habe er den Mitteln nachgebacht, wie dem ermelten Stift eine solche Wärz 25. Person möge vorgesetzt werden, die den umliegenden Landen und zuvörderst Jülich und den Niederlanden annehmlich sein möchte.

"Wan ich mich nun zu berichten waiß, daß E. G. Son, der Bischove zu Freisfingen, vor dieser Zeit zu Administration des Stifts Hildesheim postuliert und neben demselbigen auch dem Stift Münster wol surstehen und dardurch allerseits umbliegende fridtliche nachparschaft desto mehr gekresstiget u. gesterckt und von Ir Kun. Maj. wegen bevor andern wolgedachter Bischove zu Freysingen verhoffentslich darzu kundte besurdert werden, neben dem, das der Herzog zu Cleve 2c. selbst ungezweisselt hierzu auch wurde verhelsen, so hab ich nicht umgehen wollen, E. G. diese Ding zu Gemuth zu fueren".

Herzog Albrecht möge die Mittel angeben, durch welche Requesens beim Caspitel oder sonst diese Sache befördern könne.

## 313. Aus einem Brief Herzog Wilhem's an Herzog Albrecht v. Baiern. 1575 April 9.

D. Jül. Berg. L.A. Fam. 66. 28b. — Or.

Erklärt sich mit ben baierischen Winschen einverstanben.

Herzog Albrecht habe durch eine "neulicher Zeit" in Cleve gewesene Gesandt- April 9. schaft wegen Münster ansuchen lassen. Herzog Wilhelm sei bereit auf die bairischen Pläne einzugehen. Anliegend übersende er Abschrift einer Relation Heinrich v. d. Rece's über seine Werbung in Münster.

# 314. Aus einem Bericht über die Werbung Heinrich von der Recke's als clevischen Gesandten beim Domcapitel zu Münster. Cleve 1575 April 9.

D. Jill. Berg. Fam. & S. 28b. - Conc.

Recke verhandelt vertraulich mit einigen Capitularen und stellt den Allstritt Johann Wilhelm's in Aussicht, wenn das Capitel sich vorher auf den Herzog Ernst von Baiern einige.

Der Drost H. v. d. Recke sei "vor etlichen Tagen zum Domkapitel abgesfertigt und von wegen meines g. Fürsten und H. Herzogen angeben, wie sich Ihre F. G. dahin ettlicher maßen erklärt, daß Ihre F. G. zu Erhaltung guter Ruhe und mehrere Sicherheit der benachbarten Lande dero geliebten jungeren Sohn Iohanns Wilhelmen Postulirten des Stifts Münster in solcher Vocation bleiben zu lassen die daß man uf ein andere Person, die dem Stift nutslich und woll vorsstehen und mit den benachbarten Landen gute Correspondenz erhalten mochte, bedacht sein könnte".

Hierauf habe Recke sich mit einigen vertrauten Personen in ein Privatge-

1575 spräch eingelassen und gefragt, ob sie das Verbleiben des Herzogs Johann Wilsupil 9. helm bei dem Stift für nützlich hielten oder nicht. Als er darauf gemerkt, daß man dagegen Einwendungen erhebe, so habe er zu verstehen gegeben, wenn man über die Person des Nachfolgers zu einer Einigung gelange, so werde der Herzog von Cleve sich vielleicht anders bedenken. Als sich die Domherrn aber darauf nicht einlassen wollen ihabe Recke von dem Bischof von Freisingen Anmeldung gethan und darauf aufmerksam gemacht, daß dieser in fürstlichen Tugensen und der Katholischen Religion wohl erzogen sei.

Darauf habe man dem Gesandten erwidert, Baiern sei zu weit entsessen; Bischof Ernst werde auch meist in Freisingen residiren, das Stift werde in dieser

gefährlichen Zeit an Baiern keinen Schutz haben u. f. w.

Dem gegenüber habe Recke auf die mächtigen Verwandten des bairischen Hauses hingewiesen, besonders den König von Spanien, den Kaiser und den Herzog von Cleve. Auch werde Baiern in der hochbeschwerlichen Rechtsforderung gegen Doctor Schenking bei Sr. Heiligkeit und sonst gute Förderung zu thun nicht ungewogen sein.

"Auf solche beschene Anzeig und Ablehnung hat sich ein furnehme Person, die das Werk am meisten dirigiren kann, letzlich soviel erklärt, daß sie für rathsam erachte, der Herzog von Baiern solle die Sach der Gebühr mit Zuthun meins g. F. u. Herrn, des Herzogen zu Gülich zc. Räthen und Verordenten sollicitiren, wollte aber im Vertrauen ferner anzeigen und furgeschlagen haben, daß der Sach vast dienlich sein sollte und große Besurderung thun, do der Chursurst zu Collen auch bei einem Domkapitel des Stifts Münster intercedirte".

#### 315. Aus einem Bericht des Petrus Agricola an Pfalzgraf Philipp Ludwig von Pfalz-Neuburg. Meisenheim 1575 April 10.

Mr. Stift M. Vol. III. — Cop.

Das Domcapitel in Münster sei papistisch gesinnt; in Münster befinde sich ein evangelischer Prediger. Da das Capitel freie Wahl habe, so werde es nur einen Bischof wählen, der dem Papst anhängig, salls nicht die Stände des ersteren Entschließungen wie in Magdeburg in anderer Richtung zu beeinstussen im Stande wären.

April 10. Der Pfalzgraf habe ihm befohlen, Erkundigungen darüber einzuziehen, wann Herzog Johann Wilhelm auf das Stift Münster zu resigniren gedenke, wie man in jenem Bisthum gegen die evangelische Lehre gesinnt sei und ob es möglich sein werde, einem jüngeren Bruder des Pfalzgrafen zu dem Stift zu verhelsen. Darauf erwidere er Folgendes.

"Sovil erftlich den Stift belangt bin ich bericht, das derselbige wie andere hohe Stift am Rheinstrom durchaus papistisch und das ganze Capitel unser Resligion zum höchsten zuewider, auch ein freye Waal habe, einen Bischof zue wehlen.

Gleichwol soll es in der Stadt Münster einen Predikanten haben, der nit paspistisch, wie es aber umb ihne beschaffen, habe ich nicht erfaren mögen.

Das der Herzog resignirn werde ist der Ort ein gemein Sag, wiewol sein

<sup>1)</sup> Die Wahl bes Nachfolgers lag lediglich in ben Händen bes Capitels.

1575

F. G. noch zue Santen ben dem Stift im Geistlichen Stand sich enthalten. Wann aber und wie die Resignation beschehen werbe, habe ich nit mögen in Erfahrung April 10. bringen, wie es auch wenig Räthen, die papistisch und in solchen Dingen gegen mir und denen, so nit irer Religion sein, sich nit leichtlich erkleren, bewust ist. Bald nachdem der laidige Todfall dem Herzog eröffnet worden, ist Doctor Rech gein Münfter zue dem Capitel geschickt worden, was aber sein Werbung und Berrichtung gewesen, hab ich auch bei benen nit erfarn mögen, die solche heimbliche Sachen sonst zu wissen pflegen, mir auch, da sie bern wissen gehabt gern geoffenbart hetten.

Die gemeine Sag ift, ber Papst werbe bispensirn, das ein Chorbischof 1) bey dem Stift sey und die Administration und Regirung Land und Leute dem Herzogen zu einer Ergetlichkeit biß Lands verbleibe.

Was dann den letten Punkten betrifft ist außdem wol abzuenemen, das geringe Hoffnung dahin zu haben, weil das Capitel ein freye Waal hat, das wird kein Bischof ober Administrator haben wöllen, der dem Bapst nit anhengig und zuegethan, es were benn bas die Stiftsaffen, Graven, Herrn die von Abel und Stette in disem Fall des Capitels mechtig sein wollten, wie im Bisthum Magbenburg beschen, bey welchem bann mein gnediger Furst und Herr Landgrave Wilhelm 2c. guete Befürderung thun möchte, bann S. F. G. mit den Westphali= schen Graven zum Theil mit Schwagerschaft zuegethan sein".

Der Clevische Rath von Weze habe ihm im Vertrauen mitgetheilt, Herzog Johann Wilhelm sei nur Postulatus, nicht Confirmatus Episcopus. Die Capitus lation laute bahin, daß Johann Wilhelm ehe er das nöthige Alter erreicht, im Stift nichts schaffen sollte. Er habe auch noch nichts aus bem Stift genossen, obgleich merkliche Kosten barauf gegangen bis er es erlangt hätte.

## 316. Aus der Relation des Wynandt van Breyll an den Grafen Johann v. Nassau. Bischenich 1575 April 20.

Rad Groen, Archives V, S. 179 ff.

Betrifft bie Beforberung bes Erzbischofs Beinrich von Bremen nach Münfter.

Er sei einige Tage bei dem Bischof von Bremen gewesen, der ihn mit großer April 20. Gnade empfangen und behandelt habe. Der Bischof habe versichert, daß er dem Prinzen von Dranien das Beste gönne.

Darauf habe er (Breyll) ben Bischof von den Unterhandlungen benachrichtigt, welche zwischen dem Grafen Johann von Nassau und dem Erzbischof von Coln stattgehabt, auch die Zusagen Frankreichs an Coln erwähnt. Der Bischof habe gebeten, daß bei seiner (des Bischofs) demnächstigen Anwesenheit in Cöln der Graf Johann von Nassau auch zugegen sein möge. "Ihre fürstl. In. lassen sich keine Messe mehr thun; ber Herr ist gewonnen mit ber Hülfe Gottes"! Später habe ber Bischof ihm brieflich mitgetheilt, daß, "wenn ihm daffelbe widerfahre" von Frankreich, was Coln zugesagt sei, so wolle er es annehmen.

Seine (Breyll's) Ansicht sei, daß man wohl thue, den Bischof von Bremen

<sup>1)</sup> Chorbischof - Weihbischof. Bgl. zu bieser Notiz bie Berhandlungen bes papstlichen Runtius Gropper mit ben Deputirten bes Domcapitels vom 19. Jan. 1575, woburch Diese "gemeine Sage" volltommen bestätigt wirb.

1575 nach Münster zu bringen. "Ich bin bei Franz v. Bolswein (Bodelschwing) gesupril 20. wesen und mit ihm geredt, auch mit dem Marschall". Der Nuntius, der Kaiser und der von Straßburg hielten hart an für Baiern. An dem Stift ist viel mehr gelegen dann man es meinet.

Rürzlich sei der Erzbischof von Trier in Köln gewesen. Auch habe er den Jülichschen Kammermeister Ketteler in Köln getroffen. Es sei für ihre Sache nicht wenig an dieser Person gelegen. Er habe versprochen, im nassauischen Interesse thätig zu sein.

317. Aus der Antwort Herzog Albrecht's an Herzog Wilhelm. Münschen 1575 April 24.

D. J.B. L.A. F.SS. 28b. — Or.

Betrifft die Unterftützung ber baierischen Candidatur in Münster.

Auf das Schreiben vom 9. April bittet der Herzog, man möge clevischerseits den bairischen Gesandten 1), der demnächst nach Wünster abgehen solle, einen Rath mitgeben, welcher der Personen und des Landes kundig sei.

Der Gubernator der Niederlande habe den Herzog in Neulickfeit zu zweien Walen durch Schreiben vermahnt, dem Stift Münster nachzutrachten, auch habe er sich von des Königs von Spanien wegen zu aller möglichen Beförderung ersboten.

Herzog Albrecht habe die Absicht, den Gubernator zu bitten, letzterer möge von wegen des Königs von Spanien einen Gesandten der bairischen Gesandtsschaft beiordnen oder durch eine besondere Schickung beim Domkapitel für den Sohn Herzog Abrecht's intercediren?).

318. Aus einem vertraulichen Schreiben Herzog Albrecht's an Gotfried von Raesfeld. München 1575 Mai 28.

M. L.A. 1, 10. — Or.

Busicherung ber baierischen Erkenntlichkeit.

Mai 28. Herzog Albrecht habe seine Gesandten Christoph von Pienznau, Ludolph Halver 3) und Hans von Tandorf beauftragt, vertraulich mit Raesfeld zu converssiren. Dem Herzog sei Raesfeld hoch gerühmt worden "seines sondern christlichen Eifers halben zu der katholischen Religion". Raesfeld könne auf Baierns Dankbarkeit rechnen.

<sup>1)</sup> Im Mai wurde aus München eine Gesandtschaft bestehend aus Christ. Pienzuau zu Zinnenberg, Ludolf Halver und Jacob Tandorf abgeordnet. Laut ihrem Beglaubigungssschreiben v. 28. Mai waren sie zugleich nach Köln beordert. Ihre Instruktion (ebenfalls v. 28. Mai) befahl ihnen, mit H. v. d. Reck speciell zu unterhandeln. Desgleichen waren sie an Schwarzenberg, Weze, Raesseld und an den Köln. Kanzler empfohlen.

<sup>2)</sup> Am 19. Mai antwortet Herzog Wilhelm, er halte biese spanische Intercession vorläusig nicht sür rathsam. — Unter ben 27. Juni sindet sich bei den baierischen Acten die Copie eines Schreibens des Requesens an das Domcapitel zu Münster, worin es heißt, daß R. den Lud. Halver als königl. spanischen und herzogl. baierischen Rath Befehl gegeben habe, mit dem Domcapitel zu handeln (Mn. Bisch. M. Vol. II, f. 304). Dieses Credenz schein nicht übergeben worden zu sein.

<sup>3)</sup> Ob der P. Halver, welcher als erster Jesuit in Paderborn erschien (s. Bessen, Gesch. v. Paderborn II, 85) ein Verwandter unseres Halver ist, habe ich nicht ermitteln können.

319. Aus der Instruktion für Chr. von Pienzenau, Lud. Halver und Jac. Tandorf, als baierische Gesandten nach Köln, Düsseldorf und Münster. München 1575 Mai 29.

Mn. Bisch. M. Vol. II. — Or.

Die Gesandten sollen für die Wahl bes Herzogs Ernst wirken.

Die Gesandten sollen dem Erzbischof Salentin vortragen, Herzog Albrecht 1575 wisse, daß ersterer in Münster als Metropolitan in solcher Reputation und An= Mai 29. sehn stehe, daß er für Herzog Ernst's Wahl zum Bischof daselbst viel thun könne. Albrecht bitte, daß Salentin seinen Einsluß in dieser Richtung geltend mache und den Gesandten einen von seinen Räthen nach Münster mitgebe. Die Sesandten sollen sich besonders an den Cölnischen Canzler Franz Burkhardt wenden und ihm zu verstehen geben, daß Herzog Albrecht in ihn besonderes Vertrauen setze.

In Düsseldorf sollen die Gesandten Herzog Albrecht's Dank sagen für die geschehene Intercession und um Beiordnung eines Bevollmächtigten nach Münster bitten. Sie sollen dort auch Abrede treffen wegen der zu verschreibenden spanischen Gesandtschaft, zu der sich Requesens erboten.

In Münster sollen sie beim Domcapitel namentlich die Einwände widerslegen, welche gegen die Wahl Ernst's gemacht worden seien. Baiern sei zum Schutz des Stifts durchaus im Stande, da es in Hildesheim und sonst "ansehnsliche, wohlverdiente" Rittmeister in Bestallung habe. Auch werde Cleve stets zur Hülfe bereit sein. Das Capitel möge einige Herrn nach München absertigen, um wegen der Capitulation mit Albrecht zu verhandeln.

In Sachen Schenking's sollen die Gesandten erklären, daß Herzog Albrecht bereit sei, allen möglichen Fleiß anzuwenden, daß die Sache gütlich beigelegt werde; er sei guter Zuversicht, es sollten zu der Sache wohl Wege zu sinden sein, daß das Capitel mit möglichst geringer Beschwerniß aus dem Handel komme.

320. Aus einer Conferenz der Bevollmächtigten des Domcapitels mit der clevischen Regierung. Verh. Hambach 1575 Mai 30.

D. J.B. Fam. SS. 28b. — Or. Prot.

Die Münsterschen Gesandten.

Da die Übung der Regalien seit einer längeren Zeit verschlossen sei 1) so Mai 30. werde das Volk unwillig und verlange ein\_neues Regiment. Der Herzog möge darin seinen guten Willen beweisen.

## herzog Wilhelm.

Er könne für das Stift nichts heilsameres vorschlagen als den Herzog Ernst von Baiern zu wählen. Derselbe sei in der katholischen Religion von Jugend auf erzogen, der päpstlichen Heiligkeit "gar angenehm", desgleichen dem König von Spanien als "dem höchsten Potentaten in der Christenheit mit naher Blutsippschaft verwandt". Es sei dem Stift in alle Wege nützlich, einen solchen Herrn zu erwählen, der den obangezogenen christlichen Häuptern zugethan und dem Herzog

<sup>1)</sup> Das Domcapitel hatte zwar bas Recht, die Regalien nach dem Tode des Bischoss ein Jahr lang selbständig zu üben; dies Jahr war indessen, da B. Johann am 5. April 1574 gestorben war, inzwischen abgelausen.

1575 selbst verwandt sei. "Da aber etwan einer erwählt werden sollte, der J. F. G. Wai 30. Landen nit gewogen, so möge man erwägen, was in diesen betrübten Zeiten dem Stift daraus für Nachtheil erwachsen müsse".

#### 321. Bertrauliche Besprechung der münsterschen mit den clevischen Räthen. 1575 Mai 31.

D. J.B. Fam. &S. 28b. — Or. Prot.

#### Die Münfterschen.

Mai 31. Herzog Ernst sei dem Stift zu weit entsessen; er sei von hohem Stand und sein Unterhalt werde viel kosten; sodann habe er den Dr. Schenking als Hose meister bei sich und savorisire ihn ganz fonderlich in allen Angelegenheiten.

Die Capitulation bestimme, daß, sobald Herzog Johann Wilhelm den geistslichen Stand nicht erwähle oder die Confirmation nicht zu erlangen sei, "der Herzog die Postulation dem Capitel frei und mächtig wieder überstellen solle". Auf Grund dieser Bestimmung bäten sie um Auslieserung der Postulation.

#### Die clevischen Räthe.

Sie seien nicht der Meinung, dem Capitel irgend etwas entgegen zu thun. Aber der junge Herzog Wilhelm habe "das Alter noch nicht erreicht, daß er sagen könne, ob er mehr Gefallen hätte, bei dem geistlichen Stand zu bleiben oder den zu verlassen". Es könne sich zutragen, daß des Herzogs geliebte Gemahlin abslebig werde, daß der Herzog dann zu einer andern Ehe griffe und aus derselben weitere Leibeserben erlange.

In Sachen Schenking's musse man eventuell in der Capitulation vorsehen, daß Herzog Ernst sich verpslichte, Schenking's Sache zu verlassen und sich des Capitels anzunehmen.

# 322. Aus einem Schreiben des Herzogs Wilhelm an den Agenten in Rom, Wolfgang Hammerstein. Münstereifel 1575 Juni 2.

D. J.B. L.A. Fam. &S. 28b. — Cop.

Betrifft bie Confirmation Johann Bilhelm's als Bischof von Münster.

Iuni 2. Da Herzog Johann Wilhelm einziger Erbe und Nachsolger sei, so werde er den geistlichen Stand abthun. Gleichwohl aber sei er entschlossen, um "vieler wichtigen Ursachen willen" denselben bei dem Stift verbleiben zu lassen bis ein anderer erwählt sei, der dem Stift in der katholischen Religion nützlich vorstehe.

Dies möge der Agent in Rom zu verstehen geben und nochmals auf die Confirmation des Johann Wilhelm dringen 2).

1) Es war eine Conferenz "geselliger Weise", b. h. zum Austausch ihrer Meinung. 2) Die Copie dieses Schreibens libersendet Herzog Wilhelm dem Herzog Albrecht unter dem 2. Juni und sagt, die Sache in Minster sei in suspenso. Damit das Stift sür Herzog Ernst offen bleibe, sei es nothwendig, die Constrmation Johann Wilhelm's in Rom

au erwirken.

#### 323. Aus einem Schreiben Herzog Albrecht's an Herzog Wilhelm. 1575 Juni 16.

D. J.B. Fam. 66. 28b. — Dr.

Erflärt sich bamit einverstauben, baß Herzog Wilhelm "Zur Abstellung schäblicher Praktiken in ber Milnsterschen Sache" in Rom bie Confirmation Johann Wilbelm's nachsuche.

Aus E. L. lettern Schreiben, so uns diese Tag underm Dato ben andern Juni zukommen haben wir vernommen, daß E. L. zu Abstellung schädlicher Juni 16. Praktiken in der Münsterschen Sachen vorhabens, bei dem Stuhl zu Rom von wegen Confirmation E. L. Sohns anhalten zu lassen, welches wir uns nit allain wol gefallen und lieben lassen, sondern auch E. L., daß sie sich in dieser Hand= lung so gutherzig und vielfältig bemühen frundlichen und hohen Dank sagen. Wellen auch E. L. Schreiben an den Sollicitatorn zu Rom bei negster Bost uberschicken und daneben unsern Oratorn bevelchen; solches gleichsfals mit Bleis befurdern zu helfen. Sonst seien wir guter Hoffnung, es sollen unser abgesannte Räth bei E. L. nunmehr allbereit ankommen sein und ber Sachen neben E. L. Bugeordneten bei dem Thumbcapitel in Kurz guten Anfang machen.

## 324. Aus den Verhandlungen H. v. d. Recke's mit dem Domcapitel. Verh. Münster 1575 Juni 17.

M. L.A. 1, 10. — Or.

#### v. d. Rece.

Nach dem tödtlichen Abfall Herzog Carl Friedrich's werde es hinfürd eine Juli 17. andere Gelegenheit mit dem jüngeren Sohn haben und derselbe bei dem geist= lichen Stand nicht bleiben. Rece bitte um bes Capitels Bedenken, ob es bien= licher sei, daß der Postulirte noch eine Zeit lang den Namen der Postulation behalte ober aber daß die Postulation wieder zu Händen des Capitels gestellt werde.

## Das Capitel.

Man halte es für dienlicher mit guter Gelegenheit zu einem andern Herrn zu trachten, der sich selbst zu dem Stift und den Unterthanen begebe, die Regierung annehme und dabei gebenke zu verbleiben.

#### v. d. Rece.

Der Herzog von Jülich wolle dem Stift einen solchen Herrn gönnen, der dem Stift in Catholischer Religion und guter sorgfältiger Regierung heilsam und wohl vorstehe und der Herzog wisse in der Richtung keinen besseren als seinen geliebten Berwandten, den Herzog Ernst von Baiern.

#### Das Capitel

behält sich die Antwort vor.

#### 325. Aus dem Protocoll über die Berhandlung des Georg von Thorn mit Herzog Wilhelm von Cleve. Gesch. 1575 Juni 21.

D. Ill. Berg. Fam. 66. 28b. — Or. Prot.

Betrifft bie Beförberung bes Erzherzogs Anbreas nach Münster.

Georg von Thorn bittet als Gesandter des Erzherzogs Ferdinand, daß Iuni 21.

1575 Herzog Wilhelm des Erzherzogs ältesten Sohn Andreas 1) zur bischöflichen Würde Juni 21. in Münster beförderen möge.

Darauf läßt Herzog Wilhelm erklären: die Capitulation mit dem Domscapitel setze fest, daß wenn sein Sohn dereinst "zum geistlichen Stand keine Reisgung oder Lust darin zu verharren, daß er dann ohne einige Condition oder Anhang davon frei ledig abtreten und den Stift wieder überstellen solle. Also daß Ihren F. G. nit freistunde durch einige Manier der Resignation oder sonst einige Beforderung oder Vorschub deßsalls zu thun".

# 326. Aus einer Conferenz der Gesandten Herzog Friedrich's von Sachsen-Lauenburg mit der clevischen Regierung. Verh. 1575 Juni 24 u. 25.

D. J.B. Fam. SS. 28b. — Or. Prot.

Betrifft bie Beförberung bes Berzogs Friedrich nach Münster.

Juni Die Gesandten bitten, Cleve möge für die Wahl Herzog Friedrich's in 24 u. 25. Münster intercediren.

Darauf ward ihnen erwidert, daß Herzog Wilhelm dem Hause Sachsen gern zu Willen sei. Wenn er es diesmal ablehne, so treffe ihn keine Verant-wortung "weil die Capitulation mit klaren Worten aussuret, wann der junger Herr von dem geistlichen Stand abließ, daß er one einige Hinderniß, Bitt oder dergleichen resigniren solt".

# 327. Aus der Relation der baierischen Gesandten Pienzenau, Halver und Tandorf über das Resultat ihrer Mission. 1575 Juni 28.

Mn. Bisch. Minfter Vol. II. - Or.

Bericht über ben Mißerfolg ber Senbung beim Churfürsten Salentin.

Juni 28. Am 11. Juni seien sie (die Gesandten) in Bonn eingetroffen, wo der Canzler Burkhard ohne den Churfürsten anwesend gewesen. Man habe nicht gewußt, ob Salentin in Paderborn, Braunschweig oder Hessen sich damals aufgehalten habe. Der Canzler habe sich zu jeder Dienstleistung bereit erklärt.

Am 16. Juni seien sie in Düsseldorf von Herzog Wilhelm empfangen worden 2).

Nachdem sie gehört, daß Salentin in Arnsberg angekommen sei, seien sie dorthin gereist und am 25. Juni zur Audienz zugelassen worden. Salentin habe es abgelehnt, ihnen einen Gesandten beizugeben oder ein Promotorialschreiben auszuhändigen, denn die Docrota Cocilii Tridontini verböten dergleichen Eingriffe in das freie Wahlrecht der Capitel. Als die Gesandten erwidert, daß durch diese Decrete allein Comminationes, Impressiones et violentae proces verboten

<sup>1)</sup> Andreas war der Sohn Erzherzogs Ferbinand und der Philippine Welser. Er war geboren am 15. Juni 1558, wurde Carbinal 1576, Bischof von Constanz 1589, von Brixen 1591 und Statthalter der Niederlande 1598.

<sup>2)</sup> Wie aus dem im Staats-Archiv zu Düsselborf vorhandenen Protocoll hervorgeht, erklärte sich Herzog Wilhelm zu jeglicher Förderung bereit, fügte aber hinzu, daß er die Intercession Spaniens in Münster nicht für angemessen halte. (D. Jill.-Berg. Fam.-SS. 28b fol. 340.)

seien habe der Churfürst ihnen "ihr Suchen etwas streng abgeschlagen, woraus 1575 sie gemerkt, daß er der Sache nicht nur nicht geneigt, sondern zuwider sei". Juni 28.

#### 328. Erzbischof Heinrich von Bremen an Landgraf Wilhelm von Heffen. Fürstenau 1575 Juli 10.

Mr. Stift M. Vol. III. - Or.

Bittet um die Intercession Beffens.

Bitte an den Landgrafen, sich für die Wahl des Erzbischofs zum Bischof von Juli 10. Münster bei dem Domkapitel zu verwenden. Bor Kurzem habe der Bischof von Freisingen von Rom aus, wo er berzeit sich aufhalte, eine Legation an bas Domcapitel geschickt, boch sei er benachrichtigt', daß Letteres die Sache in Bebenken gestellt habe. Der Erzbischof habe eine Anzahl ber Domherrn auf seiner Seite und hoffe noch mehrere zu gewinnen.

#### 329. Landgraf Wilhelm von Heffen an den Erzbischof von Bremen. Allendorf 1575 Juli 14.

Mr. Stift M. Vol. III. - Cop.

Er habe wenig Hoffnung, bag ber Erzbischof zum Stift Minster gelange, weil alle Welt wiffe, baß er ber Augsburgischen Confession zugethan sei. Auch habe ber Bischof von Freisingen Raiser und Papst für sich.

Als er den Tod des Herzogs Carl Friedrich, ältesten Sohnes des Herzogs Juli 14. von Jülich vernommen, habe er sich im Interesse des Erzbischofs bei der Gräfin Anna von Teklenburg, welche ein Haus in Münfter besitze, nach den Aussichten für die künftige Bischofswahl erkundigt. Diese habe ihm mitgetheilt, das Domkapitel wolle einen geweihten Priester haben, weil in der letzten Zeit mehrere ungeweihte Herrn sich plötlich vom Stift zurückgezogen, aber bennoch etliche Häuser bes Stifts zu ihrem Leibgebing zum Nachtheil bes Bisthums für sich behalten hätten.

"Als haben wir wenig, ja gar keine Hoffnung, daß wir dieser Zeit ben denen Leuten, E. L. als den Jedermennig weiß, das er der wahren Religion und Augspurgischen Confession zugethan etwas fruchtbarlichs erhalten ober aussrichten konnen und auch umb soviel besto weniger, dieweil wir aus itigem E. L. Schreiben verstehen, des Herzogen von Beyern Sohn, der Bischof zu Freysingen und Postulirter zu Hildesheim, nach diesem Stift trachten soll, dann wir unzweifelich es darfur halten, das derselbig zu Erlangung dessen erstlichen von wegen bas er iho ben bes Pabst Person jegenwertig und von demselben in großen Ehren und Ansehn gehalten wird, besgleichen auch von wegen der Kaiserl. Majestät als dero Schwester Sohn er ist, weit mehr als E. L. Vorschub und Beforderung haben".

## 330. Aus der Instruktion Herzog Abrecht's für seine Gesandten zum Tag in Lüdinghausen (Juli 25). 1575 Juli 15.

Mn. Bifch. M. Vol. II. - Conc.

Betrifft bie Angelegenheit Schenking's.

Seine Räthe sollen begehren, daß Schenking's Name aus der Capitulation Juli 15. wegbleibe.

Herzog Albrecht habe früher bem Kaiser Borschreiben für Schenking mitges Juli 15. theilt; daher falle es ihm beschwerlich, jetzt wider ihn etwas beim Kaiser oder Papst zu thun. Doch sei er bereit, die gütliche Beilegung des Streites zu befürsworten. Es seien 42 Präbenden auf dem Stift, man möge die "Burgmänner" auf 2 Stellen zulassen, jedoch so daß dieselben vom Capitel excludirt sein sollen.

### 331. Aus einer Relation des baierischen Orators in Rom, Fabritius, an Herzog Albrecht. Rom 1575 Juli 16.

Mn. Bifch. M. Vol. II. — Or.

Bericht über eine Aubienz beim Papft in ber Minsterschen Bahlangelegenheit.

Juli 16. All sein (des Orators) Streben sei in der letzten Zeit darauf gerichtet geswesen, die großen Schwierigkeiten zu beseitigen, welche der Wahl des Herzogs Ernst in Rom entgegenständen.

»Omnino (autem) videbam, negotium hoc summo pontifici nude absque evidentioribus quibusdam causis nullo modo esse proponendum. Quare rationes quam plurimas praesenti negotio accomodatas exquisivi. Quibus autem auditis 8. Sanctitas non parum morosam se exhibuit nihilque magis verebar, ne objecta aliqua negativa, ut solet, totum negotium rejiceret. Quare ita tractandum ingenium 8. Sanctitatis putavi, ut saltem ejusmodi esse crederet, de quo maturius deliberandum foret. Atque hoc ipsum in magno lucro reposui. Inde enim hesterna die illud impetravi, ut ad paucorum quorundam Cardinalium judicia, quae proposueram, tandem referrentur«.

### 332. Aus einem Brief des Landgrafen Wilhelm von Heffen an Gräfin Anna von Teklenburg. Cassel 1575 Juli 23.

Mr. Stift M. Vol. III. — Cop.

Schilberung ber Gefahren, welche die Wahl des Herzogs von Baiern im Gefolge habe. Durch seine Berbindung mit Kaiser, Papst, Spanien und Jülich, sowie mit Hilse der Jesuiten werde er das Stift ganz anders bedrücken, als die discherigen Bischöse, auch die umliegenden Lande würden dies bald empfinden.

"Dieweil sich ber große Bogel umb dießen Stift (Münster) so hart annimpt und zu besorgen stehet, da er hinnein kommen solte, das nicht allein die Benachbarten, sondern auch das ThumbCapitel selbst vor ime die Anie bucken und er sie anders als die vorgehende Bischose gethan zu Chor treiben wurde, sintemal er ein große Authoritet, Beisall und Auchalt behm Pabst, Kahser, Spanien und Gulich hat, wir wollen geschweigen, das er mit dem Jesuiterischen Geschmehß nicht allein den Stift, sondern auch die umbliegende Lande vermutlich hart graviren und drücken wurde, so will warlich unsers Erachtens nicht allein des ThumbsCapitels, sondern auch der benachbarten hochste Notdurft erfordern, das sie solche und dergleichen Gelegenheiten, Umbstende und besorgliche Consequenzen allwol in Acht nehmen, bedenken und zusehen, das sie nicht ein Storck erwehlen und zum Rachbarn bekommen, wie die Frosche im Esopo, der sie darnach freße".

Dies möge die Gräfin denjenigen Domherrn, welche mit ihr in Beziehung ständen, auseinandersetzen. — Übrigens halte der Landgraf für indicirt, daß nesben seiner Verwendung für den Erzbischof von Bremen auch die Intercession des Churfürsten von Sachsen stattfinde.

### 333. Aus den Verhandlungen des General-Capitels zu Lüdinghausen. 1575 Juli 26—28.

M. Protocolle des Domcapitels au Münfter.

Licentiat Schabe referirt über die Lage der Schenking'schen Sache in Rom und beim kaiserlichen Hof. "Ist beschlossen an Sachsen und Hessen Gegenbericht zu thun auf ihr Vorschreiben pro Schencking ad imperatorem«.

1575 Juli 26—28.

Rotger Raesfeld, der Inhaber der streitigen Canonie, soll sich mit Schenking auf keine Verhandlungen einlassen ohne Vorwissen des Capitels.

Der Syndicus referirt über die Antrage der Jülichschen und Baierischen Gessandten. Es wird zur Prüfung der Sache ein Ausschuß eingesetzt.

Juli 27.

Der Ausschuß referirt, daß keine geeignetere Person zur Postulation wie der Bischof von Freisingen vorhanden sei. Man müsse zunächst die Resignation Joh. Wilhelm's erwirken und dann den Sohn des Herzogs von Baiern postuliren. Placuit hoc ipsum omnibus. — Darauf wurde das Instrumentum Capitulationis sestgestellt. — Endlich wird beschlossen mit Dr. Halver (einem der baierischen Gesandten) wegen der Schendingschen Sache zu verhandeln.

Juli 28 Vormittags.

Wird der clevische Gesandte Heinrich v. d. Recke vorgelassen. Derselbe erstlärt, sein Herr habe gewünscht, daß Johann Wilhelm noch eine Zeit lang beim Stift bleibe, da aber das Capitel die Resignation gern sehe, so wolle der Herzog darauf eingehen, wenn man den Bischof von Freisingen wähle.

Das Capitel erwidert: Was die neue Postulation betreffe, so könne man darüber keine Zusagen machen, ehe der Postulirte Johann Wilhelm resignirt habe. Sobald dies geschehen, werde man zur Wahl schreiten und, wie man hoffe, zur Zufriedenheit Jülichs.

Man werbe, um die Resignation zu erwirken, eine Gesandtschaft nach Cleve schicken. —

Juli 28 Nachmittags.

Wird die baierische Gesandtschaft im Capitel zur Audienz zugelassen: In deren Namen erklärt Hans Jacob Tandorf: Herzog Albrecht habe ursprünglich nicht die Absicht gehabt, sich um das Stift Münster für seinen Sohn zu bewerben, allein Baiern sei "von etlichen ansehnlichen Potentaten erinnert, um die Postuslation anzusuchen, die sich der Behuf zu Intercession erboten, wie auch u. A. der Gubernator des Königs von Hispanien". — Da die Resignation zuvor erfolgen müsse, so habe Capitulum vernommen, daß Jülich "auf diesen Fall" dazu berreit sei.

Darauf erwidert das Capitel: Um die Freiheit der Wahl zu wahren, sei es durchaus nothwendig, daß die Resignation eher erfolge, als man bindende Zussagen für die Neuwahl mache. Es sei daher eine Gesandtschaft nach Cleve beschlossen worden und sobald die zustimmende Antwort von Jülich eingetroffen sei, werde man so wählen, daß Baiern Gesallen daran haben solle.

Der Gesandte antwortete, er acceptire diesen Vorschlag des Capitels, doch könne man ja auf einige Punkte der Capitulation bereits im Voraus handeln. "Baiern sei weich gesessen; Baiern hab sich erboten, sei auch in Ar1575 beit in Schending's Sach albereits bei ber Päpstl. Heiligkeit

Juli u. Raiserl. Majestät alle Beförderung zu thun"1).

Darauf überreicht der Gesandte ein Beglaubigungsschreiben des Königl. Gubernators der Niederlande für Dr. Halver, "alleine zu dem Ende, daß man spüre, daß Baiern mit Hispanien im gutem Verständniß sei".

Das Capitel erklärt, alle weiteren Berhandlungen bis zur Resignation Joh.

Wilhelm's aufschieben zu wollen.

Schließlich bitten die Gesandten um Nachricht an den Herzog von Baiern, sobald die Resignation erfolgt sei und wiederholen, "daß Baiern die Sache contra Schencking bei der päpstl. Heiligkeit, auch Kaiserl. Majestät befördern helsen wolle". "Dr. Schencking habe vor 4 Wochen bei Baiern um Hilf anhalten lassen, sei ihm aber abgeschlagen". —

### 334. Aus einer Darstellung der Verhandlungen mit Baiern<sup>2</sup>). D. D. (1575 Juli 27).

M. L.A. 1, 10. — Or.

(Juli 27). Auf dem Tag zu Horstmar (Juli 1) hätten die baierischen und jülichschen Gesandten auf "unverbindliche Capitulation" gedrungen. Doch habe man ihnen vermeldet, daß Bedenken vorhanden seien wegen der Residenz im Stift, wegen der Gemeinschaft mit Hildesheim, wegen Dr. Schenking's Sache u. s. w.

Darauf habe Jacob v. Tandorf sich auf der Post nach München begeben um

weitere Instruktionen zu holen.

Bu Anfang Juli hätten einige Abgeordnete des Capitels dem Licentiat Schade befohlen, aus den früheren Capitulationen und aus dem, was zu Horstmar verhandelt, einen Capitulations-Entwurf aufzustellen.

Dieser Entwurf sei vom Domdechanten dem Statthalter Westerholt zur

Außerung überreicht worden; letterer habe ihn 14 Tage behalten.

Auf dem Tag zu Lüdinghausen sei ein Ausschuß gewählt worden für die Neuwahl. Dieser habe die Capitulation mit Baiern befürwortet und das Capitel habe am Morgen des 27. Juli sich damit einverstanden erklärt.

Am Nachmittag bes 27. Juli ist dies umgestürzt und eine neue Disputation auf die Bahn gebracht, daß man vor allen Dingen die vorige Postulation aus Jülichs Händen erst haben solle. Darunter ist der Statthalter Westerholt der vornehmste gewesen.

### 335. Aus der Verhandlung der münsterschen Gesandten mit dem Herzog Wilhelm. Verh. 1575 August 15.

D. J.B. Fam. SS. 28b. — Dr.

Betrifft die Alicigabe des Postulationsbekrets.

Mug. 15. Man habe gewünscht, daß Herzog Joh. Wilhelm bei der Postulation habe bleiben können. Jetzt wo Johann Wilhelm resigniren werde, bitte das Capitel um Rückgabe des Postulationsdekrets, damit es zur freien Wahl gelange.

1) Diese Worte sind auch im Original unterftrichen.

<sup>2)</sup> Die Darstellung ist von ber Hand Gotfried's von Raesfeld geschrieben und jedenfalls auch von ihm entworfen.

Denn es sei "in der Capitulation u. A. begriffen, da Ihre F. G. zu dem 1575 geistlichen Stand sich nicht qualificire oder bei demselben nicht beharren werde", Aug. 15. daß dann ohne einige Condition oder Anhang die Postulation zurückgestellt werde.

Darauf ließ Herzog Wilhelm antworten, er wolle sie an ihrer freien Wahl — wie früher bereits erklärt — ungern verhindern. Gleichwohl sei seine f. G. verwarnt, daß allerhand Praktiken bei der Neuwahl mit unterliesen. Daher sei es s. f. G. "gnädiges Begehren", daß das Capitel sich über eine katholische, quaslissierte Person verständige. Dann wolle er nich ungewogen sein, seinen Sohn zum Rücktritt zu bewegen. —

### 336. Aus einem Schreiben Kaiser Maximilian's an Herzog Wilhelm. Prag 1575 August 26.

D. Jül. Berg. Fam. 66. 28b. — Or.

Intercession für ben Grafen Anton von Schaumburg.

Der Graf Otto von Schaumburg, welcher von seinen beiden Gemahlinnen Aug. 26. ans den Häusern Pommern und Lüneburg viele Kinder besitze, habe für seinen Sohn Anton, der Domherr zu Köln sei, um Intercession bei Herzog Wilhelm wegen Münster angehalten.

"Dieweil wir dann bemelten Graven in disem seinem unsers Ermessens nit unzimblichen Suechen vorders gerne befurdert sehen, als haben wir ime um sovil mehr darinnen wilsahren und nit underlassen wellen, solche Gelegenheit an D. L. zu gelangen mit dem angehefften freundtlichen und gnedigen Begern und Ersmanen, zum Fahl Deiner L. Sohn der Postuliert zu Münster berürten Stift ressigniret oder noch abtretten wurde, D. L. welle die Sachen bestes Bleiß dahin richten und befürdern helsen, damit ermelter Graf Anton als habilis und qualissicirt desselben Orts vor andern möcht bedacht werden".

# 337. Aus der Instruktion für den Licentiaten Schade und den Sekretarius Schmale zu einer Werbung im Namen des Capitels auf dem Wahltag zu Regensburg 1). 1575 September 1.

M. L.A. 1, 10. — Dr.

Betrifft bie Angelegenheit bes Dr. Schenking.

Der Licentiat Schabe soll bei dem Kaiser und den Churfürsten dahin wirken, Sept. 1. daß der Proceß gegen Dr. Schenking auf andere Wege geleitet und bei dem Papst die Abstellung der Sache durchgesetzt werde.

"Damit solche Sache besto besser verrichtet werden mocht, sie (die Gesandten) auch bessere Favores bei der Kaiserl. Majestät und anwesenden Churfürsten haben konnten", sollen sie mit Herzog Albrecht von Baiern wegen der Wahl reden und ihm die Sachlage schildern.

Der Gesandtschaft des Capitels, welche kürzlich in Cleve gewesen sei, habe der Herzog Wilhelm erklärt, daß, wie er höre, etliche Stände sich unterstehen sollten, das Stift in Widerwärtigkeit zu führen. Er könne die Resignation nicht

<sup>1)</sup> Die Wahl Audolf's II. fand am 27. Oct. 1575 statt.

Reller, bie Gegenreformation 1.

1575 eher eintreten lassen., bis er wisse, daß man in Münster betreffs der Wahl Sept. 1. einig sei.

Um diese Einigkeit zu erzielen und dem Mißverstand zu wehren, sei es nothwendig, daß Baiern Erklärungen abgebe über die Residenz im Stift und über die Sache mit Dr. Schenking.

Die Antwort, welche ihm auf diese Werbung begegnet, soll er dem Capitel referiren.

338. Aus einem päpstlichen Breve an Herzog Albrecht. Rom 1575 September 19.

Mn. Bisch. M. Vol. II. — Or.

- Sept. 19. Falls die Wahl Herzog Ernst's in Münster auf Schwierigkeiten stoße, was wahrscheinlich sei, so möge Herzog Albrecht für den Sohn des Erzherzogs Fersbinand (Andreas) intercediren.
  - 339. Aus einem Schreiben Heinrich v. d. Wick's an Herzog Albrecht. Regensburg 1575 Oktober 3.

Mn. Bisch. M. Vol. II. — Or.

Das Berhalten bes Capitel in bem Schenking'schen Proces.

Det. 3. Der Proces des Dr. Schenking gegen das Domcapitel sei bei dem höchsten geistlichen Gericht, mit dessen Entscheidung sich die mächtigsten Potentaten in der Christenheit begnügten, zu Gunsten des Ersteren entschieden.

Das Domkapitel aber ruhe nicht und verhindere fortwährend die Execution des Urtheils. Dasselbe trachte danach, aus dem Patrimonium Christi et suso ecclesiae ein weltlich Erbreich zu machen, darin etliche wenige Geschlechter regieren sollen. Schon jetzt gebe es acht oder neun Domherrn eines Geschlechts im Capitel und diese regierten mit ihrem Anhang das ganze Land. Herzog Albrecht möge bedenken, daß das Capitel seinen (des Herzogs) Caplan ganz jämmerlich um Ehr und Gut zu bringen gedenke und den Schenking deßhalb aus unbilliger Verfolzgung erretten.

340. Aus der Antwort Herzog Albrecht's auf die Werbung der Münsterschen Gesandten. Regensburg 1575 October 6.

M. L.A. 1, 10. — Or.

Ablehnung ber Intercession gegen Dr. Schenfing.

Det. 6. Herzog Albrecht habe für Dr. Schenking früher beim Kaiser intercedirt und dies nicht weigern können, weil er ihn kurz zuvor zum Hosmeister seines Sohnes Ernst bestellt habe. Doch habe er den Privilegien des Capitels damit in keiner Weise präjudiciren wollen; dieselben sei er zu schützen bereit.

In Bezug auf die Residenz im Stift wolle er die Sachen dahin richten, daß Herzog Ernst die längere Zeit des Jahres im Stift verweilen solle.

Der Wunsch des Capitels, die beschwerliche Sache mit Dr. Schenking abgesschafft zu sehen, werde von ihm getheilt; doch werde man etwas, was ihm un-

möglich sei, von ihm nicht erwarten. Er biete seine Bermittlung an zu gütlichem 1575 Ausgleich.

341. Aus einer Relation Johann's von Nassau an Wilhelm von Oranien. Dillenburg 1575 October 13.

Groen, Archives V, 288.

Betrifft die Beförderung des Erzbischofs von Bremen zu den nordwestdeutschen Bisthümern.

Graf Wilhelm wisse, daß Baiern sich um das Stift Münster bewerbe; das Oct. 13. bei sei es aber nicht geblieben, sondern der Administrator von Freisingen rühme sich, daß er Köln und Paderborn auch bereits in Händen habe. Johann sei inne geworden, daß diese Angelegenheiten auf dem bevorstehenden Reichstag zu Resgensburg ins Reine gebracht werden sollten. Dem Chursürsten von Köln sei, wenn er resignire, ein Großes angeboten. Johann habe den Letzteren auf der Reise in Franken angetrossen und mit ihm eine lange Unterredung gepflogen. Er habe ihm gerathen, den Erzbischof von Bremen, welcher des Chursürsten von Sachsen Schwestersohn sei, zum Nachsolger zu machen. Salentin habe sich solches wohl gefallen lassen und versprochen, das Werk zu befördern. Johann habe dars auf sosort an Sachsen, Brandenburg, Pfalz und Hessen geschrieben, damit sie gleichsfalls für Bremen eintreten. Wan solle diesen Herrn, "der der Religion nicht übel gewogen ist" noch zu andern mehr Stiften verhelsen und müsse deßhalb mit den betr. Capiteln handeln.

### 342. Protocoll des Capiteltags zu Dülmen. Berh. Dülmen 1575 Rosvember 12.

M. 2.-A. 1, 10. — Cop.

Betrifft bie Neuwahl eines Bischofs.

Seinb versammelt gewesen: 1. Thumbpropst Raesselb, 2. Thumbbechant nov. 12. Raesselb, 3. Thumbscholaster Dependrod, 4. Thumbcoster Raesselb, 5. Bice-bominus Buren, 6. Balthasar Buren, 7. Bernhardus Morrien, 8. Thumbselner Buren, 9. Arnoldus Buren, 10. Bursarius Schmisink, 11. Adolphus Raesseld, 12. Herbordus Baer, 13. Conradus Westerholt, 14. Wilhelmus Schenkink, 15. Heidenricus Droste, 16. Lucas Nagel, 17. Wennemarus Asschebrock, 18. Rotgerus Ketteler, 19. Christophorus Elverseldt, 20. Bernhardus Heiden, 21. Jodocus Droste, 22. Georgius Nagel, 23. Matthias Nagel, 24. Bitterus Raesseldt, 25. Wilhelmus Elverseldt, 26. Rotgerus Assbecke.

Hat der Licentiatus Schade mit in Namen des Thumbscolasters Depenbrod und Stathalters Westerholt als Abgesanten zu den Herzogen zu Gulich referirt, waß sie bei Gulich umb heraußgedungh der Postulation geworden und innen darsuss geandtwordt, welchs sie jungst am Sturleboem referiert und daß daruff die beschickung auf den wahltag zu Regenspurg erfolgt. Ist die Instruction verlesen und von den Licentiaten serner referirt, was uff solche Instruction geschehen. Ist auch verlesen des Herzogen zu Bayeren andtwordt und darunder referiert, was in sachen Doctor Johann Schending's geschehen. Item seindt alle Vorschreiben

verlesen worden, nemlich der Kaiserl. Maj. schreiben vor Graff Anthonien von Nov. 12. Schauwendurg, des Herhogen zu Guligs und des Gubernatoris in Niderlanden fur den Herrn Administratorn zu Freisingen Herhog Juliußen zu Braunschweig fur einen seiner F. G. sohne oder Herhogen Friederichen zu Sachsen, Herhog Friederichs zu Sachsen sur s. F. G. Person. Ist daruff beschlossen: daß nicht zu postulieren ohne vorgehende Capitulation und sich einer Personen zu vergleichen, damit zu capitulieren und haben der mehrer Theil der Senioren und etliche, doch wenig Junioren dahin votiert, mit Bayern zu capitulieren, aber dieweil der mehrer Theil der Junioren und etliche, doch wenig Senioren dahin votiert mit dem Herrn Erzbischossen zu Bremen zu capituliren ist in solcher Widerwertigkeit nicht entlichs beschlossen, besondern seindt die Herrn unverschafter Dinge von einander gezogen 1).

(gez.) Engelbertus Schmale pro Copia protocolli subscripsit.

343. Aus einem Schreiben Herzog Albrecht's an Herzog Wilhelm.
1575 November 12.

D. Jül. Berg. Fam. 66. 286. — Or.

Es seien wohl Wege zu finden, um bas Capitel auf die Meinung Baierns zu bringen.

Im Fall das Capitel zu Münster bei der bevorstehenden Wahl von seinem vorigen Erdieten und Erklärung abfallen sollte, so möge der Herzog den Rückritt seines Sohnes verschieben oder einstellen. "Denn unseres Gedenkens wohl Wege zu finden, sie auf vorige Meinung wieder zu bringen". In der Angelegenheit des Herzogs mit Köln habe er für Cleve intercedirt.

344. Schreiben des Churfürsten August von Sachsen an den Domdechanten, die Senioren und das Domcapitel zu Münster. Greventhal 1575 November 13.

M. E.M. 1, 10. — Dr.

Intercession für ben Erzbischof Beiurich von Bremen.

Wir kommen in glaubwirdige Erfarung, wasmaßen der hochgeborne Furst, Herr Johann, Herzog zu Gulch, Cleve und Berge, neulicher Jahre durch euch bei Leben euers vorigen Herrn weiland Bischoven zu Münster zum Coadjutor der rurts euers Stifts postulirt worden, Willens sein soll, sein Jus Postulationis wider zu resigniren und in euere Hände zu stellen. Weil wir es nun davor achten, so bald solchs geschicht, Ir auf eine andere Person so der Bischosslichen Wirden bei euch sähig und darzu dienlich bedacht sein werdet und wir uns erinnern, daß der hochwirdig und hochgeborne Furst unser freundlicher lieber Herr Dheim Herr Heinrich Postulirter der Erz- und Stifte Venmen und Osnabruck von Sachsen zu Engern und Westphalen Herzog, wegen Irer L. Stift Osnabrück gar nahent am Stift Munster gesessen, auch nu albereit etlich Jahr mit der Administration des

<sup>1)</sup> Am 13. November ward beschlossen, von der Wahl vorläufig ganz abzusehen, s. die Domcapitels-Protocolle v. J. 1575 im Staats-Archiv zu Münster.

Erzstifts Bremen umbgangen und sich darinne dermaßen erzeigt, daß die Ein= gesessene und Unterthanen besselben Stifts darob nicht alleine sich zu erfreuen, Nov. 13. sonder auch täglich bei uns und an andern Ortern deß zu berühmen haben und verhoffentlich, wan Fre Liebben ein höher Alter erreichen, die Administration in Fren Stiften noch beffer bann vielleicht bis anhero geschehen sein mag, anstellen werden, ohne das auch euer Stift von den andern Erz= und Stiften so S. L. albereit in Verwaltung haben auf ben Nothfall allerhand Beistand und Hilf sich haben zu getrösten. Als haben wir nicht unberlassen können, genannts unsers Dheimen Person halben dies unser Schreiben an euch ergehen zu lassen und gesinnen bemnach hiermit gnedigst, wann es zu der Gelegenheit gereichet, daß Ihr zu ber Elektion aber Postulation eins andern und neuen Haupts treten werdet, Fr oberregter und anderer mehr Ursachen halben die ihr als die Verständigen bei Euch ermessen werbet gebachts unsers Oheimen Person mit dem Besten eingebenk sein wollet. Solchs wird eueren Stift ungezweifelt zu allem ersprießlichen Wohlstande gereichen, inmaßen dann Ir und euere Vorfaren dasselbe bei S. L. Vorfaren und Freunde so in gleichen Wirben in euerem Stifte neulicher Jahre gewesen im Werke befunden und wir seint es neben oberwähntem unserm lieben Oheimen mit besonderen Gnaden umb euch zu erkennen geneigt. Datum 2c.

#### 345. Aus einem Schreiben Herzog Albrecht's an den Erzbischof Salentin von Coln. München 1575 November 17.

D. Illich-Berg. Fam. 66. 280. — Cop.

Betrifft die Beförberung des Herzogs Ernst zum Erzbischof von Coln und den Berzicht auf Münster.

Herzog Albrecht bedauere, daß er den Wunsch Salentin's nach einer persön= Nov. 17. lichen Begegnung, den letzterer auf dem Wahltag zu Regensburg 1) geäußert, nicht habe erfüllen können. Doch habe Albrecht durch seinen Kanzler, Christoph Elsenhamer vernommen, was Salentin ihm (Albrecht) mitzutheilen Willens ge= wesen sei, nämlich daß der Erzbischof, welcher demnächst auf Köln resigniren wolle, unter Umständen geneigt sei, dem Herzog Ernst zum Erzbisthum zu ver= helsen. Albrecht bedanke sich dasür und gebe sich keinem Zweisel hin, daß Sa= lentin seine Zusagen eintretenden Falls einlösen werde.

"So vil dann den Stift Münster belangt, haben wir gleichwol von bemeltem unserm Kanzler vernommen, was auch desselben halb E. L. wolmainlich gutsachten, wir wollen aber E. L. in frundtlichen vertrauen nit pergen, das in derselben Sachen wir nunmehr so weit versaren und gegen den ThumbCapitel so dief eingelassen, das uns diser Zeit ab und zurück zustehen Ehren halb nit wol gezimen, auch sonst gegen den hochgebornen Fürsten unsern frundlichen lieben Schwagern, Herrn Wilhelmen Herzogen zu Gülch, Cleve und Perg, dessen verschen zu. daen sich hievor unserm Sohn zu Bestem hoch bemühet nit verantwortlich sein wurd, also daß wir gleich des Ends und Ersolgs erwarten müssen, der frundslichen Zuversicht E. L. werde uns dessen in Ungutem nit verdenken".

<sup>1)</sup> Die Wahl Aubolf's II. zum römischen König fand am 27. October 1575 zu Regensburg statt.

346. Aus einem Schreiben G. v. Raesfeld's und der Senioren an den Papft. 1575 November 22.

M. L.A. 1, 10. — Cop.

Nach einer Schilderung der Vorgänge im Capitel bitten sie um Declaration, Nov. 22. ob S. Heiligkeit die Wahl des Herzogs Ernst oder diejenige des Erzbischofs von Bremen bestätigen werde.

> 347. Aus einem Schreiben Herzog Albrecht's an Herzog Wilhelm. 1575 November 28.

> > D. J.B. Fam. SS. 28c. — Dr.

Bericht über bie Berhandlungen mit bem Erzbischof von Ebln.

Nov. 28. Auf dem letzten Wahltag (zu Regensburg) habe er mit dem Churfürsten von Köln wegen Münsters verhandelt. Letzterer habe unverdunkelt zu verstehen gegeben, daß er wegen des genannten Stifts in Handlung und Werbung stehe. Herzog Albrecht möge dem Bisthum nicht ferner nachtrachten. Er (der Churfürst) wisse ganz genau, daß Herzog Ernst in Münster nicht werde gewählt werden.

348. Aus einem Schreiben Bernh. Morrien's an G. v. Raesfeld. 1575 December 7.

M. E.A. 1, 10. — Dr.

Berichtet über bie Anwesenheit eines Bremischen Gesanbten in Münfter.

Dec. 7. Am 5. Dec. sei der Bremische Sekretarius Herm. v. d. Beck zu Münster gewesen und habe mit Bernhard's Bruder Sander eine Besprechung gehabt. Beck habe Folgendes mitgetheilt: Es sei allenthalben die Rede, daß der Erzbischof von Bremen um das Stift habe werben lassen und zu Erlangung desselben schon 18 Bota der Capitularen erhalten habe, während der Administrator von Freissingen nur 10 besitze. Daran habe der König von Dänemark und der Churfürst von Sachsen neben anderen Fürsten ein gutes Gefallen.

Der Erzbischof von Bremen habe vernommen, daß man diesen Handel gen Rom an den Papst gelangen lassen wolle; was nun sich dessen das Stift zu ersfreuen, werde die Zeit mitbringen.

Gotfr. v. Raesfeld solle zu Dülmen dem Laurentius Schrader gesagt haben: "er were dem Bavaro oder Freisingensi auß uhrsachen gunstig; So aber auch ein ander postuliert wurde soll es Ew. Ehrw. gleichfalß nicht zu wider sein"; von der Beck wolle derhalben eilent den Dombechanten pro Bromensi mit des Chursfürsten von Sachsen Vorschriften besuchen.

"Dieses hab Ew. Ehrw. ich unserer gehabter Redde und Vertrauen nach nicht konnen verschweigen, mit dienstlicher Bitt, Ew. Ehrw. den Handel notturfs tiglich erwegen, nachdenken und waß nötig in dem ins Werck richten willen und mir ferner zuschreiben, welcher Gestaldt der Sachen weiter zu hilfen. Es wirdt zwar nicht geseirt, dann alles mit allerhande Hulff, es sei war oder nicht, gesucht und vurgenommen".

#### 349. Aus einem Schreiben Herzog Albrecht's an seinen Drator Fabritius. 1575 December 10.

Mu. Bifcofthum Münfter Vol. II. - Conc.

Das Capitel zu Münster wolle sich wegen Schenking's Sache ber papstlichen Autorität entziehen.

Der Orator möge Sr. Heiligkeit vortragen, daß bas Capitel in Münster Willens sei, sich der päpstlichen Autorität zu entziehen; denn dasselbe glaube, Dec. 10. baß diese Autorität ihm in dem Proceß gegen Dr. Schenking Schwierigkeiten bereiten werbe (praesertim cum videat eam [sc. autoritatem] praegravem sibi futuram in causa, quam habet contra Schenkingium et consortes).

Gropper müsse Befehl und Bollmacht erhalten, mit dem Capitel im Sinne Baierns zu handeln.

#### 350. Aus einem Brief Herzog Ernst's an seinen Bater. Rom 1575 December 10.

Mn. Bisch. M. Vol. III, fol. 516. — Or. Eigenhändig.

Erklärung bes Papstes wegen ber Wahl in Münster.

Da der bairische Drator (Fabritius) von Sr. Heiligkeit wegen Münsters keine Antwort habe erlangen können, so habe man für gut angesehn, daß er (Herzog Ernst) sich persönlich an Se. Heiligkeit wende.

Se. Heiligkeit habe ihm barauf erklärt, daß Erzherzog Ferdinand früher als Baiern um Münfter angehalten. Auch habe Ersterer ein Breve in diesem Sinne ausgewirkt und erhalten. Daher könne Se. Heiligkeit nicht wider den Erzherzog und wider sich selbst handeln.

Wenn aber die Wahl Ernst's in Münster ohne papstliche Intervention erfolge, so wolle er nichts bagegen haben.

#### 351. König Philipp von Spanien an Conrad von Westerholt, Domherrn in Münster. Mabrid 1575 December 18.

D. 3.-B. Fam. SS. 28c. — Cob.

Westerholt möge seinen Einfluß für die Wahl eines solchen Bischofs einsetzen, welder mit Spanien gute Nachbarschaft halte und gut katholisch sei. Herzog Ernst sei bie geeignete Personlichkeit. — Ronig Philipp werbe sich erkenntlich zeigen.

Philippus Dei gratia Rex Hispaniae, utriusque Siciliae etc. venerabili Dec. 18. charo dilecto Conrardo (sic) a Westerholt canonico et gubernatori episcopatus Monasteriensis salutem et omne bonum. Venerabilis, chare dilecte. Quoniam ob mortem filii majoris natu, charissimi consanguinei nostri Wilhelmi ducis Cliviae verisimiliter futurum est, ut abdicante se episcopatu filio minore ad novam Episcopi electionem vobis sit procedendum et nobis fideli relatione constet, quae personae vestrae in ea re sit authoritas et, ut quam optime fiat nec non erga nos bona voluntas non voluimus omittere, quin has scriberemus, nihil dubitantes quin omnem dabitis operam, ut ejusmodi episcopus eligatur, qui veterem amicitiam et bonam vicinitatem cordi habens omni studio (quemadmodum nos semper fecimus et faciemus) una cum sancta religione catholica

20c. 18. nostri Alberti ducis Bavariae filius minor natu jam multo ante ecclesiae destinatus oportunus videatur; ut sane nobis non alio quam boni publici respectu videtur omnino gratum nobis erit, ut omnis, quae recte fieri queat circa hoc opera navetur, in quo quidem personae vestrae studium minime defuturum plane confidimus nec adeo nos, si qua in re vicissim prodesse ei poterimus, officio nostro deerimus. Venerabilis, chare, dilecte etc.

### 352. Aus einem Schreiben Herzogs Albrecht von Baiern an Herzog Wilhelm von Cleve. München 1575 December 27.

D. Ill. Berg. Fam. 66. 280. — Or.

Betrifft ein päpstliches Breve für ben Erzherzog Ferbinand an das Domcapitel zu Münster.

Dec. 27. Er erhalte von seinem Sohne die Nachricht, daß der Papst, bevor er um die Candidatur Baierns gewußt, für Erzherzog Ferdinand's älteren Sohn sich beim Capitel verwendet habe. Deßhalb könne Se. Heiligkeit jetzt nicht für einen andern intercediren. Herzog Wilhelm möge von dem betr. Breve an das Capitel sich Abschrift zu verschaffen suchen und ihm (Albrecht) zusenden.

## 353. Schreiben des Don Luis de Requesens, Gubernators in den Riederlanden, an Herzog Wilhelm von Cleve. Antwerpen 1576 Januar 1.

D. III..Berg. Fam. 66. 280. — Or.

Nachbem die Münstersche Sache gegen Wunsch verlaufen, habe er (Requesens) den Papst gebeten, durch ein Breve oder durch den Nuntius Gropper dem Capitel zu Münster die Wahl der "bewußten Person" zu besehlen. Der Herzog solle die Ressignation zurückalten.

Nachdem ich unlangst verstanden, waßmaßen die bewiste Sach mit dem Stift Ian. 1. Münster etwas widerwertig abgeloffen und das sich diesenigen, daruff sich E. G. deßsalls surnemlich verlassen, E. G. Vertrauen und Hossen nach nicht allerding bestendiger Wilserigkeit erzaigt und ich dan dise Sach meinem ersten wolmeinens den Furhaben und E. G. selbst Gefallen nach auß allerhandt Ursachen zu begertem Ende gern besurdert sehen wolte, so hab ich diesen Dingen weiter nachz gedacht und fur rathsam besunden, die Päpstl. Heiligkeit schriftlich zu bitten, damit dieselbige zu wurglicher Besurderung E. G. und mein selbst Furnemen an das Capittel zu Münster ein Breve in bester dienlicher Form zu schreiben, deßgleichen auch derselben Nuntio Groppero zu Collen za bevelhen geruechen, sich personlich daselbsthin gen Munster zu versuegen und beh dem Capittel alba von Seiner Pabst. Heil. wegen bestes Bleiß anhalten und befurdern, damit die bewiste Person anderen surgezogen und diese Sach durch solche Intercession zu begertem Ende verhandelt werde.

Dieweil nun ohne vorgehende E. G. Renunciation das Capittel zu kainer neuen Wahl ober Postulation nicht verstehen kann und ich trostlicher Zuversicht bin, in kurz von Rom wilserige Antwort zu bekommen, so wille in alwege von nöthen sein, daß E. G. die Resignation mit bestem Fuege und Glimpsen sur ain zeit lang wöllen ushalten, so will ich E. G. nach erlangter Antwort serner Geslegenheit berichten, sich darnach weiter haben zuverrichten.

Solches hab E. G. ich dem Handel zum Besten vertrauter Meinung unvers 1576 meldet nicht wollen lassen 2c.

#### 354. Aus der Antwort Herzog Wilhelm's an den Gubernator der Riederlande. Hambach 1576 Januar 10.

M. 2.-A. 1, 10. — Conc.

Nachdem die Münstersche Angelegenheit so widerwärtig verlaufen, habe er Jan. 10. sich entschlossen, die Renunciation seines Sohnes noch eine Zeit lang an sich zu behalten. Er habe dies dem Capitel angezeigt 1). Auch habe er Se. Heiligkeit gesteten, für Herzog Ernst zu intercediren und bis diese Wahl erfolgt sei, den Herzog Johann Wilhelm zu consirmiren.

### 355. Aus einem Schreiben Herzog Wilhelm's an G. v. Raesfeld<sup>2</sup>). Hambach 1576 Januar 10.

M. L.A. 1, 10. — Or.

Bitte um ferneren Beiftanb in ber Bahlfache.

Der Herzog habe von der Willfährigkeit Raesfeld's bei der Wahl Herzog Ernst's Kunde erhalten.

"Weil wir dann zu Erhaltung unser Christlichen Catholischen Religion solche qualisicierte Person anderen furzuziehen sonders notig eracht, dadurch auch des Stifts Wolfart gesucht und vortgesetzt werden soll, so wollen wir der unzweisenslichen Hoffnung sein, Ir werdet unverendert Ewres hieder gegebnen Voti oder Stimm zu kunftiger vorstehender Zusammenkunft dabei standhaftig verharren".

#### 356. Aus einem Schreiben des Requesens an Herzog Wilhelm. Antwerpen 1576 Januar 21.

M. 2.-A. 1, 10. — Cop.

Er habe an den Papst wegen Beförderung des Herzogs Ernft geschrieben. Ian. 21. Auch bei Westerholt habe er intercedirt nebst Überschickung eines besonderen Schreibens des Königs Philipp von Spanien.

Er hoffe, daß die Sache die begehrte Endschaft erreichen werde.

### 357.] Aus einem Schreiben des Requesens an Herzog Albrecht von Baiern. Antwerpen 1576 Januar 21.

D. Jill. Berg. Fam. 66. 280. — Cop.

Da die Feinde der katholischen Religion in das Stift Münster eindringen wollten, so habe er Schritte bagegen gethan.

Nachdem er (Requesens) glaubwürdig berichtet, daß in der Münsterschen Sache allerhand widerwärtige Praktiken vorgelaufen und daß insonderheit die

<sup>1)</sup> Das betr. Schreiben erging unter bem 10. Jan. oj. a. an das Capitel und beruht M. L.-A. 1, 10.

<sup>2)</sup> Unter bemselben Datum ging ein gleiches Schreiben an ben Domherrn Heinrich v. Raesselb ab, M. L.-A. 1, 10.

Tan. 21. Berhoffen ganz verbächtlich und bermaßen erzeigt, daß "unter diese sich auch diejenigen, die ber rechten wahren katholischen Religion entgegen, in das Stift Münster eindringen wollen" so habe er in Rom und bei dem Herzog Wilhelm diesienigen Schritte gethan, die er für nothwendig gehalten. Jülich müsse die Resignation zurüchalten.

#### 358. Aus einem Schreiben des Requesens an Conrad von Westerholt. Antwerpen 1576 Januar 21.

D. J.-B. Fam.-SS. 28c, fol. 89. -- Cop.

Berspricht die Gnade und Erkenntlichkeit König Philipp's von Spanien.

Dem Westerholt sei unverborgen, in wie vertrauter Freundschaft der Kgl. Wajestät zu Hispanien Niederburgundische Lande mit dem Stift Münster bisher gestanden. Es könne keins der beiden Länder gegenüber des anderen "widerwärstigen Zufällen unempfindlich sein".

Er habe erwartet, daß Westerholt ihrer Majestät v. Spanien Vorhaben in Betress der Wahl Herzog Ernst's befördert haben sollte. Leider aber werde er berichtet, daß eine andere Person in Frage sei. König Philipp habe ihm die Bestörberung dieser Sache aufgetragen und ihm befohlen, den beiverwahrten Brief vom 18. Dec. zu übersenden. Der König werde, wenn Westerholt den Wünschen nachkomme, "es zu seiner Zeit und Gelegenheit mit dankbaren Gnaden nicht uns verschuldet lassen".

Er bitte um umgehende Antwort, was Westerholt zu thun gebenke.

### 359. Breve Gregor's XIII. an das Domcapitel zu Münster. Rom 1576 Januar 28.

Frst. M. Urf. 3845. — Or.

Warnung vor ber Wahl Erzbischof Heinrich's von Bremen.

San. 28. Recte et pie fecistis, cum in vestra de Pastore eligendo dubitatione nostram sententiam cognoscere voluistis laudamusque summopere in eo vestram religionem et pietatem. Nostra autem sententia haec est. Ut nullo modo assentiamini postulationi Henrici alias postulati ad ecclesias Bremensem et Osnabrugensem multa nos movent, inter caetera autem non minime, quia nunquam petiit a sede apostolica aliquam ejus postulationis confirmationem. Qualem autem pastorem per vos eligi cupiamus, superioribus diebus ad vos scripsimus nuncque et breviter significamus: eligite filium alicujus principis catholici atque huic sanctae sedi apostolicae obsequentis, qui et per se ipsum et per suos parentes possit tum nobilitate tum potentia tum probitate vestrae ecclesiae ut et Dei gloriam tueri. — Hortamur autem, ut rem ipsam quam celerrime conficiatis 1). Datum etc.

<sup>1)</sup> Dieses Breve hatte der baierische Gesandte dem Nuntius zu Cöln übergeben; letze terer "hinterhielt" es. S. oben die Berhandlungen vom 31. März. — Am 3. April sandte Herzog Albrecht dem Herzog Wilhelm davon Abschrift.

#### 360. Breve Papft Gregor XIII. an Herzog Wilhelm v. Cleve. Rom 1576 Februar 4.

D. Jul. Berg. Urf. Rr. Rr. 4109. — Dr.

Lobt bie Stanbhaftigkeit bes Herzogs und theilt mit, bag er bem Domcapitel wieberholt angezeigt habe, er werbe ben Sohn eines Baretikers nicht confirmiren.

Quoties tuas litteras legimus toties renovatur nostrum gaudium in Christo 1576 ejusque bonitati gratias agimus tuamque ei pietatem offerimus proque ea omnia 8cbt. 4. tibi prospera et felicia precamur. Laudamus summopere consilium nobilitatis tuae de ecclesia Monasteriensi jamque bis ad capitulum ipsum perscripsimus, nostrumque eo nuntium Gropperium misimus et nunc iterum scribimus canonicosque illos certiores facimus 1) nullo modo esse e re illius ecclesiae postulari aut eligi eum, cujus pater non sit catholicus neque nos id ulla ratione passuros esse juniorumque conatus irritos futuros, si voluerint perseverare in eo, quem hactenus nominarunt. Neque enim adhuc natum tuum nostrumque in christo dilectissimum suam postulationem deposuisse neque nobis invitis depositurum esse. Hortati autem eos sumus quam maxime potuimus ut cum senioribus consentiant in postulando filio principis catholici et potentis inque eo melius sibi suaeque ecclesiae consulant nostrisque paternis monitis et voluntati obtemperent. Interim orabimus Deum, pro cujus gloria laboramus, ut optimam illis mentem immittat eosque a suscepto consilio avertat: videmus enim, ut tu quoque prudentissime perspicis ecclesiam illam nobilissimam non posse aliter salvam consistere. Speramus etc.

#### 261. Aus einem Schreiben des Paul Langer an den baierischen Sekretär Johann Winkelmeier. 1576 März 3.

Din. Bifcofthum Minfter Vol. III.

Herzog Albrecht habe die Abschrift eines päpstlichen Breves an das Dom- märz 3. capitel erbeten. Dieses Breve sei hinterhalten worden und später vom Papst selbst zurückgenommen.

#### 362. Aus dem Protocoll einer Berhandlung zwischen der clevischen Regierung und dem baierischen Gesandten Hans Jac. Tandorf. Berh. 1576 März 4—7.

M. L.A. 1, 10. — Cop.

Betrifft die Intervention bes Erzbischofs Salentin wegen Coln und Münster.

Der Churfürst Salentin von Köln habe in einer Unterredung mit dem bai-marz 4—7. rischen Kanzler Chrift. Essenheimer erklärt: schon auf bem Reichstag zu Speier 1570 habe die Päpstl. Heiligkeit, Rom. Kaiserl. Majestät und Herzog von Alba an Statt ber Königl. Majestät zu Hispanien an ihn (ben Churfürsten) bas Berlangen gestellt, daß er geneigt sein wolle, auf ben Fall, da er vom Erzstift abstehe, ben Sohn Herzog Albrecht's, ben Abministrator von Freisingen, vor Andern

1

<sup>1)</sup> Das bezügliche Breve findet sich in Minchen (Bisch. Minster Vol. III). Es trägt ebenfalls bas Datum bes 4. Februar.

so viel als möglich bazu zu befördern. Jett sei er unter Umständen geneigt, dar-März 4—7.auf zurückzukommen.

Darauf hin sei er (ber Gesandte) nach Köln geschickt worden, um bes Churfürsten weitere Vorschläge anzuhören und sobann die Rathschläge Cleves einzuholen, was in dieser Sache weiter zu thun sei.

Bereits auf dem letzten Churfürstentag zu Regensburg habe Salentin dem Bairischen Kanzler erklärt "baß ber Herr Abministrator (von Freisingen) sich ber Sachen mit dem Stift Münster entschlagen müsse". Es sei ihm (Salentin) "von ben vornehmsten Canonicis, bergleichen von anderen Geistlichen und Weltlichen Ständen des Stifts Münster dasselbig Bisthum, dazu er wol geraten könnte, offeriert und angeboten, wie auch seine Churf. G. von benselben verständigt, daß hochgebachter Herr Abministrator zu dem Stift nicht postuliert werden solle". Aber er sei ebenso wenig Willens das Stift Münster anzunehmen, wie das Erzstift Köln zu behalten.

Herzog Albrecht spüre aus allen Umständen, daß es dem Erzbischof Salentin jest nicht um die Resignation, sondern nur um das Stift Münster zu thun sei; er wolle den Herzog davon abwendig machen. Deßhalb sei ihm befohlen, mit dem Churfürsten nichts Endgültiges zu handeln.

Am 7. März ließ Herzog Wilhelm bem bairischen Gesandten erwidern: Erst wenn man wisse, ob der Churfürst zu wirklicher Resignation entschlossen sei, könne Cleve in dieser Sache weiteren Rath geben. Der Gesandte möge sich zum Erzbischof verfügen und dann in Cleve referiren 1).

Der Gesandte erklärte sich damit einverstanden.

363. Aus einem Schreiben des baierischen Orators Fabritius an den Herzog Albrecht von Baiern. Rom 1576 März 10.

Din. Bifcofthum Munfter Vol. III.

Er sei bes römischen Treibens milbe.

Den Herzog befrembe es 2), daß in dem Breve an das Domcapitel zu Münster Mary 10. betr. die Neuwahl, des Herzog Ernst's gar keine Erwähnung geschehe. Der Urheber bavon sei ber Cardinal Comensis, welcher vom Erzherzog Ferdinand gewonnen sei.

»Scribit vero Serenitas vestra, se talium Romanorum actionum pertaesum esse. Certe et me, quo diutius hic persisto eo magis similium factionum et taedet et piget«.

364. Aus einem Schreiben des baierischen Orators Fabritius an den Herzog Albrecht von Baiern. Rom 1576 März 17.

Mr. Bisch. M. Vol. III. — Or.

Übersenbung eines papftlichen Breves.

2) Durch Schreiben vom 24. Februar hatte Bergog Albrecht seinem Orator Befehl gegeben, ein neues Breve zu erwirken.

<sup>1)</sup> In seiner Relation vom 10. März sagt Tanborf, daß Herzog Wilhelm erklärt habe, sobald man Gewißheit habe, daß es bem Erzbischof Ernst sei mit der Resignation (woran man in Diffelborf ebenso wenig glaube, als in München), so solle Baiern bie Bereitwilligteit Cleves balb merten. (Mn. Bisch. Münster Vol. III).

Er übersende anliegend ein Breve des Papstes an das Domcapitel zu Münster 1576 vom 17. März oj. Rärz 17.

Dasselbe werbe, obwohl es die Wahl Herzog Ernst's mit deutlichen Worten empfehle in einigen Beziehungen mehr schaben als nützen. Der "Haß des Herzogs gegen die Ketzer" sei darin ganz ungeschickt hervorgehoben. Es sehle wenig, »ut major pars Capituli in novitatem propendeat«.

### 365. Breve Gregor's XIII. an das Domcapitel zu Münster. Rom 1576 März 17.

D. Julich-Berg. Fam .- SS. 280. — Cop.

Empfiehlt bem Domcapitel bie Bahl Berzog Ernst's von Baiern.

Dilecti filii etc. Nunquam cessamus de vestris commodis deque vestrae Ecclesiae salute et dignitate cogitare; in qua, ut paternam vobis charitatem et sollicitudinem praestamus sic si parem desiderio nostro operam offerre possemus non tam de vobis angeremur neque tam diu animis penderemus vestraeque res, quae adhuc magno in discrimine versantur, in tuto essent. Quam sit e re vestra optimum pastorem habere et ipsi pro vestra prudentia intelligitis et nos saepius ad vos perscripsimus. Illud et significavimus, magnopere vos indigere filio alicujus principis Catholici et potentis, cujus cum viribus tum sanctae religionis zelo omnem a vobis vicinorum heraeticorum injuriam repellere possitis. Neminem nominavimus. Quoniam autem adhuc suspensi estis non alienum esse ducimus nostra charitate indicare, quem maxime idoneum judicamus, quantum nunc quidem nobis in mentem venire potest. Perspectam esse vobis arbitramur pietatem et virtutem Alberti Bavariae ducis. Scitis enim, quanta cura et studio catholicam religionem tueatur, quam penitus haereticos oderit, quam non patiatur eam pestem in suis locis consistere, quam porro tum privatim tum publice intersit, quamque Deo acceptum sit eam arcere. Vos, si quid nostro judicio tribuendum esse existimatis praeclare nobis vestraeque ecclesiae consuletis, si Ernestum hujus ducis filium praefici volueritis, de quo etiam optimam spem habemus, ejus enim probitatem et religionem novimus.

Ubi diligenter omnia circumspexeritis nihil ut speramus vestrum judicium a nostro discrepabit judicio. Oramus sanctissimum Spiritum, ut vestris mentibus suum lumen praeferat, vestrasque omnes cogitationes atque actiones dirigat ad vestram salutem vestraeque Ecclesiae in tanto negotio dignitatem atque incolumitatem. Datum etc. 1)

366. Aus den Verhandlungen des Domcapitels mit dem Nuntius Gropper und Jülichschen bezw. Bremischen Gesandten. Verh. Münster 1576 März 18 — April 5.

M. Protocolle des Domcapitels.

<sup>1)</sup> Dieses Breve übersandte mittelst Schreiben vom 3. April 1576 Herzog Albrecht bem Herzog Wilhelm im Original und bat, dasselbe durch Gropper dem Domcapitel zuzustellen "zu Bermeidung Berdachts, als ob es auf E. L. ober unser Anhalten ausgangen". Am 24. Juni dess. I, schreibt der baierische Orator Fabritius an Herzog Albrecht, er habe Nachricht, daß Gropper dies Breve nicht überreicht habe. In der That liegt noch heute das Original des Breves uneröffnet bei den clevischen Acten.

1576 März 18.

1576 Überreicht der päpstliche Nuntius Dr. Gropper persönlich ein Breve apomärz 18 stolicum an das Capitel 1).

bis April 5. Am 19. März. Der Papst habe ihm und seinem Collegen Ric. Elgardus befohlen, dem Domcapitel mündlich zu melden, daß Sr. Heiligkeit zum höchsten angelegen sei, daß dieses Stift mit einem guten katholischen Herrn und Borsteher versorgt werde. Nun habe Pontisex gehört, daß Uneinigkeit zwischen den Domsherrn ausgebrochen; dieselbe zu beseitigen seien der Nuntius und sein College hierher geschickt.

"Da die catholische Religion in deutscher Nation allenthalben schwach wird, sei Se. Heiligkeit entschlossen, Keinen der zu bischöflichen Aemtern postulirt ober eligirt zu confirmiren, welcher nicht von katholischen Eltern entsprossen".

"Wenn dies also vom Capitel bedacht und ins Werk gerichtet, so wolle Se. Heiligkeit mit der Confirmation und anderen Dingen sich gegen Capitulum erzeigen und finden lassen als einen getreuen, sorgfältigen Vorsteher und Haupt".

Bei ber in gromio Capituli stattfindenden Berathung erklären die Senioren, dem Papst gehorchen zu wollen. Westerholt sagt aus, daß seine und der Junioren Meinung nicht nach einem Herrn stehe, der nicht Catholisch, nur forderten sie die Freiheit der Wahl. Man könne nicht zugeben, daß Jülich die Herausgabe der Postulation an das Versprechen der Wahl einer bestimmten Person knüpse. Das durch werde die Bischofswürde erblich.

Es wird einstimmig beschlossen, daß man zur Wahl nicht schreiten könne, besvor Jülich die Postulation herausgegeben. — Auch wünsche man, daß der Papst sich in specie erkläre, ob er Baiern oder Bremen consirmiren werde.

Den letzteren Wunsch erklärt der Nuntius nicht erfüllen zu können; auch sei ja in dem Breve die Ansicht Sr. Heiligkeit deutlich ausgedrückt.

Im Namen der Junioren erklärt das Capitel, es sei von ersteren berichtet, daß Bremen katholisch sei, habe sich der alten kathol. Religion bestissen, die Sacramente der kath. Kirche gebraucht, auch sei als er ein Katholischer zu anderen Stiftern gekommen und habe denselben, sie dabei zu lassen, versprochen; auch habe er Prosessionem catholicae sidei gethan. "Wan wisse nicht, wie es ihm hinderlich sein könne, daß sein Vater nicht katholisch sein mochte".

Der Nuntius wiederholt, daß er die verlangte päpstliche Declaration über die Person des zu Wählenden nicht erwirken könne; wenn das Capitel darauf bestehe, möge es sich unter seinem eignen Siegel an den Papst wenden. Im Übrigen werde Se. Heiligkeit gern bereit sein, des Capitels Privilegien zu bestörderen.

Das Capitel beschließt, sich wirklich an den Papst zu wenden.

Am 20. März. Der Nuntius räth nochmals und auf das dringendste ab, sich an den Papst zu wenden; er werde sonst gezwungen sein, sich ebenfalls dorts hin zu wenden und zu melden, was ihm begegnet sei.

Darauf erklärt in gromio Capituli der Domdechant Gotfried v. Raesfeld: Das Capitel möge schreiben, er werde aber sich für seine Person entschuldigen und zu erkennen geben, daß er dem Papst zu gehorsamen willig "und müssen die

<sup>1)</sup> Es ift bas Breve vom 4. Februar gemeint.

Ungehorsamen alsdann an den Tag gebracht werden". Ihm schließt sich an Abolf 1576 v. Raesfeld, Arnd v. Büren und einige andere. Die Majorität beschließt, gleich= Wärz 18 wohl das Schreiben abgehen zu lassen.

1576 März 29.

Eine Jülichsche Gesandschaft legt Fürwort ein für Baiern, bedauert die Mißverständnisse im Schooß des Capitels und hofft Abstellung.

Darauf wird die Bremisch=Dsnabrücksche Gesandtschaft vorgelassen :

Der Erzbischof von Bremen habe mit Freude vernommen, daß Martini 1575 die Mehrzahl der Votanten beschlossen habe, mit ihm zu capituliren. Er stelle daher in Bedenken, ob die Capitulation nicht ihren Fortgang haben und auch die Postulation, sobald Jülich resignirt, eintreten solle. Er wolle sich verbinden, sie bei der katholischen Religion zu handhaben und nicht ändern, was sich vorsinde.

In gromio Capituli wiederholt der Domdechant, man müsse dem Papst geshorchen und von Bremen abstehen. Westerholt erklärt, das Brove apostolicum und die Forderung katholischer Eltern sei contra concordata nationis Germanicae. Auch sei per majora vota zu Dülmen im Nov. 1575 beschlossen, mit Bremen zu capituliren und man könne daher nicht davon abstehen.

Schließlich wird den Gesandten als Capitelsbeschluß mitgetheilt, man könne in die Sache nicht näher sich einlassen, ehe Jülich die Capitulation herausgegeben. Der Papst aber habe Jülich befohlen, daß dasselbe nicht zurücktreten solle, "Capistulum sei denn einer Person einig, die Catholisch und von catholischen Eltern geboren".

1576 April 5.

Der Domdechant führt den eben angekommenen Nuntius 1) in das Capitel. Derselbe referirt, daß Se. Heiligkeit durch ein neues Breve erkläre, den Bischof von Bremen nicht confirmiren zu wollen. Er ermahne nun wiederholt und dringend "Papas Meinung zu folgen".

Nachdem das Capitel unter sich lange berathen, wird dem Nuntius geants wortet, die Senioren seien bereit, dem Papst zu gehorchen, die Junioren aber hätten erklärt, man könne nichts Endgültiges beschließen, bevor die abwesenden Herrn beschrieben seien.

Darauf fragt der Nuntius an, wann dieser endgültige Beschluß erfolgen solle? Bittet um Namhaftmachung der Junioren und der Abwesenden.

Nach abermaliger Berathung wird dem Nuntius erwidert, in der Woche nach Ostern werde das Capitel sich abermals versammeln. — Das Capitel bittet sodann den Nuntius, Dr. Schending's Sache eingedenk zu sein und die großen Unkosten — über 40000 Gg. — welche dieser Proceß dem Capitel bereits verzursacht habe, zu beherzigen. Er möge den Papst bitten, das Capitel nicht in seinen Privilegien zu beschweren. — Schließlich bitten sie auch "um Dr. Nicolai Person zum Suffraganen mit oblation Vicariae opiscopi, so stattlich begründet und mit einer Behausung versorgt ist".

Der Nuntius giebt die besten Zusagen. Dr. Elgardus belangend werde Se. Heiligkeit solches Verlangen gern hören und hoffe er (der Nuntius), wenn dies Stift einen Herrn habe, daß der Wunsch des Capitels erfüllt werde.

<sup>1)</sup> Derselbe war inzwischen in Cleve gewesen.

367. Aus der Instruktion Erzbischof Heinrich's von Bremen für seine Gesandten an das Domcapitel zu Münster. 1576 März 22.

M. L.A. 1, 10. — Cop.

Empfiehlt fich bem Capitel für bie Bischofswahl.

Unf dem letzten Wahltag zu Dülmen (Nov. 1575) habe der Mehrertheil des März 22. Domkapitels aus eigner vernünftiger Bewegniß und Vorbedacht — "sintemal wir deß in unserm Gewissen frei, daß wir hierzu durch ungedurliche Praktizirung Nichts unterbaut noch andere, die diese Dinge heftig gesucht zu hintersetzen nie im Geringsten unterstanden" — dahin gestimmt, daß man auf die Capitulation, wie sie zu Lüdinghausen festgestellt, mit ihm (dem Erzbischof) zu handeln sortsfahre.

Er lasse zunächst dem Capitel für seine Zuneigung danken. Die Capitulation lasse er sich hochlich gefallen und sei Willens an seinem Theile alles zu thun, was das Capitel billig von ihm werde wünschen können.

Mit Dänemark, Köln und dem König von Spanien stehe er in Freundschaft und nachbarlicher Correspondenz.

Desgleichen wolle er sich auch zu Jülich ber Freundschaft versehen. Er gestenke nicht, S. L. zu etwas Widrigem im Geringsten Ursache zu geben. Er werde S. L. durch eine ansehnliche Beschickung alle Gelegenheit verkünden.

Die Stifte Donabrück und Bremen befänden sich in guter Ruhe, Frieden und Einigkeit.

Man möge sich nach seiner Regierung, Hof- und Haushaltung bei den Capiteln und der Landschaft erkundigen.

Er gebenke das Stift Münster bei der Kömischen, alten Catholischen Relisgion 1), auch allem löblichen Herkommen, Stiftungen, Sazungen, Privilegien und Gebräuchen durchaus zu schützen.

Er wolle den längeren Theil des Jahrs im Stift ober in der Nähe residiren und den Regimentssachen in eigner Person beiwohnen.

### 368. Schreiben des Erzbischofs von Bremen an den Herzog Wilhelm von Cleve. Bremervörde 1576 März 22.

D. Jilich-Berg. Fam. 66. 280. — Or.

Bittet, ber Herzog von Cleve möge bem Capitel bie Wahl freilassen und wenn er für ben Erzbischof nichts thun könne, wenigstens nichts gegen ihn zu thun, wie ber Erzbischof nichts gegen ben Abministrator von Freisingen thue.

Wir zweiseln nicht es werde E. L. wol furkommen sein, daß wir mit unserm Vorsaren am Stift Osnabrück weiland Bischoven Johansen loblicher und milber Gebachtnus in gar vertrauter Freundschaft gestanden, daher dann S. L. zu mehre malen nicht allein uns in der Person, besonder auch unserm geliebten Herrn Vattern aus eigner Bewegnus und sonderlicher Affektion und Zuneigung vorge-halten, wie S. L. Niemants begirlicher als uns entweder bei Leben zu ihrem

<sup>1)</sup> In bieser Berbindung heißt es sonst in den Acten fast stets "die Römische, alte, wahre, Catholische Religion". Die Weglassung des britten Abzektivums scheint nicht ohne Absicht geschen zu sein.

Coadjutorn ober nach dem Absterben fur einen Successorn an Ihrer L. Stiften wissen mochten, wie sie dann uns und unserm Herrn Vattern solichs nit ein, dann März 22. mehrmalen bei furstlichen Glauben und Ehren mit hantgegebener Treue bestes Bleißes zu befurdern und vortzuseten zugesagt und angelobt, auch die Anleitung dabei gegeben, daß wir S. L. bisweilen in derselben Stiften haimbsuchen und etwas bei ihr verharren sollten, so konnte sie etliche vornehme ansehentliche Leut ber Capitteln und andre mehr abeliche Personen, bei benen nächst gottlicher Gnade Erhebung des Werks stehen wurde, zu sich fordern und uns mit ihnen in gute Runtschaft bringen und soliches Alles nur darumb, daß wir derselben ansehentlichen Leut Gemüther an uns gewunnen und ihnen bekannt wurden, damit kunftiglich zu einem Eingange ber Dinge besto fruchtbarlicher und füglicher zu schreiten sein mochte. Wie wir bann auch hernachmals durch solliche Anlaitung und ihrer 2. Bestallung von Iburg abe nach Munster unsern Weg nehmen und daselbst in des Thumbbechants Hoefe benachtigen und mit der Person (als dem Haupt des Capittels) Kuntschaft machen, boch dieser Dinge uns im Geringsten nicht haben vermerken lassen mussen. Dann S. L. uns die Anzeige gethan, daß sie zu gewisser guter Gelegenheit die Sachen nicht allein bei den Capitteln ubergeben und unterbauen, sondern auch uns erinnern und informiren wollten, was wir weiter barzu zu thuende und wie wir uns zu verhalten, damit fruchtbarlich und ein= helliglich in den Dingen verfaren wurde.

Bu bemselben wir uns auch also gäntlichen verlassen und keiner Direktion untersangen noch unternehmen dorfen oder wollen, sonder bedacht, daß in gleichen Sachen aller glucklicher Vortgang bei gottlicher Vorsehung und der Thumbcapitel Gutachten und Wahl (sintemal wir ihrer Liebe Zuneigung gesichert) stehen wollte, haben uns auch daran niemals Zweisel gemacht, besonder S. L. wolgeneigte Afsection, anmuthig und freundlich erkannt und bei unsern Herrn und Freunden damals sowoll zu wurklicher Anzaige unsers dankbaren Gemuths als zu mehrer Stiftung zuverlässiger beständiger Freundschaft zwischen derselben L. und hochgebachten Bischosse und S. L. Stiften zum hochsten geruhmt.

Als wir aber in sester und gewisser Hossung und Zuversicht gestanden, S. L. zu gelegener Zeit der Dingen ein Ansang machen und an sich nichts erssisten haben lassen sollt was zu Vollenziehung des Werts konnte und mochte surtreglich auch nothig sein, ist uns widder alles Versehen und Vermuthen Zeitung einkommen, daß S. L. ihr Gemuth geändert und uf den hochgebornen Fursten, Herrn Hans Wilhelmen Herzogen zu Gulich, Elef und Verge unsern freundlichen lieben Oheimb E. L. jungsten Sohn ihren Vorsatz gewendet und S. L. uff den Stift Munster zu Coadjutorn angenommen und publicirt haben solle, so uns zwar vorerzählter Handlungen wegen wohl etwas frembb vorkommen. Demnach wir aber ersahren, daß die Capitularn zu Munster domals zu S. L. mehr als zu uns genaigt gewesen und in die Coadjutorie gewilligt und mit S. L. dißfalls geburliche Handlung gepflogen und Capitulation aufgerichtet, haben wir S. L. gerne gewichen und uns mit Nichten bei solcher Gelegenheit derselben hinderlich oder widderig erzaigen, sonder vielmehr sollichen Zustand von Herzen woll gonnen wollen.

Sintemal es aber durch Absterben des auch hochgebornen Fursten Herrn Carl Friedrichen E. L. eltisten Sohns christmilder loblicher Gedachtnuß dahin 1576

gerathen das der Herr Postulirter E. L. jungster und nunmehr einiger Sohn sich Wärz 22. der erlangten Postulation freiwillig zu begeben und entschlossen sein soll der Burben bes geistlichen Stands zu entladen und ein DomCapittel zu einer anbern freien Postulation ober Elektion schreiten zu lassen, langt uns glaubwurdig an, daß die vom Domkapitel etlich mal beisammen gewesen und von Erwählung ober Postulation eines Haupts und Herrn gehandelt und dabei der mehrer Theil der Botanten und uf jungsten Martini zu Dulmen bei einandergewesene Capitularen ihre Stimme uf uns gewendet und geschlossen haben sollen, daß man die ingestalte Capitulation dermaßen wie dieselbe etwan kurz zuvor zu Luding= hausen gehaltenem Jacob (sic) capitulariter verlesen uns angeben und verkunden solt, da wir vielleicht ob sollicher Capitulation kein besonders Abscheuen oder Be= schwerbe hätten, daß alßbann weiter Handlung mit uns barauf zu pflegen.

Ob wir nun woll zu gerurtem Effekt das Weinigste gesucht und bes in un= serm Gewissen frei, das wir hirzu durch ungebuhrliche Praktisirung nichts unterbauet, besonder daß es aus der gutherzigen und gewogenen Capitulare eigner vernunftiger Bewegnuß und Vorbedacht für gut und dem Vatterland nutbar angesehen, derhalben wir es auch billig der gottlichen Ausersehung furnemblich zuschreiben und von derselben gnadenreichen Hand des Ausgangs gewarten, so achten wirs dannoch dafür, daß uns gleichwoll ito auch nicht gebuhren wolle, sintemal die Sachen zu dero Geschaffenheit gerathen, diesen Zustand aus der Acht zu lassen und haben deswegen an ein Münsterisch Dhom Capittel (bo wir berichtet, baß sie in guter Anzahl den 29. dieses zusammen kommen wurden) unsere ansehentliche Räthe und Gesanten abgefertigt und nichts weniger thun konnen bann ihnen fur solliche Zunaigung gnäbigsten Dank zu sagen und uns zu erklären, ba es von Gott also ausersehen und sie uff E. L. Herrn Sohns Abstand fur gut achten konnten uns kunftig zu ihrem Herrn uff erhebliche Mittel und Wege zu postuliren, daß wir sothane Postulation ad beneplacitum et consensum sedis apostolicae fur genehm und gnedigsten Gefallen haben und halten wollten mit fernerem Erbieten und Anhange, so unsere Gesandten der Gebuhr werden furzutragen und werben wissen.

Wan uns aber bewußt, daß nicht alleine von wegen E. L. Herrn Sohns habendem Interesse, sonder auch wegen derselben hohen furstlichen Ansehens und Autorität die Person, zu wellicher E. L. ihre Gunst und Neigunge mit wendet für andere einen Vortheil und merkliche Beforderung in diesem Fall zu hoffen hat, als haben wir nicht unberlassen sollen, E. L. bero Gelegenheit und unsers Suchens und Vorhabens freundlichen und im Begten zu berichten, ber Zuversicht dieselbe darab ein freundlichs Benugen und Gefallen tragen und uns in dieser Sache nicht zuwidder, sonder vielmehr in Erwägung angezogener Gelegenheit gewogen sein werbe, wie wir dann E. L. Gemüth nechstmals in der Person nicht anders gegen uns verspurt, dann daß dieselbe uns mit besonderem gutgunstigen Willen der Blutsverwandtniß nach (dafur wir nochmals frundlich dankbar) zugethan und uns daraus die zuverlässige Zuversicht eingebildet haben, daß E. L. solliche Naigung hinfuro kegen uns zu continuiren aus standhafter angeborner furstlicher Tugend wollgeneigt sei.

Da nun E. L. bahin zu vermogen und in derselben guten Gelegenheit sein konnte, sich unser in berurten Sachen mit anzunehmen und bei dem Domkapitel

1576

zu Munster uns zu befurdern und dann auch den Weg zu ruhlicher Postulation durch E. L. Herrn Sohns zugethanen Willen und entschlossenen Abstand richtig Wärz 22. zu machen, badurch wurden wir von E. L. desto mehr mit Gutthaten uberschuttet und verursachet uns immerba angelegen sein zu lassen, wie wir E. L. mit banknehmer Gegenerzaigung mochten zu gefallen werden und da je E. L. solichs be= denklich furfallen wollte, seint wir mit Nichten gemeint; E. L. das allergeringste zu ihrer Ungelegenheit anzumuthen, wie bann E. L. auch mit Grunde der Wahrheit nicht erfahren sollen, daß wir ihre Intercession, die sie deßfals für den Ehrwürdigen, auch hochgebornen Fursten Herrn Ernsten Abministratorn der Stift Hilbesheim und Freisingen, Herzogen zu Baiern unsern insonders lieben Herrn und Freund woll gethan im geringsteu hintersatt, auch unsers Bettern und Dheims des Churfursten zu Sachsen zugeschickte Promotorial (die wir dannoch ipo E. L. hiebeiliggende freundlich zukommen lassen) hinterhalten und Jemands zukegen bei E. L. nicht gebrauchen wollen und geneigt sein, des von Bayern Liebe alle gleichmeßige Befurderung (ba solichs von S. L. bei uns gesucht wurde) zu erzeigen und aller thunlicher Erfahrung kegen Seiner Liebe immerdar zu befleißigen.

Destomehr wir uns auch zu E. L. freundlich vertroften und hiemit gesucht und gebetten haben wollen, da sich Imants unterstehen würde uns (ba wir von Gott barzu ausersehen und berufen) die verhoffentliche Postulation zu Nachteil aus Mißgonst zu hindern und E. L. auf die Wege zu leiten, dadurch das Domkapitel an Freiheit ihrer Wahl ober Postulation aufgehalten werden solt, E. L. werbe und wolle bemselben nicht Raum ober Stat geben in driftlicher Erwägung, daß der Stift Münfter gegen E. L. und derselben Vorfahren fur und fur sich aller gutherzigen Erzaigung und friedsamer Nachbaurschaft und Beiwohnung (wie er bessen bei E. L. auch nie anders empfunden und noch getrostet) bevlissen und ipigs Domkapitel E. L. Herrn Sohn vielmehr und lieber als imants anders bes Stifts bischofliche Wurde und Hoheit gegonnet hätte und bemselben Domkapitel neben allen des Stifts geistlichen und weltlichen Unterthanen und Untersassen bei biesen unruhigen gefährlichen Zeiten baran zum hochsten gelegen uf E. L. Herrn Sohns erfolgten Abstand ein ordentlich Haupt durch geburliche Mittel ohne Verzug wiberumb zu erlangen.

Da es bann hierburch und mit auß Schickung bes Almachtigen und bes Domkapitels freier Postulation bahin gelangte, baß wir zu geruhrtem Stift berufen wurden und folgents deffelben Regierung gebuhrlich hätten an die Hand zu nehmen, so mugen E. L. das gewisse Vertrauen zu uns woll setzen, daß wir nicht allein gethanem Erbieten zuvolge uns aller wahrhafter, beständiger und banknehmer ungefärbter Freundschaft gegen E. L., derselben Sohn und Erben wollen bevleißen, sonder auch (soviel an uns) dem Erbieten, so etwan unser Herr Batter unsertwegen woll ehe E. L. gethan getreulich nachsetzen und soviel uns erheblich mit Rath und Zuthun bes Thumbcapittels und Landschaft des Stifts darumb bemuhen, damit uff den Nothfall eins dem andern die hilfliche Hand leisten und funst alles thun mochte und sollte, was einem aufrichtigen treuherzigen dankbaren Freunde und Nachbaurn eignen und geburen will".

369. Aus einer Relation des Runtius Gropper über die Lage in Münster. 1576 März 28.

Mn. Bisch. M. Vol. III. — Or.

Die Junioren hätten sich durch eigenhändigen und versiegelten Revers versmärz 28. pflichtet, den Erzbischof Heinrich von Bremen zu wählen. Das Dokument sei bei zwei Mitgliedern der Ritterschaft deponirt worden.

370. Aus einem Schreiben Herzog Wilhelm's an das Domcapitel zu Münster. Düsselborf 1576 März 31.

M. L.A. 1, 10. — Or.

Empfiehlt bie Bahl einer tatholischen Person.

März 31. Das Capitel habe gebeten, daß Cleve vor der Neuwahl die Resignation Johann Wilhelm's eintreten lasse. "Wiewoll wir nun Euch an Ewer vorhabender Elektion oder Postulation ungern verhindern solten, so lassen wir es doch nochmals bei derselben unser Erklerung bewenden und wollen Euch hiemit wollmeinendt erinnern, vermog derselben euch einer Christlichen Catholischen Person zu entschliessen".

371. Aus dem Protocoll der Verhandlungen zwischen dem Nuntins und Herzog Wilhelm. Verh. Düsseldorf 1576 März 31.

D. Jül.,Berg. Fam.,66. 280, f. 107. — Or.

Betrifft bie Übergabe bes papstlichen Breves vom 28. Januar 1576.

Der Nuntius berichtet über seine Werbung in Münster. Er habe eine Unterredung mit Westerholt gehabt. Dieser habe erklärt, es seien bis auf 19 Personen
dem von Bremen anhängig. Das komme auch daher, daß die v. Raesselb das Regiment allein haben wollten. — Die bremische Partei solle sich durch einen Revers unter sich verbunden haben.

In Betreff des Erzbischofs von Bremen theilt der Nuntius u. A. mit, daß in der Professio sidei, die jener abgelegt, sich die Clausel sinde, salvis obligationibus et promissionibus a nobis factis. Diese Clausel sei so zu deuten, daß "er Niemanden an seinem Gewissen beschweren, sondern alle verworfene Lehre, wie er die besinde, handhaben wolle". —

Der bairische Gesandte habe ihm ein päpstl. Breve vom 28. Jan. 1576 überreicht. Er habe nicht gewußt "weil der Umschlag von einer Privatperson gewesen", ob der Brief v. Sr. Hlgtt. hertomme. Deßhalb sei das Breve also lang aufgehalten worden. Er stelle dem Herzog anheim, ob das Breve zu hinterhalten sei oder nicht.

Darauf erwidert der Herzog, er hätte gewünscht, daß "solch hinterhalten Breve zeitlich wäre überliefert worden" und halte es für ungerathen, mit angeregtem Breve länger zu verziehen.

372. Aus dem Protocoll der Verhandlungen zwischen dem Erzbischof Salentin v. Cöln und dem Herzog Wilhelm v. Cleve. Verh. Düssels dorf 1576 April 6.

D. 311. Berg. Fam. SS. 280. - Dr.

Intercession für ben Erzbischof Beinrich von Bremen.

Der Erzbischof bittet um Entschuldigung, daß er dem Herzog die Ruhe nehme, indem er ihn persönlich aufsuche.

1576 April 6.

Er habe den bairischen Gesandten bereits zu Regensburg mitgetheilt, daß die Majorität des Domkapitels zu Münster mit dem Erzbischof Heinrich zu capistuliren beschlossen habe und daß es ein vergebliches Werk sein werde, für Herzog Ernst zu wirken. — Die Gunst und Neigung der Münsterischen sei mehreren Theils auf den Erzbischof v. Bremen gerichtet. Auch könne letzterer mit Land und Leuten weit besser umgehen als der bairische Herzog.

Auch Cleve werde Vortheil bavon haben, wenn in Münster ein Herr gewählt werde, der mit seinen Nachbarn, namentlich mit Cöln in gutem Einvernehmen sei. Zwar wolle er (der Erzbischof) bald resigniren, doch werde er nicht zurücktreten, ehe er die Münstersche Sache zu guter Endschaft gerichtet und gebracht habe.

Darauf erwidert der Herzog, er wisse in dieser Sache weder Baiern noch der Päpstl. Heiligkeit Maß zu geben, sondern wolle die Sache deren Gefallen heimstellen 1).

373. Aus der Instruktion Erzbischof Heinrich's für eine Gesandtschaft an den Herzog Albrecht von Baiern. 1576 April 17.

Mn. Bisch. Münster 1576. — Or.

Spricht seine Hoffnung aus, daß Herzog Wilhelm ben Dingen ihren ordentlichen Lauf lassen werbe.

Bereits Bischof Johann von Hoha habe dem Erzbischof die Nachfolge in April 17. Münster versprochen. Da nachmals die Mehrheit der Capitularen sich für Joshann Wilhelm entschieden, so habe er sich darein gefügt. Jest liege die Sache anders. Bei der "gehaltenen Traktation" (1576 März?) hätten sich 17 Capitus lare für ihn (Heinrich) und nur 10 für Herzog Ernst erklärt. Deßhalb könne Herzog Albrecht es ihm nicht verdenken, wenn er (Heinrich) seinem Glücke nachszugehen Willens sei. Er wisse wohl, daß Herzog Albrecht ihm mit Zuthun der höchsten Häupter der Christenheit, s. L. Blutsverwandten, die Sache schwer machen könne, aber er hosse, "daß der Herzog aus christlicher Afsektion und fürstslicher Tugend den Dingen ihren ordentlichen Lauf durch freie unverdrungene Mittel zu lassen gemeint sei".

<sup>1)</sup> Diese Erklärungen des Erzbischofs machten in München, wohin Herzog Wilhelm sie sandte, Eindruck. Am 19. April 1576 schreibt Herzog Albrecht an seinen Kanzler, was dieser davon halte. Nach des Herzogs Ansicht müsse man die Sache wegen Cölns in Zweisel stellen. Es könne sonst Herzog Ernst der beiden Stift halben zwischen zwei Stühlen ausstehen und sammt dem Spott den Schaden haben.

### 374. Aus einem Schreiben Herzog Albrecht's von Baiern an Herzog Wilhelm von Cleve. München 1576 April 21.

D. Kilich-Berg. Fam. SS. 280. — Dr.

Die Hanblung wegen Münsters sei mehr benn je zweiselhaft und irrig. Herzog Albrecht habe ben Berzicht auf Münster erwogen, sich aber schließlich resolvirt, die Bewerbung sortzusetzen; auch wegen des Erzstists Söln wolle man die Handlung continuiren.

Der bairische Rath Hans Tandorf sei in München angekommen und habe April 21. über seine Verrichtung bei dem Churfürsten von Cöln, dem Herzog Wilhelm und dem Nuntius Relation gethan, woraus Herzog Albrecht sehe, daß die bairische Wahlangelegenheit mehr denn je "zweifelich und irrig" sei.

"Dann ob wol bemelter Churfürst des Erzbistumbs Cöln halb allerhand Fürschleg macht, auch unserm Sohn zum Beßten aller guter Befürderung erbeut wurdet jedoch alzeit daran gehangen, das sich unser Sohn des Stift Münfter dem Erzbischoven zu Bremen zu Gutem entschlagen und begeben solle mit Vermelbung, ba ernannter Erzbischof nit bergestalt befridiget wurde, derselb als der bei dem mehrer Theil der Eblen Herrn wol gewollt ungeacht er der Gemainen Sag nach nit pure Catholicus sei, solle gewißlich ben Vorzug haben. Nun ist gleichwol nit ohn, das nit allein den Benachbarten als der Königl. Maj. in Spanien, Euer L. und allen Catholischen Churfürsten, Fürsten und Ständen sonder auch der driftlichen Kirchen und Katholischen Religion gleichfalls bem h. Reich zu Fribensund Unfridenszeiten auf den Reichstagen und sonst zu nit geringem Nachtail und Berrütlicheit geraten könnte, bo zu bisem Churfürstenthum Jemand, so ber Catholischen Religion nit zugethan und zuvor albereit zwen statlicher Erz= und Stift in Handen, kommen solle. Derwegen dan vileicht fur rathsamer angesehen werden mocht, do solches durch diß Mittel zu verhüten, das wir des Stifts Münster abstünden und demselben verrer nit nachtrachteten, sonder dem Thumbcapitel damit ires Gefallens zu verfaren haimbstellten, sintemal an dem Stift Münster do der von Bremen denselben gleich bekommen sollte, sovil nit als dem Erzstift Coln gelegen, auch ohne das von wegen der Variation und Unbestendigkeit, so bei etlichen Capitularen, sonderlich den Jüngeren bißher gespürt worden, sehr ungewiß, ob unser Sohn zu diesem Stift kommen werbe und sich bemnach, do wir die Münsterisch Handlung beharrn wollten, leichtlich zutragen mochte, das unser Sohn under baiden leer hingehen müßte.

Diß alles aber auch, was auf gleiche Mainung weiter bedacht werden mocht, unangesehen erinneren wir uns, das dise Münsterisch Handlung eben weit kommen, das uns auch gegen der Babst. Heiligkeit, der König. W. zu Hispanien, sonderlich aber E. L., welche alle auf unser beschehen Ersuchen zum Thail aus aigner Bewegnus und getreuer Zuneigung sich unsers Sohns mit Intercession und sonst zum getreuesten und heftigisten angenommen, gleichsfalls denjenigen Capitularen, so disher sich auf unsers Sohns Theil so gutherzig und beständig erzeigt und gehalten allerding unverantwortlich fallen, auch zu einer Wantelmüthigkeit gedeutet werden mocht, do wir iho ime und uns zu Verklainerung und Schimps so liederlich davon abstehn, E. L. und bemelte Capitulares also steden lassen sollen.

Dabeineben tragen wir auch Fursorg, do unser Sohn gleich burch dises

Mittel zu dem Erzstift Coln kommen soll, das vileicht wenig Glück dabei, dieweil es der ordentlich und recht Weg nit, auch von der Simonny nit wol zu entschul= April 21. bigen ober zu verthedigen sein wurde, zu geschweigen, das uns auch Gewissens halb nit geburen wollt, die Catholische Religion und gemein Wolwesen in dem loblichen Stift Münfter, E. L. und anderer benachbarten Landen dermaßen in Gefahr zu stellen, sonder wollen von unsers Sohns wegen vil lieber nit allein' diser baider, sonder aller anderer Stift im heiligen Reich emberen dann den wenigsten Abfahl ober Schmelerung ber Catholischen Religion verursachen ober un= ser Gewissen dergestalt beschweren, zudem das sich leichtlich zutragen mochte, do unser Son gleich den Stift Münster von Handen lassen und demselben weiter nit nachtrachten wurde, das S. L. dannoch den Erzstift Cöln nit erlangte, uber das haben wir aus dem lesteren Schreiben so das Thumbcapitel der Päpst. Heiligkeit gethan verstanden, das Sy derselben volmechtiglich haimbgestellt, ainen aus den zwaien benannten zu confirmiren, berhalben uns und unserm Son gar ubel gezimen wurde Ihrer Heiligkeit fürzugreifen und solches Stift so vil an uns bem von Bremen einzuraumen bevorab dieweil Ihre Heiligkeit sich hievor albereit das hin erklert, das sy den von Bremen zu dem Stift Münster nit gedachten zu confirmiren, sintemal berselb Ihre Heil. ber anderer zwayer Stift halb noch heut zu Tag umb einiche Confirmation nit ersucht, sonder sich von des Apostolischen Stuhls Gehorsam und Recognition mit ber That absonbert und abschaift.

Und will bey uns wenig irren, was hieoben von Berhütung mehrer Uebels gemelbet worden, dieweil der gemeinen Regel nach Arges ober Böses nit zu thun von Gutes wegen so volgen kann, auch den Beschwerungen, davon oben Anregung beschen, do unser Son sich bes Stifts Münster gleich begäbe, daburch nit abgeholfen, angesehen bannoch brei furnemer Erz- und Stift bem Römischen Stuel und Catholischen ReichsStenden gleichsamb entzogen beliben.

Dem allem nach wir entlich bahin entschlossen, do es allein E. L. nit zu= gegen, die Münsterisch Handlung zu continuiren und was der Almechtig derselben halb schicken will, es gehe gleich bes Erzstifts Cöln halb wie es woll, zu erwarten und uns gegen den Churfürsten zu Cöln mit der Päpstl. Heil. auf Mainung, bas uns berselben uber die beschehne Haimbstellung fürzugreifen nit geziemen, auch S. L. Furschlag nach bes Stifts Münster bergestalt zu entschlagen Ehren und Gewissens halb unverantwortlich sein wurd mit guetem Glimpfen zu entschuldigen, der Zuversicht Ir L. werden damit zufrieden sein und des Stifts Cöln halb nicht weniger thun und handlen, was sy vermainen bemselben am nuplichiften und besten sei.

Bitten bemnach fruntlich, E. L. welle biese Münsterisch Sach bis auf ber Bäpstl. Heil. verrer Erkleren also in Handen behalten und Ihres Sons Resig= nation mitlerweil einstellen.

Und dieweil wir bedacht, nicht weniger auch bes Stists Cöln halb auf den Fall ber itig Churfürst resigniren wurde unser Heil zu versuchen, ist abermal an E. L. unser fruntlich Bitt, bieselben wellen burch teugliche und vertrauliche Personen des Churfursten zu Cöln Furschlag nach mit Graf Wilhelm von Reifferscheid Mutter und Bruder handlen lassen, daß derselb gegen Versicherung einer jährlichen Penfion des Canonikats zu Cöln abstehe, damit also unserm Son ber Beg in das Capitel zu kommen geöffnet werde".

Ungerdem möge Herzog Wilhelm bei anderen edlen Herrn, auch den acht April 21. Priestern der Kölner Domkirche anfragen lassen, wie sie den bairischen Wünschen gegenüber gesinnt seien. Der Herzog möge darüber Antwort nach München geslangen lassen.

### 375. Aus der Relation Gropper's an den Cardinal Madruzzi. 1576 April (s. die).

Mn. Bisch. M. 1576. — Cop.

Die Lage ber Dinge in Münfter.

Wish. Schending seien die Führer der Opposition »Reliqui plerique — rerum parum periti haud difficulter seniorum accederent sententiae, nisi a duorum praedictorum ductu penderent«. Eine Anzahl auß den Landständen und vom Abel unterstützten die Junioren. — »Unde durante hoc dissidio res perdifficilis et periculi plena est, praesertim si quid magni momenti occurrat«. — Er gebe anheim, ob nicht dem Johann Wilhelm die Confirmation zu ertheilen.

### 376. Aus den Verhandlungen des Domcapitels mit der Stadt Münster und dem Nuntius Gropper.

Nt. Protocolle des Domcapitels. — Or.

1576 April 24.

April 24. Der Rath der Stadt Münster erhält Audienz im Capitelshause. Der Synstik dikus bittet Namens der Stadt, in Anbetracht der in den Nachbarlanden zunehsmenden Kriegsunruhen, bei der bevorstehenden Capitulation einen Herrn zu wähslen, "der die Unterthanen vor solcher besorgter Beschwer könne bewahren". —

April 26.

Der Nuntius apostolicus 1) forbert befinitive Erklärung und bringt barauf, bem Papst zu gehorchen. Er habe Besehl, nicht eher zu weichen, bis er endlichen Bescheib habe. Bei ber barauf stattsindenden Berathung bitten die Junioren eine müthig um Bedenkzeit.

April 27.

Westerholt erklärt: Die Junioren verständen nicht — die Autorität des Papstes in Ehren — wie man zur neuen Postulation kommen solle, ehe die Postulation zurückgegeben. Auch stehe in Brevibus apostolicis nicht, daß man mit Jemandem handeln solle ante postulationem. Daß man also in dieser Sache nicht vorwärts komme, liege nicht an den Capitelsherrn.

Darauf sagte der Dompropst, er sei einig mit den jüngeren Herrn liberam electionem zu pflegen; man möge der Junioren Meinung dem Nuntius mitstheilen. — Wird beschlossen. Der Nuntius erwidert, er wolle einen Einigungssersuch machen, indem er zunächst mit den Senioren, dann mit den Junioren

<sup>1)</sup> Nicolaus Elgardus war abermals mit in Münster. Derselbe wurde Mitte Mai nach Cleve geschickt, um über den Berlauf der Berhandlungen dem Herzog zu berichten (D. J.-B. Fam.-SS. 280).

Mücksprache nehme. — Schließlich erklärt das Capitel, man habe gewünscht, daß 1576 die Junioren sich den Senioren gefügt. Da es aber nicht dahin zu bringen, so April 27. müsse man Geduld haben. Auch sei es nicht ohne, daß keine Postulatio geschehen könne, ohne Zurückgebung der Postulation. Man könne nicht erdenken, daß Güslich in dieser Uneinigkeit so hartherzig wäre.

Die Clevischen Gesandten erklären, dies zu Hause berichten zu wollen.

377. Aus der Antwort Herzog Wilhelm's an Baiern. 1576 Mai 3. R. Bisc. M. 1576. — Or.

Er sei damit einverstanden, daß Herzog Abrecht die Münstersche Sache nicht Wai 3. aufgeben wolle.

Gegenüber der letzten Entscheidung des GeneralCapitels vom Ende April habe er beschlossen, bis auf weitere Anweisung von Rom, die Gropper einhole, die Resignation zurückzuhalten. In Sachen Kölns werde der Herzog seine Besmühungen für Baiern fortsetzen.

378. Aus einer amtlichen Aufzeichnung über eine Conferenz zwischen dem Erzbischof Salentin von Cöln und dem Herzog Albrecht von Baiern. Gesch. München 1576 Mai 5 u. 6.

D. Jill. Berg. Fam. 66. 280. — Cop.

Betrifft die Wahl Herzog Ernst's von Baiern in Coln und des Erzbischofs von Bremen in Münster.

Alsbald nach seiner Ankunft habe Thurfürst Salentin sich mit dem Herzog Mai 5 u. 6. Albrecht in ein freundliches Gespräch eingelassen, bei welchem der baierische Kanzler und Hans Jacob von Tandorf zugegen gewesen. Der Erzbischof habe gesagt, er sei entschlossen, bemnächst und zwar wahrscheinlich schon im nächsten September auf das Stift zu resigniren. Er würde dies schon früher gethan haben, wenn er nicht wegen der Königswahl davon abgehalten worden wäre. Nun habe sowohl der Kaiser wie der König von Spanien und der Papst den Erzbischof ersuchen lassen, den Herzog Ernst von Baiern zum Stift Cöln zu verhelsen.

"Es hätten seine Churf. G. solches in das Werk zu richten furnemblich zway Mittel, das erst, nachdem die Päpstl. Heiligkeit Ihren Churf. G. hievor zu mehrmaln durch sondere Schreiben und Brevia userlegt, alle Canonicos ad residentiam zu rusen, Seismaticos oder Haereticos a Capitulo zu excludiren, wolten Ihre Churf. G. weil sie ohne das nach Rom zu reisen Borhabens deh der Päpstl. Heiligkeit die Sachen dahin richten, das solche Bevelch und Brevia iho wider erneuert und ihr die Execution derselben mit mehrem Ernst eingebunden wurde, die sie auch hernach zu ihrer Widerkunst also in das Werk ziehen wollten, darburch wurden diesenigen, so diesem Handel nit gewogen, mehrertheils abgeschoben und konnte Herzog Ernst, Administrator zu Freising mit Hilf und Zuthun der acht Briester und etlicher weniger Eblen Herrn zu dieser Dignität gebracht werden. Neben demselben wäre auch die Kais. Maj. underthenigst anzulangen, dem Thumbcapitel zu schreiben, daß sie us Seiner Churf. G. Abstand us einen solchen Successoren gedenken wollten, so der Katholischen Religion zugethan und der Päpstl. Heiligkeit annehmlich, auch sonst bem Erzstift zu Ruhm und Frieden not-

1576 türftiglich vorstehn konnte, außer deß gedächten Ihre Maj. des Reichs Regalia Maisu. 6. keinem zu leihen. Dardurch verhoffen Ihre Churf. G., daß etliche und der mehser Thail, ob sie gleich sonst daher nicht genaigt, dannoch aus Sorgen allerhand Nachthail, so dem ErzStift hieraus entstehn kunnte, zu bewegen sein möchten".

Der zweite Weg sei der, daß Salentin den Herzog Ernst zum Coadjutor ansnehme. Das Domcapitel werde zur Bewilligung dieser Wahl dadurch zu bestimsmen sein, daß man ihm gewisse Vortheile zusichere. Wenn auch dieses Mittel nicht versange, so gebe es noch weitere, wovon der Churfürst mit dem Herzog bei anderer Gelegenheit conversiren wolle.

Darauf bedankte Herzog Albrecht sich bei Salentin und erklärte, die Bor-schläge in Erwägung ziehen zu wollen.

Am anderen Tag wurden die Verhandlungen wieder aufgenommen und na= mentlich die Münstersche Angelegenheit erörtert. Herzog Albrecht erklärte dabei unter Hinweis auf die Motive, welche bereits in dem Schreiben vom 21. April 1576 erörtert sind 1), daß er auf Münster nicht verzichten könne. Neben anderen Gründen machte er besonders geltend, daß, da der Erzbischof von Bremen "der gemeinen Sage nach nicht pure Catholicus«, Herzog Albrecht burch sein Gewissen verhindert werde, "den Erzbischof dahin zu beförderen". "Obwohl der Erzbischof (von Bremen) sich vielleicht erbieten möchte, die Catholische Religion in den Stift beleiben zu lassen und darin ainiche Enderung nit furzunemen, were doch solches nit genug, sonder bei itiger Sachen (?) und furwitigen Welt hoch vonnöten, daß die Catholische Religion mit sonderm Gifer gepflanzt und erhalten wurde und do denselben zuwider bei den Underthanen und sonst ichte eingerissen sein wollt, dasselb mit Ernst zufurkommen und abzustellen, welches keiner, so nit sincere et pure Catholicus, thete, zu bem, daß sich teglich im hailigen Reich ihe länger ihe mehr Handlung zutriegen, daß zu Rettung der Catholischen Religion und alten Stift nit allain solche Leut, so berselben Religion nit zuwider, sonder recht eiferig und die ihnen die Sachen mit Ernst angelegen sein lassen, gehörig und von nothen".

Auch sei "unverneinlich, das der Erzbischof zu Bremen disher confessionem sidei zu thun verweigert, auch beeder Erz- und Stift halben, so Ihre F. G. ine- haben, der Päpstl. Heiligkeit Confirmation nicht begehrt und aller Vermuthung des Stifts Münster halb noch weniger begehren wurde, dardurch nun auch diser ansehnlich Stift dem Apostolischen Kömischen Stuhl entzogen, darzu seinen F. G. und desselben Sohn dem Administratorn als Catholischen Fursten zu helfen keines- wegs gebüren wollte".

"Auf solches hat der Churfürst (Salentin) vermeldet, daß dieser Stist gewißlich für den Administrator (Herzog Ernst) nit sein wurde, dann es allda sowol den Landschaft als dem Capitel seltsame Leute hätte und do ime gleich von dem Administrator Böses und Leides geschehen wäre konnten jedoch ihre Churf. G. seiner F. G. so veindt nit sein oder werden, daß sie seiner F. G. zu diesem Stist rathen wollten, aus vielen Ursachen, die alle zu erzählen unvonnöthen".

Zudem wußten ihre Churf. G. fur gewiß, daß etliche so zuvor uf Herzog Ernsten Theil gewesen, sich iho zu dem von Bremen geschlagen, daß aber die Ca-

<sup>1)</sup> S. bie Urkunde vom 21. April 1576 Nr. 374.

pitulares disen Streit baiderseits der Päpstl. Heiligkeit haimbgestellt haben sollen<sup>1</sup>), 1576 einen aus diesen beiden zu confirmiren, davon wußten seine Churf. G. nit, achtet Wai 5 u. 6. auch nit, daß es geschehen wäre.

So wußten Ihre Churf. G. auch fur gewiß, daß der von Bremen Catholisch wäre, wie er sich dessen gegen ihnen rund und mit hoher Betheurung erklert, ihre Churf. G. wären auch teglich von dem Erzbischofen eines Schreiben gewertig, darin er sich dessen noch weiter erklären wurde, das wolten ihre Churf. G. Herzog Albrechten F. G. alsdann zukommen lassen.

Dieweil dann der von Bremen in den Jrrungen, so seine Churf. G. mit dero Thumbcapitel gehabt, jederzeit bei seiner Churf. G. gestanden, gedächten sie ihne hinwiderumd zu disem Stift zu befurdern, auch davon nit abzustehen, sonder solches zu erlangen das eußerist zu versuchen, mit andern mehr Worten, daraus ein sonder Bewegung und Affektion zu spüren gewesen".

Darauf erwiderte Herzog Albrecht, daß die Entscheidung der Münsterschen Sache in den Händen des Papstes und des Domkapitels liege. Er wolle den weiteren Verlauf der Angelegenheit abwarten. Darauf ist man zur Berathung der Kölnischen Sache übergegangen und Herzog Albrecht hat dem Erzbischof Saelentin auf dessen Vorschläge Folgendes geantwortet:

Des Herzogs Erachten nach könne das erste Wittel ohne besondere Gesahr nicht in das Werk gerichtet werden, "dann die Canonici, so der neuen Religion zugethan, wurden sich nit leichtlich amoviren oder excludiren lassen, sonder daruber allerhand Tumultus erweden, sonderlich iho uf dem Reichstag, dieweil ohne das etliche Chursursten, Fursten, Grasen Herrn und vom Abel uf die Freistellung und daß bei den Stiften beide Roligiones indissorenter uf und angenommen wersden sollen, hoch dringen, wie dann uf jungst gehaltenen Wahltag zu Regensburg die Grasen und Herrn der Augsburgischen Conscssion verwanth den drehen weltzlichen Chursursten derhalben ein scharfe und troliche Supplikation ubergeben, zu denen sich iho der gemain Abel schier durch ganz Teutschland auch schlagen thet.

Sollte nun gleich iho bergleichen Executiones furgenommen werden, konnt bie Sach leichtlich zu Weiterung gerathen.

Es möchte auch dieser Weg bei den Capitularen das Ansehen haben, als wollte Herzog Albrecht dero Sohn den Administratorn mit Gewalt in das Stift eindringen und dem Capitel die frei Wahl entziehen, welches doch seiner F. G. Weinung gar nit, dann ihre F. G. gedächten dero Sohn zu diesem oder andern Stiften anders nit dann durch ordenliche und geburliche Weg zu bringen".

Besser lasse Herzog Albrecht sich den Weg der Coadjutorei gefallen. Doch wolle er zuvor darüber mit dem päpstlichen Stuhle verhandeln, denn vorher könne man weder von diesem noch von anderen "Mitteln" etwas endliches schließen.

"Mit diesem ift also der Churfürst den Neunten, ungesehrlich umb Sechs Uhr nach Starnberg verraist, in Willens von dannen den Weg uf Insbruck zu nehmen. Hat aber Ihre Churf. G. sich erbotten, uf den Fall sie wieder zurück ziehen, Doctor Gropper oder einen anderen seiner Churf. G. Rath vortzuschicken und diese Handlung bei der Päpstl. Heiligkeit andringen zu lassen".

<sup>1)</sup> Dies hatte nämlich Herzog Albrecht behauptet.

379. Aus einem Schreiben Herzog Wilhelm's an Herzog Albrecht. 1576 Mai 12.

Mn. Bisch. M. 1576. — Or.

Man habe es in Cleve für angezeigt gehalten, das Breve vom 17. März o. 1576 Mai 12. dem Domcapitel nicht auszuhändigen, sondern es zurückzuhalten.

> Aus einem Briefe des Orators Fabritius an Herzog Albrecht. **380.** Rom 1576 Mai 26.

> > Mn. Bischofthum Münfter Vol. III. - Dr.

- Der Cardinal Madruzzi habe ihm (Fabritius) erklärt, daß ein Schreiben Mai 26. des Capitels zu Münster, worin der Papst gefragt werde, ob er den Erzbischof von Bremen ober ben Herzog Ernst von Baiern, falls einer berselben zum Bischof gewählt werden würde, confirmiren wolle, niemals eingelaufen sei.
  - 381. Aus einem Schreiben Herzog Albrecht's an Herzog Wilhelm. Chemnit 1576 Juli 8.

D. Jülich-Berg. Fam. 66. 28c. — Or.

Betrifft die Münstersche und Cölnische Angelegenheit. Spricht seine Freude aus, daß Bergog Wilhelm seine Gesandten angewiesen habe, auf bem Reichstag mit ben baierischen Bevollmächtigten gegen bie Freistellung ber Religion zu stimmen.

Der Herzog hoffe, daß Se. Heiligkeit das Vorhaben der Junioren, welche Juli 8. ihren Kopf so gestreckt, schon zu wenden wissen werde.

Der Erzbischof von Cöln habe von Benedig aus den Dr. Gropper nach Rom gesendet; Herzog Albrecht habe aber den Seinigen befohlen, in Rom gut Acht zu geben.

Wegen der Cölnischen Sache bedanke sich Herzog Albrecht für Herzog Wil-

helm's gutherzige Bemühung zum höchsten.

"Daß E. L. ihren Abgesandten uf itigen Reichstag Befehl geben, in dem Punkt der Freistellung gleichsfalls von wegen des Nebenabschieds oder Deklaration so weiland Raiser Ferdinand hochseliger Gebechtnuß den Ständen der Augsburgischen Confession Anno 2c. 55 gegeben haben soll mit den Katholischen zu stimmen 1), daran haben E. L. chriftlich, loblich und wol gehandelt, tröstlicher Zuversicht und Hoffnung solches werde zu Erhaltung der Katholischen Religion nit wenig dienlich, auch E. L. zu ewiger und zeitlicher Wohlfart ersprießlich sein. Wir haben auch den Unsern zu Regenspurg uferlegt mit E. L. Abgesandten in dem und Anderm gute Correspondenz zu halten und ihre Bedenken zu conferiren".

382. Aus dem Raiserlichen Decret in Sachen des Johann Schenking. Decretirt zu Regensburg 1576 Juli 27.

M. L.A. 522. — Cop.

Zurudverweisung bes Processes an die Rota Romana.

Wiewoll Ihre Majestät in frischer Gebechtnuß haben, was dieselb auf etlicher Juli 27.

<sup>1)</sup> Diese Erklärung hatte Herzog Wilhelm in einem Brief vom 7. Juni 1576 abgegeben.

bes h. Reichs Churfürsten und anderer Fürsten (Anhalten) bem allerheiligsten Batter dem Bapst und dem hochwurdigsten Herrn Cardinal Madruzio diefer Juli 27. Sachen halben geschrieben, nichts die weniger dieweil es die Gerechtigkeit betrifft und die Erkentnuß dieser Sach nit fur Ihre Majestät, sonder vor ein ander Gericht, da sie bisher getrieben, gehorig, weisen Ihre Majestät obgemelten Schenking zu demselben Richter und wie Ihre Kais. Maj. sich furmals erklert, daß sie sich ferner in dieser Sach nit einlassen willen, also willen auch Ihre Majestät nit verhindern, daß hierin nit geschehe, was die Gerechtigkeit und Billigkeit ersurbert. Decretiert 2c.

383. Instruction für Conrad von Westerholt, Bitter von Raesfeld und Johann Schade als Gesandte des Domcapitels an Herzog Wilhelm von Cleve. Ohne Ort und Datum (1576 August) 1).

M. L.A. 1, 10. — Dr.

Der Bergog möge für bes Domcapitels Interessen in bem Proces gegen Schenfing eintreten. Wenn bem Wunsch bes Herzogs wegen ber Wahl bes Abministrators von Freisingen bisher nicht willfahrt worben sei, so liege bas 1) baran, baß Schenking im baierischen Dienst gestanden habe und bag 2) im Stift Munster bie Furcht herrsche, Bergog Ernst werbe bie Gewissen beangstigen, bie Inquisition einführen und zur Rebellion Beranlaffung geben.

"Erstlich sollen unsere Gesandten Ihren F. G. unsere underthenige und (August). willige Dienste anmelben und da es Ihren F. G. an Leibs-Gesundheit und gluckhafter Regierung woll zustunde, daß wir solchs mit großen Freuden vernähmen.

Demnach sollen gemelte unsere Gesandten ihren F. G. anzeigen, obwoll dieselb fur dieser Zeit nit allein an die Päpstl. Heiligkeit, sonder auch der Röm. Rais. Maj. unsern Allergnädigsten Herrn neben und mit andern Chur- und Fürsten furbittlich geschrieben, daß ihre Heiligkeit und Majestät unserer zu Rom rechthengiger Sachen gegen Doctor Johann Schenking vatterlich und allergnedigst bahin erwägen und bebenken wollen, daß die Sache nit dermaßen eines gringen Praejudicii und Nachtheils were, als baselbst zu Rom in Rota erkannt worden, sondern daß dieselb Sach zu Verwüstung nit allein unser alten Statuten, Privilegien und Gewohnheiten, sondern auch zu ganzem Undergang unserer Kirchen in die Lenge gerathen woll.

Derhalb die Röm. Rais. Maj. unser allergnedigster Herr auch allergnedigst an die Papst. Heiligkeit geschrieben, Ihre Heiligkeit auch dahin mit derselben Schreibent bewogen, daß die vermeinte durch gedachten Schenking zu Rom ausprachte Executorialen biß anhero suspendirt und nit ins Werk gerichtet sein, ber Hoffnung und Zuversicht, Ihre Heil. werbe gleichsfalls sowoll auf ber Röm. Rais. Maj. beschene Intercession als ihrer F. G. Schreibent bieser Sachen einmal die Maß geben haben, daß unsere Privilegia Statuta und Gewohnheit zu Nachtheil und Verhöhnung bes rittermäßigen Abels nit so gar vernichtet und herunder gepracht werden mochte, daß zulett ein größer Ungemach im heiligen Reich daraus entstehen konnte.

So ift es aber bis daher bei der Päpftl. Heiligkeit verhofter Erklerung ver-

<sup>1)</sup> In dorso steht von gleichzeitiger Hand ber Kangleivermert: "Ungefherlich im August Anno 2c. 76."

plieben und in gedachter Sachen nit entlichs gehandelt, auch der Kais. Majestät (Augus). auf ihre Intercession nit geantwortet bis so lang, daß auf it wehrenden Reichstage gemelter Schenking unser Gegentheil, erschienen, daselbst der Köm. Kaiserl. Majestät supplicirt, also daß unsers furhin gethanen Berichts unerwogen, auch furhin beschener Intercession ungeachtet in ihrer Majestät geheimen und nit Hofrath (da innen dis herzu die Sachen tractirt) decretirt, wie unsere Gesandten solchs Decreti Copei ihren F. G. zustellen sollen".

Obwoll nun unser gen Regenspurgk abgefertigter Secretarius in dem Reichsrath daselbst unsert halben Supplikation, auch unser und anderen Stiften Ritterschaft Appellation fur ihr weltlich Interesse, so sie in dieser Sachen hetten ubergeben und darauf Bescheids gewertig, so ist uns doch ein unwahrhaftiger Bericht
und injuriös Schreibent zukommen, welchs unser Gegentheil daselbst gegen uns
und dieses Stifts Ritterschaft ubergeben, also daß zu besorgen, da der Orter wir
von Ihrer F. G. anderer Gesandten und Potschaften nit verbetten oder der Gepur verantwort wurden, daß nit allein unsere Sach dadurch in Gesahr gestellt,
sonder uns dasselb unverschulter Ursachen an unsern Glimpf und Ehren verletzlich sein konnte.

Wan nun unsere Gesandten des unwahren Einhalts seine F. G. berichtet und derselben zu Gemuth geführt, da ohne einich Gegenbericht und Intercession solchs Decretum ghen Rom ankommen wurde, daß alsdann unangesehen voriger Suspension in der Sachen vortgefahren werden mucht, So sollen unsere Gessandten ihre F. G. underthenig bitten, dieselb wollen uns nochmalig die Gnade erzeigen und an die päpstl. Heiligkeit furderlich ein ausführlich Schreiben gelangen lassen, daß ihre Heiligkeit vorige Intercessiones beherzigen und die Sache auf andere dienliche Wege richten woll, damit wir an unseren Privilegien, Statuten, und Gewohnheit und die Ritterschaft an ihrer Estimation und Präeminenz nit verletzt werde.

Und daß ihre F. G. gleißfals an derselben Gesandten ghen Regenspurgkt gnediglich schreiben wollten bei der Kaiserl. Wajestät und den Stenden des h. Reichs unsere Sache im Besten zu befurdern, daß daselbst kegen uns nit nachtheiligs gehandlet werden muge, sondern die Stende des Reichs sich dieses allgemeinen abelichen Werks aller Metropolitan= und Cathedral-Kirchen-Sachen angelegen sein lassen, wie dann unser Sekretarius ihnen daselbst einen vollkommenen Bericht gieben wird.

Daß auch er Schenking daselbst dahin gehalten werden muchte, solchen sein unwarhaftiges Schmehe-Schreiben, so den Stenden vorbracht zu beweisen mit dem Erbieten, daß wir unsern Gegenbericht auch zu beweisen urputig sein.

Wir zweiseln auch nit, es werbe ber burchleuchtiger hochgeporner Furst und Herr, Herzog zu Baiern auf ihrer F. G. gnedigs Ansuchen und Schreibent dieser unser angelegene Sachen sich mit Gnaden befollen sein lassen, dieweil ihre F. G. ein besonder Liebhaber nit allein des rittermeßigen Adels und der wahren katholischen Religion, sonder auch, daß ihre F. G. diese Sache vermuge unserer Diener (so hiebevor zu dem Kuniglichen Wahltage abgesertigt) geschehener Relation und uberschickter schriftlicher Vertrostung gnediglich befurdert hat, also daß auf solchen unterthenigen Vertrauen ihre F. G. zu bitten, dieselb durch beren Besturderung und Schreibent bei hochgedachtem Fürsten zu Baiern die Versehung

thun wollten, daß bei der Röm. Kaiserl. Maj. dem Herrn Cardinal Moron und ben Stenden des h. Reichs Intercodondo und furbittlich die Sachen dahin ge- (August). richtet werben mugen, daß wir durch gedachten Schenking an unsern Statuten Gepreuchen und Privilegien nit geschwecht ober diese und andere benachbarte Ritterschaft vernachtheilt und beschwert werden mugen.

Sonderlich dieweil wir vermerkt und vernommen haben, daß gemelter Schenking aus ihrer F. G. geliebten Sohns bes Hern Abministrators zu Freisingen Hoffe und dessen Dienste erlassen sei, dann zwarn ein guter Theil unserer und bieses Stifts Ritterschaft sich bis herzu solchs seines Dienstes hoch besorgt, also daß aus deme und andern Ursachen die Postulationsache sich nit so richtig angestellt, wie im Anfang woll die Meinung und Vorsatz gewesen sei.

Dieweil wir aber nit liebers gesehen, als daß hochgedachts Fursten Sohn ber Herr Postulirter bei diesem Stift hette verpleiben mugen, aber doch (ba es Gott allmächtig anders verordnet) daß wir ihren F. G. angenehme, underthenige Dienste und Willen in dieser Postulationsachen erzeigen konnten, so hetten unsere Gesandten ihren F. G. zu vermelben, daß die Ursach dessen bishero beschehenen Berzogs und unversehentlichen Irthumbs zwischen Capitularen baraus sich verursacht, daß underscheidliche dieses Stifts abeliche und unadeliche Underthoen den mehrertheil der Herrn unsers Capituls nit allein vor obgen. Schenking's Dienst gewarnet, sondern auch dabei angezeigt, als sollte der Herr Administrator zu Freifingen mit beschwerlicher Inquisition die Underthanen beladen werden, daß beren unerfahren Conscienz beengstigt und ein Theil bei ihren Gutern von wegen bessen nit sicher ober frei bleiben mochten und also, was leiber fur langer Zeit in bem Stift bei ben Underthanen eingerissen nit mit zeitlicher Fuge, sonder besonderer Severitet und Ernste ausrotten willen, welchs ben Stoß bei Vielen in vorhabender Postulation sonderlich dahin verursacht, weil der Herr Administrator sich in Italia verhielte und dieser Orten fast Menniglichen unbekannt wäre.

Daraus dann viele sich besorgt, daß eine große Confusion wie leider in den Nieberlanden geschehen ober Rebellion zu dieses Stifts Verderb sich verursachen fonnte.

Damit nun ihre F. G. es dafur nit halten ober sich einbilden mugen, daß man ihren F. G. zu underthenigen Ehren und zu Erhaltung guten nachbarlichen beftendigen Friedens fur dieser Beit gethane Intercession hat weigern ober absagen willen, so sollen unsern Gesandten dasselbig aller Gepur entschuldigen und anzeigen, daß baran obgemelte Ursachen und anders nit gehindert hetten, welches ihre F. G. ohne Zweifel auch die Herrn nit werden verbenken.

Und damit ihre F. G. unser willfarigs Gemuth desto gewisser spuren mugen hetten ihre F. G. neben hochermelten Herrn Administratorn zu Freisingen ein ober zwei Herrn uns zu ernennen, auf beren einen wir unsere freie Bahl stellen mochten, konnte also dieselbe Wahl hochermelten Abministratorn so palbt als einen Andern treffen und also ihrer F. G. Begehren auf einen ober Andern Weg genug beschehen".

Wenn aber Herzog Wilhelm auf der Person des Administrators von Freis fingen beharre, so möge er in Erwägung ziehen, wie man bas Stift Münster wegen der besorgten Inquisition beruhigen könne. Die Antwort, welche den Gesandten hierauf wiberfahre, sollen sie bem Domcapitel referiren.

384. Aus einem päpstlichen Breve an den Herzog Wilhelm. Rom 1576 September 9.

Mn. Bisch. M. Vol. IV. — Cop.

Hinausschiebung ber Confirmation Johann Wilhelm's.

- Se. Heiligkeit halte für angemessen, daß, ehe über die Consirmation Johann Sept. 9. Wilhelm's 1) ein Beschluß erfolge, der Nuntius Gropper in dieser Angelegenheit gehört werde. Da dessen Ankunft in Rom bevorstehe, so wolle der Papst zuvor mit diesem Rückprache nehmen.
  - 385. Aus einem Befehl der Regierungsverordneten des Stifts Münster an Adrian von Ense, Drosten des Amts Stromberg. Horstmar 1576 September 21.

M. L.A. 311, 2. — Or.

Wenn der bisherige Abt von Liesborn, Gerlach von Westhoff, sterben sollte, so soll der Drost auf die Wahl eines Nachfolgers hinwirken, welcher im Stande sei, die katholische Religion und gute Disciplin im Kloster wieder auszurichten.

Sept. 21. Man erfahre, daß der gegenwärtige Abt von Liesborn täglich schwächer werde und daß es mit ihm unversehens ein kurzes Ende nehmen könne.

"Dae wir uns aus vielerhand beständigen Anzeigungen zu erinnern wissen, daß bei seiner Zeit leider die Katholische Religion, Haushaltung und Disciplin zu Leßborn merklich verlaufen, dadurch dann, wann kein Sorgfältiger an seine Stadt wedderumb erwählet, des Cloisters hochste Schabe, ja Undergang zu besorgen, welchem uns dann tragenden Ampts halben furzubauen obliegt, darzu auch geneigt und willig sein, als wollen wir euch hiemit committert und bevellicht haben auf den Fall der Allmächtig uber kurz ober lang seinen gottlichen Willen mit jetgemelten Abten Herrn Gerlachen von Westhoff schaffen und benselben aus biesem Beitlichen zu seinen gottlichen Gnaben erfurbern wurde, daß Ihr alsbann ungesaumbt Euch erheben in anregt Cloifter zu Leißborn thun und sie die Conventualen baselbst mit hohen stadtlichen Ernst unseretwegen ermahnen und einbinden, daß sie einen solchen zu einem neuen Abte keisen und wählen wollen, der gottesfurchtig, auch seines Ordens Regulen ein Liebhaber, auch ein guter Haushalter sei ober zum weinigsten, ba beren Reiner, welcher mit angeregten Stucken vollenkommenlich begabt, furhanden, daß sie alsdann denen, welcher am nächsten zu jetgemelten Tugenden qualificirt, keisen und erwählen und sich hierunter kein Privat-Affekt hindern oder irren lassen. Dann sollte dasselbig durch sie nit geschehen wurden wir zu den Wegen mit unnachlässigem Ernst gebenken, dadurch unsere wahre Katholische Religion, Gottesfurcht, gute Disciplin und Haushaltung bes Orts zu Werk gerichtet und gehalten und die untuchtige vertunische Muniche ihrem Verdienst nach tractirt und angesehn werden, dann wir nit gestatten noch zusehen konnen, daß dies Closter durch das beg daher gfurt unordentlich Lebent sowol in der Religion als anderer Unzucht und unordentlichem Berthun gesmälert und hierunder gepracht".

Dies solle der Droft den Conventualen anzeigen.

<sup>1)</sup> Unter bem 25. Mai hatte ber Herzog bie Confirmation seines Sohnes nachgesucht (D. J.-B. Fam.-SS. 28°).

1576

#### 386. Herzog Albrecht an Herzog Wilhelm von Cleve. München 1576 October 3.

D. Jülich-Berg. Fam. &. 280. — Dr.

Bebauert, bag Se. Beiligkeit bie Bitte Bergog Wilhelm's wegen ber Confirmation seines Sohnes so hoch bifficultire.

E. L. Schreiben am Datum haltend ben 9. verschienen Monats Septembris haben wir sampt den Inschlussen empfangen, auch seines Inhalts vernommen und Da. 3. hätten gleichwol verhofft, es solle die Päpstl. Heil. und Cardinäl uf E. L. jungstes so ausführlich Schreiben gleichsfalls bes Nuntii Gropperi beschens Andeuten E. L. Sohn zu confirmiren so hoch nit difficultirt haben, bevorab dieweil dieselb anders nit bann ad beneplacitum sedis Apostolicae begehrt worden. Aber wie dem haben wir unserm Orator zu Rom geschrieben, diese Ding neben E. L. Agenten nochmaln alles Bleis sollicitiren zu helfen, wie wir bann an den Legaten, den Cardinal Moron berhalben ito auch geschrieben, wellen auch nit unberlassen, bo S. L. am Haimbraisen zu uns hieher gelangt, mit dero weiter bavon zu converfiren und zu reben. Daneben sagen wir E. L. ber vielfeltigen Mühe und Sorgfältigkeit abermal freundlichen Dank und sollen uns E. L. jederzeit zu muglicher und schuldiger Bergleichung bereit und willig finden. Datum 2c.

#### 387. Schreiben des Herzogs Albrecht von Baiern an Herzog Wilhelm von Cleve. München 1576 October 5.

D. Illich.Berg. Fam. &. 280. — Dr.

Giebt auf ben Wunsch bes Domcapitels zu Münster Erklärungen ab: 1) wegen ber Angelegenheit bes Dr. Schenking; 2) wegen ber "besorgten Inquisition und Severität".

Herzog Albrecht habe ben Brief Cleves vom 17. September empfangen und Oct. 5. daraus entnommen, daß etliche vom Domcapitel zu Münster von Baiern sowohl über Schenking's Angelegenheit wie über einen anderen Punkt bes Postulationswerks (bie befürchtete Inquisition) Erklärungen verlangten. Diese Resolutionen wolle Baiern hiermit geben :

"Sovil bemelts Doctor Schenking's Handlung anlangt, daß wir uf Begeren bes Münsterischen Secretari, so sich ipo zu Regensburg hält kurz verschiner Zeit dem Cardinal Morono ausführlichen geschrieben und S. L. die Sachen bei ber Päpst. Heil. dahin zu richten gebetten, daß diese Handlung etlichen Erz- ober Bischofen im heiligen Reich, so der Teutschen Nation Gebräuch oder Adels Gelegenheit kundig committirt oder doch dieweil Ihr Heiligkeit hievor durch die Rais. Maj. auch etliche andere Chur und Fürsten bessen genugsam verstandiget bie Execution bis zu ihrer Heil. und des Stuhls zu Rom Wolgefallen suspendirt werbe. Haben auch außer solchen Schreibens biser und ander Sachen halben einen unsern Rath zu bem Cardinal insonderheit abgefertiget, mit Sr. L. mundlich davon zu conversiren wie dann beschehen und sich Ihre L. daruf gegen bemelten unserm Rath ganz willfährig erklärt. Wir wellen aber bennoch nit underlaffen uf E. L. und bes Thumbcapitels itig Begern ber Päpstl. Heil. seil. selb zu schreiben, auch die hievor gebetten Furschrift burch unsere Räth zu Regensburg bei der Kais. Maj. bestes Bleis sollicitiren zu lassen und daneben wie es mit dem

Reller, bie Gegenreformation 1.

Decret, bavon E. L. Anregung thun und in Ihrer Maj. geheimen Rath aus-1576 gangen sein soll geschaffen uns zu erkundigen, dann wir unsers Thails davon Oct. 5. nichts vernommen. Wol ist nit ohn, daß uns unsere Räth berichtet: Nachdem bieser Sachen halb von baiben Thailen an die Reichsständ burch den Münsteris schen umb Commission, den Schenking aber umb Execution supplicirt, daß die Stände uf Ratification ihrer Kais. Maj. sich eines Decrets verglichen, bardurch biese Sach an die Päpstl. Heil. gewiesen wirdet, daruf villeicht Ihrer Maj. Detret ervolgt sein möcht; daß aber solch Detret einem wurdigen ThumbCapitel zu Münster so hoch präjudicial sein soll, können wir bei uns nit finden. Dieweil dennoch Ihrer Maj. und anderen furnehmen Chur- und Fursten unbenommen, bei der Päpstl. Heil. der hievor begehrten Commission halb durch Furschrift nochmaln anzuhalten und dieselb ad partom zu berichten, in was Gefahr dieser und andere Stift gerathen möchten, do ihre Heil. mit der Execution verfahren wollten und wäre vielleicht besser gewesen, daß von Münster wegen diese Sach an die Stände nie gebracht worden, bann bei ben Confessionistischen ist sich nit zu verhoffen, daß dieselben den Stiften hoch oder viel zu helfen begehren, dieweil sie ohne das mehrertheils dahin geneigt die Stift gar auszudilgen wie aus deme, so uf itigem Reichstag mit der Freistellung und sonst gesucht worden, genugsam zu spüren; so hätte ben Catholischen auch nit wol gebürt, diese Handlung mit ihrem Sutachten von ihrem ordenlichen Richter, ber Päpstl. Heil., zu nehmen und für die Rais. Maj. als die weltliche Obrigkeit zu weisen, wie bann auch in E. L. Antwort, so sie den Münsterischen Abgesandten geben lassen, vernunftiglich angeregt.

Wir sein auch gänzlich der Meinung, do ein wurdig Capitel der Thumbkirchen zu Münster sich allain mit der Postulation nach Ihrer Heil. Willen halten
und erweisen, daß dieser Handlung wol zu helsen sein wird, wie wir dann uf
benselben Fall erdutig hinfuren nit weniger als disher so wol bei der Päpstl. Heil.
als Rais. Maj. alle mugliche Besurderung zu thun, damit ein wurdig Thumbcapitel dieser Sach halb zu Ruhe und Sicherheit komme, hätten auch alsdann
solches zu erlangen mehrer Gelegenheit und Hoffnung. Do aber das Thumbcapitel in dieser Trennung verharren oder aber uf ein solche Person, so ihrer Heil.
nit annemblich und der Catholischen Religion nit allerding anhängig, sich vergleichen wurden, ist zu besorgen, es möchte Ihre Heil. alsdann auch in dem anbern Fall desto unwilliger werden und zu verrer Suspension oder Revision schwerlich zu bewegen sein.

Was dann verrer die Postulation, davon hievor zwischen einem Thumbcapitel, E. L. und unsern Abgesandten Tractation und Handlung gepstogen worben, belangt, verstehn wir, daß die Abgesandten iho bei E. L. surnemblich zwo
Ursachen, darumb solche Postulation hinderstellig worden furgewendet, auch derselben halb Assecuration begehrt, als nemblich obwol ein wurdig Thumbcapitel
hiervor vernommen, daß gemelter Schenking durch uns und unsern Sohn den Abministrator zu Freysing seines gehabten Diensts erlassen, daß doch ein gut
Thail aus ihren Mittel und des Stifts sich nicht weniger solches seines Diensts
hochlich besorgt und dann zum Andern, daß des Stifts Münster abeliche und unabelige Underthan den mehrern Thail aus den Capitularen nit allain vor obgebachten Schenking's Dienst gewarnet, sonder auch dabei angezaigt, als sollte unser Sohn der Administrator zu Freisingen mit beschwerlicher Inquisition die Unders 1576 thanen beladen wollen, daß der Unersahrenen Constienzien beangstigt und ein Oct. 5. Thail bei ihren Gutern von wegen dessen nit sicher oder frei bleiben möchten und also was laider vor langer Zeit in dem Stift bei den Underthanen eingerissen nit mit zeitlicher Fuge, sonder furnehmer Severität und Ernst sollte wellen ausrotten.

Sovil nun erstlich D. Schenking betrifft, haben wir uns gegen E. L., auch ofternannten Thumbcapitel hievor dahin ercleret, daß wir entlich entschlossen, so bald unser Sohn von Rom in Teutschland kommen wurd oder, do es dem Thumbcapitel also gesellig auch zuvor seines Diensts zu erlassen, wie dann hernach beschehen und mugen E. L., gleichsfalß bemelt Thumbcapitel uns sicherlich glauben, daß er iho in unsern und unsers Sohns Diensten nit mehr ist, daß auch weder wir noch S. L. Vorhabens oder Willens, ihn vorthin in unserm Dienst anzusnehmen oder zu bestellen. Dann wir und unser Sohn leichtlich ermessen können, daß sich gar ubel ruhmen, ja auch Sr. L. keinswegs geburen wollt, diesen Schensting oder andere, so dem Thumbcapitel zuwider, in Diensten zu halten. Derswegen sich mehrbemelt Thumbcapitel dieses Orts gar nichte zu besorgen und uns sicherlich wol trauen mugen.

Betreffend bie Inquisition spüren wir sovil, daß solches von benen ursprünglich herrühret, so diesem Stift selb bisher zum höchsten nachgestellt und unsern Sohn vil lieber gehindert dann befürdert sehen, wie uns dann vor dieser Zeit Schreiben fürkommen, so ein Bremischer Rath gethan haben föll'), barin bies und anders gleichwohl ohne Grund angezogen worden. Es mag aber ein würdig Thumbcapitel zu Münster so woll in diesem als Vorigem aller Sorg frei und sicher sein. Dann ob woll nit ohn, daß unser Sohn der Administrator soviel wir bisher spüren und merken können in der Katholischen Religion dieselb zu erhalten und auszubreiten, sondern christlichen Eifer und Neigung hat, wissen doch Ihr L. Gottlob woll, daß hierin mit Bescheidenheit nach Gelegenheit ber Beit, Ort und Personen zu handlen, daß auch dieses Ubel an benen Orten alba es etwa aus Hinlässigkeit der Prälaten oder sonst Ungestüme der Underthan eingerissen sich nit underainsten ober mit Gewalt ausreitten läßt, sonder daß mit den Berführten etlichermaßen Gebuld zu tragen bis sie durch christliche Underweisung und andere dienliche sanfte und milbe Mittel herwider gebracht und gewonnen werben, wie sie bann bei benen Herrschaften und Gütern, so ber Stift Freising in Destreich und Krain liegen hat, gleichsfalß im Stift Hilbesheim auch thun muffen, alba dann die neu Religion leider ebenmäßig zu viel eingewurzelt und mugen uns E. L. glauben, daß wir unserthails nit wissen, daß bei diesen beiden Stiften durch unsern Sohn den Administrator oder dessen Statthalter und Räthe ein einige Person der Religion halb ausgeschafft oder gegen denselben in Ungutem mit Severität das wenigst furgenommen worden, bessen sich bas Thumbcapitel bei bem Stift Hilbesheim leichtlich und wol zu erkundigen hat.

Daß aber unser Sohn, do derselb zu dem Stift Münster postulirt wurde den Underthan die Religion weiter dann der Religionfrieden ausweiset allerding und expresse freistellen und sich seines bischoflichen Ambts in Religionsachen gar nit gebrauchen solle, dardurch die Underthan noch mehr und dermaßen gestärkt,

<sup>1)</sup> Diese Worte find im Original unterstrichen.

baß auch die sansten und milden Weg weiter nit wirken oder fruchten konnten, det. 5. das wurde ja unserm Sohn hochbeschwerlich gegen Gott und der geistlichen hohen Obrigkeit unverantwortlich, auch Professioni sidei, so ein itzlicher Bischof vermug des Trientischen Concilii thun soll und muß zugegen sein. Derwegen wir dann gänzlich darfur halten, daß solches eines wurdigen Thumbcapitels Will oder Mainung nit sei.

So bann unser Sohn ber Abministrator nit gesynnet in diesem anders als mit guter Bescheidenheit und Glimpsen nach Rath eines würdigen Thumbcapitels ader der Furnehmbsten aus demselben, so viel sich nach Gelegenheit der Zeit thun läßt, zu handlen, auch Ales, baraus Weiterung, Unruhe und dergleichen Ungesmach dem Stift entstehen konnte so vil muglich zu meiden und zusurkommen, soll sich ein würdig Thumbcapittel diesen Puncten an der Postulation billich weiter nit irren lassen noch ihnen selb mit unnotwendiger und ungewontlicher Assecuration beschwerlichen Eingang machen, welches unsers Erachtens hierin billig zu besdenken. Do sie aber je vermeinen wollten, daß hierin mehrere Versicherung von Nöthen wirdet sich unser Sohn auch in diesem aller Gebühr und unverweislich halten, jedoch daß wir zuvor verständiget werden, wie was gestalt und welcher Worten dieselb ungefährlich beschehen soll".

Das habe Herzog Albrecht dem Herzog Wilhelm hiermit eröffnen wollen.

#### Bettel.

"Wir stellen zu E. L. Wolgefallen, was aber wie viel Sie aus diesem unserm Schreiben dem Münsterischen Thumbcapitel communiciren wollen ). Wir tragen Sorg, do die Underthanen erfaren werden, daß unserm Sohn oder einem anderen kunstigen Bischof zu Munster die Hand der Religion halb dermaßen gesperrt, daß sie dardurch noch mehr in ihrem Irrthumb gestärft und halsstarrig gemacht und dem Capitel selbst gegen den Underthanen ein solcher beschwerlicher Eingang anzgericht, dessen sie künstig reuen wird, dann do sie unsern Sohn zu dergleichen Assecuration dringen werden, die Underthanen solchs von allen nachkommenden Bischosen haben wollen. Derwegen wir je gern sehen wollten, daß solche Assecuration eingestellt und unser Sohn bei dergleichen Erklärung und Zusag wie in unserm Schreiben vermelbet gelassen wurde.

Bitten demnach freundlich E. L. wollen die Sachen uff solche Weg undersbauen helfen. Dann obwoll unserm Sohn nit zu rathen, sich der Außrottung Neuer Religion mit Gewalt oder Severität zu underfangen, sintemalen dardurch vil mehr bestruirt dann erbauet wurd, wollten wir jedoch nit gern, daß solches auch die Underthanen wissen sollten oder daß unser Sohn ichte bewilligte so seiner Prosession zuwider".

Für die Übersendung der Nachrichten aus den Niederlanden sage er dem Herzog, obwol sie beschwerlich und bekümmerlich seien, besten Dank.

<sup>1)</sup> Wir geben unten die Form, in welcher die Mittheilung an das Capitel erfolgte, nochmals wieder, weil diese Erklärung sehr wichtig ist. Ein Bergleich ergiebt, daß einige ber wichtigsten Punkte dem Domcapitel nicht eröffnet wurden.

### 388. Aus der Erklärung des Herzogs von Baiern wegen der befürchteten Inquisition 1). München 1576 October 5.

M. L.A. 1, 10. — Cop.

Betreffend die Inquisition spuren wir soviel, daß solichs von denen ursprunglich herrühret, so diesem Stift selb bisher zum hogsten nachgestellt und unserm Oct. 5. Sohn viel lieber gehindert als befordert sehen, wie uns dann vur dieser Zeit Schreiben furkommen, darin dies und anders gleichwoll ohne Grund angezogen worden. Es mag aber ein wurdig Thumbcapittul zu Munster so woll in diesem als vorigem aller Sorg frei und sicher sein. Dann ob wol nit ohn, daß unser Sohn der Administrator so viell wir bisher spuren und merken konnen zu der Catholischen Religion, dieselbe zu erhalten und auszubreiten, sondern christlichen Eifer und Neigung hat, wissen doch Ihre L. Gott lob woll, daß hierin mit Bescheibenheit nach Gelegenheit der Zeit, Ort und Personen zu handlen, daß auch dieses Ubel an benen Orten alba es eiwo aus Hinlessigkeit der Prälaten oder sonst Ungestumme der Underthanen eingerissen sich nit underainsten oder mit Gewalt ausreitten lest, sonder daß mit den Verfürten etlichermaßen Geduld zu tragen bis sie durch christliche Unterweisung und andere dienliche sanfte und milde Mittel herwieder gepracht und gewonnen werden, wie sie dann bei benen Herrschaften und Gutern so ber Stift Freising in Destreich und Krain liggen hat gleichfalls im Stift Hilbesheim auch thun muffen alba bann die neue Religion leider ubermessig zu viel eingewurzelt und mogen uns Euer L. glauben, daß wir unsers Theils nicht wissen, daß bei diesen beiden Stiften durch unsern Sohn den Administrator ober bessen Statthalter und Räthe eine einige Person ber Religion halben ausgeschafft oder gegen denselben in Ungutem mit Severitet bas weinigst furgenommen worden, dessen sich das Thumbcapittel bei dem Stift Hilbesheim leichtlich und woll zu erkundigen hat. (Lücke.)

So dann unser Sohn der Administrator nit gefinnet in diesem anders als mit guter Bescheidenheit und Glimpfen nach Rath eines wurdigen ThumbCapittuls ober ber furnembsten aus demselben so viel sich nach Gelegenheit der Zeit thun läßt zu handlen, auch alles, daraus Weiterung, Unruhe und bergleichen Ungemach dem Stift entstehen konnte so viel moglich zu meiden und furzukommen, soll sich ein wurdig ThumbCapittul dieser Punkten an der Postulation pillich weiter nicht irren lassen. Do sie aber vermeinen wollten, daß hierein mehrere Versicherung von Nothen, wirdet sich unser Sohn auch in diesem aller Gepuer und unverweislich halten, jedoch daß wir zupor verständigt worden, wie was Gestalt und welcher Worten dieselbe ungevehrlich beschen soll. Wilchs Alles 2c.

### 389. Aus einem Schreiben H. v. d. Recke's an Herzog Wilhelm. Borken 1576 November 8.

D. J.B. Fam. SS. 28°. — Or.

Feststellung ber Form ber baierischen Erklärung.

Er habe wegen der baierischen Erklärungen (vom 5. Octob. ej. a.) zu Bor= Nov. 8.

1576

<sup>1)</sup> In dorso findet sich von gleichzeitiger Hand ber Kanzlei-Bermerk "Ubergeben burch die Herrn Senioren des ThumbCapitels 18. Decembris Ao. 2c. 78".

1576 ken eine Conferenz mit G. v. Raesfeld gehabt. Letzterer habe u. A. mitgetheilt, Nov. 8. daß Erzbischof Salentin beim Domcapitel zu Münster heftig für Bremen solliscitirt habe. Dadurch sei den Junioren der Muth gewachsen und man könne vorsläufig wegen Baierns kein günstiges Resultat erwarten.

Schließlich habe man die Form festgestellt!), in welcher die baierische Erklärung durch Cleve übermittelt werden solle.

390. Aus den Verhandlungen des Domcapitels zu Münster. Verh. Münster 1576 November 14.

M. Protocolle des Domcapitels. — Or.

Westerholt erklärt, die Noth erfordere zwar mit Baiern zu capitulation zu treten. Westerholt erklärt, die Noth erfordere zwar mit Baiern zu capituliren, aber er sei durchaus nicht der Meinung, "wenn man mit Baiern der Capitulation einig, daß man alsdann solchen Fürsten sizirn solle". "Doch wannehr man der Capitulation und Assecuration endlich einig, alsdann Jülich das Decretum Postulationis aus den Händen geben und capitulum liberam electionem haben soll".

Wird der Entwurf der Capitulation festgestellt und beschlossen mit Jülich wegen Herausgabe der Postulation zu handeln.

Hierdurch solle aller wegen der Postulation vorgefallene Mißverstand aufges hoben sein und ist beschlossen, endgültig bei diesem einhelligen Beschluß zu bleisben, wie solches alle Herrn mit handgebender Treue versprochen.

391. Aus der Instruktion für Westerholt, B. v. Raesfeld und Schade als Gesandten des Domcapitels an Herzog Wilhelm. 1576 Nov. 15.

Nt. 2.-A. 1, 10. — Cop.

Intercession für bas Capitel wegen Schenking's und Herausgabe bes Postulations-Detretes.

Nov. 15. Man habe Nachricht von Regensburg erhalten. daß der Herzog von Baiern sich der "beschwerlichen rechtsamen Sachen gegen Dr. Schenking" annehme und sowohl an den Papst als an den Kaiser wie an Morone geschrieben habe. Doch sei die Sache noch immer irrig. Schenking habe beim Kaiser ein Dekret außgesbracht, durch welches die Sache nach Rom remittirt werde. Man fürchte, daß Schenking, darauf gestützt in Rom auf Exekution dringen werde. Das Capitel bitte, daß Baiern durch Vermittlung bei Sr. Heiligkeit diese drohende Gesahr abwende?).

Auf dem letzten General-Capitel habe man beschlossen, mit Baiern in Berhandlungen über die Capitulation einzutreten und indem man einen Vertrags-Entwurf übersende, sei man einer Gesandtschaft Baierns gewärtig.

<sup>1)</sup> S. oben Nr. 388.

<sup>2)</sup> Das Capitel erreichte biesen Zweck vollständig. Nachdem Cleve die Wünsche des Capitels nach München berichtet hatte, erließ Herzog Albrecht unter dem 16. Dec. ej. Schreiben an Morone und Madruzzi, am 17. Dec. an den Papst und am 18. an Kaiser Rudolf wegen Schenkings. Diese Schritte zeigte er unter dem 18. Dec. dem Capitel an. (Mn. Bisch. M. 1576).

Dieweil es aber nöthig sei, daß Herzog Johann Wilhelm vor der neuen 1576 Wahl auf die Postulation resignire, so möge Cleve das Decretum postulationis Nov. 15. in Originali wiederum ausfolgen lassen.

# 392. Schreiben des Erzbischofs Salentin an das Domcapitel zu Münster. Arnsberg 1576 December 6.

M. E.-A. 1, 10. — Or.

Spricht seine Berwunderung ans, daß man ihm von dem Beschluß wegen Postulation des Herzogs Ernst keine Kenntniß gegeben habe. Bittet um Nachricht.

Wir kommen in Erfarung, das Ir unlangs den Erwürdigen in Gott und Dec. 6. hochgebornen Fursten unsern besonder lieben Freundt, Herrn Ernsten Adminisstratorn der Stifter Freisingen und Hilleßheim Herzogen zu Bahern 2c. zu Eweren Herrn und Bischoven postuliert haben solten. Wenn dem nun also, hetten wir uns versehen, wir als Ewer Metropolitan solten pillig drumb etwas mit Wissenschaft getragen haben. Begern demnach gnedigklich Ir wöllent uns wie es hiersumb eigentlich geschaffen bei diesem unserm reittenden Potten zuschreiben, uns darnach haben zu richten. Datum 2c.

#### 393. Aus der Antwort des Capitels an Erzbischof Salentin. 1576 December 10.

M. L.A. 1, 10. — Conc.

Das Capitel wolle einen tatholischen Flirften mablen.

Der Herzog von Cleve habe noch nicht resignirt und man deßhalb zur Po- Dec. 10. stulation selbst noch nicht schreiten können.

Das Capitel lebe der Hoffnung, daß Gott sie mit einem solchen Bischof versorgen werde, "welcher der uralten wahren katholischen Religion zugethan, mit Päpft. Heiligkeit zu Erlangung seiner Confirmation und Kaiserl. Majestät in gustem Verständniß".

## 394. Breve Gregor's XIII. an Herzog Albrecht von Baiern. Rom 1577 Januar 12.

M. Frst. M. urk. 3865. — Or.

Betrifft ben Proceß gegen Johannes Schenfing.

Dilecte fili, nobilis vir salutem et apostolicam benedictionem. Summopere tibi cordi esse controversiam, quam ecclesia Monasteriensis habet cum 3an. 12.

Ioanne Schenchingio ex multis tuis literis cognovimus, in quibus non cessas,
ecclesiam ipsam nobis commendare et quanquam ipsa per te nobis commendatissima est tamen efficiemus, ut intelligat, tuam commendationem plurimum
apud nos valuisse. Cupimus enim esse omnibus testatissimam nostram paternam erga te voluntatem eamque nos tuae insigni pietati et multis maximisque
meritis deberi profitemur. Dat. etc. 1)

<sup>1)</sup> Dies Breve übersandte Herzog Wilhelm bem Domcapitel zu Münster am 16. März 1577 zur Kenntnisnahme.

395. Aus einem Schreiben des baierischen Orators Fabricius an Herzog Albrecht. Rom 1577 Januar 13.

Min. Bisch. M. Vol. V. — Or.

Lage bes Schenking'ichen Processes.

Dr. Schenking's Proces sei jetzt glücklich so weit gebracht, daß ein Erfolg 3an. 13. kaum noch vorauszusehen. Allerdings habe eine Anzahl der Cardinäle gemeint, daß, nachdem drei conforme Sentenzen der Rota romana gegen das Capitel ergangen seien, das Urtheil nicht mehr geändert oder eingehalten werden könne. Indessen habe der Papst selbst intercedirt und veranlaßt, daß das Urtheil an die Cardinäle der Congregatio germanica zur Revision zurückgelange.

Dieser Entschluß des Papstes sei durch die Schilderung der Gefahren herbei-

geführt, welche er (Fabricius) gemacht habe.

396. Aus den Verhandlungen des Domcapitels zu Münster. Gesch. Münster 1577 Februar 5.

M. Protocolle des Domcapitels. — Or.

Erklärung Westerholt's, baß man sich bie Freiheit ber Wahl vorbehalte.

Die Jülichschen und Baierischen Gesandten haben beim Domcapitel Audienz. H. v. d. Recke spricht Jülichs Freude aus, daß das Capitel nunmehr einig sei und mit dem Bischof von Freisingen capituliren wolle. Mit den baierischen Gesandten wird wegen Feststellung der einzelnen Artikel der Capitulation und über die Personen, welche die Assecuration übernehmen sollen, verhandelt.

Westerholt und die Junioren erklären: "es sei alles, was auf die Capitula-

tion gehandelt werde, unverbindlich, und die freie Wahl sei vorbehalten".

397. Aus einem Schreiben der baierischen Gesandten Mächstrain, Halver und Tandorf an Gotfr. v. Raesfeld. Hambach 1577 Februar 15.

M. L.A. 1, 10. — Or.

Die Lage bes Schenking'schen Processes und bie Neuwahl.

- Die Gesandten überschicken Schreiben aus Rom, damit das Domcapitel spüre, wie viel des Herzogs Albrecht, besonders aber des Herrn Administrators Intercession in der Schenking'schen Handlung bei Päpstl. Heiligkeit gefruchtet, nebst einem Extract aus des Orators (Fabricius) Schreiben. Dies möge Raessselb dem Domcapitel "noch vor angehender Postulation" vortragen. Die Gessandten hoffen, das Capitel "werde sich dagegen in künftiger Wahl ohne einige Tergiversation der Gebühr und schuldigen Dankbarkeit zu erzeigen wissen").
  - 398. Aus den Verhandlungen des Domcapitels zu Münster. Gesch. Münster 1577 Februar 23.

M. L.A. 1, 10. — Or.

Die Resignation Jülich's, die Borbereitung und schließliche Unterbrechung des Bahlgeschäfts.

<sup>1)</sup> In München war man bes Erfolgs gewiß. Am 15. Jan. schreibt Herzog Albrecht an seinen Orator Fabricius, daß in Bezug auf die Wahl Ernst's in Münster alles abge-macht und sicher sei (Mn. B. M. Vol. V).

Anwesend: Goswin von Raesseld, Gotfried von Raesseld, Conrad von 1577 Westerholt, Bitter von Raesseld, Bernh. von Büren, Balthasar von Büren, Febr. 23. Bernhard von Morrien, Melchior von Büren, Arnold von Büren, Bernhard von Schmiesing, Abolph von Raesseld, Heibenreich Droste, Wilhelm Schenking, Luscas Nagel, Jodocus Droste, Wilhelm von Elverseld, Christoph von Elverseld, Georg Retteler, Bernhard v. Heiben, Mathias Nagel, Georg Nagel, Rudolf Münster.

Wird beschlossen: 1. Es soll Niemand postulirt werden, es sei denn zuvor die Capitulation mit ihm abgeschlossen (wie es mit Baiern bereits geschehen sei).

— 2. Die Jülichschen Gesandten sollen zunächst das Docretum postulationis zurückgeben und alsdann soll zur Neuwahl geschritten werden. Nachdem diese Beschlüsse den Jülichschen Bevollmächtigten mitgetheilt, erklären sich diese bereit, das Dekret herauszugeben. Es erfolgt förmlich und seierlich die Resignation. Darauf wird beschlossen, sosort zum Wahlact zu schreiten und zwar auf dem Wege des Scrutiniums. Es werden zu Scrutatoren ernannt: Goswin von Naesseld, Conrad v. Westerholt und Bernh. Morrien und ihnen die Vollmacht gegeben, daß sie in geheimer Abstimmung (nachdem sie zunächst selbst gestimmt) von den einzelnen Capitularen die Stimmzettel einsammeln. Alsdann sollen die Vota von dem Notar aufgezeichnet werden — »absquo tamen votorum publicatione« — und der durch die Majorität erwählte als solcher verkündet werden. Dann besgaben sich die Herrn in den Dom und es wird die Messe de sancto spiritu gessungen. Danach kehren sie in das Capitelshaus zurück.

Darauf begeben sich die Scrutatoren auf das Podium und geben zunächst ihr eignes Votum ab.

»Cum domini Praepositus et Bernhardus Morrien conscrutatores intelligerent, Dominum Scholasticum votum suum ad Episcopum Bremensem dirigere, noluerunt hujusmodi negotio ulterius interesse, sed protestati sunt de eo revertentes ad dominos Capitulares ex causa uti in Scrutinio coram me Notario et testibus alligabant quod Scholasticus dixerat de Capitulatione quadam cum Archiepiscopo Bremensi initam, de qua illis nihil constare dicebant.

Quibus ad Capitulum reversis dominus Scholasticus dixit, ipsum et alios cum Bremensi capitulasse ac propterea votum suum eo direxisse (1).

### 399. Aus den Verhandlungen des Domcapitels zu Münster. Gesch. Münster 1577 Februar 24 u. 25.

M. Protocolle des Domcapitels. — Or.

Die Unterbrechung bes Wahlgeschäfts und die von ben beiben Capitels-Parteien beabsichtigten weiteren Maßregeln.

Die Jülichschen und Baierischen Gesandten bitten das versammelte Capitel Februar nochmals, die Wahl auf den Bischof von Freisingen zu lenken, damit gehalten 24 u. 25. werde, was versprochen sei.

Nachdem die Gesandten abgetreten, fragt der Dombechant, wer anderer Anssicht sei. Dagegen erklärt Westerholt und mit ihm die Majorität der anwesenden Capitularen, daß er durch die stattgehabte Capitulation die Freiheit der Wahl und

<sup>1)</sup> Damit schließt bas Protocoll vom 23. Febr.

1577 bes Votums nicht beschränkt sehe. Übrigens sei gegen das in der Versammlung Februar vom 23. Febr. gegebene Versprechen, daß die Vota secreta sein sollen, die Ab24 u. 25. stimmung ausgekommen. —

Sodann fragt der Dombechant (in zweiter Umfrage) "ob auch aller Herrn Bedünken sei, in Gehorsam Pontificis zu bleiben".

Westerholt antwortet, daß er sich in der katholischen Religion halten und gebührenden Gehorsam leisten wolle. Einige der Junioren beschränken ihre Antwort dahin, daß sie nur in soweit Gehorsam leisten können, als der Papst nichts contra statuta besehle.

Weiter fragt der Dombechant ("in dritter Umfrage"), ob man auch wolle den Brevidus pariren.

Darauf antwortet Westerholt und die Junioren, der Papst könne nicht (und wie man glaube, wolle er auch nicht) etwas besehlen, was contra concordata nationis Germaniae sei. In licitis sei man zum Gehorsam bereit.

Endlich fragt der Domdechant, woher die gestern erwähnte Capitulation mit dem Erzbischof von Bremen komme? Westerholt antwortet, daß die zu Dülmen mit Majorität sestgestellte Capitulation dem Erzbischof zugesandt sei und dieser habe dieselbe acceptirt. Es sei also mit Bremen rite capitulirt. —

Schließlich erklären die Senioren, daß sie den Gesandten die Ursache anszeigen wollen, weßhalb gestern die Postulation nicht zu Stande gekommen; die Junioren möchten für sich ebenfalls eine Antwort geben.

Es wird diese Mittheilung alsbann seitens der Senioren gemacht.

Die Gesandten erwidern, Capitulum wisse sich zu erinnern, daß sie mit grossen vornehmen Herrn handeln und dieselben würden den Schimpf als Liebe nicht wollen aufnehmen. Es könne daraus nicht nur dem Capitel, sondern auch den Principal=Personen, welche das Gegenspiel treiben, viel Unheil erwachsen.

1577 Febr. 25.

Wird über die mit Bremen abgeschlossene Capitulation verhandelt. Die Junioren theilen mit, es sei ein bremischer Gesandter gegenwärtig, der dieselbe mit versiegelter Instruktion übergeben werde.

Die Senioren erklären, die Capitulation sei nicht rite zu Stande gekommen, die Junioren hätten ein eigenes Capitel gemacht zu Dülmen. Ohne Consens des General-Capitels hätten sie sich mit Niemand einlassen dürfen. —

Jetzt könne zur Postulation mit Bremen nicht geschritten werden, bevor man der Capitulation einig, denn es sei Capitelsbeschluß, Niemanden zu postusiren, es sei denn zuvor mit ihm capitulirt. Die Junioren übergeben sodann ihre Rechtfertigungsschrift.

Die Senioren haben barauf Juniores gefragt, was sie mit dem Worte "Unspartheilsche Obrigkeit" meinen. Darauf haben die Junioren geantwortet "Geistliche und weltliche Obrigkeit". — Darauf fordern die Jülichschen Gesandten das Decretum postulationis zurück. Die Senioren erklären, sie würden letzteres gern thun, allein "sie hätten es mit seltsamen Leuten zu thun, die ihnen gern die Landstände sollten über den Hals ziehen" und bitten daher das Decretum ihnen zu lassen. Die Senioren bedanken sich, daß durch Jülichs und Baierns Beförderung Dr. Schending's Sache in guten Stand gekommen und bitten, sie der Junioren

Borhaben nicht entgelten zu lassen. Es sei ihre Absicht, dem Papst die Sache — 1577 auch wegen des Ausdrucks "unpartheissche Obrigkeit" — zu denunciren und dessen Februar Erklärung zu erwarten. Im Nothfall bitten sie um Cleves Hülfe und Assistenz, <sup>24 u. 25</sup>. welche die Gesandten versprechen, indem sie die Namen einer Anzahl von "Rittsmeistern" angeben, welche Baiern "verwandt" seien, d. h. in baierischem Solde stehen. Diese würden guten Beistand leisten.

Am Nachmittag. Die Senioren erklären ben Junioren, es sei gut, wenn beibe Theile appellirten. Man befürchte Gefahr aus dieser Angelegenheit, besons bers für Dr. Schending's Sache. Darauf erwidern die Junioren "sie wollten sich versehen, der Papst soll einem Fürsten so geneigt sein als dem andern in causis justitiae«. —

400. Aus einem Schreiben des Tandorf an Herzog Albrecht. Münster 1577 Februar 25.

D. 3.-B. Fam.-SS. 28d. — Cop.

Er habe bereits aus Cöln gemeldet, daß Churfürst Salentin ihm rund hers Febr. 25. aus erklärt habe, er werde Baiern, soviel die Münstersche Handlung betreffe, alle mögliche Hinderung und Sperrung thun.

401. Aus einem Schreiben der Senioren des Capitels an den Herzog Albrecht. Münster 1577 Februar 25.

Mn. Bisch. M. Vol. V. - Or.

Theilen den Verlauf der Postulations-Angelegenheit mit und bitten inständig, der Herzog wolle "um einiger widerwärtiger Personen willen" die Beförderung in Sachen Schenking's nicht aufhören lassen.

402. Erklärung des Domdechanten G. v. Raesfeld. Vorgelesen im Bisch. Palast zu Münster 1577 Februar 25.

M. L.A. 1, 10. — Or.

Bei Strafe ber Suspension und Excommunikation verbietet er jedes weitere Borgehen in der Wahlangelegenheit außerhalb des festzusetzenden Termins.

Ego Godefridus de Rasfeld Decanus ecclesiae Cathedralis Monasteriensis, de consensu et consilio Prelatorum et Seniorum tanquam sanioris partis Capituli ecclesiae praedictae ex certis gravissimis et pregnantibus moventibus causis pro hac vice suspendo et prorogo actum postulationis. Inhibens sub poenis inobedientiae, rebellionis, inhabilitatis, suspensionis et excommunicationis, ne quisquam ausu temerario quicquam in hoc negotio postulationis ante tempus rursus praefigendum in contrarium tentare aut praesumere audeat 1).

403. Vereinigung der Senioren unter einander. Münster 1577 Festuar 25.

DR. L.A. 1, 10. — Cop.

Die Unterzeichneten vergleichen, versprechen und verbinden sich mit hand-

<sup>1)</sup> Die Erklärung trägt am Fuße verschiebene Notizen. U. A.: »Scholasticus petiit et obtinuit copiam«.

1577 gebender Treue an eines leiblichen geschwornen Eides statt, daß sie bei der Capissebr. 25. tulation und Asseturation des Administrators von Freisingen bleiben und sich von einander nicht absondern wollen.

Goswin von Raesfeld. — Godfried von Raesfeld. — Bitter von Raesfeld. — Balthasar von Büren. — Bernhard von Morrien. — Melchior von Büren. — Arnd von Büren. — Abolf v. Raesfeld. — Heidenreich Droste. — Bitter von Raesfeld.

## 404. Aus der Aufforderung der Junioren an den Domdechanten. (Münster 1577 Februar 25.)

D. Jülich-Berg. Fam. S. 28d. — Cop. Betrifft bie Fortsetzung bes Wahlgeschäfts.

Vos Dominum Decanum Gotfridum a Raesfeld primo, secundo et tertio instanter, instantius et instantissime requirimus, ut ante exitum trium mensium a die 23. Mensis Februarii proxime praeteriti computandorum mature pro continuando coepto scrutinio — capitularem conventum omnium praelatorum et canonicorum — in loco solito et consueto indicatis. Quod si aliter fiat, vosque domine Decane continuationem differre pergatis non attentis praejudiciis, quae ecclesiae et capitulo Monasteriensi illiusque tranquillitati et libertati inde videntur imminere contra talem, quem alioquin abominamur eventum nos diserte protestamur.

Joh. Nagel; Bernh. Büren; Conr. Westerholt; Bernh. Schmising; Herb. de Baar; Wilh. Schenking; Rub. de Münster; Luc. Nagel; Wilh. Elverseld; Watth. Nagel; Georg Nagel; Rotg. Retteler; Georg Retteler; Christoph Elversseld; Bernh. a Heiden; Rotger ab Asbeck; Bernh. a Westerholt.

# 405. Aus dem Schreiben Herzog Wilhelm's an Ritterschaft und Stände des Stifts Münster. Düsselborf 1577 März 4.

D. Jul.-Berg. Fam. 66. 28d. — Conc. Betrifft die Absetzung Westerholt's als Statthalter.

Marz 4. Nach langen Verhandlungen hätten die herzoglichen Räthe Befehl erhalten, das Decretum postulationis herauszugeben, jedoch vorher anzufragen, ob das Capitel auch gemeint, nach Überlieferung des Decreti mit der Postulation sofort zu beginnen und zwar auf Grund der angenommenen Capitulation und Assetueration. Darauf habe das Capitel sich einhellig erklärt, daß sie hiebevor capitulariter beschlossen, keinen Herrn zu postuliren, mit welchem nicht zuvor Capitulation und Asseturation verglichen sei. Darauf sei dann das Decretum herausgegeben.

Dennoch sei wider alles Vermuthen die Sache anders verlaufen als man erwartet und zwar zu Cleves Schimpf, Hohn und Spott durch verbotene hochsträfliche Conjuration praktizirt. In Folge dieser vorgelaufenen untreuen Handlung hätten die Räthe die Resignation für null und nichtig erklärt und das Dekret herausgefordert.

Er (der Herzog) bitte, daß die versammelten Mitglieder der Landstände den Herzog Joh. Wilh. ferner bis zu päpstlichem Entscheid oder Vereinigung der Caspitularen als ihren Herrn anerkennen möchten.

Und dieweil Westerholt gegen Baiern und Cleve schimpflich und gröblich gehanbelt und nicht wie es seiner Dignität und Stand gezieme, so hoffe ber Herzog, Mary 4. daß die Stände als ehrliebende vom Abel und ehrbare Personen mit dem Herzog barin einig seien, baß Westerholt nicht ferner als Statthalter anerkannt werden könne.

1577

### 406. Aus einem Schreiben Herzog Wilhelm's an Raiser Rudolf. Duffelborf 1577 März 4.

M. 2.-A. 1, 10. — Cop.

Bitte um Magregeln gegen Westerholt und seinen Anhang.

Erstattet Bericht über ben Verlauf ber Postulationshandlung in Münster. Dieselbe sei unter Vorwissen und sonderlicher Intercession der Päpftl. Heiligkeit und Kaiser Maximilian's, auch bes Königs von Spanien vorgenommen worden. Daher gereiche die eingefallene Unrichtigkeit den genannten Intercessoren zu nicht geringem Schimpf, Spott und Verhöhnung.

Der Herzog bitte, daß Westerholt sammt seinem Anhang mit kaiserlichem Ernst angewiesen werbe, solche unbillige hochsträfliche Handlung abzuschaffen 1).

### 407. Aus einem Schreiben Herzog Wilhelm's an seine Rathe. 1577 März 8.

D. J.B. Fam.-SS. 28d. — Or.

Westerholt habe sich benommen, wie es seinem Stand und Dignität ganz Marz 8. ungemäß. Er (ber Herzog) halte sich baher für befugt, ihn nicht mehr als Statthalter zu erkennen und ordne an, daß man in der Correspondenz ihm diesen Titel nicht mehr gebe.

### 408. Aus einem Schreiben Herzog Wilhelm's an seinen Agenten Sammerstein in Rom. 1577 März 13.

D. J.B. Fam. &. 28d. — Conc.

Bitte um Erwirtung ber Bestrafung Westerholt's.

Da in der Münsterschen Sache Bernh. v. Büren, Bernh. Schmising und März 13. C. v. Westerholt Haupträdelsführer seien, so möge er beim Papst erwirken, daß dieselben nach Rom berufen und ad poenam privationis gegen sie verfahren werbe. Er möge sich zu bem Zweck mit bem Münsterschen Agenten und mit Johann von Raesfeld in Verbindung sepen 2).

### 409. Aus einem Schreiben des Jacob Tandorf an Herzog Albrecht. Cöln 1577 März 13.

Mn. B. M. Vol. V. - Or.

Er höre, daß Erzbischof Heinrich durch einen. hurfürstlich sächsischen Rath

<sup>1)</sup> In bemselben Sinn ergingen auch seit:ns ber Senioren Borstellungen an bie hohen Potentaten.

<sup>2)</sup> Johann von Raesfelb war Anfang März von Münster nach Rom gegangen.

1577 (Dr. Andreas Paul) beim Kaiser die Regalien oder wenigstens ein Indult aufs Wärz 13. Stift Münster (auch ohne daß die Postulation beendigt) nachgesucht habe. Diesen Praktiken habe der Herzog Wilhelm von Cleve durch Absendung eines eignen Couriers entgegengewirkt.

## 410. Schreiben des Erzbischofs Heinrich an den Domdechanten Gotfried von Raesfeld. Iburg 1577 März 14.

M. 2.A. 1, 10, Vol. III. — Dr.

Der Erzbischof hoffe, baß Raesfelb ihm nicht Ursache geben werbe, seine "Herrn und Freunde zu bieser Sache zu ziehen", was mehr zu Weitläufigkeit als zu nachbar- licher guter Freundschaft gereichen werbe.

Wir kommen in Erfarung, daß Ihr mit andern Guern zustimmenden Capi-März 14. tularen in dieser Münfterischen schwebender Postulationshandelung etlich die Bornehmen von der Ritterschaft und Stedten bes Stifts zusamen vorschrieben und berufen haben sollen. Nun erinneren wir uns, daß do jungst in gehaltenem General-Capitel zu Dulmen umb Martini von dem Mehrern dahin geschlossen, daß man mit uns in Behuef kunftiger Wahl capituliren solt, daß zu merklichem unserm Vorfange domals von der Bapft. Heil. etlich Brevia apostolica ausbracht und besselben Schlusses halber allerhand per Rom geschrieben und informirt wurden, baher wir uns nicht unbillige Gebanken machen, daß man ipo auch woll bahin trachten und arbeiden mochte, wie man uns die beschriebene Stende zur Abneigung etwa konnte bewegen, darumb woll Ursach hetten, unsere ansehenliche Rethe sowoll an Euch und Eure mit zustimmende Capitularen als ben Ausschuß dieserwegen beschriebenen Stende zufertigen und ihnen dannoch ben anfengklichen Berlauf bieser ganzen Handlung und wie wir uns unserstheils stets darinnen so genehm erzeigt und verhalten zuvormelben und bo dergestalt als obgemelt etwas vorlaufen wolt die Gebuer dagegen zu berichten. Wir wollen aber in deme alle Bescheibenheit gebrauchen und uns fur dißmal enthalten und gottlicher Vorsehung und Schickung bas ganze Werk wie bishero stets geschehen bevolen sein lassen und heimstellen, der es ohne Zweifel also schicken wird, wie es uns nute und selig und bem Stift zu Wohlfahrt gebeihlich sein mag und erinnern Euch gleichwoll, baß Ihr alle Sachen bergeftalt temperiren und dirigiren helfen wollen, damit dannoch zu genzlichem unserm Vorfang nichts muge tentirt und gehandelt werden, angesehen, daß Ihr zu unterscheibenen Malen sowoll durch unsern Bremischen Dombechant als andere unsere Rethe und Diener so wir in dieser Sache mit aller glimpflicher und bescheidentlicher Anmutung bei Euch gehabt uns selbst zu embotten, do wir uns nur bevleißigen und barzu verdacht sein konnten, daß wir die beide furstliche Heuser Bayern und Gulich mit benen man sich Anfangs und erst wiewoll allerseits unverbindlich mocht etwas eingelassen haben, in aller Güte und Freuntschaft abfinden und dahin vormugen wurden, daß sie sich zu unser Person freunt und friedlich erclerten, daß wir uns dann bei Euch weinig Contrarietet mehr zuvorsehen haben sollten.

Nun haben wir durch den Herrn Churfursten zu Cöln beide Ihre Liebden nicht allein zu obgemeltem Effekt freuntlich ersuchen und behandeln lassen, sunder wurdt uns in Ansehung der Sachen Geschaffenheit iho noch mehr angelegen sein, Ihren Liebden mit aller geburlicher Erzeigung dergestalt zu bejegnen und zu erzeigen, daß sie verhoffentlich mit unser Person woll zufrieden und in dem Werk 1577 nicht mehr zuwidder sein werden und vorsehen uns zu Euch, daß ihr gleicher Ge= März 14. stalt in aller guten Gewogenheit wie wir dann solchs umb Euch und die Euern in allen Gnaden zu aller vorfallender Gelegenheit zu bedenken geneigt und uns vergessen sein wollen uns zugethan sein und mit nichten Ursach geben und vershengen werden, dannoch unsere Herrn und Freunde zu diesen Sachen zu ziehen, so in Ansehung alles Verlaufs, der sich in den Dingen zugetragen mehr zu weitz leufigkeit, dazu wir unsertheils nicht genaigt als nachbarlicher guter Beiwohnung dorfte geraichen. Und seint Euch mit Gnaden gewogen. Geben 2c.

## 411. Aus den Verhandlungen des Ausschußtags zu Münster. Verh. 1577 März 16—17.

M. L.A. 1, 10. — Cop.

Die Absetzung Westerholt's als Statthalter betreffenb.

Anwesend: Gotfried von Raesfeld und die Senioren (10 Personen); Ver= märz ordnete der Regierung: Herm. von Velen, Ludger von Raesfeld, Wilhelm Steck; <sup>16—17</sup>. Vertreter der Ritterschaft (12 Personen) und der Städte (18 Personen).

Der Domdechant und die Senioren stellen den Antrag, daß Westerholt sich seines Standes (als Statthalter) so lange zu enthalten habe, bis er entweder beim Herzog von Cleve oder den Ständen des Stifts der Gebühr nach sich entschuldigt habe.

#### Ritterschaft und Stäbte

erwidern auf diesen Antrag, daß sie eine gütliche Unterhandlung mit beiden streistigen Theilen in Angriff zu nehmen vorschlagen.

#### Der Dombechant und bie Senioren

erwidern: es sei ihnen beschwerlich, "in gütliche Handlung sich einzulassen"; "es wolle vergebliche Unkost sein".

Diese Erklärungen werden dem Statthalter Westerholt notificirt. Schließlich ward bewilligt, daß ein Verhör der streitenden Parteien durch den Ausschuß stattsinden solle 1).

Es folgt die Verhandlung über die Antwort, welche dem Herzog von Jülich auf dessen Antrag wegen Entsetzung Westerholt's 2) zu ertheilen sei und wegen Beibehaltung Johann Wilhelm's als Administrator.

Die Regierung erklärt sich mit dem letzteren einverstanden. Die Entsetzung Westerholt's verweigert sie, weil es gegen des Stifts Privilegien sei, Jemanden ungehört zu verurtheilen und die Regierung außerdem dazu gar nicht befugt sei.

Die Senioren erwidern in Bezug auf Westerholt, "ob, nachdem im Jülichschen Schreiben vermeldet, daß er untreulich vergeßlich, wider seine Dignität, Stand und Herkommen und guten Glauben gehandelt, es der Regierung gelegen sei, ihn bei sich zu gedulden".

Die Regierungs-Verordneten antworten, man möge an Jülich schreiben, daß bes Herzogs Abgesandte die Sache bei den Landständen betrieben.

<sup>1)</sup> Dies Berhör fand statt. — Westerholt erklärte, daß er an die allgemeinen Stände appellire. 2) S. das Schreiben vom 4. März Nr. 405.

1577 Marz

Die Senioren und die Vertreter ber Ritterschaft laffen sich die Erklärung der Regierung gefallen, daß Herzog Wilhelm auch ferner als Postulirter anerkannt 16—17. werden soll.

Der Stadt Münster und der beiden Städte Warendorf und Coesfeld Abgeordnete aber haben sich vernehmen lassen, daß sie ohne einen gemeinen Landtag und ohne Vorwissen der gesammten Stände sich hierin nicht wissen zu erklären.

Der gesammte Ausschuß beschließt endlich, daß wegen Westerholt's Person weitere Verhandlung mit Jülich stattfinden soll.

Es folgen sobann die Verhandlungen mit den Jülichschen Gesandten, welchen die Beschlüsse des Ausschusses mitgetheilt werden. Die Gesandten erwidern u. A., daß sie die Separat-Erklärung der Städte bedauern und hoffen, daß keine neue Postulation eingeführt werde.

412. Aus einem Befehl Herzog Albrecht's an seine Rittmeister von Wüllen und von Holla. München 1,577 März 181).

M. 2.- A. 1. 10. — Cob.

Sie sollen sich gerüftet halten, um bem Dombechanten im Fall ber Noth zu Gulfe zu ziehen.

Der Streit über die Neuwahl werbe den Rittmeistern nicht unverbor-März 18. gen sein.

"Ist unser Befehl, da sich Jemand, wer der auch sei, wider des Herzog von Cleve, auch des Propst, Dechant und Senioren Willen, in das Stift zu bringen unterstehen wolle, daß die Rittmeister auf Erfordern des Dombechants, Senioren und der Stände des Stifts mit der Zahl Pferde, auf die Du von uns bestellt bist, Dich in guter Bereitschaft haltest, auch neben Jülich bas Stift mit Hülfe und Zuzug nicht lassen sollest".

413. Aus einem Schreiben Herzog Wilhelm's an Herzog Albrecht. 1577 März 21.

Mn. Bisch. M. Vol. V. — Or.

Ermahnung zur Borfict.

Herzog Albrecht möge vorsichtig sein. "Dieweil wir von den unsern ver-März 21. standen, daß allerlei Praktiken 2) durch die benachbarten getrieben werden, so sollte uns bedünken, die Sachen etwas in sich beruhen zu lassen, der Päpstl. Heiligkeit und Kaiserl. Majestät Resolution abzuwarten, inmittelst aber zu weiterem Verlauf keine Ursach zu geben".

<sup>1)</sup> Am 21. April ej. antwortet Holla aus Hilbesheim, er wolle fich geruftet machen. Gleichzeitig melbet er, "baß in biefen Gegenben gar heimliche Bestallung vorhanden, bie wohl vom Gegenpart getrieben werbe".

<sup>2)</sup> Am 9. Mai übersenden die Senioren dem Herzog Wilhelm ein Berzeichniß ber Hauptleute, welche fich an verschiedenen Orten vernehmen ließen, bag in Aurzem ein Anschlag auf bas Stift Münfter angehen werbe.

# 414. Aus der Relation des Heinr. v. d. Recke an den Herzog. 1577 März 22.

D. J.-B. Fam.-SS. 28d. — Dr.

Betrifft die Mittel und Wege, die gegen die Junioren einzuschlagen seien.

Die Junioren sollen sich vernehmen lassen, daß sie Willens, sobald die Zeit, 1577 in der nach geistlichem Recht keine Wahl vornehmbar, verslossen (nämlich etwa März 22. zwischen Ostern und Pfingsten), den Domdechanten ad continuandam postulationem zu requiriren. Und da derselbe sich weigere oder Verzug suchen würde, daß aldann der Senior (Nagel) oder der Scholaster an seiner Stelle das Capitel konsvociren und mit der Postulation auf Vremen sortsahren, den Erzbischof publiciren und in das Stift einführen wollen.

Das könne bei jetzigen ungehorsamen Zeiten großen Nachtheil gebähren. Darum sei auf alle Mittel und Wege zu benken, wie einem solchen gewehrt werden könne. Erstlich müsse der Papst erklären, daß die Resignation Johann Wilhelm's ob non consensum in brevi expressum nichtig sei. Ferner müsse eine Personals Citation nach Rom erfolgen. Dann sei zu bedenken, ob man nicht per Nuntium Gropperum etwas gegen die Widerwärtigen vornehmen könne. Endlich sei an den Erzbischof Heinrich zu schreiben, daß Cleve entschlossen sei, den Herzog Johann Wilhelm bei dem Stift zu halten und zu handhaben.

Wenn aber dies alles Nichts helfe, so müsse der Postulirte in Person in das Stift Münster kommen und seine Residenz dort nehmen. Recke bezweisle nicht, daß ihm die Häuser und Schlösser würden geöffnet werden.

# 415. Instruktion für Alexander Pflug als sächsischen Gesandten an Herzog Albrecht von Baiern. Annaberg 1577 März 23 1).

M. Frst. M. Urt. 3872. — Cop.

Intercession für ben Erzbischof Heinrich von Bremen.

Die Majorität bes Domcapitels zu Münster habe seiner Zeit den Beschluß Wärz 23. gesaßt, mit dem Erzbischof von Bremen zu capituliren und der Assecuration halben in Verhandlung zu treten. Dies sei denn auch geschehen und habe der Erzb. sich der Gebühr nach erklärt. Als nun auf den 23. Febr. 1577 ein neuer Wahltag angesetzt (nachdem Jülich das Postulationsdekret zurückgegeben) und man per viam serutinii zur Abstimmung geschritten sei, habe plöglich die Minorität die Wahlhandlung gehindert und sich von der Majorität abgesondert. Ein solches Versahren müsse zur Schmälerung und zum Abbruch der wohlhergebrachten freien Wahl gereichen. Diese Vorgänge nun rührten daher, weil Herzog Albrecht's Sohn zugleich um das Visthum Münster candidire. Der Herzog könne überzeugt sein, daß, wenn Erzbischof Heinrich etwa in der Lage wäre gegen einen Candisbaten, welcher die Majorität für sich habe, aufzutreten, Sachsen alsdann das gegen wirken würde. Das Gleiche müsse er auch thun, wo des Herzogs von Baiern Sohn in diesem Fall sei.

"Dweil dann, wie oberzelt in der freien Wahl die meisten Stimmen eins Erwürdigen Dhumbcapittuls uf unserm Ohaimen, den Erz-Bischofen zu Bremen

<sup>1)</sup> Die Erwiberung Baierns f. Nr. 425.

Reller, die Gegenreformation 1.

gesehen und wir glaubwürdige Nachrichtung erlangt, daß des Herzogen zu Baiern März 23. L. sich auf Behandlung deß hochwirdigsten unsers besonders lieben Freunds und Brudern Hern Salentin Erzb. zu Coln 2c. dahin erklert und erbotten, daß S. L. unserm Ohem den Erzb. zu Bremen verrer nit hindern noch sich der Sachen dies seisstifts halber weither annehmen wolte, so wär dem allen nach unsere freundtsliche brüderliche Bitte, Sein des Herzogen zu B. L. wolten — den Erzb. zu Bremen an S. L. befuegten und rechtmeßigen Sachen des Stifts Münster halben nit hindern".

Der Churfürst wisse wohl, daß der Herzog mit Hülse Jülichs und des Papsstes die Wahl Heinrich's werde hindern können. Allein er sei der Zuversicht, daß der Herzog die Freiheiten und Gerechtigkeiten des Stifts Münster nicht verachten werde. Welche Stellung werde der Bischof in seinem Lande haben, der wider altes Recht und Herkommen und unter Mißachtung der freien Wahl des Capitels in das Stift komme. Wenn der Herzog etwa erwidere, daß das gesammte Capitel einstimmig mit seinem Sohne capitulirt habe, so möge der Gesandte darauf hinweisen, daß dies nur geschehen, indem die Majorität ausdrücklich erklärt habe, daß sie sich in ihrer freien Wahl hierdurch nicht für beschränkt erachte.

416. Aus einem Schreiben Churfürst Salentin's an das Domcapitel. Prag 1577 März 24.

DR. 2.-A. 1, 10. — Cop.

Intercession für ben Erzbischof Beinrich von Bremen.

Wärz 24. Es gelange ihn glaublich an, daß Herr Heinrich, Administrator der Erze und Stifte Bremen und Osnabrück dem Capitel mehrentheils gefällig, lieb und angenehm. Deßhalb wolle er dem Capitel gnädiglich rathen, denselben als Herrn anzunehmen.

"Solches wollen wir Euch wie auch unser Bruder und Mitchurfürst zu Sachsen sambt bes von Bremen Liebben und aller seiner Freundschaft um Euch mit allen gnädigen, günstigen, guten Willen zu erkennen und zu bedenken nimmersmehr vergessen".

417. Aus einem Schreiben Erzbischof Salentin's an Westerholt. Prag 1577 März 25.

M. L.A. 1, 10. — Cop.

Bustimmungs. Erffarung und Bersicherung bes Beistanbs.

Wärz 25. Er habe gern vernommen, daß Westerholt und seine Genossen sich anseiten bes Erzbischof Heinrich so wohl erzeigt und gehalten und sei der Zuversicht, daß dieselben bei ihrer Meinung auch fürbaß bleiben werden. Daran würden sie nicht nur Heinrich und dessen vornehmer Freundschaft, sondern auch dem Chursürsten (Salentin) einen gefälligen Dienst thun. Diese alle würden "bei ihnen stehen und halten".

1577

### 418. Raiser Rudolf II. an das Domeapitel in Münster 1). Prag 1577 März 27.

M. L.A. 1, 10. — Or.

Befiehlt bem Capitel, eine solche Person zu wählen, welche bie Aussicht habe, bie Confirmation und bie Belehnung mit ben Regalien zu erlaugen.

Unns hat neulicher tagen angelanget, weßmassen sich nit allein zwischen euch unnd dem hochgebornen Wilhelmen, Herzogen zu Gülch 2c., unnserm lieben Marz 27. Dhaim, Schwager und Fürsten, sonder auch unter euch den Capitularn selbst von wegen resignation des Stiffts Münster unnd Erwölung ober Postulirung eines newen Bischoffs mißverstendt und spaltungen zutragen, indeme das erstlich ermeltem von Gülch basihenig, was mit seiner L. ber Resignation halben verglichen, nit gehalten und bann in vorhabender newen Elektion ober postulation allerlai unterstanden werben solle, das den Canonibus, auch Statuten und herkomen berürts Stiffts zuwider lauffet. Ob wir uns nun gleichwol selbst zu berichten wissen, wohin bergleichen geistliche hendel und sachen gehörig, auch für unser Person nit gemaint seien, dißfalls ber orbenlichen Obrigkait vorzugreifen, als wir bann nit zwaifeln, sie werde beswegen gebürlich einsehens zu thun irestails auch nit unterlassen. Dannoch aber, bieweil uns tragenden kaiserlichen Ambts halben obligt, allenthalben im hailigen Reich aufsehens zu haben, damit in desselben angehörigen Fürstenthumben und Gepieten nichts solches ungereumpts, das zu zerrüttung des gemainen Wesens und gueter Ordnungen ursach geben möchte, fürgehe, so haben wir nit umbgehn kunnen noch sollen Euch hiemit gnediglich zu ermanen und aufzulegen, das ir in obbemelter Resignation und Wahlßhandlung allenthalben die gebür und Pilligkait vor augen habt und one alle spaltung und trennung ainmütiglich bahin trachtet und sehet, bamit in erwölung ober Postulierung eines neuen Bischoffs den hailigen Canonibus unnd erbarn Statuten ewrer Stiftkirchen gestracks nachgegangen und benselben zuwider nichts beschloffen noch fürgenommen, sonder ein solche person eligirt oder postuliert werde, die ire gebürliche confirmation an orbenlichen Orten erlangen und barauf von uns mit des Stiffts Regalien belehnet werden möge. Daran beschicht neben der selbst Pilligkait und des Stiffts pesten unser entlicher Will und Mainung und wir wellen uns zu Euch der schuldigkait nach desselben ganzlich versehen. Geben 2c. 2)

### Aus einem Schreiben des Erzbischofs Heinrich an Herzog Wilhelm. 1577 April 4.

D. J.B. Fam. SS. 28d. — Or.

Er werbe bem Bergog Ernst feine hinbernisse bereiten, erwarte aber von Cleve filr fich das Gleiche.

1) Inhaltlich gleiche Schreiben ergingen s. ood. dat. an 1) bie Lanbstände bes Stifts Münster, 2) bie gemeine Ritterschaft, 3) Burgermeister und Rath zu Miluster.

2) Über bie Ausbringung bieses Schreibens erhalten wir Aufschluß burch bie Acten in D. 3.-B. Fam. SS. 28d. Herzog Wilhelm von Baiern, Ernst's Bruder hatte sich persönlich nach Rom zum Raiser begeben. Er hatte erreicht, baß letterer bie Intercession zugesagt hatte. Dafür hatte auch eine Bulichsche Gesanbtschaft gewirkt. Unter bem 16. März liegt ein Schreiben Albrecht's an ben Raiser in bieser Sache vor. Auch ber Erzbischof von Coln war bamals in Brag und Bremen hatte einen Gesanbten bort.

Der Herzog Wilhelm habe den Erzbischof brieflich ersucht 1), dem Herzog

April 4. Ernst keinen Eintrag zu thun und ihn nicht zu hintersetzen.

"Wir haben es stets für eine fürstliche Tugend und Gebürniß erachtet, uns auch dahin gerichtet, Niemandes zu hintersehen; sind aber hinwiederumb unsers Ermessens gleichmäßiger Gegenerzeigung nicht unbillig gewärtig. — Und dieweil wir deß in unserm Gewissen frei, daß wir uns wider E. L. Sohn oder den Herrn Administratorn einiger Hintersehung niemals unterstanden, achten wirs dafür, daß es dieser Erinnerung bei uns nicht bedurft hätte". — Auch wolle Erzbischof Heinrich "an seinen Ort sehen", daß Johann Wilhelm der Postulationsgerechtigsteit aus Kraft bloßer Revocation ohne alle anderen dazu gehörenden Mittel wieder habhaft sein wolle.

### 420. Aus einem Schreiben Herzog Albrecht's an Herzog Wilhelm. München 1577 April 5.

D. 3.-B. Fam.-SS. 28d.

Berhandlungen mit bem Erzbischof Salentin.

Der Churfürst von Cöln nehme sich gegenwärtig abermals der münsterschen Sache "heftig" an. Herzog Wilhelm von Baiern habe zu Prag weitläusige mündliche Unterredungen mit dem Churfürsten wegen dieser Sache gehabt. Letzterer habe alle Wittel der Überredung angewendet, um Baiern zu bewegen, sich des Stifts nicht serner anzunehmen; auch habe Salentin nochmals an den Herzog geschrieben?). Damit nun hierdurch das Cölnische Werk nicht verhindert werde, lasse er sich gessallen, daß die Münstersche Sache eine Zeit lang eingestellt werde.

# 421. Breve Papst Gregor's XIII. an den Herzog Wilhelm v. Cleve. Rom 1577 April 163).

D. J.-B. L.A. Urt. 4109. — Or.

Die Hartnäckigkeit der Junioren sei ihm sehr lästig. Doch wolle er vorläusig mit strengen Maßregeln noch nicht vorgehen. Bielmehr solle der Runtius Portia nach Münster abgehen, um die Junioren zur Nachgiebigkeit zu ermahnen. Benn dies nichts helse, so werde die Weigerung Joh. Wilhelm's, auf die Postulation zu resigniren, ihr Unternehmen vereiteln.

Ex literis nobilitatis tuae datis decima tertia Martii aperte cognovimus de gestis canonicorum Monasteriensium deque consilio eorum, qui tanto cum artificio et fraude in electione versabantur, quae sane molestissima nobis acciderunt. Consideravimus omnia quam diligentissime sicque judicavimus nihil necesse esse hoc tempore ea severitate uti, quam rei ipsius indignitas et illorum hominum obstinatio et perfidia postularet, satis autem prospectum fore, si eo mitteremus dilectum filium Bartholomæum Porciam Nuncium nostrum virum prudentem et gravem, qui de toto rerum statu cognosceret et primum leniter

<sup>1)</sup> Dieser Brief war unterm 25. März 1577 an ben Erzbischof abgegangen. Derselbe findet sich im Staats-Archiv zu Münster L.-A. 1, 10.

<sup>2)</sup> Dies war geschehen am 25. März von Prag aus.

<sup>3)</sup> Unter bemselben Datum erging ein Breve an das Domcapitel (M. L.A. 1, 10), worin bemselben die Ungültigkeit ber Resignation notificirt warb.

ac mansuete conaretur juniores a tam pravo consilio deterrere. Si hac ratione 1577 nihil proficeret acrius vigeret nostraque auctoritate provideret, ut postularetur April 16. dilectus filius Ernestus, quod quidem magnopere cupimus. Si vero illi obstinatiores essent veterem dilecti filii Ioannis Gulielmi postulationem manere juberet eessionemque ab eo factam irritam esse declararet, in quo nihil difficultatis erit, si quidem ille non aliter voluit cedere quam si nos cessionem ipsam probaremus pollicitusque est, se a sua postulatione nobis ignaris aut invitis non discessurum. Sic enim speramus irritos futuros juniorum conatus de Bremensi facileque et sine tumultu illius ecclesiae incolumitati provisum iri. Haec igitur omnia nuncio nostro mandavimus, quae etiam planius ex ipso cognosces. Jussimus enim, ut cum tua nobilitate communicet omnia quae et hoc tempore agenda erunt et in dies evenient. Omnem igitur ei fidem tribues permanebisque si ita opus erit in sententia neque patieris, ut filius tuus ulla ratione jus ac postulationem suam deponat, sed eam retineat tueaturque quoad nos ei expresse permiserimus, ut eam deponere possit.

### 422. Breve Papst Gregor's XIII. an den Postulirten Johann Wilsbelm. Rom 1577 April 161).

D. Jül. Berg. L.A. Urt. 4109. — Dr.

Theilt bem Postulirten mit, daß er die Absicht des letzteren auf das Bisthum zu verzichten, nicht billige, ihm vielmehr besehle, dasselbe zu behalten.

Accepimus, tibi in animo esse Postulatione ecclesiae Monasteriensis cedere, teque fortasse aliquem actum cessionis per procuratorem sub beneplacito tamen nostro fieri curasse, quod quidem promissioni, quam alios a nobis admonitus fecisti, videlicet quod ad dictam cessionem sine expressa nostra voluntate non devenisses est conforme. Proinde rationabilibus de causis neque Dei neque ipsius ecclesiae servitio ut hoc tempore cessio ipsa fiat convenire censentes auctoritate apostolica tibi mandamus, ut jus postulationis hujusmodi penes te retineas nec quicquam aliud facias, donec id tibi significaverimus. Et nihilominus casu quo cessionem praedictam feceris in vim cujusvis scripturae decreti aut instrumenti et documenti super ejusmodi cessione et ad illius effectum a te seu procuratoribus tuis emanati et a dilectis filiis Capitulo Monasteriensi aut quacunque alia publica persona formati, Nos eandem cessionem motu proprio et ex certa scientia nostra ac de apostolica potestatis plenitudine irritamus, cassamus et annulamus omniaque in pristinum statum et locum restituimus ac restituta esse sicque per quoscunque judices ordinarios et delegatos etiam causarum Palatii apostolici auditores sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter judicandi et interpretandi facultate et auctoritate judicari et definiri debere ac quicquid secus super his a quoque quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari irritum et inane decernimus 2).

## 423. Aus den Berhandlungen der Regierungsverordneten mit dem Domsscholaster Westerholt. Gesch. Münster 1577 April 20.

DR. 2.-A. 1, 10.

Berufung bes Lanbtags, Bergleichs-Borichläge.

<sup>1)</sup> Daffelbe ift abgebruckt bei Riefert, Münstersche Urkunden-Sammlung Bb. VII, 225.

<sup>2)</sup> Die Schlußformeln sind fortgeblieben, f. Riefert a. D.

#### Die Regierungsverordneten.

Dieweil die Senioren auf den Weg Rechtens, die Junioren aber auf den April 20. Landtag sich beriefen und die beiden Parteien sich demnach schross gegenüberstänsden, so habe man für nöthig erachtet, beide Theile zu friedlichem Wesen und zur Sintracht zu ermahnen. Im Fall dies aber erfolglos bleibe, alsdann wolle man sie ermahnen, in dieser Postulationssache nichts Neues oder sonst etwas zu attentiren und vorzunehmen, woraus Gesahr und Beschwerniß zu besorgen, sonderlich aber keinen Herrn zu postuliren, der nicht zuvor die Capitulation verassecurirt habe und dermaßen qualissicirt wäre, daß er seine Consirmation von der Päpstlichen Heiligkeit und von der Raiserl. Majestät die Regalien erlangen könne. Der Domsdechant habe die Erklärung abgegeben, daß er mit der Postulationssache einhalten wolle und diese auf rechtlichem Wege weiter erörteren. Deßhald ersuche die Regierung die Junioren, diese Sache gleichsalls den Rechten besohlen lassen sein zu wollen, keine Postulation vorzunehmen, sondern der Päpstl. Heiligkeit Erkenntniß, Bescheid und Besehl zu erwarten.

"Was dann den begehrten Landtag belangt, als in dieser jetziger Handlung befunden, daß die Sachen zu einer Verbitterung sich angelassen, sollte nu dieselbig auch zum Landtag gebracht werden, were zu besorgen, daß daraus mehrere Verstitterung und Unverstand zwischen beiben streitigen Parteien und derselben beis derseits Verwandten und Freunden entstehen mochte, also daß derselbig Landtag derhalben fruchtbarlich nicht anzustellen".

#### Der Domscholaster Westerholt.

Er bitte um schriftliche Überreichung der gehörten Vorschläge, um seinen Witscapitularen davon Kenntniß geben zu können. Dann wolle er sich mit ihnen über die Antwort verständigen. Er sei für seine Person nicht geneigt, mit einiger Neuerung oder Thätlichkeit in der Sache fortzusahren, sondern er wolle sich mit dem Recht begnügen lassen. Doch sei dies nur seine private Erklärung.

Darauf ward dem Scholaster die begehrte Abschrift übergeben.

## 424. Aus einem Schreiben des Fabritius an Herzog Albrecht von Baiern. Rom 1577 April 20.

Min. Bisch. M. Vol. V. — Or.

Reserirt über bas Urtheil bes h. Stuhls über bas Berhalten ber Junioren.

Als er den Verlauf der Wahlangelegenheit in Münster Sr. Heiligkeit vorgetragen, habe diese ihn an die Cardinäle Madruzzi und Morone gewiesen und ihm aufgetragen, diesen die Mittel, welche er (Fabritius) für zweckdienlich halte, anzugeben. Zwei Tage darauf hätten ihm die Cardinäle, nachdem sie mit Sr. Heiligkeit Rückprache genommen, Folgendes geantwortet:

Se. Heiligkeit sehe nicht, wie man die Urheber des Streits nach Rom citiren könne. Es sei dazu kein hinreichender Grund (sufficions causa) vorhanden. Schwerlich würden sie citirt erscheinen, wenn sie aber klug seien, so würden sie erkennen, daß kein Grund vorhanden sei, weßhalb sie nicht kühn von ihrem Vershalten Rechenschaft geben sollten. Sie könnten einsach sagen, dem Herzog Johann Wilhelm sei die Postulation unter der Bedingung concedirt, daß er beim Rücktritt

von derselben alles Recht dem Capitel zurückgebe und die Neuwahl vollkommen 1577 freilasse.

Inzwischen aber sei ihnen theils durch Gewalt, theils durch List die Freiheit der Wahl entzogen worden und sie hätten deßhalb zur Vertheidigung der Rechte ihrer Kirche geglaubt der List mit List begegnen zu müssen 1). Man könne Baiern nichts Anderes rathen, als die Sache vorläusig — und vor Allem bis zum Abschluß der Cölnischen Handlung — ruhen zu lassen.

## 425. Aus einem Schreiben des Herzogs Albrecht an den Churfürsten August von Sachsen. München 1577 April 21.

Mn. Bifc. M. Vol. V. - Conc.

Er hoffe nicht, daß die Münstersche Sache zur Trennung der bisherigen Freundschaft führen werbe.

Wie die Münstersche Sache beschaffen sei, werde der Churfürst aus dem ans april 21. liegenden ausschrlichen Bericht ersehen. Daneben wolle der Herzog in brüderslichem Vertrauen nicht verschweigen, daß eine hohe Person sich hören lassen, es werde diese Sache "die gute Vertraulichkeit und Brüderschaft, so zwischen mir und dir disher gewesen und noch ist, zerstören und trennen". Der Herzog wolle nicht hossen, daß sich dies bewahrheite. Von dem Stift Münster könne er nicht abssehen; er sei das seinem Sohne schuldig; der Churfürst möge sich von dem früsheren Vertrauen nicht abwendig machen lassen. Er (Albrecht) begehre in der münsterschen Sache nichts, als was durch "billige und ordentliche Mittel und Wege zu erhalten sei".

### 426. Aus der Erklärung der Junioren auf die Werbung der Regierungs-Verordneten. Gesch. Münster 1577 April 22.

M. 8.-A. 1, 10. Vol. V. — €sp.

Betrifft bie Einstellung ber Postulation.

Sie seien willig, ihrestheils mit der Postulation nicht fortzusahren, "wosern April 22. ihr Gegentheil den Herrn der Regierung zusagen und versprechen wollte, daß durch diese Dilation und Verzug in Romana Curia nichts ihrer freien Wahl zu Abbruch sollte practisirt werden, daß auch Päpstl. Heiligkeit ex jure devoluto dieses Stift übergeben sollte. Wenn der Gegentheil hierauf geburlicher Weise sich erklärt, alsdann wollten sie sich auf der Herrn von der Regierung Anmuthen auch willsährig erklären".

Was den begehrten, aber abgeschlagenen Landtag betreffe, so hätten sie die Einberufung gewünscht, um sich vor dem Lande gegen die Angriffe zu vertheis digen, die man gegen sie gerichtet habe.

<sup>1)</sup> Die Worte des Originals lauten: Interim vero partim vi et potentia, partim calliditate quadam libertatem istam ademptam. Quare quo jura et privilegia ecclesiae integra conservarent putasse dolo dolum compensandum.

427. Aus einem Schreiben Herzog Wilhelm's an die Senioren. 1577 Mai 5.

D. J.B. L.A. 28d. — Cop.

Wai 5. seine Absichten durchzusetzen, so möchten sich die Senioren des bestellten baierischen Kriegsvolks bedienen.

428. Aus einem Briefe des papstlichen Nuntius an Herzog Albrecht. Coln 1577 Juni 1.

Mn. Bisch. M. Vol. V. — Or.

Berichtet über bie gefährliche Lage ber Dinge im Stift Münfter.

Gen habe mit Gotfried von Raesfeld eine Unterredung gehabt. Dieser habe geäußert, die Gesahr sei groß, daß der Erzbischof Heinrich mit Hülfe seiner Partei sich des Stists bemächtige. Die Stimmung des Volks sei verdächtig und unsicher. Auch habe Raesseld ihm mitgetheilt, daß gerade am Tage ihrer Zusammentunst ein Tag der Erzbischöse von Töln und Vremen und des Statthalters Westerholt zu Liesdorn anstehe. Der Nuntius halte es für das Beste, daß der Postulirte in die durch die Herausgabe des Dekrets verloren gegangenen Rechte wieder eingesetzt werde. Auch habe Raesseld erklärt, wenn dies nicht geschehe, so stehe er nicht für seine Gesinnungsgenossen, dieselben singen an zu wanken; auch umgäben ihn bezreits so viele Gesahren, daß er um seiner persönlichen Sicherheit willen den Ausenthaltsort von Zeit zu Zeit wechseln müsse.

429. Aus einer Relation des Albrecht Kemener, Pastors zu Wüllen, an seinen Archidiakon Bitter von Raesfeld. Schönefliet 1577 Juni 3.

M. L.A. 552, 10. — Or.

Berichtet über die kirchlichen Zustände in seiner Gemeinbe.

Juni 3. In Bezug auf die Administration des h. Sakraments des Leibs und Bluts Jesu Christi, welches zu Wüllen sub utraque specie gereicht wurde, erklärt der Pastor, daß weder seine Gemeinde noch er die Anheber seien, sondern es sei "vor 43 jaren in etzligen kirchen desser Orter also gefunden. Nunc autem ad mandatum Reverentiae vestrae obedientia prestita est et praestabitura.

Neulich habe einer, Lambert Lohsinck mit Namen, sein Kind ungetauft begraben. Die Gemeinde sei daran unschuldig; den bösen Sectirer aber müsse man zur katholischen Kirche zurückzubringen suchen. Vielleicht werde er sich auch bewegen lassen, wenn er nicht "durch ander unverschämte Sektarier wiederumb abgehalten werde".

430. Aus der Antwort des Churfürsten August von Sachsen an Herson Albrecht von Baiern. Annaberg 1577 Juni 5.

Mn. Bisch. M. Vol. V. — Or. Gigenhändig.

Erklärt ben Bergicht auf weitere Intercession für ben Erzbischof Beinrich.

Juni 5. Er habe den Brief des Herzogs und den Bericht über die Münstersche Sache

empfangen und gelesen und stelle an seinen Ort, was Andere von ihrer Freundschaft und Bruderschaft reben ober halten.

1577 Juni 5.

"Das weys ich aber woll, das ich meines teyls nichts gehandelt oder vorgenummen, so zu Zerruttunk oder Verminderunk derselbygen Ursach geben mochtte,
wyll es auch noch nycht thuen, derwegen ich mich dessen zu Dyr byllych auch freuntlichen versehen wyll und ist mir entlich sosyll daran nichts gelegen, wer Byschoff
oder Bader (dem Sprüchwort nach) zu Münster sey, das ich aber meyner Schwester Son, den Erzbyschoff zu Vremen hyrzu von Dyr gerne befurdert gesehen,
wirst Du myr meynes Verhoffens nychtt verargen, weyll Du Deynes Sons halben mit dem Stift Colln gleychmessyge Furderunk bey mir gesucht hast, welliches
ich dan auch threulich und wyllich getan. Stehet derhalben numer an beyden
Ortten bey den Capitularn, wen sye postuliren werden". —

### 431. Aus einem Schreiben des Walter Fabritius an Paul Langer. Cöln 1577 Juni 23.

DR. 2.-A. 1, 10, Vol. V.

Berichtet bas Urtheil bes Runtius über bas Berhalten ber Junioren.

Nachdem Fabritius sich in Begleitung des Herzogs Ernst von Baiern am Iuni 23. 20. Juni auf das Schloß zu Jülich begeben, sei er jetzt wieder nach Cöln gekom= men und sei von dem Nuntius Bartholomens Portia glaublich berichtet, daß eine Busammenkunft zwischen den Erzbischöfen von Cöln und Bremen mit Westerholt in Kaiserswerth am 24. Juni bevorstehe.

Rürzlich sei der Bremische Rath Lorenz Schrader beim Nuntius in Cöln gewesen und habe Letzterem schriftlichen Bericht über die Münstersche Wahlsache überreicht. Portia habe die Actenstücke zurückgegeben, da er die deutsche Sprache nicht verstehe und dem Schrader gesagt, »non satis ingenue actum esse cum principe Ernesto«.

Der Anntius halte es für zweckmäßig, daß nach Insinuation des Brovo apostolicum, durch welches die Wiedereinsehung des Postulirten Johann Wilhelm befohlen werde, der Letztere sich in das Stift begebe, um dort einen Monat oder zwei zu verweilen.

# 432. Ans einem Breve Gregor's XIII. an Herzog Ernst von Baiern. Rom 1577 Juni 26.

M. L.A. 1, 10. — Cop.

Se. Heiligkeit gestatte dem Herzog, sobald die Postulation erfolgt sei, in Iuni 26. dem Stift Münster alle Rechte eines Confirmirten sosort auszuüben, auch wenn die Confirmation selbst noch nicht erfolgt sei.

## 433. Breve Gregor's XIII. an den Postulirten Johann Wilhelm. Rom 1577 Juni 26.

D. Jul. Berg. 2.-A. Urt. 4109. — Dr.

Gestattet bem Postulirten bie Resignation eintreten zu lassen, »quando res in tuto esse videbitur«.

Cupientes pro nostro pastorali officio tam tuae quam ecclesiae Monaste-

riensis commoditati opportune consulere Tibi ut cessione dictae ecclesiae su3uni 26. perioribus mensibus per te facta, quae a nobis minime fuit admissa neque pro
bona habita atque etiam prohibitione ut absque expresso consensu nostro dictam cessionem facere non possis per alias nostras literas 1) tibi declarata non
obstantibus. Denuo eandem cessionem faciendi, quando res in tuto esse tibi
videbitur, quod ipsa electio seu postulatio novi episcopi in personam catholicam, ceterisque bonis qualitatibus praeditam, quemadmodum omnes optamus
successura sit, liberam tibi auctoritate apostolica tenore praesentium licentiam
concedimus et facultatem. Non obstantibus etc.

## 434. Breve Gregor's XIII. an das Domcapitel in Münster. Rom 1577 Juni 29.

MR. 2.-M. 1, 10, Vol. V. - Cop.

Excommunicationsbekret gegen biejenigen, welche in ber Münsterschen Bahl bes Erzbischofs von Bremen serner Erwähnung thun und Suspension berselben von all ihren Rechten und Einkunsten.

Dilecti filii salutem et apostolicam benedictionem. Dici vix potest, quanta Juni 29. cum molestia acceperimus, nonullos ex vobis adhuc in sua contumacia perseverare atque in Henricum alias ad Bremensem ecclesiam postulatum propendere, de quo tamen sepius scripsimus, ut omnem spem deponerent causasque item rescripsimus, cur non existimaremus, esse e re vestra atque ex nostra dignitate illum postulari, monuimusque, ut de eo cogitarent, quem quidem possemus sine ullo conscientiae scrupulo confirmare nec satis mirari possumus illos sui obtemperandi officio oblitos pro nihilo ducere ecclesiae suae bonam Catholicae religionis causam nostram denique atque hujus apostolicae sedis autoritatem, ut igitur nullum vestris commodis providendi locum relinquamus motusque omnes comprimamus omnique ex parte nostro officio et muneri satisfaciamus, mandamus vobis universis tam singulis in virtute sanctae obedientiae, ut in ipso postulationis negotio nullam amplius Bremensis mentionem faciatis. Si qui vero ipsum aut postulare aut proponere tentaverint vos ex nunc excommunicamus proque hac vice omni eligendi et postulandi facultate privamus ac per triennium a beneficiis, quae in eadem ecclesia obtinent, suspendimus atque ipso facto excommunicatos privatos ac suspensos esse declaramus omnemque eligendi et postulandi facultatem ad alios, qui cum illis non consenserunt, devolvi volumus. Datum etc.

# 435. Aus einem Schreiben G. v. Raesfeld's an Andr. Wachtendonk und Heinrich v. d. Recke. Münster 1577 Juli 10.

D. 3.1B. Fam. 66. 28d. — Dr. Eigenhändig.

Die Einbernfung ber Lanbftanbe.

Juli 10. Er habe ein clevisches Schreiben vom 6. Juli ej. empfangen. Dasselbe trage die Abresse an "Ritterschaft und Landstände, — sampt Bürgermeister und Rath der Stadt und andern Städte". Rachdem er dasselbe erbrochen, habe er sich über-

<sup>1)</sup> S. das Breve vom 16. April ej. a. Nr. 422.

zeugt, daß er es nicht abgeben könne, weil es den Vorwand abgeben werde zur 1577 Einberufung der Landstände. Dies könne man nicht bewilligen. Juli 10.

Er sende deßhalb das Schreiben zurück und bitte, dasselbe an das Capitel und die Regierung allein zu adressiren 1).

### 436. Aus einem Schreiben Herzog Albrecht's an Herzog Wilhelm. München 1577 Juli 10.

D. J.B. Fam. SS. 28d. — Dr.

Das papstliche Breve vom 29. Juni und bessen eventuelle Wirkungen.

Albrecht übersendet die päpstlichen Breven vom 26. und 29. Juni. Er bestlagt sich, daß seine Heiligkeit nicht mehr concedirt habe. Denn durch'Androhung der Excommunication gegen die Anhänger Bremens werde für Herzog Ernst nichts gewonnen. Wie leicht könne man sich in Münster auf einen Dritten einigen und etwa Westerholt wählen, "dieweil sie die mehreren Stimmen haben". Deßhalb werde sehr vorsichtig zu handeln sein; es sei gut, die weitere Werdung in Münsster aufzuschieden, dis die Cölnische Sache entschieden sei, und man wolle deßhalb das päpstliche Breve vom 29. Juni hinterhalten.

# 437. Aus einem Schreiben H. v. d. Recke's an G. v. Raesfeld. Cleve 1577 Juli 26.

M. L.A. 1, 10. — Or.

Übersendet Copien der Päpstlichen Breven vom 26. und 29. Juni. Die- Juli 26. weil es aber nicht rathsam, dem Domcapitel Kenntniß davon zu geben, so wolle man dieselben hinterhalten. Se. Heiligkeit habe, als er die Breven ausgesertigt, keine Kenntniß davon gehabt, daß es ganz dienstlich und rathsam, mit dem Han- del einzuhalten, dis der Churfürst von Cöln abgestanden oder die Widerwärtigen zum Theil amovirt oder privirt seien.

## 438. Aus einem Schreiben der Senioren an Herzog Albrecht. Münster 1577 November.

Mn. Bifc. Munfter Vol. V. — Dr.

Herzog Albrecht möge wegen Schenking's Angelegenheit Flirbitte beim Papst einlegen.

Iohannes Schenking habe den Stadtrath und die Alters und Meisterleute Rovember. von Münster gegen die Senioren aufgehetzt und sie bewogen, auf die Bollstrekstung des letzten gegen das Domcapitel ergangenen Urtheils zu dringen. Auch die Erbmänner seien beim GeneralsCapitel, welches zu Martini gehalten sei, mit Ungestüm aufgetreten und hätten ihnen die Beschuldigung des Meineids entgegensgeworsen, da sie sich eidlich verpslichtet hätten, mit einem Endurtheil zusrieden zu sein. Die Erbmänner hätten gesagt, großes Unglück werde zur Strafe über das Capitel und das Stift hereinbrechen. — Dies alles werde von den Junioren besördert und unterbaut. Damit nun die Kirche nicht zu Grunde gehe, möge Herzog Albrecht doch dahin intercediren, daß die Execution des Urtheils von der päpstslichen Heiligkeit suspendirt und die Revision bewilligt werde.

<sup>1)</sup> Dies geschah in Cleve und bas neue Schreiben trägt bas Datum bes 15. Juli.

439. Aus der Bertheidigungsschrift Westerholt's und der Junioren. Übergeben auf dem Landtag zu Münster. 1577 December 17.

M. 2.-A. 1, 10, Vol. VI. — Cop.

Darftellung bes Berhaltens ber clevischen Regierung, welche bem Stift einen Berrn aufbrängen wolle, ber bie Freiheit bes religiösen Bekenntnisses, wie sie seit fünf Fürsten Zeiten im Stift gehandhabt worben, aufheben und bie romische Inquisition einführen werbe.

Die Clevischen hätten anfänglich ben Tob Herzog Carl Friedrich's mit den Dec. 17. ausdrücklichen Worten in Münster melben lassen, daß der Postulirte Johann Wilhelm nunmehr bei der Postulation nicht bleiben werde. Doch sei es wahr, baß es ben Clevischen hiermit nicht ernst gewesen, sondern daß man den Erb= prinzen bis dahin habe beim Stift verbleiben lassen wollen, bis Heinrich von ber Recke und Gotfried von Raesfeld "mit Hulfe und Rath ber Königlichen Majestät zu Hispanien und bes Burgunbischen Hofs einen Herrn, ber hochgebachten Ronigl. Majestät nächstverwandt sei und soviel Erz- und andere Stifte an sich bringen sollte, daß er die Stände und insonderheit Stadt und Städte dieses Stifts könnte nach seinem eignen Gutachten regieren".

"Und sollte berselbiger Herr zu Rom erzogen sein, die Römische Inquisition sampt dem Jesuiten-Orden und was dem ferner anhängt hoigstes Bermugens befurbern und vortsetzen und denen vom Abel sampt ihren Beibern und Kindern so in diesem Stift gesessen ihre Conscientien und freie Religion auf ihren Heusern, wie dann auch etlichen dieses Stifts furnehmen Stedten und Freiheiten, ob sie wol solichs nun bei fünf Fursten Zeiten und Regierungen also ublich herpracht, lenger nit gestatten, sondern vielmehr durch das Mittel der Inquisition oder sunst ausleschen, auskragen ober auswurzeln und in summa es soll ein Herr sein, der kei= nen dieses Stifts Underthanen, er wäre Geistlich ober Weltlich, Abel ober Un= ebel, Burger ober Bauer under seinem Schutz und Schirm erleiben, der nit der Papstlicher Romischer Religion anhängig, sonder mit allem Ernst bahin trachten, daß dieselbigen, so nit also geschaffen mit Weib und Kindern an andern Ortern, da man sie erleiten konnte ziehen und sich nider thun mogten". —

"So ist auch nit ohne, daß uns sampt und besunder domals von hohen und nibrigen Stands Personen viel Schreiben und Warnungen zukommen sein, daß burch allerhand gefehrliche geschwinde Praktiken diesem Stift ein neuer Herr gegen alt Herkommen der freien Bahl aufgetrungen und damit die hochschebliche Inquisition nit allein in diesem Stift sunder auch in etlichen anrührenden Rachbarlanden anzustisten und ins Werk zu bringen zum heftigsten understanden werden solle, derwegen wir solchem Unrath vorzubauen notrenglich verursachet, der Clevischen conditional oder bedingten Abschied kein Stat zu gieben, sondern vielmehr dieses Stifts hochste Notruft zu sein erachtet, obgemelte Clevischen im Namen des Capittels das Decretum postulationis herauszugeben und uns zu unserm freien Wahl kommen zu lassen zu ersuchen, wie solichs in unserm vorigen Gegenbericht weiter beducirt.

Ob nun wol nit ohne, daß die Clevischen, dweil sie vermerkt, daß sie mit ihrer Impression etwas behender umbgehen und daß villicht dem Teufel sein Handwerk verbotten werden mocht, sich gegen unsern Gesandten erklert, daß sie nit ungeneigt, unserm Begehren stat zu geben, wann bas Thumbcapittel, so jett

1577

in Uneinigkeit und Zweispalt geführt, sich einer qualisicirter Person vereinbart 1577 hetten, so ist doch dasselbig niemals ihr Gemüt und Meinung gewesen, sondern Dec. 17. vielmehr daher gesehen, daß der Stift bei ihnen so lange verpleiben, daß sie einen sicheren Successorn erzwungen und hernacher ihres Gevallens diesem Stift aufstringen mogten.

So seind wir auch nicht schuldig auf der Clevischen Gesinnen und Gutachten uns einer Personen, darauf die Wahl stehen sollt, zu vergleichen, sondern vielmehr seind die Clevischen verhaft, den Abstand, den sie versprochen und versiegelt, unbedingt geschehen zu lassen, dann die Wahl ist einem ThumbCapittel und nicht den Clevischen nun etliche hundert Jahre vertrauet und befohlen gewesen, haben auch wol gewist, eine qualificirte Person zu erwählen oder postuliren, werdens auch hinserner mit Hilse Gottes ohne der Clevischen Praktiken und Zwang wol thun konnen".

Allen diesen Versuchen und Praktiken gegenüber hätten die Junioren mit äußerstem Vermögen dahin gestrebt, des Stifts freie Wahl, Recht und Gerechtigsteit, Privilegien, Gedeihen und Wohlstand zu vertheidigen, wie dies männiglich im Stift bekannt sei.

Es sei offenbar, daß Heinrich v. d. Recke sammt dem Dombechanten aus vorsätzlicher Bosheit und zu Vollführung ihres eigennützigen Vornehmens gegen dieses Stifts Statuten, Altherkommen und freie Wahl gehandelt habe.

Der Dombechant habe die Junioren als Ketzer bezeichnet und besonders den Conrad von Westerholt, weil dieser gegen den päpstlichen Nuntius sich habe versnehmen lassen, daß ein Theil des Adels und der Städte gegen den Domdechanten Opposition mache, weil sie "die freie Religion" bisher gehabt, wie ihnen das seit etlicher Fürsten Zeiten gestattet worden. Wenn man nun bereits deswegen den Westerholt als Retzer verschreie, so möge man erwägen, wie es Anderen ergehen werde.

# 440. Aus einem Schreiben des Heinrich von der Recke an Paul Langer. Cleve 1577 December 18.

D. J.B. Ham. &S. 28d. — Or.

Übernahme ber Abministration burch Berzog Johann Wilhelm.

Er habe bas "Cölnische Wesen") ungern vernommen; es werbe die Mün- Dec. 18. stersche Handlung nicht wenig verhindern. Herzog Wilhelm habe bei ihm ange- fragt, was nun zu thun sei; ihm scheine kein anderer Weg zum Ziele zu führen, als daß Se. Heiligkeit den Postulirten dispensire und derselbe so zur Administration gelange. "Dergestalt werde der von Westerholt aus seinem Amt gebracht, die Gemüther gewonnen und leplich Baiern in das Stift geführt werden". Die nothwendige Dispensation müsse durch Baiern erwirkt werden. Wenn Herzog Iohann Wilhelm sich entschließe, sud altera specie ein oder zwei Mal zu communiciren, so werde die Dispensation gewiß zu erhalten sein.

<sup>1)</sup> Am 5. Dec. 1577 hatte gegen Erwarten ber spanischen Partei die Wahl des Gebhard Truchseß zum Erzbischos von Coln stattgesunden.

441. Aus den Berhandlungen zwischen dem Domdechanten von Raesfeld, dem Dompropst von Raesfeld und Heinrich von der Recke. Gesch. Schermbeck 1578 Januar 21.

M. L.A. 1, 10. — Or.

Magregeln gegen Westerholt.

Die Raesfeld's erklären, man spüre, daß die Gegenpartei täglich trotsiger Ian. 21. werde; es müßten nothwendig ernste Maßregeln ergriffen werden.

Recke erwidert, es musse zunächst eine Erwiderung auf Westerholt's "samos und aufrührerisch Schreiben" ausgehen; freilich sei es verkleinerlich, sich darauf einzulassen, doch "um des gemeinen Mannes willen" musse man antworten. Sos dann solle man gegen Westerholt via juris vorgehen. Man musse dahin wirken, daß von Rom aus eine persönliche Vorladung an ihn erfolge. Auch sei der Einssehung des Postulirten als Administrator per dispensationem Papae nachzus denken.

Die Raesfeld's entgegnen, sie seien mit dem "Gegenbericht" einverstanden. Außerdem müsse Jülich vor den Ständen des Stifts erklären, daß es den Westersholt nicht mehr für einen Statthalter achte, der Proceß gegen Westerholt in Rom könne vielleicht auf Grund seiner Injurien gegen den Papst und gegen Se. Kösnigl. Majestät von Spanien eingeleitet werden. Das sei eine Ursache, daß Pontisex gegen ihn auf Privation handeln könne.

- 442. Päpstliches Breve an Conrad von Westerholt. Rom 1578 April 5. M. 2.-A. 1, 10. Cop.
- Befehl an Westerholt, angesichts dieses sich nach Kom zu begeben und sich zu rechtsertigen. Falls er versuchen sollte, dies Mandat durch eine Entschuldigung zu umgehen, so erkläre ihn der Papst ipso facto aller seiner Ümter und Würden verlustig und behalte sich weitere Strafen vor. Hiergegen sei jede Appellation ausgeschlossen, auch die event. Ausweisung aus dem Capitel hiermit decretirt 1).
  - 443. Herzog Wilhelm von Cleve an Gotfr. v. Raesfeld. Cleve 1578 April 26.

M. L.A. 1, 10. — Or.

Magregeln gegen Westerholt.

April 26. Der Herzog von Baiern habe ihm verschiedene Briefe aus Rom, namentlich aber zwei Breven an Westerholt überschickt, von denen Abschrift beiliege, die gesheim zu halten seien. Er erbitte Raesseld's Meinungsäußerung, "welchs unter ermelten beiden Breven gedachtem Westerholt zu insinuiren".

"Dann unsers Ermessens, bo bemselben das linde Breve?) uberliebert, wird

De nonnullis, quae istic acta sunt plane.. institui atque ea omnia diligenter intelligere et examinare cupimus. Idcirco volumus... in virtute Stae Obedientiae tibi injungimus... cum hoc acceperis litteras continuo iter accipias et ad nos quam primum venias, quod te libenter de rebus praedictis audituri sumus.

<sup>1)</sup> Dies Breve wurde burch einen clevischen Notar am 10. Mai Westerholt instunirt.

<sup>2)</sup> Das linde Breve lautet:

Breve Gregor's XIII. an Conrad v. Westerholt. Rom 1578 April 5.

er seinen Schimpf (Spott) bamit treiben und bo ihm dann folgends das scherpfer 1578 insinuirt, welchs dem andern im dato gleich, solt er es für ein gesucht und pracs April 26. ticirt Werk halten und ausbreiten. Derwegen vielleicht nit unrathsam sein solle, das scherpf ihme alsbald zu infinuiren".

Der Herzog bittet schließlich, ihn über alle Vorgänge in Münster genau zu unterrichten 1).

# 444. Aus einem Schreiben des Paul Langer an Jacob Tandorf. D. D. 1578 April 27.

Mn. Bifch. Münfter Vol. VII. - Or.

Berhaftung Westerholt's.

Wir stehn alhie in Zweisel, wie die Apprehension des von Westerholt, auf April 27. den Fall er contumacirt sein würde, vorzunehmen. Dann dieselbige anderer Gestalt nicht, dann wann er in meines g. H. Herzogen Gebiet zu betreten, soll besichen mogen. — Es ist etwas, was sie zu Rom seiner Person halben bedacht und auch nichts.

### 445. Besterholt an den Papst Gregor XIII. Münster 1578 Mai 30. M. L.A. 1, 10. — Cop.

Entschulbigung wegen seines Nichterscheinens in Rom.

Entschuldigt sich, daß er als Statthalter des Stifts Münster bei den Ariegs- Mai 30. läuften außerhalb und den Zwistigkeiten innerhalb des Stifts seinen Posten nicht wohl verlassen könne. Übrigens werde er das päpstliche Breve den Landständen, sobald sie zusammengetreten, vorlegen und thun, was sie ihm in dieser Sache zu thun erlaubten. Auch wünsche er zu wissen, welcher Vergehen er in Rom beklagt sei, damit er sich vertheidigen könne.

Denn darin, daß er mit der Majorität des Capitels gegen das Verlangen des Herzogs von Cleve den Herzog von Baiern nicht habe wählen wollen, könne er nichts Straswürdiges erblicken. Das Capitel besitze die Freiheit der Wahl und brauche sich von keinen auswärtigen weltlichen Fürsten Vorschriften machen zu lassen.

# 446. Aus einem Schreiben G. v. Raesfeld's an H. v. d. Recke. Münster 1578 August 2.

M. L.A. 1, 10. — Conc.

Dazwischentreten ber Stäbte.

Die Stadt Münster sammt anderen Städte Berordneten in guter Anzahl Aug. 2. habe sich wegen der Postulationssache ins Mittel gelegt und die Wahl eines Landesherrn gesordert, welcher das Stift bei den drohenden Ariegsunruhen zu schüßen im Stande sei.

Die punktirten Stellen sind zerstört. Der ganze Band des Düsseldorfer Staats-Arzchivs (J.-B. Fam.-SS. 28e) hat stark gelitten und die Benutung ist dadurch sehr erschwert.

1) Raesseld antwortet schon am 29. April, daß seiner und der Senioren Ansicht nach scharf gegen Westerholt vorzugehen und ihm beshalb das zweite Breve zu insinuiren sei.

1578 Es scheine als ob die Junioren auf die Städte ihre Hoffnung setzten, deun nug. 2. man merke bei ihnen noch wenig Verbemüthigung ober ihres Werkes Ablassung.

447. Aus einem Schreiben des Herzogs von Jülich an den Cardinal Madruzzi. Düsseldorf 1578 August 11.

M. 2.-A. 1, 10. — Cop.

Die Berhaftung Besterholt's und bie Intercession ber Stäbte.

Nug. 11. Der Papst habe, das sei dem Cardinal bekannt, auf Westerholt's Ungehors sam hin, dem Herzog besohlen, "die Apprehension seiner Person zu thun, die aber durch ihn bequemlich nicht geschehen könne".

Die Sache nehme nun durch die Intercession der Städte 1) eine gefährliche Wendung. Der Verzug in dieser Sache könne "leichtlich zum Absall vom Gehorssam des Römischen Stuhls Ursache geben". Es sei deßhalb nothwendig alle äußersten Mittel gegen den von Westerholt und seinen Anhang zu gebrauchen., Dies wolle der Cardinal bei Sr. Heiligkeit befürworten.

Diesen Brief übersendet Jülich an den Herzog von Baiern zur Übermittelung an den Cardinal. —

448. Aus einem Schreiben G. v. Raesfeld's und der Senioren an Herzog Wilhelm. Münster 1578 October 11.

M. 2.-A. 1, 10. — Conc.

Ernste Lage ber Dinge in Minster.

Det. 11. Es scheine nicht, als ob Westerholt gemeint sei, sich nach Rom zu begeben. Die Junioren zeigten sich täglich "geherzter und muthiger". Kürzlich hätten sie hinter dem Rücken der Senioren und gegen deren Willen das Capitelhaus eröffnen lassen und Capitel gehalten. Auch erklärten sie öffentlich, daß die Wasjorität der Stimmen das Capitel repräsentire und daß dieselbe zur Postulation wohl schreiten könne, so daß "die Dinge mit angezeigter Postulation sich je länger je beschwerlicher ansehn lassen".

Hierzu komme die bringende Erklärung der Städte, daß sie bei den Kriegsläuften ein Haupt haben wollten, so daß sich die Dinge sehr ernst anließen.

449. Aus einem Schreiben Herzog Albrecht's an Herzog Wilhelm. München 1578 December 26.

M. Clev. M. 2.A. 181. — Cop.

Ercommunitation bes Westerholt.

Dec. 26. Er habe in Rom von neuem Schritte gegen Westerholt gethan, da letterer "auch der Religion halb nicht wenig suspekt". — Er (Albrecht) wolle auf die Excommunikation dringen, weil dies das einzige Mittel sei, das Stift bei der katholischen Religion und dem Gehorsam des römischen Stuhls zu erhalten. Herzog

<sup>1)</sup> Ende Juli hatten sich die Städte ins Mittel gelegt. Sie verlangten, daß das Domcapitel zur Wahl eines Landesherrn schreite. Die betr. Berhandlungen fanden statt am 26. Juli in der Dompropstei; ein Protocoll berselben findet sich Mn Bisch. M. Vol. VII.

Wilhelm möge die Gefangennahme Westerholt's zu bewirken suchen. "Sunsten ist 1578 sich unsers Bedunkens vor der Staten Kriegsvolck Abtzug nit hoch zu furchten". Dec. 26.

450. Aus einem Schreiben des Otto v. Bylandt an Herzog Wilhelm. 1578 December 31.

D. J.-B. Fam.-SS. 281, fol. 48. — Or.

Wahl bes Gebhard Truchseß in Münster.

Er habe zu Wolbed mit Gotfried v. Raesfeld eine Conferenz gehabt. Der- Dec. 31 selbe habe erklärt, wenn Cleve nicht helfe, so könne man die Sache nicht länger halten. Es werde von den Landständen auf das heftigste in sie gedrungen. Man gehe jett mit dem Gedanken um, den Gebhard Truchseß zu wählen 1); wenn das geschehen sei, so wolle dieser alsbald zu Gunsten des Erzbischofs Heinrich resigniren. Denn die Münsterschen Stände wollen "es falle kurz oder lang Bremen und anders keinen Herrn haben". Erzbischof Heinrich wolle dann zu Gunsten Cölns auf Paderborn verzichten.

451. Aus einem Schreiben Herzog Albrecht's an G. v. Raesfeld. Münschen 1579 Januar 18.

M. L.A. 1, 10. — Or.

Der Herzog habe eine Zeit lang das Postulationswerk nicht betrieben, weil 1579 er "immerzu-verhofft, die Kölnische Sache werde in Kürze ihre Endschaft erreichen". Jan. 18. Er sei durchaus Willens, die Münstersche Sache weiter zu verfolgen <sup>2</sup>).

452. Aus dem Päpstlichen Suspensions-Mandat gegen Westerholt. Rom 1579 Januar 19.

M. Frst. M. Urf. 3890. — Or.

Westerholt sei in Folge seines Ungehorsams gegen das Breve vom 5. April 3an. 19. allen denjenigen Strasen versallen, welche ihm darin angedroht seien und es ersgehe daher an den Kaiser, die Fürsten und alle, die es angehe, die Aufforderung, den Westerholt von allen seinen geistlichen und weltlichen Ümtern und Würden realiter et cum essectu zu suspendiren.

453. Aus einem Schreiben Gotfr. v. Raesfeld's an Herm. Winkel 3) zu Cöln. Münster 1579 Januar 20.

Min. Bisch. Dt. Vol. VI. — Or.

Die Landstände seien am 11. Januar auseinandergegangen, ohne einen des Jan. 20. sinitiven Beschluß gefaßt zu haben. Man habe zwei Monat Bebenkzeit genoms

<sup>1)</sup> Ende November 1578 hatte Westerholt mit Gebhard Truchses eine Zusammenkunft in Arnsberg gehabt.

<sup>2)</sup> Unter bemselben Datum zeigt Herzog Albrecht bem Herzog Wilhelm an, er habe einen eigenen "Lakaien" nach Rom gesandt, um die Excommunikation ober Privation Westerholt's zu erwirken.

<sup>3)</sup> H. Winkel war Priester - Canonikus zu Cöln. Er stand mit Baiern in genauer Berbindung. Auch die vorstehenden Nachrichten gab er direkt nach München weiter. Daher findet sich das Original bei den baierischen Acten.

1579 men. Alsbann solle die Sache erledigt werden. "Es will nicht wenig daran geIan. 20. legen sein, darnach sich die Empörung in den Niederlanden richtet".

# 454. Aus einem Schreiben des baierischen Gesandten am papstlichen Hofe, Fabritius, an Herzog Albrecht. Rom 1579 Januar 24.

M. L.A. 1, 10. — Cop.

Das gerichtliche Berfahren gegen Befterholt.

Im die Angelegenheit gegen Westerholt besser zu betreiben, habe er sich mit den Agenten Jülichs und Münsters zusammengethan. Die Congregatio Cardinalium Germaniae, der die Sache übergeben worden, habe dieselbe an den Carsbinal Sanctacrucius gewiesen. An ihn habe man sich gewendet. Derselbe habe Anfangs Schwierigkeiten gemacht, später jedoch simportunitate Agentium victusa, habe er eingewilligt, Westerholt solle suspendirt werden, aber autoritate Auditoris camerae.

Indessen habe auch dieser Bedenken erhoben und erklärt, er könne nichts thun »nisi juxta communem stylum procederetur, unde tres termini ex usu agendi fuerunt observandia. Später habe er bennoch in die Suspension gewilligt.

Während die Sache noch betrieben wurde, seien die Schreiben aus Baiern und Jülich eingelaufen, welche die Gefahren, die von Seiten des Truchseß dieser Sache drohten, dargelegt und um Beschleunigung gebeten hätten. Man habe dies Sr. Heiligkeit mitgetheilt und was darauf beschlossen worden, das sei nicht sowohl wegen Münsters als wegen Cölns ins Werk gesetzt worden.

# 455. Aus der Antwort des Herzogs von Jülich auf die Werbung des Hess. Gesandten Otto v. Scholley. Düsseldorf 1579 Februar 14.

Mr. Stift Münfter Vol. III. - Or.

Ablehnung ber erbetenen Intercession, weil ber Bischof von Freisingen von ber Canbibatur noch nicht zurückgetreten sei.

Rebr. 14. Nach dem Tode seines Sohnes, des Herzogs Carl Friedrich, habe das Domscapitel zu Münster bei ihm um Gestattung der Neuwahl und Postulation angessucht und sie erhalten, doch unter der Bedingung, einen solchen Herrn zu erwählen, welcher die Consirmation des Papstes und die Verleihung der Regalien vom Kaiser zu erhalten Aussicht habe. Darauf hätten sich die Domherrn mit Ernst von Baiern eingelassen. Wie man aber zur Wahl oder Postulation habe schreiten wollen, hätte sich Zwiespalt und Misverstand herausgestellt. Dadurch habe er sich bewogen gesunden, seinen Sohn mit der Resignation fortsahren zu lassen, "wie auch pabstl. Heiligkeit unserm Sohn auserlegt, sich ohne dero Vorwissen in einiche Resignation hinfurter nit einzulassen, das Munsterisch ThumbCapitel auch anderer Gestalt einen neuen Herrn nit zu erwehlen oder zu postuliren, dann der ihrer Heiligkeit gesellig und vorerzelter Wassen qualificirt, sich erklert, uns auch unwissend, ob gedachter unser Vetter von Freisingen bedacht von der einmal mit

<sup>1)</sup> Dieser Brief kam 8. Febr. nebst bem Breve v. 19. Jan. in München an. Am 9. Febr. (s. unten) melbet H. Albr. bem H3g. Wilh. ben erreichten Erfolg und spricht die Hoffnung aus, daß die Suspension der Privation den Weg eröffnen werde. (Mn. B. M. Vol. VII, f. 114.)

S. L. angefangner Handlung und berwegen erfolgter Capitulation abzustehen. 1579 Dabei bann die Sachen jetztmals beruheten". Febr. 14.

Daher möchten die Landgrafen von Hessen selbst ermessen, ob es ihm zustehe, augenblicklich für einen Dritten zu intercediren.

# 456. Aus der Relation Otto's von Schollen über seine Mission an den Herzog von Jülich. Cassel 1579 Februar 22.

Mr. Stift M. Vol. III. - Or.

Erstattet Bericht über seine Aubienz bei bem Herzog. Der letztere habe ihm zu verstehen gegeben, daß der Bischof von Freisingen zum Bisthum Münster durch Kaiser und Papst befördert werbe. Als er (Scholley) dagegen den Grasen Bernhard von Walted vorgeschlagen, habe der Herzog die Achseln gezucht und gesagt, seine Antwort werde er schriftlich erhalten.

Er sei am 12. Febr. zu Düsseldorf bei Hose angelangt; am 13. ej. habe der Febr. 22. Herzog seine "Schwachheit" gehabt und deßhalb keine Audienz ertheilt; am 14. seien Preußische Gesandte angelangt, da habe er wieder nicht vorgelassen werden könsnen, am 15. sei der Herzog wieder schwach gewesen; am 16. endlich sei er zum Ziel gekommen.

"Habe ich mich zum Herzog verfueget und nach aller Notdorft mit s. G. Graf Bernhard's halben geredt, darauf s. F. G. des Bischofs von Freisingen gebacht, als solt derselb zu solchem Bischofsthumb befordert werden und mir so viel zu verstehen gegeben, als geschee solchs durch die Kaiserl. Majestät und den Babst, darauf habe ich geantwort, ich wuste vor wahr, wo der ThumbCapitel zu Munster spurte, das man so hart des Bischofs von Freisingen halben in sie dringen solte, wurden sie einen Theil, als die Kaiserl. Maj. ufs allerunderthenigst bitten, das sie bei freier Bahl bleiben mochten, den andern Theil als dem Babst, darauf die Bapistischen nunmehr ebensowenig als wir die Evangelischen geben, wurden sie es gar rund abschlagen und zog zum Exempel an die Colnische Elektion; zu dem sagt ich, das diese Landart und des Bischofs von Freisingen Natur sich nicht zussammen trügen, also wenn er gleich ein Bischof zu Münster ein Zeit lang, solt es in wol gereuen, und wol wunschen, das er nie dahin kommen were".

Bu dem Münsterschen Bisthum möge der Herzog vielmehr den Grafen Bernschard von Waldeck befördern. "Darauf zuckte der Herzog die Achseln und gab mir so viel zu verstehn, das s. F. G. mir wolten eine gute Antwort widerfahren lassen, als denn am 16. der Secretarius Paul Langern mir diese versiegelte und underschreibene Antwort zugestellt, die ich hiermit E. F. G. underthenig presentire".

### 457. Breve Papst Gregor's XIII. an das Domcapitel zu Münster. Rom 1579 März 7.

D. J.B. Fam. SS. 28f. — Cop.

Anzeige, daß Westerholt entsetzt sei und Befehl, einen anderen zum Statthalter zu erwählen.

Postquam monuimus per nostras literas Conradum Westerholtium, ut ad Mar, 7. nos veniret seque nobis purgaret de iis criminibus, de quibus ex nonnullorum testimoniis cognoveramus, vidimusque ipsum contumacem fuisse nostrisque mandatis obtemperare noluisse, sicque in eas poenas incidisse, quae nostris

literis continebantur suspensionis scilicet ab officio et beneficio privationisque mais 7. omnis vocis active et passive eque Capitulo et Choro ejectionis, mandavimus dilecto filio causarum Curiae Camerae Apostolicae generali Auditori, ut ad graviores adversus eum poenas procederet, quod etiam factum est. Haec vobis significamus, mandamusque, ut alium eligatis, cujus prudentiae fidei religioni rerum istius ecclesiae administrationem, qua Westerholtius privatus est, committatis. Nullam igitur moram interponetis. Novimus vestram pietatem, perpetuumque nostris atque Apostolicis mandatis obtemperandi studium, neque dubitamus, quia id quam primum facturi sitis. Datum etc. 1)

458. Aus einem Schreiben Herzog Albrecht's an Herzog Wilhelm. Münschen 1579 März 16.

D. J.-B. Fam.-SS. 281.

Die Ercommunication Besterholt's.

Man müsse die Excommunication Westerholt's auszubringen suchen. Wenn dies nicht angehe, so möge man sich, um die Sache hinzuziehn in gütliche Vershandlung mit dem Capitel einlassen. Wenn auch dies nicht für rathsam erachtet werde, so sei zu versuchen, ob nicht etliche aus Westerholt's Anhang durch Verströstung eines stattlichen Honorarii, jährlicher Pension ober Dienstgeld zu bewegen seien, von ihm abzusallen.

459. Aus einem Schreiben G. v. Raesfeld's an Herzog Wilhelm. Münster 1579 Mai 5.

M. L.A. 1, 10. — Conc.

Berhalten Besterholt's nach seiner Suspension.

Wai 5. Westerholt habe sich nach beschehener Insinuation des Decretum suspensionis 2) nach Paderborn zu Erzbischof Heinrich begeben. Nach seiner Rücksehr habe er sich (am 4. ej. m.) in den Dom begeben, indem er sich seine Wassen habe nachstragen lassen und von bewassneten Knechten begleitet worden sei. So habe er die Possession seiner Würden continuirt.

Den Regierungsverordneten, welche sich geweigert, mit ihm den Rathgang zu thun, habe er erklärt, daß er von seiner Statthalterwürde nicht abzutreten gebenke. Er verlange die Einberufung der Landstände und werde sie nöthigenfalls selbst einberufen. Außerdem werde er die Sache an seine Herrn und Freunde ge-

<sup>1)</sup> Durch ein anderes Breve von demselben Tage an das Capitel erklärt der Papst, daß er zur Bermeidung einer streitigen Nenwahl den Gobfried v. Raesseld zum Statthalter hiermit ernenne und mache. — Ein drittes Breve von demselben Tag an G. v. R. besiehlt ihm, die Statthalterwärde anzunehmen. Ein Memorial an den Herzog von Isilich, aus Kom demselben übersandt, wänscht, daß Cleve die Einsührung des G. v. R. in sein nenes Amt nöthigensalls mit Gewalt vollsühre. — Am 20. April übersendet Herzog Albrecht diese Breven nach Cleve und stellt anheim, od Cleve dieselben übergeben wolle oder nicht — ob er das erstere, welches den gelinderen Weg enthalte, oder die beiden letzteren übergeben wolle.

Am 10. Mai schreibt G. v. Raesfeld, es sei besser, die letzteren beiben Breven vorläufig zu hinterhalten, weil die Einberufung der Landstände bevorstehe, woraus Gefahren erwachsen könnten.

<sup>2)</sup> Dasselbe war am 21. April oj. a. infinuirt worden.

langen lassen <sup>1</sup>). Westerholt habe von Paderborn aus einen reitenden Boten an 1579 den Churfürsten von Sachsen geschickt. **Rei** 5.

Auch habe 28. die Appellation gegen das Dekret eingereicht.

# 460. Aus der Instruction für eine Gesandtschaft Erzbischof Heinrich's an die Senioren des Domcapitels. Bremervörde 1579 Juni 82).

M. 2.-A. 1, 10. — Cop.

Interceffton für Befterholt.

Er habe sich bisher allen Schimpf und Verleumdung — wie die angeblich Juni 8. beabsichtigte Occupation Münsters, die man an Baiern gemeldet — gefallen lassen, allein er könne nicht zugeben, daß andere Personen um seinetwillen zu Schimpf und Schaben geführt würden.

Das Mandatum suspensionis sei sine causae principalis cognitione neque praevio monitorio nulliter und gegen des Stifts Münster privilegium de non evocando zu Wege gebracht.

"Und hetten bemnach nit unterlassen wollen, gegenwertige Schickung zu thun und gutlich dafur zu bitten und woserne man in dem continuiren und des Statts halters pillichen Suchen und in viel Wege angezogenen Gravaminibus wie diesselben in seiner interponirten und publicirten Appellation auch dem Furtrage, so er sowoll dem Thum Capittel als den Verordneten von der Regierung und Stadt Wünster in Beisein seiner ansehentlichen Freundschaft und einem guten Theil dero von der Ritterschaft thun zu lassen gemeint zu besinden, nit statt geben — kunten wir Ehre halber weiniger nicht thun dann uns seiner und ihrer der Gepur anzusnehmen".

In andern Ländern pflegten alle Stände und Personen, ungeachtet persons licher Differenzen, sich zur Aufrechterhaltung der Privilegien zu verbinden. In Münster würden die Privilegien und Rechte des Vaterlands personlichen Feindschaften von etlichen wenigen "feindseligen, rachgierigen und hetzigen Personen" zum Opfer gebracht.

## 461. Aus den Verhandlungen vor den Vertretern der Regierung. Sesch. Münster 1579 Juni 173).

Di. L.A. 1, 10. — Or.

Intercession ber Ritterschaft für Westerholt.

Es erscheinen in der Dompropstei 41 Herrn vom Abel, welche als "Wester» Juni 17. holt's Freundschaft" bezeichnet werden und lassen durch den Syndicus Dr. Buller vortragen, die Privilegien des Stifts Münster seien durch das Suspensions-Man- dat gegen Westerholt verletzt. Das Mandat sei null und nichtig. — Sie fordern die Berufung des Landtags.

Darauf erklärt die Regierung am 20. d. M., die Berufung des Landtags solle ihr nicht zuwider sein; doch müsse sie Landräthe darüber fragen 4).

<sup>1)</sup> Am 13. Mai erklärte Westerholt bem Kanzler Sted, daß er die Sache an seine Herrn und Freunde werbe gelangen lassen; baraus könne "allersei Unverstand leichtlich entstehn"; benn seine Freunde würden ihn nicht verlassen.

<sup>2)</sup> Bollständig abgebruckt bei Niesert U. S. VII, S. 241.

<sup>3)</sup> Gleichzeitig waren bie bremischen Gesanbten in Münfter.

<sup>4)</sup> Die Conferenz mit ben Hof- und Lanbrathen fand am 26. Juni ftatt. Die Be-

462. Aus einem Schreiben G. v. Raesfeld's an Dr. Herm. Winkel in Coln. Münster 1579 Juni 20.

Mn. B. M. Vol. VIII. — Or.

Die Einberufung ber Lanbstänbe nach Münfter.

1579 Seit dem 15. Juni hätten sich 40 bis 50 vom Abel in der Stadt versammelt Ind 20. und gehandelt. "Seint die Sachen ganz weitläufig und beschwerlich furgelaufen" und lassen sich zu "gefährlicher Auswiegelung" ansehen.

Auf das ungestüme und unaufhörliche Anhalten habe man einen gemeinen Landtag unverzüglich ausschreiben müssen; jedoch hoffe Raesfeld, daß er bis zum

20. Juli verzögert werden könne.

Bis dahin müßten durch Baiern und Jülich Schritte geschehen, um den Landtag ungefährlich zu machen. Bor allem sei beim Kaiser zu wirken; berselbe müsse an die Landstände im jülichschen Sinne schreiben. Desgleichen müsse Baiern beim Landtag intercediren 1) oder den Lud. Halver oder sonst Jemand schicken.

Bettel: Die "Unruhigen" scheinen unter Berufung auf ein Privileg Julii II. vom J. 1508 de non evocando sich von dem schuldigen Gehorsam gegen die Cu-rie entfernen zu wollen. Daraus seien fernere Consequenzen zu besorgen 2).

463. Aus einem Schreiben König Friedrich's von Dänemark an die Regierung des Stifts Münster. Friedrichsburg 1579 Juni 27.

Dt. L.A. 1, 10. — Or.

- Bittet, daß die Regierung nebst den andern Ständen und Städten sich ansgelegen sein lasse, daß daß, was wider des Landes Privilegien gegen Westerholt practicirt sei, abgeschafft werde, so gewiß sie gerne sähen, daß des Stifts Städte, die "in unsern Königreichen und Landen nicht geringe Handlung und Nahrung treiben", bei ihm hinwieder Gutes genössen.
  - 464. Aus einer Werbung Nassauischer und Niederländischer Gesandten beim Landtag zu Münster. Gesch. 1579 Juli 25.

M. 2.-A. 1, 10, Vol. X. — Conc.

Man möge keinen fremben, weitentsessenn und mit ausländischen Fürsten verwandten Herrn wählen.

Inli 25. "Nachdem ihre gnedige und gepietende Herrn berichtet, daß dieser Landtag wegen Ufnemung eines Herrn Bischofen ausgeschrieben und da Ihre G. und G.

1) Die Schreiben bes Kaisers und Baierns erfolgten wirklich, ersteres am 6. Juli, letzteres am 11. ej. (die Originale finden sich M. L.-A. 1, 10).

2) In dorso dieses Zettels hat Winkel für München, wohin er das Original schickte, bemerkt:

Man hat sich meines Erachtens dieses angezogen Privilegii nicht hoch zu besorgen, da basselbe auf schwerere Bergeben schwerlich auszubehnen sei. Et ex variis causarum et circumstantiarum differentiis etiam antiquissima privilegia cassantur, maxime a supremo magistratu, cui lex non est statuta; et ut leges condere ita et abrogare potest. —

rufung des Landtags ward dabei beschlossen. — Hof- und Landräthe waren: Wilh. v. Ketteler, Heidenreich Droste zu Bischering, Dietrich Strick, Joh. v. d. Recke zu Heessen und Franz v. Bodelschwing.

sich zu berichten, wie viel und hoch ihnen angelegen, daß die angrenzenden Lande 1579 mit bequemen Herrn versorgt wurden, so hetten sie aus guter Affektion sie abge- Juli 25sertigt, zu ermahnen und zu bitten, uf solchen Herrn sich zu entschließen, der mit begabten Verstande und Reputation nit allein den benachdarten angränzenden Landen, sondern auch des h. Reichs Chur- und Fürsten rumlich und angesehen. Und das beschehe, so wollen Ihre G. und Gunsten sich zu diesem Stift aller willsährigen Gebühr verhalten. Da aber solches nit beschehn und man sich eines andern resolvire und einen, der weit gesessen, fremd und undekannt und mit ausländischen Herrn verwant, auch den Nachbarlanden und Provinzen nicht gefällig, auch dem Land selbst nicht angenehm, daß solches zu einem Wißtrauen und Weisterung sich ereignen wolle. Da aber ihr Ermahnen stat haben mochte, wollten sie sich willsährig und mit Rath und allem Guten zu diesem Stift erzeigen".

465. Aus dem Abschied des Landtags zu Münster. Münster 1579 Juli 271).

M. L.A. 1, 10. — Cop.

Aufforberung an ben Berzog von Cleve zur Berausgabe bes Postulationsbetrets, Intercession für Westerholt.

Es ward beschlossen, ben Herzog von Jülich zur Rückgabe des Postulations- Juli 27. bekrets aufzusorbern. Nach der Rückgabe soll es dem Herzog frei stehn, eine quasliscirte Person vorzuschlagen, jedoch das Capitel soll an diesen Vorschlag nicht gebunden sein. Oder der Herzog möge drei dis vier Personen namhaft machen, daraus das Capitel einen erwählen solle. "Doch daß bei diesen Witteln die beiden Herrn von Freisingen und Bremen nicht begriffen, sondern excludirt sein sollen".

In Betreff Westerholt's ist gewilligt und geschlossen worden, "daß der Herr Domscholaster seine Gravamina gebührlicher Weise schriftlich einstellen und diesselben an die Stände gelangen lassen soll", diese wollen alsdann bei Papst und Raiser für ihn intercediren, damit er der Suspension und anderer Beschwerung enthoben werden möge.

Sobald auf diese Intercession Antwort eingelaufen, soll ein neuer Landtag zusammentreten und berathschlagt werden, was des Landes Nothdurft erfordere 2).

466. Aus einem Schreiben der Senioren an Herzog Albrecht von Baiern. Münster 1579 Juli 28.

M. L.A. 1, 10. — Cop.

Bericht über ben Berlauf bes Lanbtags.

Der Herzog von Cleve werde dem Herzog Albrecht im Einzelnen berichten, Juli 28.

<sup>1)</sup> Am 20. Juli war der Landtag eröffnet worden. Seine Berathungen dauerten 6 Tage. Es waren Gesandte des Herzogs von Cleve, Erzbischof Heinrich's, Erzbischof Geb-hard's von Coln und der Niederländischen Unirten Provinzen anwesend. Baiern hatte sich mit der Sendung von Schreiben begnügt.

<sup>2)</sup> In München hatte man bem Landtag mit Besorgniß entgegengesehn; schon am 9. Juli sprach R. Halver die Bestirchtung aus, "es könne (bem Cölnischen Betrug nach) durch die Landstände (des Stists Münster), so leiber mehrentheils lutherisch, dem Capitel etwas ausgedrungen werden, was dem vorigen zuwider".

1579 daß man es auf dem Landtage trop allem aufgewandten Fleiß nicht weit gebracht Juli 28. habe.

"Dweil wir aber je länger je tiefer hineinwachsen und uns desto mehr Gesfahr zu besorgen", so wolle der Herzog ernstlich darauf denken, "damit wir durch einen oder andern Weg aus diesem beschwerlichen Handel gerathen und vor aller besorgter Gefahr moglichst errettet werden mögen". "Sonsten wissen wir den Hansbel unsers Einfalts länger nicht aufzuhalten".

Bebanken sich schließlich für bas Anerbieten thätlicher Assistenz 1).

# 467. Aus einem Schreiben des clevischen Sekretärs P. Langer an den baierischen Sekretär Hans Winkelmaier. 1579 August 3.

Mn. B. M. Vol. VIII. — Or.

Misliche Lage ber Dinge in Münster.

Die clevischen Gesandten, die vom Münsterschen Landtag zurückgekehrt seien, hätten den Domdechanten wegen allerlei Bedrohung seiner Person, die ihm widerschren, ganz kleinmüthig verlassen. Gotfried von Raesseld habe sich "endlich" das hin erklärt, wenn dem Handel in einem Viertelzahr nicht auf andere Wege versholsen werde, so werde er das Dekanat resigniren. Die ganze Ritterschaft sei von Baiern abgewandt; man müsse einige derselben gewinnen. Der Syndicus Schade und der Sekretär Schmale hätten sich großen Haß zugezogen; es sei nothwendig, daß Baiern sie "verehre".

## 468. Aus einem Schreiben Herzog Albrecht's an Gotfr. v. Raesfeld. Burghausen 1579 August 16.

D. I.B. Fam. SS. 28f. — Cop.

Aufforberung zum Berharren auf seinem Posten.

Nug. 16. Er höre, daß Raesfeld aus dem Verlauf des Landtags Ursache nehme, vom Decanat zurücktreten zu wollen.

Herzog Albrecht hoffe, daß Raesfeld "gemainer katholischer Religion zum Trost" seine Stimme selbst in Händen behalten werde. Wenn er zurücktrete, werde seine Stelle der Opposition anheimfallen. Des baierischen Schutzes könne er gewiß sein.

### 469. Aus einem Schreiben Herzog Albrecht's an Herzog Wilhelm. 1579 August 16.

D. I.B. Fam. SS. 28f. — Dr.

Die Mehrzahl der Ritterschaft des Stifts Münster sei der Augsburgischen Consession zugethan. Der Herzog werde bei Papst und Kaiser gegen die Absichten der Landsstände wirken.

Bebankt sich für den Bericht über die Vorgänge am Münsterschen Landtag. "Hetten uns aber, sonderlich bei der Ritterschaft, solcher Partheylichkeit gar

<sup>1)</sup> Am 10. Aug. 1579 schreibt Herzog Albrecht an Herzog Wilhelm, er habe die Sachen bahin gerichtet, daß Se. Heiligkeit vorhabe, den Ungehorsam Westerholt's mit noch mehrerem Ernst zu strafen und deshalb einige nothwendige Breven ehestens werde sertigen lassen. Deshald möge der Herzog so viel als möglich dem Mann auch Hindernisse bereiten.

nit versehen. Können auch bessen bei uns kein andere Ursache sehen oder finden 1579 dann die Religion und daß sich diese Leut so unsers Berichts mehrtheils der Augs- Aug. 16. burgischen Confession zugethan, solcher Gestalt alles Gehorsam des Päpstlichen Stuhls zu entschlitten und durch dergleichen Mittel und Weg bei dem Stift die langgesuchte Freistellung einzusühren vermeinen".

Doch sei der Landtag im Ganzen ohne großen Schaben abgegangen; beim Papst und Kaiser würden diese Leute nichts ausrichten; denn dort sei ihnen berreits der Weg abgelausen und wohl vorgebaut. Beim Kaiser werde er durch einen Spezial-Gesandten bitten, daß eine Reichs-Commission ernannt werde. Diese solle Bremen zum Kücktritt bewegen. Beim Papst lasse er dahin wirken, daß dem Postulirten Joh. Wilhelm die Administration in temporalibus auf ein, zwei oder drei Jahre besohlen werde, welches zu bewilligen nach jeziger Sachlage seine Heisligkeit guten Fug und Ursach habe.

## 470. Raiser Rudolf an die Verordneten der Regierung, Ritterschaft und Städte des Stifts Münster. Prag 1579 September 18.

M. 2.-A. 1, 10. — Or.

Aufforberung jum Gehorsam und Anzeige ber Ernennung einer Commission.

Er habe gehofft, es werbe nach seiner letten Ermahnung zum Gehorsam Sept. 18. eines "so scharfen Processes" nicht bedürfen. Jett aber sehe er sich genöthigt, sich bes Stifts, soviel ihm von weltlicher Obrigkeit wegen gebühre, anzunehmen und mehrere Weiterung zu verhüten.

Er sei beßhalb entschlossen in Kurzem etliche Commissare nach Münster zu senden, die an Seiner statt zwischen den streitenden Parteien gebührliches Verhör und Handlung pflegen und die schädliche und ärgerliche Spaltung aufheben sollen, damit alsdann die bischöfliche Postulation zu friedlichem Fortgang und Ende gesführt werde.

Dies möge ihnen auf ihre Fürbitte (vom 5. Aug. ej.) zur Antwort dienen 1).

## 471. Breve Gregor's XIII. an den Postulirten Johann Wilhelm. Rom 1579 September 20.

M. L.A. 1, 10. — Cop.

Übertragung ber Abministration auf brei Jahre.

Dilecte fili salutem et apostolicam benedictionem. Cum nuper dilectus Sept. 20. filius causarum Curiae Camerae Apostolicae generalis Auditor Conradum Westerholtium, quem dudum ad nostri praesentiam, ut se de iis criminibus, quibus fide dignorum testimoniis apud nos incusatus erat purgaret per nostras literas evocaveramus uti contumacem et mandatorum nostrorum contemptorem suspensionis primo et deinde privationis ac forsan alias poenas in dictis aliisque literis monitorialibus de mandato nostro emissis cominatas incurrisse declaraverit, nos, quibus cunctarum ecclesiarum cura divinitus est demandata volentes pro nostro pastorali munere rerum ecclesiae Monasteriensis Administrationi,

<sup>1)</sup> Die kaisers. Commission für die Erzbischöse von Mainz, Trier und den Grafen von Schwarzenberg batirt vom 19. September 1579.

quam dictus Conradus ante suspensionem et privationem hujusmodi gerebat, 1579 Sept. 20. quantum cum Deo possumus opportune prospicere simulque quamcunque dissidiorum occasionem, quae ex alterius Administratoris electione inter dilectos filios Capitulum et Canonicos ejusdem ecclesiae oriri posset de medio submovere ac sperantes quod tu, qui praeter rerum temporalium potentiam ac parentis et majorum tuorum juvandae et protegendae ejusdem ecclesiae perpetuum studium etiam eximia praestantique ad religionem, pietatem omnemque virtutem indole summa cum morum probitate conjuncta clare dignosceris et alias per ipsos Capitulum et Canonicos communi omnium suffragio in Episcopum Monasteriensem postulatus fuisti eidem ecclesiae in conservandis et ampliandis illius rebus et juribus esse poteris plurimum utilis et etiam fructuosus, motu proprio et ex certa scientia nostra ac de Apostolicae potestatis plenitudine te rerum dictae ecclesiae cum assistentia et consilio dilecti filii Godefridi a Raesfeld ipsius ecclesiae Decani ac aliorum ad id pridem deputatorum Administrationem per triennium proxime futurum e dato praesentium computandum cum omnibus et singulis facultatibus, auctoritatibus, honoribus, praerogativis, superioritatibus, praeeminentiis oneribus et emolumentis, quae ad hujusmodi Administrationis officium de jure vel consuetudine seu ex privilegio vel alias quomodolibet pertinent et quibus ipse Conradus durante sua Administratione hujusmodi utebatur potiebatur et gaudebat ac uti potiri et gaudere poterat constituimus et deputamus curam et Administrationem ipsius ecclesiae tibi in eisdem temporalibus plenarie committendo, non obstantibus constitutionibus et ordinationibus Apostolicis in dictae ecclesiae juramenti confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, et consuetudinibus privilegiis quoque indultis et literis apostolicis etiam vigore concordatorum inter nationem Germanicam et dictam sedem initorum vel alias quomodolibet ecclesiae et Capitulo hujusmodi concessis confirmatis et innovatis. Quibus omnibus eorum tenorem ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus pro expressis habentes illis alias in suo robore permansuris hac vice dum taxat ad effectum praemissorum specialiter et expresse motu scientia et potestatis plenitudine similibus derogamus caeterisque contrariis quibuscunque in illo qui dat gratias et largitur praemia confidentes quod dirigente domino actus tuos praefata ecclesia per tuae discretionis industriam et studium fructuosum grata in iisdem temporalibus suscipiet incrementa, quocirca eidem discretioni tuae per praesentes mandamus, quatenus curam et administrationem praedictam sic per te vel alium seu alios solicite geras et fideliter prosequaris, quod ecclesia ipsa res suas provido et fructuoso Administratori gaudeat commissas, tuque praeter aeternae retributionis praemium nostram et dictae sedis benedictionem et gratiam ex inde valeas uberius promoveri. Datum etc.

> 472. Aus einem Schreiben Herzog Albrecht's an Herzog Wilhelm. München 1579 October 15 1).

M. 2.-A. 1, 10. — Cop.

Oct. 15. Herzog Albrecht übersenbet die päpstlichen Breven vom 20. September nebst

<sup>1)</sup> Es war dies das letzte Schreiben, welches Herzog Albrecht in dieser Angelegenheit erließ: er starb am 24. Oct. 1579. Ihm folgte sein ältester Sohn als Wilhelm V.

Mandaten betr. die Excommunikation und Privation Westerholt's und bittet, Io- 1579 hann Wilhelm möge die Administration sobald als möglich antreten, denn dies Oct. 15. sei der beste Weg zu dem längst gewünschten Ziel.

In Betreff der Excommunikations- und Privations-Mandate stelle er ansheim, ob dieselben gleich oder nach Übernahme der Administration zu publiciren und exequiren seien. Zu Commissaren nach Münsker habe der Kaiser beide Chursfürsten von Mainz und Trier und ihren Hofmarschall Graf v. Schwarzenberg bestimmt. Er habe das Original der Commission in Händen und werde sie den genannten zukommen lassen, ohne jedoch diese merken zu lassen, daß sie von ihm komme.

# 473. Aus einem Schreiben Herzog Wilhelm's an die Landstände des Stifts Münster. Hambach 1579 November 21.

M. 2.A. 1, 10. — Or.

Am Päpstlichen Stuhl sei die Excommunikation und Privation gegen We- Nov. 21. sterholt erkannt. Der Herzog ermahne die Stände, sich dermaßen zu schicken, daß die Wahlsache zu fernerer Weitläufigkeit nicht gelange. Im anderen Fall werde man die Exekution der Excommunikation und Privation an die Hand nehmen 1).

### 474. Aus einem Schreiben Kaiser Rudolf's an Herzog Wilhelm. 1579 November 23.

D. J..B. Fam. SS. 28f. — Or.

Er wünsche seinen Bruder Matthias zum Bisthum Münster gebracht zu sehn nov. 23. und werde in dieser Sache den Freiherrn Philipp von Winnenberg an den Herzog senden <sup>2</sup>). Der Herzog möge diese Werbung geheim halten.

## 475. Aus einem Schreiben Kaiser Rudolf's an Herzog Wilhelm. 1579 December 26.

D. J.-B. Fam.-SS. 285. — Or

Der Kaiser könne bem Gesuch bes Herzogs wegen ber Regalien nicht entsprechen.

Es falle ihm bebenklich und schwer, ja sei ihm auch unverantwortlich, seine Dec. 26. päpstl. Higkt. einige Verordnung in Betreff der Bewilligung weltlicher Rechte eins zuräumen. Er könne es sich nicht gefallen lassen, daß den Concordatis Nationis Germanicae dermaßen, wie es in dem angezogenen Breve geschieht, eingegriffen

<sup>1)</sup> Die Regierungs Berordneten lehnten es ab, dies Schreiben zu übergeben. Sie meinten, es werbe nur schäblich wirken. — Doch zeigten sie dem Westerholt am 20. Dec. seine Excommunitation und Privation an.

<sup>2)</sup> Am 18. Dec. ej. u. hatte Winnenberg Aubienz bei Herzog Wilhelm. Der Herzog frug barauf beim Kanzler Orsbeck an, was zu thun sei. Dieser verwies auf H. v. b. Recke, welcher vornehmlich mit ber Münsterschen Sache umgegangen sei. Am 21. Dec. warb bem Kaiser geantwortet, daß Cleve vorläufig hierin keine Zusage machen könne, da es selbst bemnächst zur Administration zu gelangen hoffe. — Unter bem 12. Febr. 1580 fertigt Kaiser Andolf den Winnenberg zum zweiten Mal in dieser Sache nach Cleve ab. Der Herzog antwortet unter dem 7. Mai abermals ablehnend.

1579 und derogirt werde". Er werde zu derartigen Dingen seinen Consens nicht geben Dec. 26. und Niemand, der dies recht bedenke, könne solches von ihm begehren 1). —

476. Aus dem Abschied des Landtags zu Münster. Münster 1580 Januar 7.

M. Dom-Cap. Archiv IV, A. 43. — Cop.

Man soll in der Postulations-Angelegenheit die Bermittlung der Kaiserl. Commission abwarten und wenn diese nicht zum Ziel sührt eine neue Gesandtschaft nach Cleve schicken.

Da auf dem letzten Landtage beschlossen worden sei, nach dem Eintressen der Ian. 7. Antworten auf die Intercession der Stände für Westerholt — sie seien willsährig ober nicht — einen neuen Landtag zu berusen und da außerdem Se. Kaiserl. Majestät angezeigt habe, daß sie wegen der zwiespältigen Wahl ihre Commission nach Münster schicken wolle und auch der Herzog von Jülich bezügliche Schreiben an die Landstände habe ausgehen lassen, so sei von den Verordneten der Regierung mit Zustimmung des Domcapitels und der Stadt Münster der Landtag am 4. Januar zusammengetreten und habe Folgendes vereinbart:

"Nemblich und zum ersten: Soviel hochgebachter Kais. Maj. allergnedigst Erbieten ber verhoffentlicher gutlicher Vergleichung halben belangt, dweil die Herrn Prälaten und Senioren sich besorgt, es solt solche Kaiserl. Commission zu Nachtheil bieses Stifts noch ein Zeit lang sich verweilen ober ganz keinen Bortgang gewinnen, bannoch was ihnen bessen ankommen wurde solchs gewärtig sein wolten, aber ber Herr Thumbscholaster und seine zustimmende Herrn sich erklert, bieser Kaiserlichen Commissarien gutlichem Verhör sich zu underwerfen, so haben die uberige Stende dasselb sich auch gefallen lassen dieser Gestalt, da dieselben Rais. Commissarien begeren wurden, daß auch Jemand aus den Stenden inen zugeordnet, daß alsdann die Herrn von der Regierung hiemit gemechtigt sein sollen, neben sich etliche nachbenannte aus der Ritterschaft nemblich Herrn Arndten Graven zu Steinfurt, Gerhardten Morrien, Erbmarschalchen, Dietherichen von Bilrebeck, Johann von Beverfurde, Freitag von Laer, Conrad von Carthausen, Abrian von der Hegge, Series von Schedelich, Rudolf von Dinklage und Rudolf Monnich mit des Raths zu Munster Verordneten hierzu zu verschreiben, welche auch auf ire Erforbern zu folgen und dieser Handlung abzuwarten schuldig sein sollen, da aber dieselben Kaiserlichen Commissarien so bald nit ankämen (bem man gleichwoll noch ein Zeit lang zusehen und abwarten soll) auch ba fie gleich ankämen und bannoch in dieser Handlung nichts fruchtbarlichs verrichten möchten haben die Herrn von der Regierung, Ritterschaft und Stette beschloffen, daß als= bann hochgebachter Herzog zu Gulich auf die des jungst gehaltenen Landtags verfaßte Mittel und vermog der Inftruktion, deren man sich, wie hierunden gemeldet verglichen, beschicket werden sollte, dazu die Herrn von der Regierung verordnen wollen und bann von der Ritterschaft seind furgeschlagen und erbetten der wolgeborner Herr, Herr Arnold Graf zu Bentheim, Teklenburg und Steinfurt und Franz von Bodelschwing und von wegen der Stadt und Stette soll und woll der

<sup>1)</sup> Am 2. Febr. 1580 theilt Herzog Wilhelm biese unverhoffte Antwort bem Alexander von Parma mit und bittet um Rath. Er (ber Herzog) sei Willens, dem Befehle des Papstes trot dieser Antwort Gehorsam zu leisten und "vertröste sich des Beistandes Spaniens".

Rath zu Munster die Ire auch dazu deputiren, welche Beschickung nach furfallens 1580 der obangeregter Gelegenheit durch die Herrn von der Regierung und einen ehrs Ian. 7 baren Rath der Stadt Munster, wannehr dieselben zu beschehen berathschlagt und dann zu deren Verrichtung die vorgemelte von der Ritterschaft zu beschreiben und also auf der Landschaft Unkosten diese Schickung ins Werk zu stellen Macht haben sollen".

### 477. Aus einem Schreiben Alexander's von Parma an Herzog Wilhelm. Wastricht 1580 Februar 15.

D. J.-B. Fam.-SS. 285. — Dr.

Empfiehlt Gehorsam gegen bie Befehle bes Papstes in ber Münsterschen Sache.

Das Schreiben des Herzogs v. 2. Febr. sei ihm höchst willsommen gewesen. Febr. 15. Er (Parma) habe daraus die Zuneigung und Ergebenheit des Herzogs gegen den Katholischen König (erga regem Catholicum) erkannt.

Die Befehle des Papstes müsse der Herzog in schuldigem Gehorsam aussführen und seine herzogliche Macht den Dienern Sr. Heiligkeit, salls sie des Herzogs Hülfe erbitten, zur Verfügung stellen. — Der Herzog möge das Stift in seiner Hand behalten oder aber dem Herzog von Baiern zur Herrschaft verhelsen.

Man müsse dem Erzbischof von Bremen eine Pension andieten, um ihn zum Rücktritt zu veranlassen. Wenn Baiern diese Pension zahle, so wolle Parma das hin wirken, damit eine Sache von solcher Bedeutung nicht vernachlässigt werde (no res tanti momenti negligatur), daß Spanien an Baiern eine Entschädigung zahle.

Es sei allen umliegenden Landen sehr viel daran gelegen, daß ein Mann von katholischer Gesinnung in Münster Bischof werde.

## 478. Aus einer Relation des Engelbert Schmale an H. v. d. Recke. Münfter 1580 März 11.

D. J.-B. Fam.-SS. 285. — Dr.

Berhältniß ber Stimmen im Domcapitel.

Die Senioren seien ber Ansicht, daß mit Hülfe bes Gubernators in den Marz 11. Niederlanden, Baierns und Jülichs der Postulirte Johann Wilhelm schleunigst zum Administrator gemacht werden müsse. Es stehe sonst mit Hülse des Kaisers die Restitution Westerholt's zu befürchten. — Bisher sei das Verhältniß der Stimmen im Domcapitel 17 zu 12 gewesen; inzwischen seien aber bei den Junioren durch Privation, Resignation und Tod 5 Personen abgegangen und einer (Rotger Retteler) habe sich bereit erklärt, ex choro et capitulo zu bleiben. Daher sei sest das Verhältniß wie 11 zu 12 oder vielmehr durch die Resignation des Heibenreich Vroste wie 11 zu 11. Es handele sich nun darum, ob man einen oder einige von den Noutrales durch perpetuelle Pensionen gewinnen könne und es sei zu hossen, daß man den Heinrich von Raesseld gewinnen werde 1)

<sup>1)</sup> Am 28. März schreibt Raesselb an H. v. Weze, er werbe ihn über ben Tag ber Postulation benachrichtigen; vorläufig müsse man ben Plan geheim halten. — Am 9. April war man entschlossen, am 26. d. M. die Wahl vorzunehmen.

479. Aus einem Schreiben Erzbischof Heinrich's an die Senioren des Domcapitels. Iburg 1580 April 21.

M. 2.-A. 1, 10. — Or.

Anzeige seiner Ankunft in Münster.

- Er sei entschlossen "bevorab auf Gutachten der Rom. Kaiserl. Majestät" am April 21. Sonntag den 24. April mit seinen Käthen und seinem Hofgesinde in Münster einzutreffen 1). Er begehre demnach, daß die Senioren am 25. April sich versammeln und mit ihm zusammenkommen möchten 2).
  - 480. Aus einem Briefe G. v. Raesfeld's an H. v. Weze. Münster 1580 April 22.

M. L.A. 1, 10. — Cop.

Die Kaiserlichen Commissare, Gebhard Truchseß, Erzbischof von Cöln und ber von Winnenberg hätten bei Regierung und Capitel verlangt, daß mit der Positulation nicht fortgefahren werde, bis die Commissare in Münster gewesen.

Den Einzug des Erzbischofs von Bremen habe Regierung und Capitel bei dem Rathe zu verhindern gesucht, allein der Rath habe dennoch den Einzug be-willigt.

Daher habe die Sache ein Ansehn, daß zu besorgen, falls der Erzbischof von Bremen ankomme und Unruhe entstehe, es werde das Wahlgeschäft dadurch geshindert werden.

481. Aus einem Brief Herzog Julius' von Braunschweig an das Capitel. Heinrichstadt 1580 April 23.

M. L.A. 1, 10. — Or.

Empfiehlt in seinem und bes Erzbischofs von Magbeburg Namen die Wahl eines Bischofs, ber mit ihnen gute Nachbarschaft halte.

April 23. Er habe es als Mitausschreibender Stand des Niedersächsischen Kreises nicht unterlassen wollen, dem Capitel die Zuversicht auszusprechen, zugleich im Namen des Erzbischofs von Magdeburg, daß dasselbe die Neuwahl nicht übereile und einen Herrn wähle, welcher das Stift nicht in Gefahr stürze und mit den Fürsten des niedersächsischen Kreises in guter Nachbarschaft lebe.

<sup>1)</sup> Die Chronit berichtet: "Am 24. April 1580 kam Herzog Heinrich von Sachsen auf Minster, wurde vor der Hochster Pforten unter Lösung des groben Geschützes herrlich emspfangen". (M. Msc. I, 267.) — Herzog Heinrich zog mit 142 Pferden in die Stadt (D. J.-B. Fam. S. 288, f. 196). — Gleichzeitig versammelte sich die Münstersche Ritterschaft in großer Zahl.

<sup>2)</sup> Am 22. April lehnen die Senioren diese Zusammenkunft ab und bitten, der Erzbischof möge seine Ankunft verschieben.

<sup>3)</sup> Am the April hatte ber Rath ber Stadt M. Audienz beim Capitel und bat um Berschiebung ber Wahl; man möge zuvor die Commission hören. M. L.-A. 1, 10.

482. Aus der Werbung des Bremischen Kanzlers Gideon Egeling Namens des Erzbischofs von Bremen bei der Regierung, den Vertretern der Ritterschaft und des Raths der Stadt Münster. Sesch. Münster 1580 April 25.

M. L.A. 1, 10. — Or.

Betrifft bie Fortsetzung bes Postulations-Geschäfts.

Der Bremische Rangler.

Die Fortsetzung des Postulations-Geschäfts könne zu allerhand Gesahr und 1580 Schaden gereichen, weil einige Capitularen sich mit anderen Herrn in Handel ein-April 25. lassen und daselbst Schutz und Schirm suchen; von Erzbischof Heinrich sei in diesser Hinsicht nichts zu befürchten, denn obwohl er die Mehrheit der Stimmen für sich gehabt, so habe er doch nie daran gedacht, sich in das Stift einzudrängen. Den Vorschlag, von den beiden dis jetzt in der Wahl begriffenen Candidaten abzusehen, und einen Dritten zu wählen, wolle er (der Erzbischof) dahin gestellt sein lassen.

Der Kaiser habe beschlossen, Commissare nach Münster zu senden und der Landtag sei übereingekommen, die Ankunft derselben abzuwarten, gleichwohl wolle das Capitel mit der Postulation fortsahren.

Der Erzbischof wolle nicht verhalten, daß der Kaiser an ihn geschrieben habe, er (Heinrich) möge als Nachbarfürst Aufachtung nehmen, daß alhier keine Unruhe angerichtet werde. Diesem Besehl wolle er nachsehen. Denn wenn man mit der Postulation fortsahre, so werde das nicht dem Stift zum Besten gereichen. Auch habe der Kaiser verlangt, daß der Erzbischof, salls etliche Dom-Capitularen privatos affectus haben und des Stiftes Nutzen nicht bedenken, diese vor sich besiche und ihnen die Gelegenheit der Sache vorhalte. Es sei des Kaisers Wille, daß dieses hochwichtige Werk, nicht, wie es sich ansehen lasse, den gemeinen Untersthanen zur Beschwerung gereiche. Es gebühre dem Domcapitel nicht, sich der Kaiserlichen Anordnung zu widersehen.

Im Falle, daß gegen Zuversicht die Capitularen mit der Postulation forts sahren und eine Unruhe erwecken würden, wodurch des Erzbischofs Lande und Unterthanen mit beschädigt werden könnten, so wolle es ihm nicht gebühren, also dem zuzusehen, sondern er müsse als ein vornehmer Stand dieses Kreises auf dasjenige denken und an die Hand nehmen, was die Reichs- und Kreis-Abschiede und die Executions-Ordnung zulassen.

Der Erzbischof hoffe, daß die anwesenden Mitglieder der Stände dies nicht anders als von einem getreuen Nachbarfürsten ausgehend ansehen würden und bitte, daß man den Herrn aus dem Domcapitel diese Eröffnungen mittheile.

483. Aus der Erklärung der Senioren und Junioren auf die Forderung des Erzbischofs von Bremen wegen der Postulation. Gesch. Münster 1580 April 25 (Nachmittags).

Dt. L.A. 1, 10. — Or.

Die Senioren.

Da man spüre, daß das Stift in diesen sorglichen und gefährlichen Zeiten mit seinem jetigen Herrn, der nicht im Stift residire, nicht genügend versehen sei.

1580 so habe man, um das Stift nicht länger unter ihrem Namen verwalten zu lassen, April 25. altem Gebrauch nach, einen Tag zu der Postulation ausgeschrieben. Doch dies weil sich die Kaiserlichen Commissarien heute angezeigt, so wollten sie dieselben morgen anhören und sich so verhalten, daß es ihnen unverweislich sein solle.

#### Die Junioren.

Sie wünschten nichts mehr, als daß die eingefallenen Streitigkeiten beigelegt würden und sie begehrten deßhalb die Kaiserlichen Commissarien zu hören, besons bers auch weil auf dem vorigen Landtag beschlossen worden, daß mit der Postuslation nicht vorzuschreiten, ehe und zuvor die Herrn Commissarii gehört.

## 484. Aus der Werbung der Kaiserlichen Commissare beim Domcapitel zu Münster. Gesch. Münster 1580 April 26.

M. L.A. 1, 10. — Or.-Prot.

Warnung vor übereilung ber Wahl. Anerbieten ber Vermittlung.

April 26. Sie hätten Auftrag, einen Ausgleich zwischen ben streitenden Parteien herbeizuhsten. Wenn man die Postulation vornehme ehe sie ihren Auftrag ausgeführt hätten, so werde dies ihrer R. Majestät zu Schimpf und Verkleinerung gereichen. Der Kaiser habe sich auch an den Papst gewendet und man nehme an, daß beide jetzt in einem Verstande seien. Wenn man zur Wahl schreite, so werde man Papst und Kaiser "aneinanderseten" und entzweien. Übrigens sei Erzbischof Gebhard entschlossen, persönlich mit seinem Hoslager in die Nähe Münsters zu kommen und dahin zu helsen, daß Friede geschaffen werde.

## 485. Aus der Werbung der Jülichschen Gesandten bei der Regierung. Gesch. Münster 1580 April 26.

M. L.A. 1, 10. — Or. Prot.

Wenn bas Wahlgeschäft- verhindert werbe, wolle Cleve die Administration antreten. Bieten thätlichen Beistand an.

#### Die Gesandten.

Man spüre, daß der Stadtrath die neue Postulation gerne verhindern wolle. Man sinde, daß mit der Kais. Commission etwas "practicirt" werde, dieweil diesselbe in dato alt und eben auf diesen Tag bestimmt. Es sei ihren Herrn ungeslegen, jetzt mit Westerholt und seiner Partei (wie der Kaiser besehle) einen Aussgleich zu suchen. Wenn der Kaiser von dieser Sache rechten Bericht empfangen, so würde die Commission nicht ausgebracht worden sein.

"Hetten auch vernommen, daß im Capitel tractirt, daß man Actum Postulationis soll zurückstellen und Commissionem verrichten, welchs sie nit pilligen kunnten, dann diese Sach nit vom Kaiser gemeint worden aufzuhalten. Da es aber nit sein kunnt, daß das Haupt erkoren, alsdann hettens ausdrücklichen Bestellich, die Administration selbst zu suchen, vermuge der Papstlichen Bewilligung, daß dem Mißtrauen ein Ende gemacht".

Sie hätten dem Rath angeboten, daß sie, wenn sich Thätlichkeiten zutrügen, die abwenden wollten. Darauf hätten sie eine weitschweifige Antwort erhalten, unter Berufung auf den Stadtgebrauch und zwei Landtags-Abschiede. Darauf habe man beutlichere Antwort verlangt.

Die Gesandten hätten an ihren Fürsten berichtet und in Bebenken gestellt, 1580 ob er sich nicht "hierher näher machen" wolle. April 26.

### Die Regierung.

Man danke den Gesandten für ihr Erbieten, könne ihnen aber für ihr Bershalten keinen Rath geben; jene würden wohl ihre Instruction haben, danach möchten sie handeln. Man möge ihnen dies nicht verdenken. Sonst solle ihnen aber nicht verhalten sein, daß Graf Johann gestern alhier angekommen sei und heute "bei etlichen" Werbung gethan habe. "Rumpt sunst ben Herrn (der Regierung) fur, daß etliche Reuter und sunsten Fähnlein vorhanden sein sollen. Was ihr Furhaben sei, konne man nit wissen, wollen doch diese Gelegenheit nit den Ständen communiciren".

# 486. Aus einem Schreiben der Jülichschen Rathe aus Münster an ihren Herzog. Münster 1580 April 26.

D. J.-B. Fam. SS. 285. — Or.

Der Berzog möge fich in ftarter Begleitung nach Münster aufmachen.

So lange der Erzbischof von Bremen so stark in der Stadt liege, habe man es bei der Stimmung der Bevölkerung für bedenklich erachtet, mit der Postulation fortzusahren. Daher bitte das Capitel, daß Herzog Wilhelm mit seinem Sohn und gegen 200 Pferden sich schleunigst nach Schermbeck begebe, um auf weiteres Ansuchen sofort nach Münster weiter reisen zu können. Dadurch werde zugleich die Administration de kacto angetreten werden 1).

## 487. Aus den Verhandlungen ser Regierung mit dem Magistrat der Stadt Münster. Geschehen Münster 1580 April 26.

M. L.A. 1, 10. — Or.-Prot.

Betrifft bie Eröffnungen Johann's von Nassau.

#### Die Regierung.

Die Regierung macht bem Stadtrath Mittheilung von den ihr gemachten Eröffnungen Johann's von Nassau. Der Stand der Wahlangelegenheit sei jetzt der, daß die Kaiserlichen Commissarien mit dem Dom Capitel in Tractation ständen und man hoffe auf Verständigung. Es sei befremdlich, daß die "Unirten" das Wert verhindern wollten, da sie sich doch hierbevor stets guter Nachdarschaft zu dem Stift erklärt. Man wolle von dem Grafen begehren, daß das Kriegsvolk sich aus dem Stift wende. Es scheine, als ob das Kriegsvolk "von etlichen Unsehenslichen dieses Stifts anhero gefordert; man begehre deren Unzeige". Doch wolle man sich nicht versehen, daß Solches Jemand "Unsehenlichs" gethan haben solle. Der Erzbischof von Bremen sei es indessen auch nicht gewesen, wie er gestern erstlärt habe. Man stelle in Bedenken, ob diese Gelegenheit dem Capitel nicht anzugeben sei; der Kitterschaft werde man davon keine Wittheilung machen.

### Die Verordneten bes Raths.

Graf Johann habe bereits die gleichen Mittheilungen auch dem Stadtrath gemacht mit dem ferneren Zusat, daß die Wahl Freisingen's den Niederlanden

<sup>1)</sup> Am 28. April erklärt ber Herzog seine Zustimmung sund bereits am 1. Mai war er mit zahlreicher Ritterschaft in Schermbeck.

Reller, bie Gegenreformation 1.

und andern Benachbarten unleidlich sei. Er (Johann) besitze Briefe, (er habe April 26. "sich auch angenommen, als ob er dieselben zeigen wolle"), worin an die Ariegs-leute aus Hispanien geschrieben worden, "ob sie Cöln, Münster, Bremen und Emden noch nicht inne hätten". Man wisse, wie lange Spanien nach Münster getrachtet. Sobald man den von Freisingen erwähle, werde man den Arieg im Lande haben.

Sie seien damit einverstanden, daß die Sache an das Domcapitel gebracht werde, doch müßten sie es ablehnen, dem Grafen eine gemeinsame Antwort zu geben.

488. Aus den Verhandlungen des Grafen Johann von Nassau<sup>1</sup>) mit den Verordneten der Regierung. Sesch. Münster 1580 April 26—27.

M. 2.-A. 1, 10. — Or.-Brot.

Die Unirten Provinzen könnten bie Wahl Freisingen's nicht bulben. Statisches Rriegsvolk stehe in Rheine.

Berhanblungen vom 26: April.

Johann von Raffau.

April Graf Johann habe am heutigen Tage den Magistrat angesprochen und die <sup>26-27</sup>. Ursache seiner Ankunft angezeigt und wolle dieselbe nun auch der Regierung mittheilen.

Als er von den Unirten Provinzen neulich nach Deventer verschrieben worsden, habe es dort geheißen, daß man in Münster einen Tag zur Postulation eines neuen Herrn angesetzt habe und man gemeint sein solle, den von Freisingen zu einem Bischof zu postuliren. Es trage aber daran das Kriegsvolk ein Bedenken und großes Mißfallen, so daß er Mühe gehabt, die Kriegsleute zu stillen; benn wenn dies Unternehmen Fortgang haben sollte, so werde daraus sowohl diesem Stift wie auch den Niederlanden Beschwerde und Unruhe erfolgen. Das Kriegs-volk habe in dieses Stift ziehen wollen, um der Wahl beizuwohnen und wehren zu helsen, daß der von Freisingen erwählt werde.

"Dieweil sollichs biesem Stift und den Niederlanden unleidlich, sonderlich dweil aus etlichen intercipirten Schriften befunden worden, daß er Sodom bolli in diesem Stift machen woll, hetten derwegen die obgemelten Unirten Provinzen in Abwesen dessen bon Holland (Wilhelm von Dranien), dieweil sie jetz sunsten der Leute ganz bloß, ihme angelangt, sich sollicher Gelegenheit zu erkundigen bei dem Erzbischosen zu Bremen, wie auch der Regierung alhier, ob nämlich solliche von Bremen oder der Regierung von dem Kriegsvolk Gesinnen wäre, denn da sie mit sollichem Kriegsvolk oder auch sunst diesem Stift dienen könnten, darzu weren sie geneigt. Nun besinde er, daß das Kriegsvolk von etlichen ihren Leuten darzu angereizt und Ursach wegen Gülichs darzu genommen und hielte man Ihre F. G. und deren Unterthanen woll entschuldigt, aber etliche Käthe sollten es mehr mit den Spanischen als mit ihren Nachbarn halten und ihnen gewogen sein und hette

<sup>1)</sup> Johann ber Altere, Bruder Wilhelm's von Oranien, geb. 1535, folgte seinem Bater in Dillenburg im J. 1559. Im J. 1579 übernahm er die Statthalterschaft von Gelbern und Zütphen und starb 1602. Er war zugleich Reichsfürst und Gubernator ber Niederlande.

sich sunst ihr Feiand so eine lange Beit albar nit verhalten konnen, uber deme auch von vielen ansehentlichen dieses Stifts darzu gereitt. Hette gleichwohl gebetten und bei ihnen angehalten, nit so bald zu eilen, er wolle sich ersten aller <sup>26—27</sup>. Gelegenheit erkundigen. Nun were aber ihme nachgeschrieben, daß etliche Fahnen zu Rheine albereit angelangt, hette bieselben gern ufhalten wollen.

1580 April

Damit er nun die Stände zu Grund berichten moge, begehre er Bescheid, ob man der Kriegsleute alhie begehren were, wollten alsdann gern gestatten, diesem Stift und Land einen Reuterdienst zu thun, konnten sunst ber Kriegsleute nit lang entrathen und als er gern bald widderumb zurück were, so begehrte er das rauf furberliche Erklerung und hette solche Anzeig zu thun einstheils wegen ber Berwandtnuß, damit er dem h. Reich als ein Glied zugethan, andertheils wegen seines Dienstes, damit er den Niederlanden verpflichtet nit umbgehen wollen".

Daraufhin baten die Verordneten der Regierung um Bedenkzeit.

Verhandlungen vom 27. April.

Die Regierung habe bem Grasen Johann von Nassau gern zeitiger ihre Antwort zukommen lassen, wenn der Graf nicht gestern Abend beim Erzbischof von Bremen zum Nachtessen gewesen wäre. Im Übrigen sei bas Capitel allerdings Willens gewesen, die Postulation vorzunehmen, da aber der Kaiser es hierin als sein Amt erachtet, zu Hinlegung ber Streitigkeiten eine Commission zu verordnen, so habe man diese vorher hören wollen und am gestrigen Tage hätten dieselben dem Capitel, wie auch der Regierung, Ritterschaft und Stadt der Kais. Majestät Gemühts Meinung entbeckt, woraus erfolgt, daß die genannten Stände sich mit dem Capitel in Verhandlungen eingelassen hätten. Auf diese Weise werde, wie man hoffe, das Werk dahin gerathen, daß die Nachbarschaft daraus keine Beschwerde zu befahren habe.

"Dweil nun deme also, so wollte sich die Regierung hinwieder getrosten, die Unirten Provinzen, wie auch Ihre Gnaden als ein Gubernator Gelderlands und ein Mitglied des h. Reichs werden sich aller guter Nachbarschaft befleißigen, wie fie sich bessen nit alleine durch Beschickung, sonder auch schriftlich und sunsten erpotten, inmaßen Ihre G. zeit Ihres Gubernements nit anders gespurt, dann daß man sich dessen dieserseits in der Beit bestissen und wollten sich demnach vertrosten und ihr Vertrauen darauf setzen, da sich einich Kriegsvolk alhie nehern oder nach dem Stift wenden wurde, Ihre G. werden dasselbig, wie sie woll thun konnen, abweisen und es bahin richten, daß dieser Stift und bessen Unterthanen von demselben uber des Reichs-Ordnung und Abschiede nicht beschwert werden mogen. Da man dasselb umb die unirten Provinzen, auch Ihre G. beschulben konnte, bazu thete man sich willig erpieten".

#### Graf Johann.

Die Eröffnungen, welche er ber Regierung gemacht, seien auf fleißiges Anhalten der Deputirten der Unirten Provinzen beschehen. Da er beiden Theilen verwandt, so sehe er sich schuldig, sowohl die Wohlfahrt des h. Röm. Reichs als ber Niederlande zu befurberen.

"Was aber das Kriegsvolk betreffen thete, wollten Ihre G. nit unterlassen, sie zu ermahnen und ihr Bestes zu thun, daß dieses Stifts Unterthanen nit beschedigt werden mochten, da aber uber Zuversicht sich hieruber etwas zutragen mochte, wolle er bitten, ihm sollichs nit zuzumessen, dweil er nit des Kriegsvolks Haupt sei und April hab ihnen außerhalb seinem Gubernement und dem Gelderland nichts zu gepieten, so seien auch die von den Uber-Isselschen bestellte nit unter seinem Regiment. Sunst wolle er mit Ermahnung, Bitten und Schreiben nichts unterlassen oder seiern; hätte sich ganz ungern in diese Hendel gesteckt, wollte in anderen Sachen sich viel lieber gebrauchen lassen, so anmuthiger und wäre diesfalls an Ein oder dem Andern Uns dank zu verdienen".

#### Regierung.

Man hoffe, daß, wenn der Graf an Ermahnen, Bitten und Schreiben nichts unterlasse, er genug Autorität habe, um das Kriegsvolk zu veranlassen, sich den Reichsconstitutionen gemäß zu erzeigen.

Außerdem bitte man, daß der Graf die Einlagerungen, welche wiederholt an den Gränzen vorgekommen seien, hindere.

### Graf Johann.

Wenn er dem Stift etwas zu Gutem thun könne, sei er dazu geneigt. Dasselbe wisse er von seinem Bruder, dem von Holland.

Die Übergriffe des Kriegsvolks bedauere er, doch könne man diese Völker häufig nicht bändigen. Nocessitas non habeat legem.

489. Aus der Werbung des Stadtraths nebst den Alter- und Meister- leuten bei der Regierung. Gesch. Münster 1580 April 29 (Vormittags).

Betrifft bie einstweilige Ginftellung ber Neuwahl.

M. L.A. 1, 10, Vol. XII. — Or. Prot.

### Berordnete bes Stadtraths.

Aus den Warnungen der Kais. Commissarien sowie des Erzbischofs von Bremen und des Grafen Johann von Nassau sei nicht anders zu vermerken, als daß, wenn durch die Capitularen mit der Postulation fortgesahren werde, daraus dieses Landes Verderben und ein Aufruhr erwachsen werde.

"Ob sie nun woll in der Zuversicht gelebt, es sollte uf solche Ermahnung und beschene Vertrostung mit der Postulation nicht fortgefahren, sonderlich uf bie beibe Herrn Competitoren, so benennt worden, sonderlich dem jungsten Landtags-Abschied zu Folge, mochten doch den Herrn nicht verhalten, daß uber solliche schriftliche und mundliche Ermahnung ihnen neulichst ein Furstlich Braunschweigisch Schreiben ankommen, welches sie sowoll bem Capitul als auch ben Herrn von der Regierung communicirt hetten, darin ber Sachfisch Kreis ebenmesfige Fursorg tragen und, da mit dieser Postulation fortgefahren werden sollte, ihnen baraus allerhand Gefahr entstehen wurde besorgt. Nun hette sich heute zugetragen, daß Ritterschaft begehrt, die vom Rath zu sprechen und angemeldet, daß sie nicht aus einicher Lust alhie ankommen wären, sonder dweil sie vernommen, daß die Rais. Commissarien anhero gelangt weren. Ob sie sich nu woll getrostet hetten, es sollten bei dem Capitul die unterschiedlichen Warnungen angesehen und erwogen worden sein, uff die Landtags-Abschied gegangen und benselben sich gemeß verhalten haben, wurden boch dem zugegen berichtet, das die Seniores Capitulares ben Rais. Commissarien fernere Handlung abgeschlagen und wißten bas

**April** 29.

Postulationswerk nicht zu hindersetzen, also daß soliche Postulation uf der Herrn Competitoren einen und sonderlich uf den von Freisingen gestellt werden mochte, April 29. baraus gewißlich anders nicht, dann jemmerliche Zweiung, Trennung und Verderb ersolgen wurde, daranne ihnen als abeligen Ingesessen zum hochsten mitgelegen und also dazu interessirt weren. Und demnach gebetten, ein Erb. Rath neben ihnen bei der Regierung die Werbung thun wollten, daß der Landtags= Abschied gevolgt und die darin begriffenen Mittel für die Hand genommen werden muchten. — Es queme aber einem Erb. Rath fur, daß sich Burger und sunst geistliche und andere Personen alhie auf dem Domhof offentlich vernehmen ließen, daß ein Capitel mit der Postulation vortfahren wolle. Da dann sollichs beschehen sollte, wurde sollichs nit gut werden. Und hetten darauf die Burger einen ehr= baren Rath ersucht, daß sollichs nit beschehen moge zu verhindern, dann da baraus Unheil und Schaben. wie zu beforgen, entstehen wurde, mochten die Burgern und Gemeinheit zu solcher Unruhe beweget werden, daß ein Rath alsbann sollichs nicht hette zu steuren. Wollten sich derwegen nit getrosten, daß das Ca= pitel ber Warnungen ungeachtet, solche Postulation furnehmen sollte.

Und uber deme mochten sie den Herrn nit verhalten, daß Alber und Meister= leute heut einen Erb. Rath ersucht, da mit solcher Postulation halstarricher Weise vortgefahren und also der benennten Herrn einer postulirt wurde, daß man alsbann die Capitulares alhie binnen so lange halten und verwahren wolle, biß man sehen mochte, was darauf ervolgen wolle. Wollten dem Allem nach fleißig begert haben, biese hochwichtige Sach, daraus Emporung und so groß Unruhe erwachsen kann (welchem furzubauen die Regierung anstatt landsfurstlicher Obrigkeit gesetzt und verordnet) dahin zu verhengen, daß mit der Postulation uf den von Frisingen ober Bremen nit vortgefahren werden moge, sonder uff die Weg und Mittel des Landtags-Abschieds zu gehen und sich demselben gemäß zu erhalten und sunften wie am nechstvergangnen Mittwochen durch sie gebetten worden; wurde sunsten gewißlich ervolgen, was oben gesagt und angebeutet worden. So weren auch ettliche Kriegsleute alhie binnen Münster, so sich beruhmen und vernehmen lassen, baß sie hie liggen umb zu sehen, wo bies Werk hinaus woll. Weren nun entschlossen, solliche Meinung auch nochmals an bas Capitel zu gelangen und bitten, man wolle sie solches Angebens und Begerens halben nit verbenken".

### Antwort ber Regierung.

Des Stifts Hof- und Land-Räthe seien nach Münster beschrieben und auch arößtentheils bereits erschienen. Die Regierung wolle das Verlangen der Stadt ihnen melden und sich über eine gemeinsame Antwort mit ihnen verständigen. An die Officiere, welche sich mit ihrer Mannschaft im Stift aufhielten, habe man Abgeordnete geschickt und die Vertröstung erhalten, daß sie das Stift räumen wollten. Das Kriegsvolk solle sich haben vernehmen lassen, daß es von dem Erzbischof von Bremen bahin beschieden worden sei, wie wohl man sich dessen in Ansehung ihrer F. G. Erklärung nicht versehen wolle.

Berhandlungen vom 29. April (Nachmittags).

Die Regierung und die Landräthe.

Sie hätten die Werbung ber Stadt in Erwägung gezogen. Man muffe befürchten, daß das Capitel das Verlangen, von Baiern und Bremen abzusehen,

1580

als einen Eingriff in sein freies Wahlrecht betrachten werde. Doch wolle man die April 29. Werbung der Stadt dem Capitel vortragen in der Voraussehung, daß der Stadt-rath Niemanden gestatten werde, etwas Ungebührliches gegen das Capitel vorzunehmen.

Antwort bes Raths und ber Alter- und Meisterleute.

Sie wollten die freie Wahl des Capitels nicht verhindern; ihr Rath gehe nur aus gutem Eifer hervor und sei auch dadurch hervorgerusen, daß ihnen so- wohl vom Kaiser wie von den Kaiserl. Commissaren, Fürstlichen und Gräslichen Personen Anzeige und Warnungen zugekommen, die nicht in Verachtung zu stellen seien; außerdem lägen Landtags Mbschiede vor, die zu beachten wären. Die Stadt schlage vor, daß entweder die Kaiserlichen Commissare gehört würden, oder daß Jülich außer Baiern mehrere andere Herrn vorschlage, aus denen einer zu wählen sei oder endlich, daß Herzog Johann Wilhelm bei der Postulation bleibe dis zur einhelligen Wahl eines neuen Herrn. Auf diesem Wege werde alle Un-ruhe vermieden bleiben.

#### Die Regierung.

Man wolle die Sache an den gebührenden Ort bringen und möglichst dafür sorgen, daß Friede und Einigkeit erhalten bleibe.

Berhanblungen bom 3. Mai.

Berordnete bes Raths ber Stadt Münfter.

Bei den Verhandlungen mit den Kaiserl. Commissarien habe sich gefunden, daß die Junioren sich der gütlichen Handlung submittiren wollten, daß dagegen die Senioren des vorgeschlagenen Ausgleichs wegen (Wahl einer dritten Person) auf Jülich verwiesen hätten, in dessen Händen die Postulation stehe. Als darauf die Commissarien begehrt, daß bis zum Eintressen der Entscheidung des Kaisers, an welchen sie berichten wollten, mit der Postulation nicht fortgesahren werde, hätten die Senioren hierauf keine Antwort gegeben. Jest wende sich die Stadt an die Regierung, damit diese das Capitel zur Einstellung des Wahlgeschäfts verzanlasse.

### Die Regierung.

Man habe auch vernommen, daß das vorgeschlagene Mittel zum Ausgleich unfruchtbar abgegangen sei und daß die Senioren die Commissarien an die Jüslichsen Käthe gewiesen hätten. Die Regierung wünsche in Übereinstimmung mit der Stadt und den Landständen, daß man zu einem Haupt komme; denn da das niederländische Kriegsvolk schon im Stift lagere und das Königliche Kriegsvolk überzuschissen Vorhabens sein solle, könne das Stift leicht sodes delli werden; solches abzuwenden sei die Regierung ohne einen Fürsten außer Stande, doch sei es der Regierung bedenklich, weiter in die Senioren zu dringen.

Was die Wahl einer dritten Person anbelange, so habe die Regierung bei den Jülichschen Gesandten angefragt, ob sie bevollmächtigt seien, darüber zu vershandeln. Diese Frage sei verneint worden.

Es bleibe nichts anderes übrig, als daß man eine Gesandtschaft an den Herzog schicke, um ihn zu bitten, daß er neben Baiern noch etliche andere Herrn vorschlage. Berhanblungen vom 4. Mai.

Verordnete bes Stadt-Raths.

Die Stadt sei mit dem letzten Vorschlag wegen der Gesandtschaft nach Jülich 1580 einverstanden. Wenn inzwischen "etwas Anderes" (nämlich die Neuwahl) geschehe, April 29. "so werde es den gemeinen Beschlüssen zuwider sein und daraus vielleicht erfolgen, davon dieser Tage gesagt worden sei". Da aber gestern Briefe angekommen, wosnach Herzog Wilhelm selbst in Münster eintressen werde, so könne der Fürst ja an Ort und Stelle ersucht werden. Wan möge aus diesem Anlaß etliche von der Ritterschaft und den Städten, besonders auch Herrn Wilhelm Ketteler bitten, als hier zu erscheinen.

#### Regierung.

Sie wolle die Vorschläge der Stadt acceptiren, auf die Einstellung der Wahl bis nach gethaner Werbung hinwirken und etliche von der Ritterschaft und den Städten, sowie Herrn Wilhelm Ketteler verschreiben. Man wolle an den Herzog schreiben, daß es der Stadt nicht zuwider sei, wenn der Fürst einreite.

## 490. Aus den Verhandlungen der Senioren mit der Regierung und den Landräthen. Gesch. Münster 1580 April 30.

M. 2.-A. 1, 10. — Or.-Brot.

Der Landtags-Abschied binde die Senioren nicht; sie hielten die Einrichtung der Abministration des Postulirten für das beste Auskunftsmittel.

Regierung und Lanbräthe.

Der Rath der Stadt Münster habe ihnen am 27. April allerlei Anzeige und April 30. Warnung zukommen lassen und sie gebeten, dies den Senioren mitzutheilen, was hiermit geschehen sein solle.

#### Die Senioren.

Man habe dem Stadtrath auf die gleiche an die Senioren gerichtete Wersbung bereits vor einigen Tagen Antwort ertheilt; es scheine als ob der Rath den Senioren mißtraue und annehme, daß sie nicht hielten, was sie versprochen hätzten. Diejenigen "so ein Anfang und Ursache dieses Handels seien" hätten die Stadt Münster ihnen (den Senioren) über den Hals gezogen und wäre solches Alles geschehen "zu Aufreizung und zu einem Aufstand der Leute und Gemeinheit alhie und außerhalb der Stadt". Was das Angeben betreffe "die Senioren alhie zu verwahren, so wollten sie wohl ungehalten bleiben".

Der Rath habe sich auf ben Landtags-Abschied berusen. Derselbe sei zwisschen den beiden Ständen aufgerichtet ohne Zuziehung der Senioren. Sie hätten damals angegeben, daß die Rais. Commission vielleicht keinen Fortgang haben werde, da Wainz und der von Schwarzenberg sich derselben entschlagen. "Daß nun der Chursürst von Cöln, so mit dem Herrn Bischosen zu Freisingen in Unsverstand stehet, solliche Commission angenommen, solches mache ihnen Verdacht und wäre zum Frieden nicht ersprießlich. Der Landtags-Abschied binde die Sesnioren nicht". Sie hätten die Raiserl. Commission allerdings bewilligt, aber ihre Bewilligung laute nicht auf die jetigen Commission, sondern auf die früheren.

Bum Ausgleich der Differenzen wisse man jetzt kein besseres Mittel als die

1580 Abministration, damit sowohl die Regierung wie das Capitel ein Haupt haben April 30. möge.

Regierung und Räthe.

Sie fänden die Antwort der Senioren "rühmlich und gegründet und ließen es bei derselben bewenden". Sie hielten die Administration gleichfalls für das heilsamste Auskunftsmittel.

491. Aus einem Schreiben der Jülichschen Rathe an den Herzog. Münster 1580 Mai 1.

D. J.B. Fam. SS. 285. — Or.

- Mai 1. Es sei wegen der Haltung der Stadt nothwendig, daß der Herzog in Mün=
  ster mit seiner ganzen Begleitung einreite, um die Administration zu erzwingen 1).
  - 492. Aus den Verhandlungen der Kaiserlichen Commissare mit der Regierung, sowie mit den Hof- und Landräthen. Gesch. Münster 1580 Mai 2—4.

M. L.M. 1, 10. — Or.

Aufschiebung ber Wahl und Ausgleich ber Differenzen.

- Mai 2—4. Am 2. Mai erklären die Commissare, daß ihre bisherigen Verhandlungen mit den Capitularen fruchtlos gewesen seien. Der Vorschlag, von Freisingen und Bremen abzusehen, sei an Jülich gescheitert. Gemäß der Instruktion hätten sie nun beschlossen, an den Kaiser zu berichten und um weitere Vorschriften für ihr Verhalten zu ditten. Zugleich seien die Capitelsherrn ersucht worden dis zum Eintressen dieser kaiserl. Antwort, die Postulation aufzuschieden. Dies hätten die Junioren bewilligt, die Senioren aber abgelehnt. Die Commissare erwarteten von der Regierung und den Hof- und Landräthen, daß man auf die Senioren in diesem Sinne einwirke.
  - Am 4. Mai lehnen die Regierung und Landräthe da sie selbst des Caspitels Diener und Commissarien sein diese Anmuthung ab. Auch erachteten sie die Beschleunigung der Wahl für nothwendig. Die kaiserl. Comm. hätten selbst gesehen, was sich in diesen Tagen in der Stadt ereignet. Die Ritterschaft sei ohne Ausschreiben in nicht geringer Anzahl erschienen und der Regierung über den Hals gezogen, von seiten der Bürger und Gemeinheit stehe ein Ausstand zu besorgen. Auch komme Zeitung an, daß die Dinge in den Niederlanden immer drohender würden, das Königliche Kriegsvolk? solle im Begriff sein, überzusschiffen. Kurz, das Stift brauche einen Herrn.
    - 493. Aus einem Bericht des Grafen Johann von Nassau an den Prinzen Wilhelm von Oranien. Arnheim 1580 Mai 9.

Mach Groen v. Prinsterer, Archives ou Corresp. inédite de la maison d'Orange-Nassau Tom. VII, 343 ff.

Referirt über ben Erfolg seiner Reise nach Münster und die bortigen allgemeinen Berhältnisse.

<sup>1)</sup> Am 4. Mai schreibt ber Rath ber Stadt M. auf die ihm gemachte Anzeige ber Ankunft, er (ber Rath) sei "s. F. G. Ankunft, jedoch in träglicher Anzahl" gewärtig. — Als der Herzog am 7. Mai seinen Einzug hielt, ward er von 2222 gewaffneten Bürgern empfangen.

2) Es ist das englische Kriegsvolk gemeint.

Der Erzbischof von Bremen habe am 21. April einen Gesandten an ihn (ben Grafen) abgefertigt und ihm anzeigen lassen, daß der Domdechant zu Mün= Rai 9. ster wider altes Herkommen und ohne Vorwissen und Bewilligung der Landstände auf den 26. April einen Postulationstag ausgeschrieben habe und der einzige Weg, um diese Anschläge zu verhindern, liege darin, wenn die Capitularen durch nieberländisches Kriegsvolt ober burch andere Mittel abgeschreckt würden. Darauf hin habe Johann sich sofort persönlich nach Iburg zum Erzbischof von Bremen aufgemacht und nachdem er sich auf ber Durchreise zu Deventer mit den Deputirten der Norder Unirten=Provinzen verständigt, habe er "die Kriegsleute auf der Reise angesprochen und soweit vermocht, daß sie alsbald in das Stift Münster mit etlichen Fahnen zu rücken bewilligt". Als er in Rheine erfahren, daß Erzbischof Heinrich bereits in Münster anwesend sei, habe er Letzterem sofort sagen lassen, daß er gleichfalls alsbald bort ankommen werde. Darauf habe Heinrich ihm einen Boten entgegengeschickt und sagen lassen, daß Alles verloren sei und er (Heinrich) dem Grafen rathe, nicht nach Münster zu kommen; die Wahl werde schwerlich mehr zu hindern sein. Johann habe erwidert, er wolle tropbem nichts unversucht lassen und sich sogleich in die Stadt begeben. Wirklich sei er unerkannt und unter der Angabe, daß er ein Secrotarius sei noch an demselben Abend (am 25. April) in die Stadt hineingefahren. Erzbischof Heinrich habe, als er bavon gehört, ihn dringend ersuchen lassen, sich wieder hinauszubegeben, da er für ihn Gefahr fürchte, aber Johann habe sich durch diesen Kleinmuth nicht irren lassen und sich entschlossen, dem Magistrat anzuzeigen, daß die Deputirten der Generalilät und ber Vereinigten Niederlande ihn nach Münster gesandt hätten, weil das Gerücht gehe, daß man den Herzog Ernst zum Bischof wählen wolle und daß das Priegsvolk nicht gemeint sei, zuzugeben, daß der Erzbischof von Bremen "dieses Bisthums wider Recht und Billigkeit beraubt werde". Der Magistrat möge das hin wirken, daß das Capitel mit der vorhabenden Elektion dermaßen handle, daß es nicht sich selbst, das Stift und die Stadt Münster ins Verderben stürze. Die Stadt möge sich bes alten Spruchs erinnern, der früher so oft bei Bischofswahlen angewandt worden sei: "Habt ihr die Thür, so haben wir den Schlüssel zu der Thür". Der Magistrat möge diese Werbung den Regierungs-Verordneten mittheilen; er, Johann, wolle bas Gleiche thun.

"Als nun dieselbe uber Zuversicht und nicht sonder vieler Leute Berwundern zu mir kommen und wir hiervon mit einander weitleuftig Gesprech gehabt auch die Ding, so viel dasselb in der Eile und unverwerkt geschehen können ausgebreitet worden und die Zeitung von Inlagerung des Kriegsvolks im Stift ankommen und die Patriotten vernommen, daß ich in der Stadt war haben sich die Gemüther bei Bielen, doch sehr ungleich, verendert und die Capitulares es desmals darbei bleiben lassen; sonderlich weil sie nicht allein vernommen, daß nicht allein etliche von der Landschaft protestirt, sondern auch gesehen, daß die Bürger sich in die Wassen begeben, die Pforten zugethan, die Wachten allenthalben gestärket und sich allerlei Reden hören lassen, auch den Thumdechant, welcher seine Pferde, wie man sagt, allbereit sertig machen lassen und alsbald nach geschehener Wahl mit Andern eilents darvon zu reiten gemeint gewesen ins Haus mit Gewalt fallen oder, wan er an die Pforten kommen, wie sie sich öffentlich vernehmen lassen, todtschlagen wollen. — Den Nachmittag umb 2 Uhren seind die Commissarien

vorbescheiden und nach gegebener Audienz die andere Sache fürgenommen worden Mai 9. also, daß es desmals dem Bischof von Bremen nach seinem Willen ergangen und al daszenig, was ihre F. G. begert, geschehen ist. Es seint auch ihre F. G. noch denselben Tag geblieben und mit dem kapserlichen Gesandten, mir und andern, so sie den Abent zu sich gebetten ganz frölich und guter Ding gewesen".

In summa, g. Herr, ich hab die zwei Tage, so ich binnen Münster gewesen nicht allein bei s. G. (Erzbischof Heinrich), mit beren ich doch kaum ein halb Stund allein reben konnte, sondern auch bei vielen Furnemen von der Ritterschaft, wie auch den Bürgern binnen Münster und andern Stetten so viel vermerkt, daß es fürwahr des Orts ahn nichts mehr dan guter Information gutherziger Leute und daß man insonderheit Beiden dem Herrn (Heinrich) und ber Ritterschaft nicht etwas mehr beigestanden und viel Ding andern besser erclert hette, gemangelt, und glaub furwahr gewiß, da man ein 3 ober 4 Tage zuvor bes Orts eher hette sein mogen ober ber Bischof noch ein zwen Tage in ber Stat blieben wäre man sollte es leichtlich durchgetrieben und ben Hern zu biesem Bisthum bracht haben; bann ich hernachmals gesehen als man den Bürgern von biesen Dingen weiters Bericht gethan und für die Augen gestelt, was sie für eine gute Occasion und Gelegenheit gehabt, daß es fie fehr gereuwet, daß sie ben Bischof nicht dar binnen behalten hetten und mit ber Sachen durchgangen waren. Des andern Tags nach dem angesetzten Wahltag haben die Bürger dasjenig, so ich dem Magistrat vorgehalten des morgens frue in langwierige Berathschlagung gezogen und noch denselben Bormittag den Capittularen mit runden Worten anzeigen lassen, daß sie kurzumb den von Freisingen nicht haben und die Capitulares, so lieb ihnen ihr Leib und Wolfart were, hiermit gewarschauwet haben wollen".

Wenn nur Jemand da sei, dem diese Dinge mit Ernst angelegen wären oder man wissen könnte, was diese Lande bei der Sache thun wollten, so könne noch viel Gutes an diesen Orten ausgerichtet werden. Er habe hierüber der Bersamme lung der Bereinigten Provinzen in Deventer Vortrag gehalten, aber diese hätten nichts zu der Sache thun wollen und da man ihn ohne jede Hülfe und Assisten lasse, so müsse er es gehen lassen wie es geht.

494. Aus der Erklärung der Senioren und Junioren gegenüber der Regierung und den Bertretern der Stände. Gesch. 1580 Mai 10.

M. L.A. 1, 10. — Or.

Annahme ber Arministration burch beibe Capitels-Parteien.

#### Senioren.

Die Senioren hätten wegen der Kriegsgefahren und wegen anderer Gründe den Postulationstag ausgeschrieben gehabt. Für den Fall, daß disparia vota gesallen wären, so hätte die Sache durch die höchste Obrigkeit entschieden werden können, wie es an anderen Orten in dergleichen Fällen geschehen sei. Jest nache dem man dazu nicht kommen könne, acceptirten sie den Vorschlag der Stände, eine Administration einzurichten.

#### Junioren.

Unter der Bedingung, daß eine neue Asseturation der früher geschlossenen

Capitulation mit dem Postulirten aufgerichtet werde, erklären sie sich gleichfalls 1580 bereit, den Vorschlag der Stände wegen Übernahme der Administration durch Mai 10. Jülich anzunehmen 1).

### 495. Aus einem Schreiben G. v. Raesfeld's an Dr. Herm. Winkel. Münster 1580 Mai 18.

Mn. Bifc. M. Vol. IX. - Or. Eigenhändig.

Man habe in ber Bewilligung ber Abministration eine "Ausslucht" suchen muffen.

Man habe Ende April die Majorität der Stimmen für Baiern gehabt. Da Wai 18. habe die Gegenpartei Praktiken gesucht. Das hätte man von solchen hohen Örtern im geringsten nicht vermuthen können. Es sei große Gesahr vorhanden gewesen; um derselben zu entgehen, habe man in der Administration eine "Ausslucht" suchen müssen. Dagegen werde noch immer opponirt. Doch sei wenigstens das Bolk ruhig. —

# 496. Aus einem Schreiben Raiser Rudolf's an die Landstände des Stifts Münster. Prag 1580 Juli 6.

D. J.-B. Fam. &S. 28s. — Cop.

Da sich im Stift Münster allerlei Wißverstand, besonders auch gegen den Juli 6. Herzog von Jülich erhoben habe, so erinnere der Kaiser die Stände an die Ersmahnungen, welche er am 27. März 1577 ausgesprochen habe und fordere sie nochmals auf, die schädlichen Spaltungen aufzugeben.

## 497. Bischof Ernst von Freisingen an den Herzog von Jülich. Freisfingen 1580 Juli 13.

M. L.A. 1, 10. — Cop.

Westerholt sei zu Rom glänzend empfangen worden. Es sei zu fürchten, daß er burch Gunst und unziemliche Favores wieder in integrum restituirt werbe.

Wir mogen E. Q. freundlich nit verhalten, das wir glaubwirdig berichtet, Juli 13. wie der Westerholt verruckter Zeit zu Rom ankommen und daselbst von dem Carz dinal Madrutio, an den er von der Kaiserl. Majest. Commenditias gehabt, gar ehrlich, herrlich und woll empfangen worden sei.

Wann dann leichtlich zu erachten, das er durch Furschub und unzimbliche Favores allerhand practiciren wirdet, daher zu beforgen, er mochte (wie es dann in urbe pflegt zu gehen) wiederumb absolvirt und in integrum restituirt werden. Daraus dann nit allein E. L., uns und unsern beiden loblichen Heußern merklicher, unaussprechlicher Schimpf und Spott, sonder auch schedliche Weiterung, Berruttung und endtlicher Undergang des ansehnlichen Stifts Münster und unser katholischer Religion zu befaren. Als bitten wir freundlich, E. L. wollen am päpstl. Hose wie auch der hochgeborne Furst unser freundlich lieber Bruder Herzog Wilhelm in Bayern 2c. und wir albereit gethan bei ihrer Heiligkeit und sonsten

<sup>1)</sup> Die neue Asseturation wurde in Folge dieser Erklärungen noch an bemselben 10. Mai perfekt.

1580 biesem Unhehl alles Bleiß und Ernstes mit mochlichster Schleinigkeit fürbawen. Juli 13. Wolten wir E. L., deren wir uns als unsere vielgeliebten Bettern und Batern alles Bleiß bevehlen, in Eil nit verhalten. Geben 2c.

## 498. Aus einem Schreiben Herzog Wilhelm's von Baiern an G. v. Raesfeld. Scherding 1580 September 19.

M. 2.-A. 1, 10. — Dr.

Bofft auf ben ferneren Beiftanb Raesfelb's.

Sept. 19. Bis jett sei die Postulation durch ungebührliche Praktiken verhindert worsden, doch hoffe er, daß der Allmächtige noch einst werde Gnade verleihen, daß diese Handlung, welche "zu Erhaltung der Katholischen Keligion" begonnen sei, zu gutem Ende gebracht werde. Er hoffe dabei auf den Beistand Raesfeld's. Für Johann von Raesfeld, Sotfried's Vetter, habe er (Herzog Wilhelm) zu Erhaltung seines (Joh. v. R's) Canonikats etliche Briefe an Se. Heiligkeit und einige Cardinäle geschrieben.

### 499. Aus einem Schreiben Herzog Ernst's an Herzog Wilhelm v. Baiern. 1580 December 18.

Mn. Bisch. M. Vol. IX. — Or. Eigenhändig.

Die Münstersche Sache müsse mit weniger Gewissensbebenken geführt werben.

Dec. 18. In Bezug auf den Münsterschen Handel lasse er mit dem Herzog von Jülich consultiren, weil es diesen am meisten angehe. "Wann ich nur mit Ehren aus der Sache wäre". Herzog Wilhelm werde demnächst vernehmen, was seine "närrischen Bedenken" in der Sache seien. Er möge sie nicht übel aufnehmen "dann ich kenne die Römischen Köpf und muß mit weniger conscientia bedacht werden. Doch in omnibus me remitto«. —

## 500. Aus der Bestallung des Lubbert Meier als Vicarius generalis in spiritualibus und Sigilliser. O. O. 1581 Juni 16.

M. L.A. 1, 10. — Cop.

Inftruktion und Bollmacht für bie Berwaltung seines Amtes.

Wir Johann Wilhelm von Gottes Gnaden Postulirter und Administrator Juni 16. des Stifts Münster u. s. w. thun kund und bekennen offentlich mit diesem unssern Brief, daß wir den hochgelarten und ersamen 2c. Lubberten Meier der Rechte Licentiaten nit allein zu unserm Siegler so woll unsers Munsterschen Geistlichen Officialats als weltlichen Hosperichts, sondern auch zu unserm Vicarien und Commissarien in spiritualibus auf seine geleistete Pflicht und Eid gnediglich bestellt, auf und angenommen haben, bestellen auf und annehmen denselben hiemit und in Kraft dieses Briefs, dergestalt, daß er auß allersurderlichst und inwendig Jahrsfrist ein geistlich Benesicium in unser Kirchen zu Münster an sich erlangen und sich also zu diesen unsen Ambten gnugsam qualificiren und bequem machen soll". — Daneben soll er "auf alle Geistliche Personen dieses unsers Stifts Münster, derselben Leben, Handel und Wandel ein sleißig Ausmerkens haben, ihre argerliche Leben und Excessen mit allem Ernst strafen und was in deme von ans

bern Prälaten versäumbt basselbige mit seinem Fleiß erstatten, dazu unsere Jurisdiction seines äußersten Vermogens gegen menniglichen vertreten, befurdern Juni 16. und vortsetzen und gegen berselben Turbatores und Verächtern durch den Procuratorn Fiscalen ernstlich procediren und verfahren lassen, besgleichen zu jeder Beit bem Examini und Admissioni ordinandorum beiwohnen und gegen alle biejenige, so sich ohne vorgehende gnugsame Examination und Approbation in die Kirchendienste dieses unsers Stifts Münster hineintringen wurden mit gepurlichen Mandaten procediren und daranne sein, daß sie ihres Herkommens, Lebens, Handels und Wandels glaubwirdigen Schein und Beweisthum furbringen, in gleichen die Executiones Testamentorum fleißig befurderen und die verordnete Executores derselben bazu treulich ermahnen und im Fall der Nachlässigkeit mit gepurlichen Rechten zwingen, auch dahin halten, daß sie innerhalb dazu bestimmter Beit ihrer gethaner Execution und Verrichtung rechtmäßige Rechnung pflegen".

Für diese Dienstleistungen soll der Licentiat jährlich zwei Hundert Thaler zum Unterhalt und Dienstgelb empfangen neben einigen weiteren Emolumenten. Die Anstellung erfolgt auf halbjährige Kündigung.

### 501. Aus einem Breve Gregor's XIII. an den Administrator Johann Wilhelm. Rom 1581 Juni 28.

D. 3.18. Fam. 66. 281, Vol. II. — Cop. 12 Empfiehlt bie Beschleunigung ber Neuwahl.

In Sachen Westerholt's seien alle bisherigen Maßregeln in bester Absicht Juni 28. geschehen. Es sei am begten, wenn man die Angelegenheit hinziehe bis zur Neuwahl. Wenn man einstweilen dem Westerholt nicht entgegenkomme, so könnten daraus größere Unruhen entstehen (majores turbae), da W. nach dem Zeugniß selbst seiner Gegner sehr klug sei und in großer Gunst stehe. Man möge in Münster rasch zur Neuwahl schreiten.

### 502. Päpstliches Breve an das Domcapitel. Rom 1581 November 18. M. 2.A. 1, 10. — Or.

Der Papst habe burch ein fruheres Schreiben (vom 12. Nov. 1580) bem Capitel befohlen, biejenigen Personen, welche sich in Besterholt's Beneficien eingebrangt, zu entfernen. Er wundere sich über bes Capitels Ungehorsam und verlange sofortige Befolgung seiner Befehle.

Quid fieri decreverimus mandaverimusque de beneficiis, quae vos nullo Nov. 18. jure aliis conferre voluistis ex aliis nostris literis cognovistis. Mandavimus, intrusos amoveri beneficiorumque ipsorum fructus interea apud sequestres, quos tunc nominavimus, remanere. Mirati sumus, vos hactenus non obtemperasse. Monemus iterum, ut intrusos amoveatis, sequestresque ipsos suo munere fungi sinatis, omnibusque in rebus superioribus nostris literis obtemperetis: sic enim convenit vestrae fidei atque obedientiae nostraeque et hujus sanctae sedis auctoritati, cujus quidem vos semper cultores et esse et habere voluistis; secus facere nihil aliud esset nisi indignos vos omni nostra et Apostolicae sedis gratia declarare vosque gravissimo judicio onerare, magno cum bonorum omnium scandalo et vestrae existimationis jactura nosque ipsos cogere

1581

- 1581 (neque enim tam gravem injuriam et apostolicae auctoritatis contemptum diutius 900. 18. ferre possemus), ad ea remedia descendere, ad quae inviti nos quidem, sed tamen necessario perveniremus: Nostrae enim dignitati et muneri nullo pacto defuturi sumus. Dat. etc.
  - 503. Breve Gregor's XIII. an den Administrator Johann Wilhelm in Münster. Rom 1581 November 18.

Frft. M. Urt. 3929. — Or.

Bebauert ben Ungehorsam bes Capitels. Er ermahne ben Abministrator, bas Capitel jum Gehorsam zu veranlassen.

Nov. 18. Dolemus gravissime non fuisse hactenus a Capitulo ecclesiae Monasteriensis obtemperatum nostris literis, quibus mandavimus, intrusos in beneficiis Westerholtii amoveri, fructusque ipsos apud sequestres tunc nominatos deponi. Pessime respondet Capitulum nostrae erga te caritati, suaeque fidei et obedientiae, quam debet huic sanctae sedi. Vendicavit sibi collationem nostram neque adhuc errorem suum agnoscit neque nostris mandatis obtemperat. Hortamur nobilitatem tuam (hoc enim maxime tuum est munus), ut Capitulum moneas, ut nostris literis et mandatis obtemperet nec velit nos eo necessitatis adigere, ut cogamur declarare, quantopere hujus sanctae sedis dignitas atque auctoritas et ecclesiastica contra contumaces disciplina regula nobis cordi sit. Dat. etc.

### 504. Aus den Verhandlungen des Domcapitels mit dem Administrator. Gesch. Münster 1581 December 20.

M. L.A. 1, 10. — Or. Prot.

Berlauf in Religionssachen und beffen Beseitigung.

Dec. 20. Das Capitel zweisle nicht, daß die fürstlichen Räthe sich zu erinnern wüßten, wie es billig sei, die Religion als ein Principal-Stück in diesem Stift zu erhalten.

Nun sei aber allerlei Verlauf in Religionssachen, sonderlich in den Stiftern und Alöstern. Daher komme allerlei Mangel in der Administration und Minisstrirung der Sakramente. Man könne darin nicht besser Ordnung machen als ins dem man gute Häupter einsetze und es sei deßhalb hochnöthig, einen gelehrten und frommen aufrichtigen Mann zum Suffragan zu bestellen, dessen Autorität und guter Rath in zwiespältigen Religionspunkten jeder Zeit zu gebrauchen sei.

Die fürstlichen Räthe erklären sich bamit einverstanden.

Auch kam man überein, die Direktion des geistlichen und weltlichen höchsten Gerichtshofs in eine Hand zu legen und einer qualificirten Person anzuvertrauen. Auch einen neuen Kanzler wollte man ernennen.

# 505. Aus einem Schreiben des Administrators Johann Wilhelm an Gotfr. v. Raesfeld. Ahaus 1581 December 31.

M. E.M. 1, 10. — Or.

Die Beschaffung geeigneter Männer für einzelne Münftersche Amter.

Dec. 31. Er stehe in Arbeit, sich um etliche qualificirte Personen, welche die Amter des Suffragans, des höchsten Richters in geistlichen und weltlichen Sachen und

des Kanzlers der Gebühr nach vertreten könnten, zu bewerben. Er sei aus Cöln 1581 über die Person des Suffragans fernerer Erklärung gewärtig 1). Wegen des Rich- Dec. 31. ters stehe er mit Speier in Unterhandlung.

506. Breve Papst Gregor's XIII. an den Administrator Johann Wilshelm. Rom 1582 März 15.

M. L.A. 1, 10. — Cop.

Crebenz für ben Cardinal Mabruzzi.

Mittimus ad conventum imperialem nostro a latere legatum dilectum filium 1582 nostrum Ludovicum Cardinalem Madrutium. Non dubitamus, tuam operam Mār; 15. praesto futuram ad omnia, quae ex ipso cognosces, omnia enim pertinebunt ad dei gloriam, cui omnibus viribus atque omni contentione inservire debemus. Datum etc.

507. Schreiben des Herzog Wilhelm von Cleve an das Domcapitel zu Münster. Cleve 1582 Mai 19.

M. 2.A. 1, 10. — Or.

Bittet um die Beförderung des aus Rom kommenden und von dort aus empfohlenen Dr. theol. Fabritius in den Münsterschen Dienst.

Nachdem Zeiger gegenwertigs Laurentius Fabritius genennt, der h. Schrift Mai 19. Doctor aus Rom bei uns alhie mit beiverwarten underschiedlichen Commendation= und Promotorialschreiben von Päpst. Heiligkeit etlichen Herrn Cardinalen und furnemen Herrn baselbst ankommen und seine underthenigen Diensten erbotten und er dann under andern angeben, daß hochgedachte Päpst. Heiligkeit ihnen zu dem erledigten Suffraganiat zu Münster allergnedigst gern befurdert gesehen, da nit der Zeit etwan außgebreit und bahin ghen Rom gelangt, das solche Dignitet schon mit einer anderen Person versehen und er aber zu seiner Ankunft alhie bericht, daß solchs noch vaciren sollte und derwegen umb gegenwertige unsere Befurdernus an euch underthenigs Bleiß gebetten, haben wir ihme dieselbige und insonderheit der obgerurten statlichen Promothorialschreiben halben nit verweigeren mogen, sonder ist unser gunstig gnedigs Gesinnen, ihr wollet gedachtem Fabritio besfalls befurberlich erscheinen entweber zu angeregtem erlebigten Suffraganiat2) ober anderen vacirenden Gelegenheiten der Ort verhelfen und obgemelter ansehenlicher Promotorialn, auch unser Befurdernus soviel moglich genießen lassen. Das seind wir hinwieder umb euch, benen wir mit gunftigem gnedigem Willen gewogen, zu verschulden geneigt. Geben 2c.

508. Aus einem Memorial des Domcapitels, welches den fürstlichen Räthen übergeben worden ist. 1582 Mai 23.

M. 2.-A. 1, 10. — Cop.

Die Wieberherstellung ber katholischen Religion.

Das Stift Münster könne als geistliches Fürstenthum "ohne gute Aufsicht mai 23.

<sup>1)</sup> Dabei liegt ein Zettel von anderer Hand, auf welchem steht: »Pater Petrus Michaelis jam non scribet, sed statim inventa idonea persona P. C. D. scribemus«.

<sup>2)</sup> Das Suffraganeat war seit bem 7. April 1582 wieder besetzt. Fabritius murbe bann Caplan bes Abministrators Johann Wilhelm.

ber alten wahren katholischen Religion nicht glücklich gubernirt und erhalten wers Mai 23. den". Gleichwohl spüre das Domcapitel darin allerlei Verlauf und Mängel, welche hochnöthig in Besserung zu bringen. Bischof Johann habe zu dem Zweck eine gemeine Visitation im ganzen Stift verrichten lassen, davon Acta beschrieben. Dabei sei es aber dis jetzt geblieben und es werde wenig Besserung befunden, sons dern täglich mehr Jrrung, Unordnung und Religions-Verachtung gespürt. Die Pfarrer würden wankelhaft in ihrer Lehre besunden und die Unterthanen vom rechten Weg abgesührt. Die Klöster verzehren und verkausen ihre Güter.

"Nun habe man bishero umb einen Suffraganeum in Mangel eines Bisschoffen angehalten, auch zulest einen bekommen, der die nottige Sacramenta im Stift austheilen und verrichten muchte. So woll nottig sein, sich mit demselben einer Bestallung und Ordnung zu vergleichen wie und mit was Unkosten die Bis

sitierung, Confirmation und Ordinierung zu verrichten sei".

Bu diesem Zweck soll zunächst die Archidiakonat-Verfassung in Anwendung und bessere Handhabung gebracht werden.

Sodann sind die Schulen in Angriff zu nehmen; da zu Erhaltung der Re-

ligion gute Seminaria und Schulen nöthig.

Außerdem fordert das Domcapitel bessere Handhabung der Rechtspflege und Aufrichtung eines guten Land-Regiments, Anstellung eines Kanzlers u. s. w.

509. Aus der Erklärung der Räthe auf das Memoriale des Domcapitels. Gesch. Münster 1582 Mai 24.

M. L.A. 1, 10. — Or.

Wieberherstellung ber tatholischen Religion.

Mai 24. Das Werk der Visitation, welches Bischof Johann begonnen, ist unter Benutzung der Acten weiter in Angriff zu nehmen. Gegen die Klöster soll mit Strenge vorgegangen werden.

"Wegen bes Suffraganei sei mit ime seiner Bestallung halben gehandelt worsben, sonsten des übrigen halben wäre man geneigt sich mit dem Capitul einer Ordnung zu vergleichen". In Betress der Verhältnisse im Emsland und Bechta, wo großer Verlauf in der Religion gespürt werde, habe der Administrator an das Domcapitel zu Osnabrück zu schreiben, letzteres möge "gebührendes Einsehn thun, damit Catholica Roligio der Ends gepslanzt und erhalten werde, sonst müsse nogligentia supplirt werden und ire F. D. aus landesfürstlicher Obrigkeit der Gebühr darauf verhängen".

Auch an die übrigen Archibiakonen musse geschrieben werden, die Mängel zu bessern. Wegen der Schulen dürfe man nicht dulden, daß, wie es im Wartini-Kirchspiel geschehen, die Laien sich hinein mischten. Der Domscholaster solle seine Rechte geltend machen.

510. Aus der Antwort des Domcapitels auf die Erklärung der Räthe. Gesch. Münster 1582 Mai 25.

M. 2.-A. 1, 10. — Conc.

Die Wieberherstellung ber tatholischen Religion.

Mai 25. Da der Visitation Bischof Johann's keine Exekution gefolgt sei, so sei es in der Religion schlimmer als zuvor geworden. Obwohl das Capitel mehrmals um

1582

Mai 25.

Besserung angehalten, so sei nichts geschehen, z. B. wegen Liesborns. — "Die Paftoren und Seelsorger lassen sich öffentlich ber Calvinischen und anderer verbotener Lehre vernehmen. Die Stifter von Barlar und Großburloe seien ganz in Berlauf. Das Capitel lasse sich gefallen, daß bie unterbrochene Visitation durch ben Suffragan, ben Siegler und bie noch lebenden Mitglieder ber alten Commisfion wieder aufgenommen werbe. Dies muffe mit allem Ernst geschehen und darüber gehalten werden, daß die Commission als solche Gehalt beziehe".

In Betreff der Archidiakonen sei es bisher so gewesen, daß, wo ein solcher gegen die Sektgenossen Proceß angestrengt habe, da sei ihm wenig Beistand geschehen. Die Städte und die von Abel widersetzen fich den Archidiakonen. Einzelne wollten für sich selbst die Jurisdiction haben, andere ließen "die Wiedertäufer und andere verführische Lehr-Verwandte hinlässig bei sich passieren".

"Die Schulen belangend ist woll hiebevor bei Bischoff Johan's seliger und des Rectoren Kergenbrod's Zeiten auf der Bahn gewesen, sich einer durchgehenden gemeinen Ordnung und Elenchi zu vergleichen. Als aber Bischof Johan seliger geftorben und ein erbar Rath der Stadt Münster den Rector Kerßenbrock (welcher an die 25 Jahr dieselb Schulen verwaltet) länger nicht gedulden können. ist solch wolmeinendt Borhaben zerschlagen. Solle nicht undienlich sein, nochmaln soliches vorzunehmen und sich mit dem Churfürsten zu Collen, dem alten Herzog zu Gulich und ber Universität zu Collen einer gemeinen burchgehenden Ordnung ber Schulen und Authoren halben (ober zum wenigsten alhie im Stift Munster vorerft) zu vergleichen". — Den Lehrer ber Martini=Schule Bloccius muffe man abschaffen 1).

### 511. Aus der Werbung einer Gesandtschaft des Domcapitels bei dem Administrator Johann Wilhelm. Berh. Wolbeck 1582 October 2.

M. L.A. 1, 10. — Cop.

Erinnerung an bie fürftlichen Zusagen wegen ber Magregeln zur Bieberherstellung ber katholischen Rirche.

Das Domcapitel habe am 20. Dec. 1581 und am 23—25. Mai 1582 bem Oct. 2. Fürsten über die Gebrechen in Religions-Sachen Bericht gethan. Wiewol einige Punkte erledigt sein möchten, so könne das Capitel doch nicht unterlassen, wegen der unerledigten Anmahnung zu thun.

So werbe namentlich mit ber Bisitation "fast langsam umgegangen", besaleichen mit den Pfarrern im Emsland. Was ferner die Archidiakonen belange, so erfordere die hohe Nothburft, benselben gegen die vom Abel und den Städten mehr Assistenz als die Zeit her geschehen sei zu leisten.

Endlich habe man wegen ber Schulen, "so nicht ein gering Stück zu Erhaltung der Religion ist" beschlossen, "sich einerlei Katholischer Autoren zu vergleichen, welche in allen Schulen zu verlesen". Auch habe ber Lehrer an S. Martini, Magister Joh. Bloccius, seinen Abschied erhalten sollen: Indessen sei weder eine "burchgehende Ordnung" der Schulen getroffen worden, noch sei die Entfer-

<sup>1)</sup> Über biesen Lehrer finden fich in der Antwort weitere Details, welche für eine Geschichte bes Münsterschen Gymnasiums (Domschule) von Interesse finb.

Reller, die Gegenreformation 1.

1582 nung des Bloccius bewirkt. Wenn der letztere sein Bleiben durchsetzen sollte, so Dct. 2. werde dies ein böses Exempel geben.

512. Aus der Antwort des Administrators Johann Wilhelm auf die Werbung des Domcapitels. Gesch. Wolbeck 1582 October 2.

M. 2.-A. 1, 10. — Conc.

Die Wieberherstellung ber tatholischen Rirche.

Der Administrator habe wegen der Visitation die Vornahme der Acten besohlen. Er stelle anheim, ob man einige Theologen beauftragen solle, darüber zu referiren, was zu thun sei. Man könne vielleicht den Suffraganeus und Vicarius opiscopalis damit betrauen oder sonst Jemanden, der dem Capitel gefällig.

Wegen der Archidiakonen mache der Admistrator folgende Borschläge: diesselben sollen in Person Synoden abhalten und dabei "vermöge einer Annotation, welche von den obengenannten Theologen eingestellt werden mochte alle Mängel indagiren, visitiren und erforschen. So könne man den jezigen Stand der Parrochien erfahren und die Unterthanen sehen, daß man ernstliche Aufsicht habe. Wo man Mängel treffe, solle man mit Strafen vorgehen "doch nicht allein eignen Bortheils halber". Wo die fürstliche Autorität nöthig werde, solle an dem Administrator nichts mangeln.

Wegen des Emslands habe der Administrator an das Capitel zu Osnabrūd geschrieben, aber die Antwort erhalten, das Capitel könne sich nicht erklären, weil der Bischof außer Landes sei.

In Betreff der Schulen wisse s. f. G. kein besser Maß zu sinden, als daß die Schulmeister sich über eine gemeine Ordnung vergleichen. Übrigens habe er den Elenchus Autorum, welche zu Düsseldorf gebraucht, verschrieben. Derselbe könne als Grundlage dienen. — Wegen des Bloccius habe der Administrator die nöthigen Schritte gethan.

513. Aus der Erwiderung des Domcapitels auf die Antwort des Administrators vom 2. Oct. 1582. 1582 November 15.

M. 2.-A. 1, 10. — Cop.

Beitere Erbrierung über bie firchlichen Berhältniffe.

Nov. 15. Das Capitel lasse sich gefallen, daß die Bisitations-Acten durch den Notar Holter bearbeitet, von den Theologen besichtigt und darüber Relation gethan werde. Diejenigen Personen, welche der Administrator vorschlage, seien bei der Bisitation nicht betheiligt gewesen; das Capitel mache deßhalb den Dom-Prediger (Nicolaus von Steinlage), den Dechanten zu S. Wartini (Eberwin Drost), den Pastor zu S. Lamberti (Caspar Modewich) und den Dechanten zu Überwasser (Michael Ruperti) namhast. Dieselben möchten sich mit dem Vicarius in spiritualidus und den bezeichneten Doctoros Theologiae zur Conserenz vereinigen und ihre Borschläge dem Fürsten einreichen. Sodald dies geschehen, solle es dem Capitel nicht zuwider sein, daß die Archidiakonen persönlich oder durch einen gelehrten Stellvertreter die Synodal-Bisitationen abhielten.

Was die Geldstrafen der Synodalgerichte und die Ermahnung des Fürsten, dieselben nicht zum eignen Vortheil zu gebrauchen betreffe, so könne das Dom-

capitel nicht umhin, dem Administrator "zu Gemüth zu führen", "daß unserer ein 1582 Theil zu Zeiten jarlichs mehr an Unkosten zu Erhaltung dero altherbrachter Ar= Nov. 15. chidiakonalischer Jurisdiction, Coercion, Recht und Gerechtigkeit auswenden als daher genießen können".

Das Domcapitel bitte um die Assistenz der bischösslichen Autorität nicht nur in geurtheilten Sachen, sondern auch in anderen Punkten. Denn etliche Städte unterstehen sich, in Religions-, Glaubens- und Kirchen-Sachen den Archidiakonen die Cognition zu entziehen und sich selber zuzueignen. Um dies zu hindern werde die fürstliche Autorität großen Nupen stiften.

Wegen der Archibiakonal-Jurisdiction im Emsland möge der Administrator nochmals an das Dom-Capitel in Osnabrück schreiben.

In Betreff des Schulmeisters Bloccius bringe das Capitel in Erfahrung, daß derselbe in seiner Behausung eine Privatschule einzurichten unterstehe "insmaßen bei ihme täglichs über 100 Studenten eins und ausgehen, denen er ohne einige geistliche Superiorität oder Auctorität seines eigenen Gefallens Auctores zu lesen untersteht". Der Administrator werde auf Abschaffung solches Vornehmens gewiß bedacht sein.

## 514. Aus der Antwort des Administrators auf die Replik des Domcapitels. Ahaus 1582 November 28.

M. 2.A. 1, 10. — Cop.

Magregeln zur Bieberherstellung ber tatholischen Rirche.

Anfänglich ben Punkt ber Religion und ben Verlauf, so bei den Alöstern, now. 28. Collegiat und Pfarr-Kirchen gespürt wird belangend habe der Administrator an den Weihbischof und an den Vicarius Lorenz Fabritius geschrieben, die Visitations-Acten von dem Siegler zu fordern und unter Zuziehung der vorhin versordneten Visitatoren und des Sieglers als Vicarii in spiritualidus darüber zu reseriren und über die zu tressenden Maßnahmen Vorschläge zu machen. Wegen der Archidiakonal-Jurisdiction im Emsland habe der Bischof an das Domcapitel zu Osnabrück geschrieben. Wegen des Schulwesens übersende der Administrator das Exemplar eines Elonchus (Autorum) der Schule zu Düsseldorf und sei nun der Erklärung des Capitels darüber gewärtig, welche Autoren in den Schulen zu gebrauchen seien.

### 515. Aus der Antwort des Capitels an den Administrator. 1582 Descember 5.

M. 2.•A. 1, 10. — Ot.

Die kirchlichen Restaurations-Magregeln.

In Betreff der Religionsangelegenheit sei das Capitel mit den Vorschlägen Dec. 5. des Administrators einverstanden.

Wegen der Schulen danke das Capitel für die Übersendung des Elenchus autorum, "so in E. F. G. geliebten Herrn Vaters Schulen zu Düsseldorf geslesen werden". Das Capitel solle nicht allein des Rectors und der Präceptoren der Domschule, sondern auch anderer Sachverständigen Gutachten einholen und dem Fürsten unterbreiten.

# 516. Aus einem Memoriale für eine Werbung des Administrators bei dem Domcapitel. Ahaus 1582 December 11.

M. L.A. 1, 10. — Cop.

Die Anstellung eines spanischen Unterthanen als Rangler zu Münfter.

Das Capitel wünsche die Anstellung eines Kanzlers 1) und habe für diesen Dec. 11. Posten den Dr. Ossaneus vorgeschlagen, da dieser "ein aufrichtiger, frommer, geslehrter, erfahrener und katholischer" Mann sei.

Doch habe der Administrator Bedenken gegen diese Person. Zunächst kenne ihn keiner der fürstlichen Räthe; er sei ein unbekannter Mann und "im Hof- und dergleichen Leben und Sachen nicht geübt". Auch sei er seiner Königl. Majestät von Spanien Unterthan und die Möglichkeit liege vor, daß der König ihn bei Gelegenheit abberuse. Derselbe werde dann von allen Geheimnissen des Stifts Kunde haben und eine gefährliche Person werden können, "sonderlich da die Bur- gundischen alle Zeit ein Aufachtung zu diesem Stift gehabt".

## 517. Aus einem Capitular-Statut des Domcapitels zu Münster. Münster 1583 November 12.

M. Frst. M. Urt. 3948. — Or.

Betrifft die Eibesleiftung ber Domherrn und Domvicarien auf bas Tribentinum.

Dompropst, Dombechant und sämmtliche Capitularen der Domkirche zu nov. 12. Münster thun kund, daß der Administrator Johann Wilhelm ihnen ein Schreis ben des Päpstlichen Nuntius Johann Franz, Bischof von Vercelli, habe zukommen lassen, welches etwa folgendermaßen gelautet habe:

Si pericula et damna gravissima, quae proxime passa est neque dum ab iis erepta Coloniensis Ecclesia respiciatis causamque unam tantorum malorum fuisse, quod in Capitulum admissi fuerint promiscue diversae religionis sectatores diligenter consideretis, nihil dubitamus fore quin vos alieno periculo edocti ne idem vestrae ecclesiae eveniat diligenter prospiciatis. Ejus vero periculi certius praecavendi nullam aliam commodiorem visum est iniri posse rationem, quam ut gravi decreto expresse caveatur, ne ullus deinceps cujusvis generis vel conditionis etiam illustris vel magni Principis filius in capitulum vestrum ante admittatur quam fidei Catholicae professionem ad Pii IV constitutionis praescriptum in pleno Capitulo ediderit ac de verbo ad verbum recitaverit. Quam ob rem, ut illud in Capitulo vestro deinceps observetur diligentissime in virtute sanctae obedientiae quam Sanctissimo Domino nostro Papae ejusque ministris debetis serio monemus atque auctoritate, qua fungimur Apostolica, districte mandamus atque omnino injungimus gravissimis etiam Interdicti quoad Capitulum et suspensionis excommunicationisque quoad singulares personas propositis poenis, quod si mandati hujus nostri immo verius Apostolici immemores vel neglectores fueritis et Canonicum quempiam qualiscunque fuerit generis status vel conditionis etiam gravis Capituli vel Ordinarii aut etiam Sedis Apostolicae auctoritate promotus in Capitulum nisi prius edita per ipsum vel ejus legitimum Procuratorem ad supradictam formulam fidei professione admi-

<sup>1)</sup> S. bas Memorial bes Capitels vom 23 Mai Nr. 508.

seritis, Capitulum vestrum omnesque Canonicos quicunque ejusmodi admissioni interfuerint interdicto, suspensioni atque excommunicationi respective prout 900. 12. supra dictum est ex nunc prout ex tunc subjicimus atque subjectos jam esse declaramus. Ne vero ob illius Pontificiae constitutionis defectum tam salutari tamque necessario decreto in usum recipiendo mora ulla fortassis objiciatur, hisce adjicere voluimus ejusdem constitutionis exemplum Notarii et Sigilli nostri subscriptione atque impressione munitum. Atque itidem ut omnibus (si qui haud bene erga nos affecti et quavis licet ratione Catholicae religionis propagationem impediant potestatem nostram in dubium revocare ausi fuerint) omnem contradicendi vel dubitandi occasionem ansamve amputemus eam facultatum nostrarum particulam, quae hoc negotium pertingere proprius videtur exscribi jussimus atque hisce adjungi. Reliquum est, ut vos pro vestro pietatis et Catholicae religionis conservandae atque tuendae studio nec non eximia vestra erga sanctam Sedem Apostolicam observantia nostrum hoc de fidei professione Decretum capitulariter recipiatis comprobetis atque in Capitularium Statutorum libro descriptum vobis vestrisque successoribus perpetuo et inviolate observandum suscipiatis. Deque his omnibus non modo literis vestris, sed et publico documento Notarii testimonio et Capituli sigillo adjecto, ut nobis vel (si fortasse tunc abfuerimus) Rev. Melchiori Hittorpio Sti Cuniberti Colon. Decano legitime constet, diligentissime curetis triginta dierum spatio, quos vobis pro tribus terminis consuetis peremptorie assignamus. Bene valere vos in Domino jubemus et Catholicae fidei defensioni ac propagationi sedulo invigilare Coloniae Agrippinae IV. Cal. Sext. MDLXXXIII. J. Franciscus Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Vercellensis et Comes atque ad Ser. D. Rudolphum Rom. Hung. et Boh. Regem in Imperatorem electum etc. de Latere Nuncius Rev. ac Nobilibus amicis etc. Decano Capitulo et Canonicis Monasteriensis Ecclesiae.

Auf Grund dieses Schreibens, welches im Capitel verlesen worden sei, habe man capitularitor beschlossen, durch gegenwärtiges Statut anzuordnen, daß kein Canonitus zur Emancipation ober zur Einnahme seines Plates als Domcapitus lar in der Domkirche zu Münster zugelassen werden solle, wenn er nicht zuvor die Professio fidei Catholicae nach der Vorschrift des Concils von Trident und Sr. Heiligkeit Papst Pius' IV. vor dem versammelten Capitel abgelegt und sich eidlich zur Beobachtung desselben verpflichtet habe. Das Bekenntniß soll folgendermaßen lauten:

»Ego N. firma fide credo et profiteor omnia et singula, quae continentur in Symbolo fidei, quo sancta Romana ecclesia utitur, videlicet: Credo in unum Deum patrem omnipotentem factorem Coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium et in unum Dominum Jesum Christum filium Dei unigenitum et ex patre natum ante omnia Saecula, Deum de Deo, lumen de lumine Deum verum de Deo vero genitum non factum consubstantialem patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis et incarnatus est de spiritu sancto ex Maria virgine et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus et sepultus est et resurrexit tertia die secundum scripturas et ascendit in coelum, sedet ad dexteram patris et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cujus regni non

erit finis. Et in spiritum sanctum dominum et vivificantem, qui ex patre filio-1583 Nov. 12. que procedit, qui cum patre et filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per Prophetas. Et unam sanctam catholicam et Apostolicam ecclesiam confiteor, unum Baptisma in remissionem peccatorum et exspecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi saeculi Amen. Apostolicas et ecclesiasticas traditiones reliquasque ejusdem ecclesiae observationes et constitutiones firmissime admitto et amplector. Item sacram scripturam juxta eum sensum, quem tenuit et tenet sancta mater ecclesia, cujus est judicare de vero sensu et interpretatione sacrarum scripturarum admitto nec eam unquam nisi juxta unanimem consensum Patrum accipiam et interpretabor. Profiteor quoque septem esse vere et proprie Sacramenta novae legis a Jesu Christo Domino nostro instituta atque ad salutem humani generis licet non omnia singulis necessaria scilicet Baptismum, Confirmationem, Eucharistiam, Poenitentiam, Extremam unctionem, Ordinem et Matrimonium illaque gratiam conferre et ex his Baptismum, Confirmationem et Ordinem sine sacrilegio reiterari non posse. Receptos quoque et approbatos ecclesiae Catholicae ritus in supradictorum omnium Sacramentorum solenni administratione recipio et admitto. Omnia et singula, quae de peccato originali et de Justificatione in sacrosancto Tridentina Synodo definita et declarata fuerunt amplector et recipio. Profiteor pariter in Missa offerri Deo verum proprium et propiciatorium sacrificium pro vivis et defunctis atque in sanctissimo Eucharistiae sacramento esse vere realiter et substantialiter Corpus et Sanguinem una cum anima et divinitate Domini nostri Jesu Christi fierique conversionem totius substantiae panis in corpus et totius substantiae vini in sanguinem, quam conversionem Catholica ecclesia Transsubstantiationem appellat. Fateor etiam sub altera tantum specie totum atque integrum Christum verumque sacramentum sumi. Constanter teneo purgatorium esse animasque ibi detentas fidelium suffragiis jurari similiter et Sanctos una cum Christo regnantes venerandos atque invocandos esse eosque orationes Deo pro nobis offerre atque eorum reliquias esse venerandas. Firmissime assero, imagines Christi ac Deiparae semper virginis nec non aliorum sanctorum rehabendas et retinendas esse atque eis debitum honorem ac venerationem impartiendam. Indulgentiarum etiam potestatem a Christo in ecclesia relictam fuisse illarumque usum christiano populo maxime salutarem esse affirmo, sanctam catholicam et apostolicam Romanam ecclesiam omnium ecclesiarum matrem et magistram agnosco. Romanoque pontifici Beati Petri Apostolorum principis successori ac Jesu Christi vicario veram obedientiam spondeo ac juro. Coetera item omnia a sacris Canonibus et Oecumenicis Conciliis ac praecipue a sacrosancta Tridentina Synodo tradita definita et declarata indubitanter recipio atque profiteor, simulque contraria omnia atque haereses quascunque ab Ecclesia damnatas, rejectas et anathematizatas ego pariter damno, rejicio et anathematizatas ego pariter damno rejicio et anathematizo. Hanc veram Catholicam fidem, extra quam nemo salvus esse potest, quam in praesenti sponte profiteor et veraciter teneo eandem integram et inviolatam usque ad extremum vitae spiritum constantissime (Deo adjuvante) retinere et confiteri atque a meis subditis vel illis, quorum cura ad me in munere meo spectabit teneri doceri et praedicari quantum in me erit curaturum ego

idem N. spondeo voveo ac juro. Sic me Deus adjuvet et haec sancta Dei 1583 Evangelia«.

Schließlich bestimmt das Capitel, daß Niemand zu einer Vicarie am Dom zugelassen werden soll, es sei benn, daß er zuvor den gleichen Eid geschworen habe.

518. Aus der Instruktion für Joh. v. d. Horst als Gesandten Ernst's von Baiern an Gotfr. von Raesfeld und Hermann von Belen in Münster. Neuß 1584 April 16.

M. E.A. 1, 10. — Dr.

Ernenerte Bewerbung um bie bischöfliche Würbe in Münfter.

Da der Administrator des Stifts Münster sich zu entschlagen die Absicht 1584 habe, so müsse auf einen neuen Vorstand des Bisthums gedacht werden. Es sei April 16. aber die Neuwahl eine sehr wichtige Sache, weil daran »vol salus vol intoritus« der katholischen Religion gelegen. Um der Gegenwirkung der der Religion Wisderwärtigen zuvorzukommen, sei es nothwendig, einen Communikationstag anzussehen. Die Sache müsse im höchsten Geheimniß betrieben werden.

Es sei nicht abzusehen "wie der Stift Münster auch diese (die kölnischen) und andere umliegende Lande, ja die ganze christliche katholische Roligio erhalten wers den könne, da nit auf ein solchen Successoren gedacht, dem es ebensowenig an der Macht als am Willen ermangele, denselben Stift und die uralte Religion gegen derselben osores und Feinde zu defendiren".

Ferner sei er mit dem Herzog v. Jülich blutsverwandt. Daher werde er in festem Bund mit jenem stehn und es werde dadurch unnöthig, daß das Stift sich auf die Kreis- und andere Hülse verlasse.

Wenn der Herzog gewählt werde, so dürften sich die, welche ihm beigestanden "aller Gnaden versehen, dieselbige auch nit in Worten allein, sondern im Werk und mit der That empfinden". —

519. Der Administrator Johann Wilhelm an den Abt Reinhard von Corvey. Horstmar 1584 Juni 30.

Msc. II, 72. — Or.

In ben Münsterschen Pfarreien, beren Collation bem Abt von Corvep zusiehe, seien große Mängel in Religions- und Glaubens- Sachen eingerissen. Der Abt möge auf die Abstellung hinwirken, damit Johann Wishelm sich nicht gezwungen sehe, seinerseits einzuschreiten.

Nachdem unß auß tragendem Landfürstlichen Ambt und Obrigkeit obligt und Juni 30. gepuert, sur allen Dingen soviel mueglich ernstliche sleißige Aussicht zu haben, das in dießen unserm Stift Munster bei wehrender unßer Administration die whare Catholische Religion, Fruchten und Dienst Gottes erhalten und gepflanzet werde, und aber wir ein zeithero leider mher als zuviel im Wercke gespurt und befunden, das an etlichen Ortern dießes unßers Stifts und bevorab in den Pfarstirchen da E. Freundt. sich der Collation underziehen, große Mengel und Gebrechen in Religion und Glaubens-Sachen eingerißen sein, also das der Endts von den Pastörn und Sehlsorgern in gerurten Pfarkirchen nit allein ungleiche Kirchen-

Ceremonien gebraucht, sonder auch den armen einfaltigen Lepen und Schäflein 1584 Juni 30. durch nit qualificirte ober ordinirte Persohnen vast widerwertige Lehren furgetragen werden, darin dan pilligh furlengst die hochnottige Begerung furgenomen sein solte wie wir dan auch unßers theils und soviell uns gepueren wolle in ber Beit bazu geneigt geweßen und noch sein, Gleichwoll aber nit gemeint sein hierunder jemandts (dessen Officien und Ambt bei dießem Werck zuvorderst requirirt wird) furzugreifen, so haben wir demnach nit umbgehen willen E. Freundt. wegen obliggender Landtfürstlicher Obrigkeit und Christlichem Gifer hiemit gnedig= lich zu ermahnen, E. Freundt. wollen die Pastores gerurter Pfarkirchen mit gepurendem Ernste dahin weißen und halten, daranne zu sein, das die obenangezogene eingerißene Mengel, Newerung, Berlauf und Unordnung daselbsten abgeschaffet, damit also der Endts keine widerwertige Lehr und Ceremonien furgetragen ober gepraucht, sonder die algemeine, uralte und wahre katholische Religion widerumb gepflanget und erhalten werden moge; solte aber uber bieße unßere trewhertige Ermhanung disfals kein Abschaffungh beschen uff dem Fall solten wir keinen Umgang haben mogen, daßelbigh hierin zu thun und zu verhengen, so uns aus tragendem landtfurftlichem Ambt und vermoge der Canonum und Concilii Tridentini obliggen und gepueren woll. Und wir habens E. Freundt. bern wir angenehme Dienste zu erzeigen gneigt, guetter getrewherziger Wolmeinungh nit pergen wollen. Geben 2c.

520. Breve Gregor's XIII. an das Domcapitel zu Münster. Rom 1584 Juli 27.

M. Frft. M. Urf. 3955. — Or.

Bestätigt das Capitular-Statut vom 12. Nov. 1583 betr. die Professio sidei ber Domherrn und verbietet bei Strase ber Excommunisation einen Domherrn ohne die Prosessio auszunehmen.

Ad conservandum orthodoxae fidei puritatem in istis locis haereticorum Juli 27. labe circumfoedatis nos per literas vestras edocti statutum nuper a vobis editum, ut nemo ad possessionem canonicatus et praebendae vestrae ecclesiae Monasteriensis deinceps recipi vel admitti possit, nisi prius Catholicae fidei professionem, ut in constitutione a fe. re. Pio pp. IV. praedecessore nostro edita continerur in manibus vestris expresse emiserit vestrumque in hoc studium collaudantes statutum ipsum veluti concilii Tridentini decretis inhaerens tenore praesentium approbamus, praecipimusque et interdicimus vobis universis et singulis, ne quemquam posthac nisi praemissa ut praefertur professione ad possessionem hujusmodi admittatis. Quod si secus factum a vobis fuerit vos universos suspendimus a divinis singulares vero excommunicationis sententia innodamus eo ipso. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac dictae ecclesiae juramento confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus caeterisque contrariis quibuscunque. Dat. etc.

#### 521. Breve Gregor's XIII. an das Domcapitel zu Münster. Rom 1584 Juli 27.

M. Frft. M. Urt. 3956. — Or.

Andert bas Capitular - Statut betr. bie Studien ber jüngeren Canonifer auf französischen Universitäten babin ab, baß bas Stubium im Collegium Germanicum als gleichberechtigenb angesehen wirb.

Fuit nobis vestro nomine expositum statutis ecclesiae vestrae Monasteriensis juramento, confirmatione apostolica vel alia firmitate forsan roboratis Juli 27. expresse caveri, ne ullus ex dictae ecclesiae canonicis emancipandis nuncupatis integros suorum Canonicatus et praebendae fructus percipere possit, nisi prius in aliqua Galliarum universitate, ubi stadium vigeat generale, per certum tempus studuerit, vosque nihilominus intelligentes multiplices fructus ex collegio Germanico a nobis in urbe pro natione germanica instituto tam in pietate et moribus quam etiam in disciplinis proveniunt, ecclesiae vestrae praedictae valde conducere judicastis, si praedictum statutum ad alumnos hujus Collegii extendatur. Nos ecclesiae et collegii praedictorum commodis paterna charitate prospicere volentes, concedimus vobis atque illis, qui canonici dictae ecclesiae, ut praefertur, fuerint et tempore dictis statutis praefixo in collegio praedicto literarum studiis operam navaverint et alia, quae ipsis statutis decernuntur, ibi effecerint, ad integram fructuum perceptionem hujusmodi aeque recipi et admitti debeant eisdemque statutis perinde sit satisfactum ac si illi toto tempore praedicto in aliqua Galliarum universitate operam disciplinis navavissent, caeteraque in ipsis statutis contenta perfecissent. Non obstantibus constitutionibus etc. —

#### Aus einem Schreiben des Domcapitels an den Administrator. **522**. 1584 September 12.

M. L.A. 1, 10. — Conc.

Betrifft bie Professio fidei ber Gerichts-Beamten.

Der Abministrator wisse, daß das Capitel neulich bei sich ein Statut wegen Sept. 12. Ableistung der Professio sidei in forma Concilii Tridentini für die neueintretenben Capitelsherrn aufgerichtet und es sei im Werk, ein gleiches für die Collegiat= und andern Kirchen zu verordnen.

Da nun "nicht wenig baran gelegen, daß an den Gerichten und besonders an beiben Ew. F. G. Höchsten, ben geiftlichen und weltlichen Hofgerichten Catholische Personen bestellt werden, so wollen Ew. F. G. mit Gnaden bei sich erwä= gen, ob nicht Ew. F. G. Official, Hofrichter und Siegler zu befehlen von allen bei benselben beiben Gerichten verwendeten Personen und sonderlich Affessoren, Notarien und Procuratoren, welche jeto sein und hinfuro angestellt werden, solche Professionem sidei zu nehmen, diefelben in eine besondere Matrikel verzeichnen zu laffen".

1584

523. Aus der Antwort des Administrators an das Capitel. Bevergern 1584 October 8.

M, L.A. 1, 10. — Or.

Professio fidei ber Juftig-Beamten.

Der Abministrator sei an sich nicht ungeneigt die Vorschläge des Capitels Det. 8. vom 12. Sept. wegen der Professio sidei der Gerichtsbeamten einzugehen, da er dasselbe als hochnötig erachte. Allein nichtsdestoweniger "fallen uns doch in diessen beschwerlichen Zeiten und Leuften nicht unzeitige Bedenken ein, warum wir sür dienlicher ansehen, daß hiermit noch zur Zeit zu stellen sein soll".

Dagegen gebe er anheim, ob es nicht rathsam sei, daß man den künftig einstretenden Assessoren, Notarien u. s. w. die Professio abverlange, wie dies auch beim Capitel und den Collegiatkirchen geschehen solle. So könne man mit Glimpf und Lindigkeit das Werk vollziehen.

524. Aus der Replik des Capitels an den Administrator. 1584 Octo-

M. L.A. 1, 10. — Or.

Die Professio fidei betreffenb.

Det. 14. Das Capitel wisse bes Fürsten gnäbiges Bebenken nicht zu verändern und wolle sich vorerst damit begnügen.

"In Betreff der Professio sidei bei den Collegiatkirchen könne das Capitel nicht unerinnert lassen, daß dieselbe zwar von dem Fürsten vorgeschlagen, aber ein bezüglicher Besehl an die Kirchen noch nicht ergangen sei. Das Capitel bitte solchen Besehl forderlich ausgehen zu lassen".

525. Aus einem Schreiben des Erzbischofs Gebhard Truchseß an die Stadt Münster und die übrigen Städte des Hochstifts. Honslardyck (Holland) 1584 October 28.

M. L.A. 1, 10. — Cop.

Warnung vor ber Wahl Herzog Ernst's von Baiern.

Det. 28. Der Erzbischof höre, daß bei dem bevorstehenden Rücktritt Johann **Wil**shelm's "die Sache durch die Hispanisirten von Neuem dahin bearbeitet werde, damit unser Gegentheil, der Bischof von Lüttich an die Stätte moge gerathen".

Er wolle den Städten nicht Maß geben, doch wüßten sie, in welche Trennung die Sachen von Lüttich's wegen früher gerathen. Auch könne die Wahl von anderen großen Potentaten, denen die spanischen Händel je länger, je mehr argwohnig, vielleicht nicht im besten verstanden werden. Er wolle schweigen von der Gewissensbeschwerung, welche mit der Execution des Tridentinischen Conciliums erfolgen werde.

Der Erzbischof sei der Zuversicht, daß die Städte sich und ihren Nachkommen keine solche Gefahr auf den Nacken laden würden.

### 526. Aus einem Schreiben der allgemeinen Stände der vereinigten Nie derlande an das Domcapitel zu Münster 1). Grafeshagen 1584 Nov. 3.

Dr. Stift Münfter Vol. III. - Cop.

Warnen bas Capitel vor ber Wahl bes Herzog Ernst von Baiern.

Die Stände brächten in Erfahrung, daß die Sachen im Stift dahin practifirt würden, wie der Bischof von Lüttich Herzog Johann Wilhelm's Nachfolger werde.

1584 Nov. 3.

Es sei männiglich unverborgen, welch ein beschwerlicher Nachbar dieser Bischof ben vereinigten Provinzen sowohl wie auch bem Stift Münster und bem ganzen westphälischen Lande jederzeit gewesen und noch sei.

"Da bessen unangesehen ber gute Her gleichwol entweber durch des Königs zu Hispanien ober ander bessen Anhengern Persuasion und Practiken ober burch E. Erw. und Euren Buthun noch ferner in unsere Nachparschaft gerabten solte, so haben dieselbe und ihre wie auch menniglich gnugsamb abzunehmen, daß dardurch dieser und unser Landen Feind, weil derselbig mit diesem Bischof eine Sache treiben, je mehr gesterkt werden sollte, wir aber zu Vorkommung eines solchen unserer Eid und Pflicht halben, damit wir diessen Landen zugethan, das Außerste eher barauf setzen mußten, welches wir gleichwol lieber vermeiten sehen wollten, So haben wir nicht umbgehen mugen E. Erw. und Euch dessen allen hiemit treuherziger Wolmeinung und Christlicher Warnung zu erinnern, mit freundlichen und gunstigen Gesinnen, dieselben und Ihr wollen sich solche nachburliche treue Warnung zu Herzen gehen lassen und in nächster Wall die Sachen dahin richten, daß die lange und wolhergebrachte gute nachbarliche Verwandtnus erhalten und allen besorglichen Unheilen, die in obberurten Fall sich wol leichtlich erregen kondten, furkommen werden muge, wie dann wir hiergegen an unserm Außersten auch ungern erlanden lassen wollten".

### 527. Aus einem Revers der Stadt Borken, welchen fie dem Landesherrn wegen Religions-Neuerungen ausgestellt hat. Borken 1584 Nov. 7.

M. Msc. III, 13. — Bollständig abgebruckt bei Riefert, Münst. Urt. Sammlung I, 357.

Die Stadt verpflichtet fich, keine Beränderung ber katholischen Religion zu bulben.

Die Stadt thue kund, daß der Administrator Johann Wilhelm ihren Bür= Nov. 7. germeister Wilhelm Bischer und zwei andere Mitbürger zu Ahaus gefangen gesetzt und die Stadt mit Ungnade beladen habe, weil etliche Bürger einem Gehmen= schen Praditanten Calvinischer Lehre gefolgt und die Gemeinheit und Bürger in guter Bahl bei der städtischen Vertretung öffentlich und in gemeinem Rathe zu begehren und bei anderen zu befördern unterstanden. Diesen Bürgern hatten auch etliche Rathsverwandte beigepflichtet. Daher sei ben katholischen Geiftlichen allerlei Gewalt und Thathanblung zugefügt worden, auch Schmähschriften gegen bie Religion an den Pranger angeschlagen und ein Bildniß der Jungfrau Maria auf den Pranger gestellt worden.

<sup>1)</sup> Am Schlusse steht: » Mutatis mutandis an bie Ritterschaft, Stabt und Stäbte gemeltes Stifts".

Dagegen habe die städtische Obrigkeit nichts gethan, viel weniger Ihrer F. D. nov. 7. solchen Religionsverlauf zu wissen gethan.

Auf die demüthige Bitte der Stadt habe der Administrator die Gefangenen unter nachfolgenden Bedingungen freigelassen.

Die Stadt verpflichtet sich, ohne Vorwissen des Domcapitels und des Fürssten ober deren Nachfolger keine Veränderung der Katholischen Religion zu duls den und diejenigen Bürger auszuweisen, welche die Predigten auswärtiger Geistslichen besuchen.

Die Privilegien der Geistlichen sollen gewahrt und die Jurisdiction der Archibiakonen gestattet werden.

Die Urheber der früheren Unruhen sollen ihre gebührende Strafe erleiden.

Die Stadt soll sich gegen den Landesherrn als treuer Unterthan beweisen.

# 528. Aus einem Schreiben des Erzbischofs Heinrich von Bremen an den Landgrafen Wilhelm von Hessen. Iburg 1584 November 12.

Mr. Stift Münfter Vol. III. - Or.

Betrifft bie Bahl bes Herzogs Ernst und bie Haltung ber Stadt Minster.

Nov. 12. Der Erzbischof habe in Ersahrung gebracht, daß in einem kürzlich abgehalstenen General-Capitel zu Münster, der Herzog Johann Wilhelm sich dahin ersklärt habe, "daß er mit dem Bedingen, da des Neuerwählten zu Cöln Person in Acht gehabt und derselbige wiederumb postuliert werden konnte, zu resigniren Vorhabens und Willens".

Da das Capitel darauf gebeten habe, ihm das Recht der freien Wahl zu gestatten, habe nach mancherlei hino inde gepflogenen Handlungen der Administrator sich entschlossen, das angefangene Heirathswerk noch eine Zeit lang einzustellen, um inzwischen auf die Gemüther weiter einzuwirken.

"Im gleichen sein wir glaubwirdig berichtet, daß in werender Communistation der Rath der Stadt Münster (welcher rosignationom factam vor gewiß gehalten) bei gerurtem Capitel Ansuchung thun lassen, daß in postulatione nova in Acht genommen und Ausachtung gehabt werden muchte, daß eine idonea und gnugsam qualificirte Person, welcher gut Catholisch, der Romischen Kanserlichen Majestät, dem Papst und Königlicher Wirde zu Hispanien nicht zuwider, sondern mit gefällig, erwählet und postulirt wurde, darbeneben auch mit sonderem Bleiß sich mit einer Person, die mit fremden Kriegswesen zu schaffen und demselben implicirt, zu verschonen gebetten. Und hat also unserm Bedunken nach derselbig der Kaiserl. Majestät und dem Papste hossiren und daß placedo spielen, doch gleichwol dem Neuerwälten (welcheren sie unseres Bedunkens tacite in ihrem letzten Suchen angriffen und benotirt) nicht hart befurderen, sondern hindern wollen".

Der Landgraf möge erwägen, was die Nothburft in dieser Sache erforbere.

# 529. Aus einer Werbung der fürstlichen Räthe beim Domcapitel. Gesch. 1584 November 13.

M. L.A. 1, 10. — Conc.

Die Einberufung bes Landtags und bie Neuwahl eines Bischofs.

Da die Resignation Johann Wilhelm's bevorstehe, so sollen die Räthe in des 1584 Domcapitels Bedenken stellen, auf welchen Termin und wohin "wir einen ge- Nov. 13. meinen Landtag ausschreiben möchten, sollich unser Vorhaben den Ständen anzumelden"

Das Capitel möge barauf Bedacht nehmen, daß einerseits ein durchaus kastholischer Herr gewählt, andererseits die nachbarliche Unruhe und der Unterthanen Unheil vermieden und verhütet werde.

### 530. Aus einem Berathungs-Protocoll wegen der Neuwahl eines Bischofs in Münster. Verh. im Capitelhause 1584 November 13—14.

M. 2.-A. 1, 10. — Cop.

Resolution bes Generalcapitels auf eine Werbung ber fürstlichen Räthe.

Es seien beim Capitel die Verordneten des Raths der Stadt Münster sammt Nobember Alter= und Meisterleuten erschienen und hätten gebeten, das Capitel möge von <sup>13—14</sup>. der Wahl Baierns absehen. Gleichzeitig liege jetzt der Wunsch der fürstlichen Räthe vor, die Resignation Johann Wilhelm's auf dem Landtage anzumelden. Das Capitel müsse dem gegenüber daran sesthalten, daß weder die Stadt noch die Stände mit der Neuwahl des Landesherrn etwas zu schaffen haben. Aus der Berufung der Stände könne allerlei Unruhe entstehen. Der Stadt Münster habe das Capitel bereits geantwortet, es werde thun, was seinen Statuten und den Canones gemäß sei.

# Vortrag der fürstlichen Räthe in dem ad hoc gewählten Ausschuß des Domcapitels.

Die Räthe wollen sich mit dem Vorgehen der Stadt Münster nicht einverstanden erklären. Sie verlangen nicht, daß das Domcapitel von der Wahl Herzog Ernst's zurücktreten solle, doch könne ja mit ihm gehandelt werden (um den freiwilligen Rücktritt Baierns zu erwirken). Das Stift stehe in großer Gesahr. Die seindlichen Mächte seien gerüstet und Münster zu wirksamer Vertheidigung außer Stande. Wenn es dahin kommen sollte, daß Jemand Herr werde, der nicht der Katholischen Religion wäre — "so werde die Ritterschaft herunterkommen, die alte wahre Religion verdrückt" werden.

Gegen Herzog Ernst von Baiern sprächen viele Gründe. Er sei wegen Cölnst noch im Kriege; gefährliche Consequenzen seien unvermeidlich. Deßhalb möge das Capitel erwägen, ob es nicht rathsam sei mit dem Herzog zu unterhandeln, auch nach Jülich und nach Rom wegen dieser Bedrängniß zu schreiben.

#### Der Ausschuß.

Unter dem Ausdruck des Danks für der Räthe treuherziges Wohlmeinen erklärt der Ausschuß, daß es zweckmäßig scheine, den Beschluß bis zu Weihnachten hinauszuschieben.

#### Die Räthe.

Die Räthe machen den Vorschlag, daß eine Gesandtschaft an den Herzog November Ernst und an Herzog Wilhelm von Jülich abgeordnet werde, um mit ihnen zu 13—14. handeln. Vorläufig könne vielleicht ein Arrangement in dem Sinne getroffen werden, daß Johann Wilhelm sub titulo protectoris bei dem Stift bleibe und das Capitel die Administration führe bis man ohne Gesahr zu einer Neuwahl schreisten könne.

#### Der Ausschuß.

Diese Borschläge müßte man dem General-Capitel vorbringen.

## 531. Breve Gregor's XIII. an das Domcapitel zu Münster. Rom 1584 December 8.

M. 2.-A. 1. 10. — Cob.

Der Papst empsiehlt die Beschleunigung der Neuwahl. Über den Herzog Ernst sei des Papstes Urtheil dem Capitel längst bekannt.

Etsi nihil opus est, saepius vos de rebus Ecclesiae vestrae commonefacere, Dec. 8. quos non minore studio et zelo in iis versari persuasum habemus quam flagitat munus vestrum, tamen, quoniam certum est, principem Juliacensem olim a vobis postulatum in matrimonium ducturum esse Marchionissam Badensem jamque instat nuptiarum dies (dicuntur enim futurae mense proximo) non possumus pro nostra erga vos caritate et summo desiderio nobilissimae istius Ecclesiae amplitudinis vestraeque tranquillitatis facere, quin quod saepius fecimus moneamus etiam hoc tempore, ut in eligendo vel postulando hanc ipsam ecclesiae vestrae vestrumque omnium dignitatis, amplitudinis, tranquillitatis deique gloriae cogitationem suscipiatis neque ullam cujusquam rationem habendam putetis, in quo confirmando aliquis nobis scrupulus objici posset, nihil autem post nuptias cunctandum nobis erit, sed subito de electione agendum neque enim res vestrae aliter salvae esse poterunt hocque ut diligenter consideretis hortamur. De persona venerabilis fratris Ernesti Archiepiscopi Coloniensis habetis jam nostrum judicium, nihil igitur opus est eadem iterare. Oramus dominum, ut in tam gravi negocio proferat vestris mentibus lumen suum. Datum etc.

#### 532. Aus den Verhandlungen des Domcapitels mit den fürstlichen Räthen. 1584 December 12—13.

M. L.M. 1, 10. — Cop.

Die Neuwahl eines Bischofs.

December Das Capitel habe gehofft, daß die neue Postulation auf der Capitelsvers 12—13. sammlung vom 13.—15. Nov. zu Stande gekommen sei. Allein weil damals "wider Zuversicht allerhand eingefallen sei, so sei das Werk ad alium tractatum verschoben". Das Capitel sehe am liebsten, wenn der Administrator ganz bei dem Stift hätte bleiben können. Die Sache sei noch immer gefährlich. "Es sei Beschickung vorhanden von Sachsen item Braunschweig mit hohen Versprechungen, so zu Unruhe Ursache geben wollen". Man wisse nicht, ob und wann man den Wahltag ausschreiben solle.

Die Räthe erklären, es sei hohe Zeit zur That zu schreiten. Die festgesetzte 1584 Zeit der Hochzeit nahe heran. Jülich wolle nicht eher resigniren, als bis man sich December auf einen katholischen Fürsten verglichen habe.

Am 13. Dec. erklärt das Capitel geradezu, die Räthe wüßten, was die Stadt Wünster an sie geworben; dasselbe erblicke "hierin" solche Difficultates, daß es nicht wisse, was zu thun sei. — Auch fürchten die Verordneten des Capitels, daß der Capitularen Gemüther nicht einig seien.

533. Aus einem Schreiben Kaiser Rudolf's an das Capitel. Prag 1585 Februar 22.

DR. 2.-A. 1, 10. — Or.

Die Neuwahl eines Bischofs.

Nachdem der Administrator Johann Wilhelm zur Resignation entschlossen 1585 sei, ermahne der Kaiser das Capitel, die Wohlsahrt der katholischen Kirche und Vebr. 22. seine eignen Pflichten im Auge zu behalten. Das Capitel möge ein solches Haupt und Bischof erkiesen, der seiner Person und seines Wandels halben dazu wohl qualificirt sei.

534. Aus einem Schreiben des Domcapitels an den Administrator. 1585 März 25.

M. L.A. 1, 10. — Conc.

Ablehnung ber Berufung bes Lanbtags.

Der Abministrator habe unter dem 20. des laufenden Monats März die Wārz 25. Aufforderung an Capitel und Stadt erlassen, die allgemeinen Stände zum 12. April auf den Laerbrod zusammenzuberusen. Das Capitel habe indessen aus bewegenden Ursachen die ihm mitüberschickte Aufforderung der Stadt nicht zusgehen lassen und könne überhaupt die Zusammenberusung der Stände in diesem Moment nicht gutheißen. Der Abministrator möge sich der Verhandlungen erinnes ren, welche am 13. u. 14. Nov. 1584 geführt worden seien.

Das Capitel wisse, daß Herzog Ernst viele Gegner habe und daß andere Fürsten des Reichs nach dem Stift trachten. Wenn die Stände vor der Neuwahl zusammenträten, so werde man vielleicht seltsame Praktiken zu des Landes Besichwer erleben.

535. Aus den Verhandlungen der Jülichschen und Münsterschen Räthe mit dem Kölnischen Kanzler und Ober Gammermeister. Gesch. Cöln 1585 April 16.

M. Cleve-M. 2.-A. 181. - Cop.

Die Resignation und Neuwahl.

Die Jülichschen und Münsterschen Gesandten zeigen an, sie seien beauftragt April 16. wegen der Resignation und Neuwahl zu verhandeln.

Die Gesandten heben hervor, "was für unterschiedliche Praktiken auf demselben Stift (Münster) gemacht würden". Gleichwohl wisse man sich zu erinnern,

daß hierbevor mit dem Herrn Erzbischof zu Cöln und Churfürsten capitulirt worsupil 16. den sei. Der Administrator Joh. Wilhelm sei entschlossen zu resigniren, jedoch mit der Bescheidenheit, daß Ire F. G. zuvörderst auf gemeinem Landtag allen Ständen des Stifts für ihren geleisteten Gehorsam Dank sage. Da sich das Domcapitel dazu nicht verstehen wolle, so möge Ihre F. G. selbst darum anshalten.

Nach lang gepflogener Berathung erwiderten die Cölnischen, daß es ihres Erachtens nicht rathsam sei, die Resignation eintreten zu lassen ehe der Nachfolger erwählt sei.

Erzbischof Ernst erwarte, das Stift Münster werde sich der früher mit dem Haus Baiern eingegangenen Verhandlung und Capitulation zu erinnern wissen. Man wolle in dieser Sache das Domcapitel nochmals beschicken. Man wolle Re-veling v. d. Reck, den Propst Gropper und Licentiat Rleinsorgen abordnen. Diese könnten dann auch über alle anderen Fragen mit den Fürstlichen Räthen sich versständigen.

Darauf begehrten die Jülichschen und Münsterschen nochmals wegen des Landtags, über den sich die Cölnischen nicht ausgesprochen "gute runde Erklärung".

Darauf erwiderten die Cölnischen: Es sei ihnen bedenklich, in das Domscapitel, welches die Berufung des Landtags bereits zweimal abgelehnt, weiter zu dringen. Es sei "vielleicht" altem Brauch zuwider, die Resignation auf einem Landtag zu thun. Das Capitel glaube wohl, daß "man ihm die Stände auf den Hals laden und also ihnen ihre freie Wahl constringiren wolle". Wenn indessen das Capitel "des Landtags ein Gefallen trage, solle es ihrer Churf. Gnaden nicht zuwider sein".

Darauf erklärten die Jülichschen, daß ihr Herr in dem, was zur Erhaltung seiner Reputation nothwendig sei, seine Nothdurft wohl werde zu suchen wissen. Sie verlangten zu hören, wie es mit der Resignation werden solle, wenn Herzog Ernst nicht gewählt werde. Der jetzige Administrator könne und wolle das Stift nicht länger behalten.

Die Cölnischen erwiderten, daß sie Briefe von Kaiser und Papst an das Capitel hätten und guter Hoffnung wegen der Wahl seien.

Da sich die Jülichschen hiermit nicht befriedigt erklärten, sondern Ausschluß darüber verlangten, welche Forderungen Baiern im Fall der Niederlage stellen werde, so erwiderten die Cölnischen, es sei ihre Privat-Ansicht, daß der Adminisstrator alsdann noch nicht resigniren dürse. Der Administrator müsse verhindern, daß ein Anderer eligirt und dadurch das Stift von der Katholischen Religion absgezogen werde.

Man kam schließlich überein, durch gemeinsame Schritte Alles aufzubieten, daß Baiern gewählt werbe.

1585

536. Aus den Verhandlungen zwischen dem Capitel einerseits und den jülichschen nebst colnischen Gefandten andererseits. Gesch. Münster 1585 Mai 4.

M. Cleve-M. 2.-A. 181. — Conc.

Resignation und Berufung bes Landtags betr.

"Ist in Sachen der fürstl. Münsterschen Postulation auf meiner g. Fürsten und Herrn zu Jülich, auch des Herrn Abministrators Gefallen bedacht, sobald Mai 4. sich die beiben Fürsten Bater und Sohn zc. erklären werden, daß die Resignation des Stifts von dem Herrn Administrator beschehen soll, daß auf vorgehende solche Resignation ein Landtag ausgeschrieben und gehalten werden soll und sonderlich wofern vor ober nach dem Sonntag ober Montag Jubilate (12. ob. 13. Mai) die Resignation einbracht ober dieselb in Kraft einer Constitution ad resignandum beschen wurde, daß alsdann mit den Churf. Kölnischen capitulirt, die Postulation darüber beschehen 1) und der Landtag auf Donnerstag nach Cantate (23. Mai) gehalten werden soll".

537. Aus einem Schreiben des Päpstlichen Nuntius, Bischofs von Bercelli (Johann Franz) an das Domcapitel. Arnsberg 1585 Mai 4.

M. L.A. 1, 10. — Or.

Ermahnung zur Wahl eines tatholischen Bischofe.

Ermahnung an das Capitel einen solchen Bischof zu wählen, welcher die päpstliche Bestätigung erhalten könne. Das Capitel möge sich die Truchsesssche Tragodie als Warnung bienen laffen. Die letten papstlichen Schreiben und bie Erwähnung des Herzogs Ernst deuteten für das Capitel den Weg an, den es zu gehen habe.

538. Aus der Wahl-Capitulation Herzog Ernst's von Baiern. (1585 Mai<sup>2</sup>)).

M. Frst. M. urt. 3965. — Or.

Der Bergog foll teine Setten und Neuerungen gestatten.

Der Herr Postulirter "soll sich ber uralten Catholischen Orthodoxen Alge- (Mai). meinen Religion, wie dieselbe die Romische Kirche biß daher bekandt und von der heiliger Apostel Zeiten und bern Nachfolgern durch die gange Algemeine Christenheit auf uns langwirigh gebracht und gekhommen, auch bißherzu in der Thumbkirchen zu Munster gebraucht und erhalten, vort von allen Decumenischen Con= cilien bestettigt, gemeß erzeigen und verhalten, dieselb besten und eußersten Vermugens in diesem Stift und begen Jurisdiction befurderen, vortsetzen, handthaben und verthedingen, bergestalt, daß alle Secten, die obgemelten allen zuwidder und aufrorische Neuwerung im Stift, Statt, Stetten und anders nicht gestadet werden sollen, noch daß der Her Postulirter in diesem anders nicht als mit gueter Be-

1) Am 18. Mai erfolgte bie Wahl Herzog Ernst's.

<sup>2)</sup> Das Datum ift in ben beiben im Staatsarchiv zu Minfter vorhanbenen Eremplaren nicht ausgefüllt.

Reller, die Gegenreformation 1.

scheibenheit und Glimpf handelen, auch ohne Rhätt und Bewilligung des Thumbs (Mai). Capittuls ichts, daraus Weiterung, Unrhue und dergleichen Ungemach dem Stift und Underthanen entstehen mochte vornehmen soll. — Wie dann derselber Her Postulirter der Päpftl. Heiligkeit und Rom. Kahs. Majestät in allen billichen Sachen gepuerenden Gehorsamb leisten und da sich derselb mit Jemant in einige Verbuntuuße ergieben hette, soliche Verbuntnuße soll er, so dieselb der Päpftl. Hailigkeit, Kahs. Maj. und des heiligen Reichs Ordnung und Constitution zus widder und zu dieses Stifts Nachtheil gereichen konte, abschaffen und ohne Wissen und Willen des Capittuls und Landschaft derhalb Niemant Hilf, Vefurderung und Beistand thuen oder leisten".

## Drittes Buch.

Das Bisthum Paderborn.

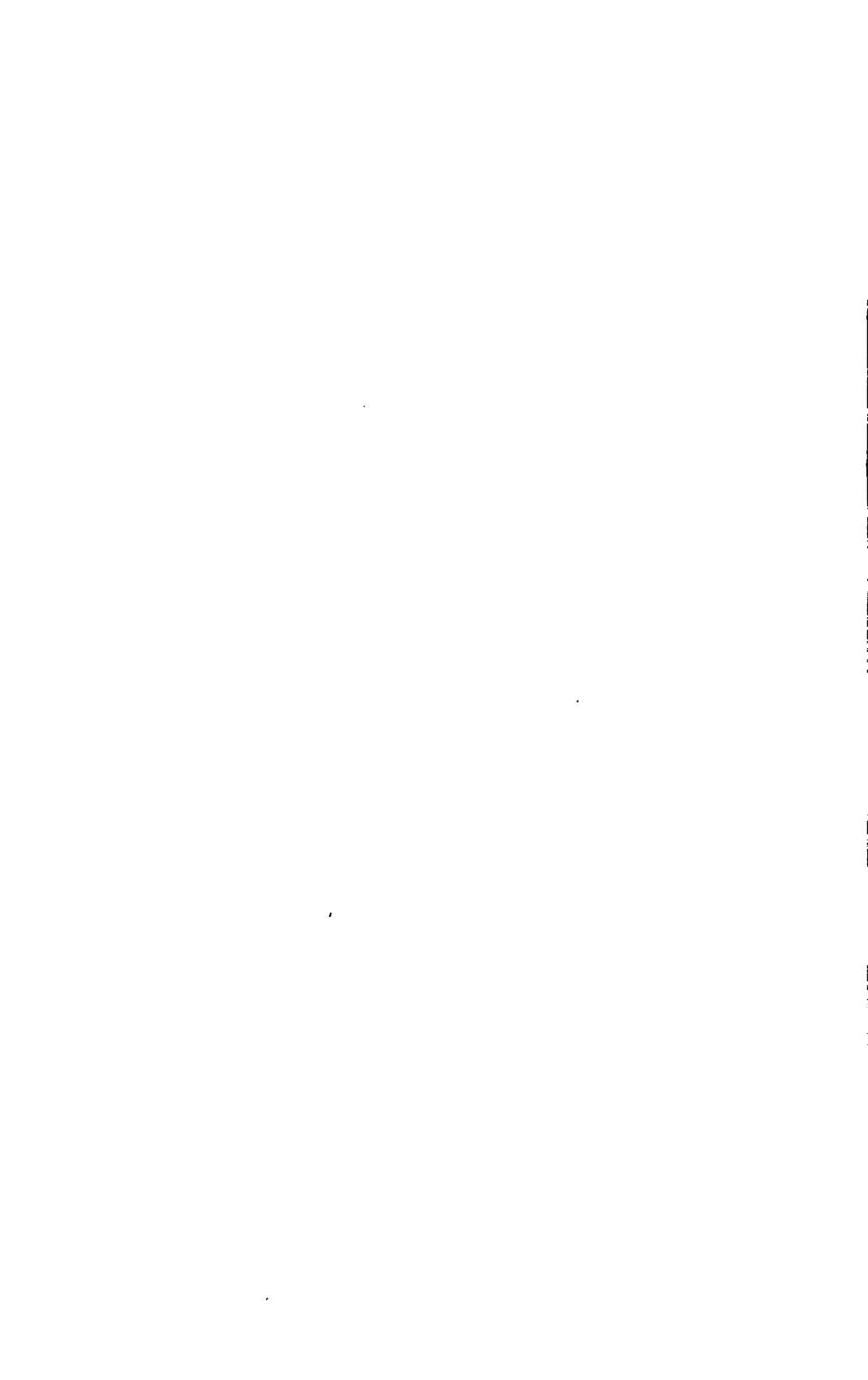

## Erstes Capitel.

## Die allgemeinen Berhältnisse bis zum Jahr 1568.

Die kirchlich-religiöse Bewegung hatte das Hochstift Paderborn verhältnißmäßig spät in Mitleidenschaft gezogen. Das Bisthum lag von den Mittels
punkten des geistigen Lebens weiter entsernt als die übrigen Gemeinwesen dieser
Gegenden und nur in der Stadt Paderborn selbst machte sich zu Ende der zwanziger Jahre in Folge der tiefgehenden Strömung anderer Gebiete ein schwacher Rückschlag bemerkdar. Die Bewegung, welche sich im I. 1532 zu Gunsten der
neuen Lehre erhob, wurde durch das Eingreisen des Erzbischoss Hermann, der
damals zugleich Bischof von Paderborn war, vereitelt. Der Vertrag vom
16. October 1532 1) zwang die Stadt, die alte Kirchen-Versassung anzuerkennen und dieselbe, soweit sie beseitigt war, wieder aufzurichten.

Es ist bekannt, daß Hermann von Wied seit Beginn der vierziger Jahre in das Lager der Partei übertrat, die er früher bekämpft hatte. Die Rückwirskung dieses Ereignisses auf Paderborn blied nicht auß: am 10. Januar 1545 wurde dem Stadtrath daselbst ein churfürstliches Rescript überreicht, welches alle früheren Berträge wegen der Religion aushob und am 26. Januar wurde der Stadt durch einen expressen Boten die neue Kirchen-Ordnung überschickt, deren Einführung Erzbischof Hermann wünschte. Ehe man indessen zu einer sesten Gestaltung gelangte, ersolgte der Sturz des Erzbischofs und die Beseistigung der durch ihn versuchten Resormen.

Das Domcapitel zu Paberborn, welches bis dahin den Boden der alten Lehre in seiner Majorität nicht verlassen hatte, wählte am 26. März 1547 den Rembert von Kerkenbroick, welcher damals Senior des Capitels war, zum Bisschof und Landesherrn. Diese Wahl brachte einen Mann an die Spize der Geschäfte, dessen Bergangenheit für seine antilutherische Gesinnung ausreichens des Zeugniß ablegte. Rembert war im J. 1474 geboren und hatte seine Aussbildung in Italien erhalten. Nach Deutschland zurückgekehrt war er Pfarrer an der Marien-Kirche in Osnabrück geworden, wo er die Religions-Kämpse der zwanziger und dreißiger Jahre miterlebte. Da er sich der Einführung des

<sup>1)</sup> Ein Auszug aus biefem Bertrag findet sich bei Rleinforgen, Rirchengeschichte II, 360.

neuen Glaubens entschieden widersetzte, so wurde er von seiner Pfarrei vertrieben und ging darauf hin nach Paderborn, wo er eine Dom-Präbende besaß. So sehr Rembert ein Gegner der gewaltthätigen und eigenmächtigen Beseitigung der alten Kirche war, so wenig scheint er doch die Nothwendigkeit einer durchgreifenden kirchlichen Resorm verkannt zu haben. Als im J. 1548 durch den Beschluß des Kaisers und des Reichstags die Einführung des Laienstelchs und die Sestattung der Priesterehe für das ganze Reich angeordnet worden, war der Bischof von Paderborn einer der eifrigsten Besörderer dieser "Resormation".

Im October besselben Jahres versammelte er seine Diöcesan Geistlichkeit in der Cathedral-Rirche zu Paderborn zu einer Synode, welcher er die Besschlüsse des Reichstags vorlesen ließ und um Rath und Beistand zur Durchsführung derselben ersuchte. Nach längeren Berathungen kam man überein, die gesaßten Resolutionen durch die Archibiakonen und durch eine besondere Commission zur Ausführung zu bringen.

Sofort begann in allen Theilen der Diöcese (auch den weltlichen Herzschaften, welche dazu gehörten) eine strenge Visitation aller geistlichen Anstalten, Rlöster, Stifter, Pfarreien u. s. w. Bon den Pastoren ward gefordert, daß sie sich den Bestimmungen des Augsburger Interims gemäß halten sollten; wenn sie die Zusage verweigerten, wurden sie zur Aufgabe ihrer Amtsverrichtungen gezwungen. Fast alle Pfarrer sügten sich den Anordnungen und das Interim schien wenigstens in diesen Gegenden eine sest begründete Einrichtung.

Da traten die Ereignisse ein, welche sich an den Sieg Morit' von Sachsens über den Kaiser knüpften und nachdem im J. 1555 der Augsdurger Religionsfriede die evangelische Kirche als zu Recht bestehend anerkannt hatte, nahm die lutherische Bewegung auch in der Diöcese Paderborn von Reuem ihren Fortgang. Gerade in den funfziger Jahren siel an den Grenzen des Hochstifts eine Herrschaft nach der anderen vom alten Glauben ab. In der Grafschaft Lippe sührte Graf Bernhard mit Zustimmung seiner Stände die Lutherische Lehre ein; in Rietberg ward das Interim, welches dis dahin Bestand gehabt hatte, beseitigt; die Städte Soest, Lippstadt und einige Jahre später auch Dortmund bekannten sich offen zum neuen Glauben und es war die natürliche Folge, daß die Nachdarn, welche stets in regem Verkehr mit dem Stift standen, dessen Bischof bisher auch ihr geistliches Oberhaupt gewesen war, die Unterthanen Rembert's zu sich herüberzuziehen trachteten.

Die katholischen Mächte im nordwestlichen Deutschland, besonders Spanien (als Besitzer der Niederlande) und Braunschweig fürchteten nicht ohne Grund, daß die Fluth der religiösen Bewegung dem Stift gefährlich werden könne und da Rembert schon das siedenzigste Lebensjahr überschritten hatte, so tauchte der Plan auf, dem Bischof und dem katholischen Glauben dadurch eine Stütze zu verschaffen, daß man Rembert noch bei Lebzeiten einen katholischen

Herrn zum Coadjutor gebe. Schon im J. 1553 hatte Herzog Heinrich dem Stift seinen Sohn Julius als Coadjutor aufgedrungen; als aber am 9. Juli des selben Jahres seine beiden älteren Söhne Philipp und Victor bei Sievers hausen gefallen waren, wurde Julius erbberechtigt und es handelte sich nun darum, einen anderen katholischen Herrn an des letzteren Stelle zu bringen.

Deßhalb erging unter dem 14. Aug. 1555 ein Schreiben Karl's V. an das Domcapitel zu Paderborn, worin demselben Friedrich Schenk (damals Probst zu Utrecht) als Coadjutor empsohlen wurde 1). Als oberstem Bogt und Schützer der h. Kirche, sagt darin der Kaiser, gebühre es ihm, ein Augenmerk darauf zu haben, daß alle Hochstister und Kirchen bei ihren Würden und Wessen erhalten werden. Bischof Rembert sei alt und die Zeiten "sorglich und gesschwind". Damit nun das Stift "bei guter Regierung in geistlichen und weltslichen Sachen und also vornehmlich bei unserer wahren alten Christlichen Religion" bleibe, so möge das Capitel den kaiserlichen Rath Friedrich Schenk, Herrn zu Tautenberg, als Nachsolger des Herzogs Julius von Braunschweig wählen.

In Paderborn ging man auf diese Proposition nicht ein und die Angeslegenheit ruhte einige Jahre. Alsbann nahm Herzog Heinrich von Braunsschweig selbst die Bemühungen wieder auf und schickte im I. 1559 eine eigene Gesandtschaft an das Capitel, um den damaligen Bischof von Osnabrück, Joshann von Hoya, dessen Anschauungen wir kennen, zum Nachsolger seines Sohnes zu befördern. In der Instruktion vom 26. Nov. 1559 2) heißt es, daß Iohann "auf vielen hohen Schulen zu wunderbarer sürstlicher Geschicklichkeit gerathen sei" und dem Kaiser "im höchsten Amt" mit besonderem Lob und Ruhm gedient habe. Herzog Julius habe deßhalb seine Rechte an der Coadjutorie auf den Bischof von Osnabrück übertragen und das Capitel möge ihm die Rechte durch die Wahl bestätigen. "Daran geschieht (heißt es am Schluß) ein hoch rühmlich Werk der christlichen Religion zu Gut und allen Friedliebenden wie auch uns ein besonderer Wille".

Das Domcapitel zeigte keine Neigung, auf diese Vorschläge einzugehen und trot wiederholter Gesuche sowohl Braunschweigs wie des Bischofs Joshann 3), verhielt man sich in Paderborn ablehnend 4). Der Niederrheinisch-Westfälische Kreistag, an welchen das Capitel sich gewandt hatte, unterstützte das Letztere und die Angelegenheit verzögerte sich von Jahr zu Jahr. Am 1. Mai 1561 legte sich sogar König Philipp von Spanien in's Wittel 5) und schrieb an das Domcapitel, daß er mit Bedauern höre, es seien "einige Unsruhige" im Stift vorhanden, welche die Wahl Johann's von Osnabrück zurücks

<sup>1)</sup> S. das Actenstild vom 14. Aug. 1555 Nr. 539.

2) S. das Actenstild vom 26. Nov. 1559 Nr. 540.

3) S. die Actenstild vom 8. und 14. Febr. 1560 Nr. 541 und 542.

4) S. das Actenstild vom 18. Febr. 1560 Nr. 543.

5) S. das Actenstild vom 1. Mai 1561 Nr. 548.

hielten. Dies müsse dem König und vielen anderen Ständen bedenklich fallen. Er könne nicht umhin, das Capitel zu ersuchen, daß es die Ehre des Almächtigen und "die Erhaltung des christlichen katholischen Glaubens" im Auge behalte und den Bischof Johann wähle. Dieser, welcher zu so vielen hochwichtigen Sachen und Besehlen gebraucht worden, sei hierzu besonders qualificirt.

Trozdem blieb die Wahl ungeschehen und erst eine spätere Zeit sollte den Wünschen Spaniens Erfüllung bringen.

Inzwischen wuchs der Anhang der Evangelischen im Stift und in der Stadt Paderborn von Jahr zu Jahr und seit dem J. 1566 fanden sich auch zwei Geistliche, welche sich offen an die Spize der Bewegung stellten und gesstützt auf ihre Partei die Einführung kirchlicher Neuerungen vor den Augen des Bischofs in Angriff nahmen. Der eine dieser Männer war Joh. Bredenbeck, Pfarrer an der Kirche des Stifts Bußdorf und der andere der Pastor ad S. Pancratium am Markt zu Paderborn (gewöhnlich Marktirche genannt) Wartin Hoitband. Wit dem ersteren wurde die geistliche Obrigkeit bald fertig. Nachdem er vor dem Official verklagt worden war, machte ihm dieser den Proces und Bredenbeck mußte weichen. Biel schwerer war es, den Hoitband los zu werden, welcher aus einer Paderborner Bürger-Familie stammte, eine hoche geachtete und angesehene Persönlichkeit war und eine starke Partei in der Bürgerschaft sür sich hatte.

Der Anfang der Neuerungen Hoitband's fällt in den Sommer 1566, wo er bei Gelegenheit einer schweren Pest den Kranken auf ihren Wunsch das Abendmahl unter beiderlei Gestalt reichte. Alsbald darauf ließ er auch deutsche Lieder in seiner Kirche singen und begann gegen das Fegseuer, die Anrufung der Heiligen und andere Gebräuche der katholischen Kirche zu predigen. Als er deshalb am 1. Febr. 1567 nach Neuhaus vorgeladen wurde, erschien er nicht, sondern suhr ruhig in seiner Wirksamkeit sort und reichte zu Ostern das Abendmahl in seiner Kirche nicht weniger als 500 Bürgern.

Am 7. Juni beschloß der Bischof in Übereinstimmung mit den Ständen, diese eigenmächtige Resormation nicht zu gestatten und forderte den Magistrat auf, den Hoitband aus der Stadt zu weisen. Hoitband ging auch, aber unter dem Vorbehalt der Rückschr, die er auf Grund einer Genehmigung von Reichs wegen alsbald antreten zu können hosste. Als das Reichskammergericht, wo-hin er sich begeben, zu seinen Ungunsten entschieden hatte, kehrte er gleichwohl nach Paderborn zurück und wirkte weiter. Auf erneuertes Anhalten des Bischofs schrieb der Magistrat und die Gemeinde der Stadt am 26. Sept. 1567 einen Brief an ihn 1), in welchem sie ihm zwar versicherten, daß sie sich verspslichtet hielten, das h. Evangelium, wie Hoitband es predige, zu beschützen, daß sie aber zu schwach seien, um den Drohungen des Bischofs Widerstand zu

<sup>1)</sup> S. bas Actenstück vom 26. Sept. 1567 Mr. 549.

leisten. Sie müßten ihm deßhalb anheim geben, die Stadt freiwillig zu räumen und bessere Zeiten abzuwarten. Als Hoitband trozdem nicht ging, ließ Bischof Rembert bekannt machen, daß, wenn die Stadt den Prediger nicht entlasse, er sich desselben mit Gewalt bemächtigen werde. Da sahen sich denn Hoitband's Freunde gezwungen, um denselben nicht in des Bischofs Hände fallen zu lassen, ihn mit Verhaftung zu bedrohen, wenn er nicht gehe, und so verließ Hoitband Paderborn, um sich nach Cassel zu begeben, wo er durch den Landgrafen Wilhelm eine Vermittlung zu erreichen hoffte.

Wirklich entschloß sich der Landgraf, nachdem auch die evangelischen Bürsger von Paderborn sich an ihn gewandt hatten, bei Bischof Rembert für seine Glaubensgenossen zu intercediren. Allein am 12. Nov. desselben Jahres erstlärte der Letztere mit voller Entschiedenheit, er wolle sich niemals nachsagen lassen, daß er die Augsburgische Confession wissentlich zugelassen habe. Er werde den Hoitband, den er auf Grund des Religionsfriedens ausgewiesen habe, nicht wieder aufnehmen 1)

Hessen beruhigte sich indessen hierbei nicht, sondern veranlaßte die drei weltlichen Churfürsten von Brandenburg, Pfalz und Sachsen, sich von Neuem an den Bischof in dieser Sache zu wenden. Dies geschah von Fulda aus, wo im Ansang des J. 1568 ein Theil der evangelischen Reichsstände versammelt war. Rembert antwortete auf das bezügliche Gesuch unter dem 4. Febr. 1568 in gleichem Sinne wie früher; er sandte das Schreiben vom 12. Nov. in Absschrift mit und fügte hinzu, daß er sich auch ferner in demselben Sinne vershalten wolle 2).

Acht Tage danach, am 12. Febr. 1568, starb Bischof Rembert im 94. Jahre seines Lebens und kaum war die Kunde davon in's Land gedrungen, als die Stadt ihren evangelischen Prediger zurückberief und selbständig die Reform der Kirche begann.

Das Domcapitel trat mit möglichster Beschleunigung zusammen, um dem Lande wieder einen Herrn zu geben, der die Stadt im Zaum halten könne.

Schon am 21. Februar wurden zu Neuhaus durch den Beschluß des Gesneral-Capitels die Bedingungen sestgestellt, deren Genehmigung man von dem neu zu erwählenden Bischof fordern wollte. Aus dem umfangreichen Actensstück, welches hierüber erhalten ist 3), interessiren uns hier hauptsächlich die Bestimmungen, welche sich auf die religiöse Frage beziehen. Dahin gehört u. A. der 15. Artikel, welcher sagt, daß ein Suffragan erwählt werden solle, der sein besonderes Augenmerk auf die Administration der Sakramente zu richsten habe. Die Artikel 19 und 20 bestimmen, daß den Städten keine Neuerunsgen in Religions-Angelegenheiten gestattet und daß überall da, wo dergleichen

<sup>1)</sup> S. das Actenstild vom 12. Nov. 1567 Nr. 550.
2) S. das Actenstild vom 4. Febr. 1568 Nr. 551.
3) S. das Actenstild vom 21. Febr. 1568 Nr. 552.

bereits vorgenommen sind, die ernstliche Bestrasung der Anstister und die Absschaffung des Geschehenen stattsinden soll. Nachdem man sich vergewissert hatte, daß Bischof Johann von Osnabrück und Münster geneigt war, sich diesen Bedingungen zu unterwersen, sand bereits am 22. dess. M. die Neuwahl statt, welche auf den Genannten siel. In dem Protocoll, das nach dem vollzogenen Act aufgenommen wurde, heißt es 1), "wegen der Retzerien", welche nicht nur in der Nachdarschaft, sondern auch innerhalb der Diöcese ausgebrochen seien, habe das Capitel beschlossen, die Neuwahl zu beschleunigen und sie sei auf Johann von Hoha gefallen. Dieser sei ein Mann von großer Frömmigkeit und dem römischen Stuhl wie dem katholischen Glauben treu ergeben. Dem Capitel sei wohl bewußt, daß die Wahl wegen der Mehrheit der Bisthümer, welche Johann schon inne habe, den Bestimmungen des Tridentinums nicht gemäß sei. Allein das Stift bedürse eines mächtigen Fürsten, weil gewisse Personen nach dem Stift trachteten, um die alte Kirche dort umzustürzen.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß man sich vor der Wahl über die Genehmigung Seitens der Curie versichert hatte. Bischof Johann betrachtete sich wenigstens sofort als Landesherrn und erschien im August persönlich in der Stadt Paderborn, um die gesahrbrohende Aussehnung im Keime zu ersticken. Im Kloster Abdinghof, wo er Absteigequartier genommen hatte, sand eine Conserenz mit Hoitband statt, der sich weigerte, die Stadt zu verlassen. Johann erklärte darauf dem Magistrat, wenn Letzterer nicht für die Entsernung des Predigers sorge, so werde der Bischof Gewalt gebrauchen und darauf entschloß sich Hoitband, seine Laterstadt zu meiden. Er ging nach Soest, wo er eine Anstellung sand.

Am 6. November 1568 2) erfolgte zwar nicht die Confirmation Johann's, aber doch die Bestätigung als Administrator von Paderborn durch den Papst und am 15. Febr. 1569 fand der seierliche Einzug in die Stadt und die Hulsdigung des Landes statt, welche das neue Regiment saktisch inaugurirte.

<sup>1)</sup> S. bas Actenstild vom 22. Febr. 1568 Nr. 553.

<sup>2)</sup> S. das Breve vom 6. Nov. 1568 Nr. 554.

### Bweites Capitel.

### Die Zeiten Johann's von Hoya.

1568—1574.

Die kirchlichen Zustände, welche der neue Bischof vorfand, boten für die Anhänger der katholischen Kirche ein wenig erfreuliches Bild dar. Wir besitzen über diese Verhältnisse das amtliche Zeugniß des Bischofs selbst, welcher im J. 1572, nachdem er hinreichende Gelegenheit gehabt hatte, die Stimmung seiner Unterthanen kennen zu lernen, aussagt, daß "der mehrere Theil" dersselben schon seit vielen Jahren der evangelischen Kirche geneigt sei.).

Diese Wahrnehmung wird auch durch eine Schrift der Senioren des Domcapitels vom J. 1571 bestätigt, in welcher es heißt, daß "in wenig Jahren ein großer Verlauf in geistlichen Sachen und in der uralten wahren katholischen Religion eingerissen sei"<sup>2</sup>).

Die bisherige Haltung ber Bischöfe hatte zwar die öffentliche Übung bes evangelischen Cultus und die Anstellung von evangelischen Geistlichen in solchen Orten, welche der bischöflichen Jurisdiction unmittelbar unterstanden, verhindert, allein es gab hier wie in anderen Stiftern eine große Anzahl Pfarreien, beren Collation entweder den Herrn vom Abel oder größeren Communen zustand und gerade in solchen war im Lauf der Jahre das Augsburgische Bekenntniß mehr und mehr zur Anerkennung gekommen. Die mächtigsten Beschützer des neuen Glaubens waren die Edelherrn von Büren, welche seit einer Reihe von Decennien von der katholischen Kirche abgefallen waren. Um das I. 1568 waren Johann der Altere und Johann der Jüngere die Besitzer der Herrschaft und sie waren wie ihre Vorfahren, dem evangelischen Glauben zugethan. Die Stimmung ber Bevölkerung kam ihnen bermaßen entgegen, daß sich die Umgestaltung des alten Kirchenwesens in den Kirchspielen ihres Bezirks immer vollständiger vollzog und alsbald die ganze Herrschaft als evangelisches Gebiet angesehen werden konnte. Dieser Umstand war nicht nur insofern wichtig, als ein Theil der Paderborner Unterthanen damit abtrünnig geworden war, sondern auch dadurch, daß die benachbarten Gemeinden, welche nicht Bürenscher Jurisdiction waren, in die Bürenschen Kirchen (besonders nach Wevelsburg) zum Gottesbienst gingen, um bort ihrem religiösen Bedürfniß auf evangelische Weise Genüge zu thun. Es war auf diese Art innerhalb des Stifts selbst ein starker Stütpunkt ber antikatholischen Partei entstanden.

Es wird uns berichtet, daß an den Grenzen der größeren evangelischen

<sup>1)</sup> S. bie Urfunde Rr. 583.

<sup>2)</sup> S. bas Actenstiid Dr. 574.

Territorien, welche sich in der Umgebung des Stifts ausdehnten (Braunschweig, Hessen, Lippe u. s. w.), ein starker Zufluß der Paderborner Untersthanen zu den evangelischen Geistlichen stattsand. Da man ihnen zu Hause die Freiheit des Cultus versagte, so verließen sie ihre heimathlichen Kirchen, um ihrem Gewissen Genüge zu thun.

Der eingesessene Landadel sympathisirte zum großen Theil mit dem gemeinen Mann. Als im J. 1570 der Paderborner Domkantor seinen Sprengel visitirte und das Archidiakonatgericht abhalten wollte, untersagten die Herrn von Haxthausen ihrem Geistlichen zu Welde ebenso das Erscheinen wie die von Canstein ihrem Pastor zu Germete 1). Noch viel kühner traten die von Amelungen auf, welche ihre Kirchspiele im Corvenschen evangelisch=gefinnten Bastoren in die Hände gegeben hatten. Wie stark die Partei dieser Männer unter der Ritterschaft war, zeigte sich in dem Streit über die Domdechanten-Wahl, den wir noch kennen lernen werden. Dem Protest vom 3. Mai 1569 2) gegen die katholische Partei des Capitels waren außer dem Edelherrn Johann von Büren und den genannten Herrn von Harthausen und Amelungen auch die alten und mächtigen Geschlechter berer von Brenken, von Deynhausen, von der Lippe, von Kanne, von Spiegel 3), von Hörde, von Mengersen, Crevet, von der Borch 4), von Derenthal, Calenberg, von Siddersen, Judde, Bosen u. s. w. durch einen ober mehrere ihrer Angehörigen beigetreten und wenn sie auch nicht sämmtlich auf dem Standpunkt der Augsburgischen Confession gestanden haben sollten (was sich heute nicht mehr von jedem Einzelnen feststellen läßt), so waren sie doch einig in ihrem Widerwillen gegen den spanischen Katholicismus, welcher soeben auch im Paderbornerland Fuß zu fassen suchte.

Die Stimmung des Adels übertrug sich natürlich auch auf die Mitglieder des Domcapitels, welche aus jenem hervorgegangen waren. Biele derselben nahmen die geistlichen Weihen nicht mehr und wenn sie auch, wie es bei evangelischen Capiteln der Fall zu sein pflegte, die Pfründen genossen, so ließen sie sich doch (wie Philipp von Hörde), das Nachtmahl sub utraque reichen. Der Haß gegen die "Wälschen" war aber in diesem deutschen Adel so groß, daß sich sogar einige Domherrn (wie Melchior von Plettenberg und Sergius von Westrem) als Officiere Oraniens in dem Kampf gegen Spanien anwerden ließen 3).

Die größeren selbständigen Stadtgemeinden, deren es allerdings in dem armen Stift nur zwei gab, theilten die Gesinnung ihres Adels vollständig. Die Stadt Paderborn hatte es sogar gewagt, wie wir gesehen haben, sich auf dem Wege der Gewalt das Recht der freien Religionsübung zu erkämpsen.

<sup>1)</sup> S. das Actenstild vom 10. April 1570 Nr. 577.
2) S. das Actenstild vom 3. Mai 1569 Nr. 564.
3) Zu Peckelsheim (einer Spiegel'schen Besitzung) besand sich im J. 1570 ein "verdächtiger Caplan", s. das Actenstild vom 10. April 1570 Nr. 577.

<sup>4)</sup> Die Familie von der Borch ist die einzige, welche das evangelische Bekenntniß bis auf den heutigen Tag beibehalten hat. 5) S. das Actenstück (von 1569) Nr. 563.

Der Versuch war mißlungen und der Vertrag vom 11. Februar 1569, welchen Bischof Johann mit der Stadt abschloß, bestimmte, daß Paderborn sich in Religionssachen bis zu einer allgemeinen, durch das h. Reich vorzunehmenden Kirchen-Reformation denjenigen Anordnungen gemäß halte, welche Bischof Johann auf Grund der göttlichen heiligen Lehre für die Kirchen der Stadt treffen werde 1). Der Bischof hatte auf diesem Wege zwar die Ansetzung katho= lischer Geistlichen und die Herstellung des Cultus durchgesetzt, allein die Bürger ber Stadt waren keineswegs anderen Sinnes geworden. Die katholischen Kirchen standen leer und die Einwohner gingen zur Verrichtung ihrer Andacht lieber stundenweit hinaus auf Lippisches Gebiet, um die evangelische Predigt zu hören. Ein Bericht aus katholischer Feber vom 7. April 1570 versichert uns, daß, "wiewohl die Pastoren sich in ihrem Gottesdienst und der Administration der Sakramente nicht anders als sich gebührt verhalten, sie sich dennoch sämmtlich beklagen, daß ihrer Keiner über zehn oder zwölf Bürger die letten Ostern zur Communion gehabt und daß die anderen Alle entweder nach Wevelsburg ober nach Oftschlangen in der Grafschaft Lippe bei großen Haufen sich begeben"?).

Ühnlich waren die Zustände in der zweitgrößten Stadt des Stifts, in Warburg. Über die Stimmung der Bürgerschaft sind wir freilich hier nicht so gut unterrichtet, allein wir wissen, daß die Stadt in Liborius Hoitbandt einen Pastor besaß, welcher, wie sein Bruder Martin in Paderborn zu den Vorkämpsern der evangelischen Lehre gehörte. Der Domkantor, welcher im I. 1570 sich über die Warburger Religionsverhältnisse unterrichtete, spricht die Überzeugung aus, daß unter Führung des Hoitbandt ein Aufstand zu des sorgen stehe, wenn der Bischof nicht die nothwendigen Vorsichts Maßregeln ergreise. Auch noch ein anderer Warburger Pastor, Heinrich Kreds, scheint den Standpunkt Hoitbandt's getheilt zu haben, während wir dagegen hören, daß die Kirche in der Neustadt wenigstens äußerlich von ihrem Geistlichen nach katholischer Weise bedient wurde. Aus den Äußerungen des Domkantors geht hervor, daß die Majorität der Stadt dem Evangelium anhing.

Bischof Johann übernahm nun bei seinem Regierungs-Antritt im J. 1568 die schwierige Verpflichtung, alle diese abtrünnigen Clemente zur alten Kirche zurückzuführen. Er erkannte die Schwierigkeit der Aufgabe sehr wohl. Als eine eisrige Partei im Domcapitel ihn zum Einschreiten drängte, erinnerte er daran, daß selbst Kaiser Karl V. außer Stande gewesen sei, im Reiche die Resligion Augsburgischer Consession zu tilgen und daß er sich im J. 1555 genösthigt gesehen habe, die Religions-Verwandten beider Consessionen in des Reisches Schutz und Schirm aufzunehmen. Obwohl er sür seine Person, fügte

<sup>1)</sup> S. das Actenstild vom 11. Febr. 1569 Nr. 556. 2) S. das Actenstild vom 7. April 1570 Nr. 576. 3) S. das Actenstild vom 10. April 1570 Nr. 577.

Johann hinzu, allen Abtrünnigen von Herzen feind sei, so möge man doch nichts Unmögliches von ihm verlangen 1). Man darf in der That behaupten, daß die völlige Ausrottung der Neugläubigen, wie sie von einigen Eiserern verlangt wurde, im damaligen Moment unmöglich war, und daß jeder derartige Versuch ebenso gewiß das Gegentheil des erstrebten Erfolgs erreicht hätte, wie es in den spanischen Niederlanden der Fall war. Johann, der dies wohl erkannte, entschloß sich daher, mit vorsichtigen und maßvollen Witteln vorzugehen.

Gleich zu Anfang seiner Regierung trat die Verschiedenheit seiner Aufsasssungen von berjenigen des Domcapitels in einem kleinen, aber nicht under deutenden Umstand zu Tage. Der Artikel 19 des Capitularstatuts vom 21. Febr. 1568?) verlangte von dem Neuerwählten, daß er sich verpslichten solle, die Neuerungen in den Städten (es war besonders Paderborn gemeint) mit "Strassen" abzuschaffen. Iohann konnte sich nicht entschließen, diese Verpslichtung einzugehen und der Revers, welchen er am 15. Febr. 1569 3) dem Domcapitel über jenes Statut ausstellte, änderte den Wortlaut des Artikels 19 dahin, daß der Ausdruck "Strasen" wegblied und das Wort "Fleiß" an seine Stelle gesetzt wurde. In der That zeigt der Vertrag mit der Stadt Paderborn vom 12. Febr. 1569, daß Johann zwar die Neuerungen nicht dulden wollte, aber eine ernste Bestrasung nicht sür klug hielt; die Geldstrase, welche der Stadt auferlegt ward, muß als eine verhältnißmäßig milde Waßregel angesehen werden.

Johann befand sich in einer schwierigen Lage. Die angesehensten und einflußreichsten Männer bes Stifts, auf welche sich ein fremder Landesherr zunächst stüßen mußte, waren entweder der Neuerung zugethan, oder doch wesnigstens Gegner des aufkommenden strengen Katholicismus. Als Johann im Frühjahr 1569 das Stift verließ, um seine übrigen Länder zu besuchen, sah er sich genöthigt, einen Statthalter und eine Regierung zu ernennen. Umstände, die wir im Einzelnen nicht seststellen können, bestimmten ihn, in die einflußreiche Stelle des landesherrlichen Vertreters den Edelherrn Johann von Büren und in die Regierung Männer wie Philipp von Hörde, Joh. von Harthausen, Schonenberg Spiegel u. A. zu bringen, von denen er nicht erwarten durfte, daß sie das Stift in seinem Sinne regieren würden.

An demselben Tage, an welchem Johann die Einsetzung der Statthaltersschaft vollzog (9. März 1569) 4), war die im Domcapitel seit einiger Zeit vorhandene eifrige Partei, welche die Austilgung der akatholischen Elemente sich zur Aufgabe gesetzt hatte, zum ersten Wal als geschlossene Gruppe in Thätigskeit getreten. Nach dem Tode des Dombechanten Volbert von Brenken, welcher zu Anfang 1569 erfolgt war, handelte es sich darum, für denselben einen ges

<sup>1)</sup> S. das Actenstild von 1572 Nr. 583.
2) S. das Actenstild vom 21. Febr. 1568 Nr. 552.
3) S. das Actenstild vom 15. Febr. 1569 Nr. 557.
4) S. das Actenstild vom 9. März 1569 Nr. 559.

eigneten Nachfolger zu gewinnen. Das Dechanat war weitaus der wichtigste Posten im Capitel und in der Hand desselben vereinigten sich, wie wir in der Geschichte Münsters gesehen haben, die vorzüglichsten Mittel zum Kampf gegen die Tendenzen der Neuerer und es war daher sehr viel daran gelegen, dem Candidaten der Reactions = Partei zum Siege zu verhelfen. Die Anzahl der Stimmen, über welche die Lettere verfügte, war indessen sehr klein und es war nicht daran zu benken, daß ihr Candidat, als welchen man den Domherrn Heinrich von Meschebe aufgestellt hatte, die Majorität erhalten werde. In richtiger Boraussicht dieser Eventualität wandten sich die Führer der Minorität, zu welchen hier wie in Münfter Gotfried von Raesfeld (der auch in Paderborn zum Domherrn gemacht worden war) gehörte, an den Licentiaten Gerhard von Aleinsorgen und baten ihn um Rath, was sie zur Erreichung ihrer Absichten thun sollten. Das Gutachten, welches dieser abgab, ist uns erhalten 1) und bietet in verschiedener Hinsicht Interesse dar. Kleinsorgen schlägt vor, daß die "Senioren" (so nannte sich die römische Partei) zunächst die Wahl gänzlich zu hindern versuchen sollten, indem sie das Wahlrecht verschiedener Domherrn, die sich an dem Geusischen Kriege betheiligt hätten oder nicht in sacris seien, bestreiten müßten. Wenn dies nicht angehe, so möge sich die Partei unter Vorbehalt einer eventuellen Appellation nach Rom auf die Wahl einlassen und sobald sie geschehen sei, unter Vorbringung der erwähnten Punkte Protest gegen deren Gültigkeit einlegen. Falls die Majorität ihren Candidaten als erwählt proklamire, so mögen der Senior und seine Abhärenten erklären, daß sie ihren Candibaten eligire und der Betreffende möge die Wahl annehmen.

Am 9. März fand das Wahlgeschäft wirklich statt: Wilhelm Schilder erhielt 12, Heinrich von Weschebe 7 und der Dompropst Wilhelm von Westphalen 2 Stimmen. Die Minorität behauptete, daß unter den 12 Wählern Schilder's zehn nicht wahlberechtigt seien und richtete noch an demselben Tag ein Schreiben an den Bischof Johann, welchem die Consirmation des Erwählten zustand, zeigte diesem an, daß sie den Schilder nicht anerkennen würde und bat, daß er Letzterem die Bestätigung versage; zugleich ward dem Bischof mitgetheilt, daß man die Entscheidung des römischen Stuhls in dieser Sache angerusen habe 2).

Sobald dies Verhalten der Senioren im Lande bekannt wurde, erhob sich gegen dieselben eine stürmische Entrüstung. Die Ritterschaft des Stifts that sich zusammen und richtete unter dem 3. Mai 1569 eine Petition an den Bischof<sup>3</sup>), in welcher sie ihrer Nißbilligung in den stärksten Worten Ausdruck gab. Dem Wilhelm von Schilder, hieß es darin, werde gegen alten Gebrauch und Gewohnheit dieses Bisthums der Besitz des Domdechanats "um des Gegens

<sup>1)</sup> S. das Actenstikk (vom Febr. 1569) Nr. 558.
2) S. das Actenstikk vom 9. März 1569 Nr. 560.
3) S. das Actenstikk vom 3. Mai 1569 Nr. 564.

theils conspirirter Parteilichkeit willen" verweigert und streitig gemacht; der Bischof möge die alten Gewohnheiten des Stifts schützen und aufrecht erhalten. Wenn dies nicht geschehe, fügten sie drohend hinzu, so könne allerlei entstehen, was dem Stift zu unwiederbringlichem Schaden gereiche — eine Andeutung, welche klar genug die offene Auflehnung in Aussicht stellte. Die Sache scheint in der That einen gesahrdrohenden Charakter gehabt zu haben; denn noch vier Jahre später um die Mitte des J. 1573 äußerte der Cardinal Otto von Augsburg unter Hinweis auf die verzögerte Entscheidung des römischen Stuhls, daß man Zeit gewinnen müsse, um großes Ärgerniß zu vermeiden, welches in jenen Gegenden leicht entstehen könne 1).

Auch der Bischof sah sich durch das Verhalten der römischen Partei nicht nur in Verlegenheit gesetzt, sondern er fühlte sich durch die Anrusung der römisschen Entscheidung in seinen bischösslichen Rechten mit Grund tief gekränkt. Bisher war es in deutschen Bisthümern nicht Sitte gewesen, daß man, wie es jetzt hier und später anderwärts geschah, die Intervention der römischen Curie in solchen Angelegenheiten anrief, die vor das Forum deutscher Prälaten oder Gerichtshöfe gehörten und Bischof Johann war, wie wir alsbald hören wers den, troß seiner gutkatholischen Gesinnung tief entrüstet über dieses unerhörte Versahren.

Der Bischof willsahrte dem wiederholt gestellten Ansinnen der Minorität nach Consirmation Meschede's keineswegs und lehnte auch die Ausschließung der Domherrn, welche gegen Spanien Kriegsdienste gethan hatten, ab 2), und die Senioren, hierdurch verletzt, setzen mit Hülse ihrer Agenten (Kleinsorgen, Schade, Leisting u. A.) in Rom eine Agitation in Scene, welche nicht nur auf die Bestätigung Meschede's abzielte, sondern auch gegen den Bischof selbst gerichtet war. In der That hatten sie denn auch den Erfolg, daß unter dem Namen der "Provision" eine Art von Consirmation Meschede's in Rom am 19. April 1570 ausgesertigt wurde.

Als der Bischof zu Ansang 1570 von den Machinationen seiner Domherrn in Kom Kenntniß erhielt, sertigte er unter dem 6. Februar einen Gesandten an das Capitel ab, dessen Instruktion lebhaste Anklagen gegen die Senioren enthielt. Wir kennen dessen Wortlaut nicht, lernen aber den Inhalt aus der Erwiderung der Angeklagten kennen<sup>3</sup>). Wir sehen daraus, daß sich der Streit auf die religiöse und kirchliche Politik überhaupt ausgedehnt hatte und daß Angrisse wegen der Letzteren gegen Iohann ersolgt sein müssen. Die Senioren, heißt es, wollten nicht behaupten, daß der "Verlauf" in geistlichen Sachen dem Bischof zur Last zu legen sei, allein sie könnten sich auch nicht schuldig erachten, diesem Verlauf ruhig zuzusehen; vielmehr hielten sie sich ver-

<sup>1)</sup> S. das Actenstiick vom 29. Aug. 1573 Nr. 586.
2) S. das Actenstiick (vom J. 1570) Nr. 574.
3) S. das Actenstiick (vom J. 1570) Nr. 574.

pflichtet, denselben abzuschaffen und da der Bischof sich weigere, "in dem nösthige Vorsehung zu thun", so hätten sie geglaubt, "solches der höchsten Obrigsteit denunciren zu müssen". Dies sei namentlich auch deßhalb nothwendig gewesen, weil der Bischof die beantragte Ausschließung einzelner Domherrn nicht habe bewilligen wollen.

Außerdem seien allerlei unberusene, apostasirte Prädikanten in dem Stift Paderborn "gesetzt und eingeschlichen"; die Einwohner der Stadt Paderborn ließen ihre Kinder im Lippischen tausen und liesen "einen und alle Sonntag nach Ihrer fürstl. Snaden Haus Wevelsburg und nach Ostschlangen zur sektischen Communion". Das Capitel habe über diese Dinge schon längst bei dem Bischof Beschwerde geführt, aber es sei nichts erfolgt; man habe der Sache vier Jahre lang zugesehen, ohne davon in Rom Gebrauch zu machen; jetzt aber solle die Anzeige bei Sr. Heiligkeit erfolgen.

Dies Schreiben, welches ohne die Unterschriften der einzelnen Domherrn an den Bischof gelangte, erbitterte den Letzteren in hohem Grade. Er gab seisner Stimmung in einer Instruktion für seine Räthe, welche die Verhandlung mit den Senioren weiter führen sollten, deutlichen Ausdruck. "Da Niemanden", sagte er, "etwas Schmählicheres zugemessen werden könne, als Retzerei, so gebühre einem Jeden, gegen gehässige Verleumder seine Ehre und seinen guten Namen zu vertheidigen". Er wisse sich nicht zu erinnern, in welchen geistlichen oder weltlichen Sachen er sein sürstliches Amt nicht Gottes Ordnungen und den Canones gemäß vertreten habe. Den Senioren sei noch niemals ihr Recht verweigert worden und so lange dies nicht geschehen sei, habe man ihn (den Bischos) der höchsten Obrigkeit "mit Fugen" nicht zu denunciren.

Was die Capitularen anbelange, welche im J. 1569 dem Prinzen von Dranien gedient haben sollten, so besitze das Capitel seine Disciplinar-Gesetze und im Lande das ordentliche Recht. Dies seien die Instanzen, bei welchen man gegen sie vorzugehen habe.

"Wenn auch im Stift Paderborn", sagt der Bischof weiter, "einige andere Religion wider unsere alte katholische Religion eingeschlichen ist, so haben sie solches nicht unserer Fahrlässigkeit, sondern vielmehr der Zeit und unseren Vorschren, ja auch sich selbst zu verweisen".

Er (Johann) sei durchaus Willens, den Sekten entgegenzutreten und sie zu beseitigen, aber man möge nichts unmögliches von ihm verlangen. Wenn es die Capitularen gelüste, den Bischof bei Sr. Heiligkeit mit Unwahrheiten anzugeben, so werde er ihnen schon zu begegnen wissen. Er werde sich durch Niemanden in seinen Rechten, besonders was die Consirmation seiner Prälaten anlange, Eintrag thun lassen. Der Proces, welcher wegen der Elektion des Domdechanten zwischen den Senioren und Junioren schwebe, möge an eine

<sup>1)</sup> S. bas Actenstück (vom J. 1572) Dr. 583.

Reller, die Gegenreformation 1.

deutsche Universität, nicht an eine italienische, wie die Senioren beabsichtigten, verwiesen werden. "Es sollte auch der deutschen Nation eine Schande sein, daß in derselbigen nicht so viel unpartheiische Gelehrte anzutreffen sein sollten, die diese streitige Elektions-Sache mit Recht sollten wissen zu erörtern".

Es verdient Beachtung, daß der Bischof bei diesen Streitigkeiten die Masjorität des Domcapitels, deren kirchlichen und religiösen Standpunkt er nicht theilte, ganz auf seiner Seite hatte. Den Ausgleichs-Vorschlag, welchen der Bischof im J. 1569 beiden Parteien gemacht, hatte sich zwar der Candidat der Junioren, Schilder, unterworsen, aber Meschede lehnte denselben ab, "weil er den Statutis ecclesiae zuwider sei". Johann, über diesen Vorwand ernstlich erzürnt, schrieb am 18. Juli 1570 an Meschede 1), daß er (der Bischof) nichts vorschlagen werde, was den Kirchen-Statuten zuwider sei und daß er ihn deßshalb aufsordere, seine Einwendungen fallen zu lassen. Dieser Besehl half freislich nichts; die Senioren blieben bei ihrer Absicht, die Sache vor die römischen Gerichte zu bringen.

Wir besitzen einen Brief Schilder's vom 3. März 1571 2), in welchem die Übereinstimmung zwischen ihm und dem Bischof deutlich zu Tage tritt. Er (Schilder) habe sich, sagt er, in der Wahlangelegenheit von Ansang an der Entscheidung Johann's unterworsen. Dagegen hätten die Senioren über den Bischof hinweg die Einmischung des römischen Stuhles angerusen. Schilder hosse, daß seine Heiligkeit dem Bischof nicht vorgreisen und die Consirmation gegen alle Canones und Concilia dem Ordinarius abschneiden werde. Aus dergleichen gefährlichen Neuerungen werde nichts denn Schande, Unwillen und Verderben solgen.

Trotz Johann's Bemühungen wurde der Proces vor einem italienischen Tribunal erörtert und im Sinne der Minorität des Domcapitels, welche den römischen Stuhl angerusen hatte, entschieden. Am 24. Aug. 1573³) leistete Weschede den Eid als Domdechant.

Seit dem unglücklichen 9. März 1569 war die Parteiung im ganzen Lande zu hellen Flammen angefacht. Die Forderung einer kleinen Minorität des Capitels, an deren Spize der Dompropst Wilhelm von Westphalen und Sotsried von Raesselb standen, daß die Majorität ihr gehorchen solle, führte, wie man sich denken kann, zu den heftigsten persönlichen Feindschaften unter den Dompherrn und es war gerade die religiöse Frage, welche zur Verschärfung des Conssistes am meisten beitrug. Die Capitularen beider Parteien warfen sich nämslich gegenseitig vor, daß sie der neuen Lehre zugethan seien oder gewesen seien und sie in ihren Archidiakonal-Bezirken geduldet hätten. Besonders merkswürdig sind in dieser Beziehung die Beschuldigungen, welche von verschiedenen

<sup>1)</sup> S. das Regest vom 18. Juli 1570 Nr. 579.
2) S. das Actenstück vom 3. März 1571 Nr. 580.
3) S. das Actenstück vom 24. Aug. 1573 Nr. 585.

Seiten gegen ben Dompropft Westphalen vorgebracht wurden. Er erzählt uns selbst (in einem Schreiben an Bischof Johann vom 22. Nov. 1569) 1), daß Schilder ihm vorwerfe, er (Weftphalen) dulde zu Salzkotten einen verehelichten Pastor und zu Schwaney einen Calvinischen Prediger. Er beruft sich, um dies zu widerlegen, auf das Zeugniß des letztgenannten Geistlichen selbst und auf die Thatsache, daß er gegen den Pfarrer zu Salzkotten eingeschritten sei. Wir wollen demnach annehmen, daß diese Beschuldigung ungegründet war. Allein dem steht die Thatsache gegenüber, daß Westphalen als Archidiakon von Büren Jahrzehnte lang evangelische Geistliche geduldet hatte, ohne jemals ein Wort darüber zu verlieren. Als der Conflikt im Capitel ausbrach und die Appellation nach Rom erfolgte, hielt es Westphalen für seine Pflicht, hiergegen Maßregeln zu ergreifen, damit (wie er selbst sagt) aus den Bürenschen Verhältnissen keine Anklage gegen ihn geschmiedet werden könne. Diese Sachlage veranlaßte die Herrn von Büren zu einem Bericht an den Bischof Johann 2), worin sie ihrer Verwunderung Ausdruck geben, daß "ber Dompropst in seinem Alter die Dinge, die er funfzig Jahr lang habe bleiben lassen, dem Bischof unterstehe anzumuthen, während er des Bischofs Vorgänger in Allem verschont und keineswegs diese Angelegenheiten auf die Bahn gebracht habe". Die Religion, welcher sie und ihre Unterthanen jetzt anhingen (fügten sie hinzu) sei in ihrer Herrschaft seit vielen Jahren in Gebrauch, auch seien sie früher ruhig dabei gelassen worden; Westphalen selbst habe "die Ministerien der neuen Religion über zwanzig und mehr Jahre her geduldet". Sie wollten daran erinnern, daß die Kaiserliche Majestät und die Fürsten des Reichs den Religions. frieden verordnet hätten, um die Gewissen der Menschen in diesen betrübten Zeiten nicht zu irren. Westphalen ließ sich indeß durch nichts in seinen Bestrebungen aufhalten, sondern fuhr mit großem Eifer fort, sowohl beim Bischof wie beim Domcapitel für die Beseitigung der Neuerungen zu wirken. In einem Brief an den Bischof vom 16. Dec. 15693) hebt er hervor, daß er bereits vier Mal gegen die Bürenschen Paftoren geklagt und gebeten habe, sie fortzuschaffen. Er habe gehofft, daß Johann die Sache vor seiner Abreise aus dem Stift "richtig machen werde", aber dies sei unterblieben. Falls Johann nicht bald Waßregeln ergreife, möge er es ihm (Westphalen) nicht verdenken, wenn der Dompropft die Sache an das Capitel gelangen lasse und derselben sonst nachzudenken verursacht werde.

Dieses Schreiben übersandte Johann am 22. Dec. 1569 abschriftlich an das Domcapitel und fügte hinzu<sup>4</sup>), daß er nicht allein Willens, sondern auch in Arbeit gewesen, vor seiner Abreise aus dem Stift Paderborn diese und an-

<sup>1)</sup> S. das Actenstild vom 22. Nov. 1569 Nr. 567.
2) S. das Actenstild vom 8. Jan. 1570 Nr. 575.
3) S. das Actenstild vom 16. Dec. 1569 Nr. 570.

<sup>4)</sup> S. bas Actenstiid vom 22. Dec. 1569 Nr. 572.

dere die Religion betreffende Angelegenheiten zu ordnen. Doch sei dieser Plan durch besondere Umstände vereitelt worden. Nachdem die Meinungs-Äußerung des Capitels eingegangen sei, wolle er Beschluß fassen, wie die Neuerungen abzuschaffen seien.

Diese Entschlüsse scheinen schon im Frühjahr 1570 1) von dem Bischof gesfaßt worden zu sein. Denn um diese Zeit schickte er eine Sesandtschaft an das Domcapitel, deren Zweck war, demselben diesenigen Maßregeln vorzuschlagen, welche am geeignetsten angesehen wurden, um das erstrebte Ziel zu erreichen. Die Instruktion ist ihrem ganzen Inhalt nach von besonderem Interesse.

Während der ganzen Zeit seiner Regierung — so sollen die Gesandten vortragen — sei der Fürst mit äußerstem Fleiß bemüht gewesen, sich der alten katholischen Religion zu besleißigen. Davon könnten seine Länder seit 17 bezw. seit 4 Jahren Zeugniß ablegen?). Doch könne man es ihm verständiger Weise nicht übel auslegen, daß er dasjenige, was vor Antritt seiner Regierung gegen die alte Religion eingerissen, nicht vollständig und plötlich resormiren könne. Wan sehe täglich, wie schwer es auch anderen geistlichen und weltlichen Fürsten werde, hierin Wandel zu schaffen und im h. Reich habe man trot aller Versuche keine Veränderung oder wirkliche Resormation durchzusühren vermocht.

Johann erkenne wohl, daß wegen dieses hochbeschwerlichen Punktes, wenn man einschreite, die äußerste Gefahr drohe, da ohne dies "Gehorsam, Friede und Ruhe auf der Schärfe des Schwertes ihren Lauf haben", aber er sehe auch ein, daß, wenn er zaudere, man ihm Connivenz und Negligenz vorwersen werde. Da es nun aber kein größeres Verbrechen gebe als Rezerei, so habe er sich zunächst entschlossen, allen Archibiakonen zu besehlen, daß sie ein Verzeicheniß "aller Mängel der Personen, Kirchen und der Ministerien übergeben". Dazu wolle er sür sich "eine Indagation durch ein sonderlich Examen veranstalten", um zu ersahren, wann und wie sich jeder Mangel erhoben. Außerdem habe er etliche Artikel einer General Bistation auf Papier bringen lassen, die er auch dem Münsterschen Domcapitel zugestellt habe. Das Capitel zu Paderborn möge sein Gutachten darüber abgeben.

Wir wissen nicht, ob eine solche gutachtliche Äußerung jemals in die Hände des Bischofs gelangt ist. Jedenfalls steht fest, daß die General Bisitation, welche projektirt war, nicht zu Stande kam. Das einzige, was von den Pläsnen Johann's in Erfüllung ging, war die den Archidiakonen befohlene Unterssuchung ihrer kirchlichen Bezirke, aber auch diese scheint nur zum Theil zur Ausführung gelangt zu sein 3). Natürlich war diese bloße Inspektion für die Pläne der Restauration nicht von erheblicher Wirkung und auch die im J. 1572

<sup>1)</sup> S. das Actenstild (vom J. 1570) Nr. 573.
2) Johann war in Osnabrild seit bem 5. October 1553, in Milnster seit bem 28. October 1566 Bischof.

<sup>3)</sup> Wir besitzen nur die eine Relation des Dompropstes vom 7. April 1570 (s. die betr. Urkunde Nr. 576) über die Inspektion seines Bezirks.

erfolgte Einführung des nach den Beschlüssen des Tridentinums bearbeiteten Katechismus in der Diöcese ) hatte nur einen theilweisen Erfolg. Als der Bisschof im Frühjahr 1574 starb, standen die Dinge wesentlich auf dem alten Standpunkt und die weitere Entwicklung hing durchaus von den Sesinnungen seines Nachsolgers ab.

### Drittes Capitel.

## Die Bischöfe Salentin und Heinrich.

1574—1585.

Der Schriftwechsel, welcher über die Neuwahl nach dem Tode Johann's geführt worden ist, scheint verloren gegangen zu sein. Das einzige, was wir über die Zwischenperiode dis zur Neuwahl wissen, besteht in der Thatsache, daß der Erzbischof Heinrich von Bremen sich eifrig um die Erwerbung des Stifts bemühte. Schon am 10. April, also wenige Tage nach Johann's Ableben, sandte er dem Domcapitel in Paderborn ein Schreiben<sup>2</sup>), in welchem er aussührte, daß der verewigte Landesherr nicht nur ihm, sondern auch seinem Bater und Bruder aus eigner "Bewegniß" Aussicht auf das Bisthum gemacht habe. Auf den Wunsch Johann's habe er (Heinrich) so lange jener lebte, keine Schritte in der Wahlsache gethan; jetzt aber wolle er nicht unterlassen, sich dem Domcapitel zu empsehlen. Er wies darauf hin, daß er Domcapitular in Cöln sei und die Subdiakonatsweihen empfangen habe; der Chursürst von Sachsen und der Landgraf von Hessen siehen ihm nicht nur blutsverwandt, sondern auch in treuer Freundschaft zugethan.

In Sachen der Religion sei es allezeit sein Wunsch gewesen, die vorhans benen Spaltungen und Streitigkeiten auszugleichen und er habe alle geeigneten Wittel dazu angewendet, aber die Versuche seien gescheitert. Darauf habe er sich entschlossen, den Dingen ihren Lauf zu lassen, wie dies der Kaiser und ans dere mächtige Fürsten auch thäten, die Sott die Sachen mit gnädigem Auge anssehe und ändere. Wenn das Domcapitel in Paderborn ihn zum Bischof wähle, so gedenke er das Stift bei der alten katholischen Religion zu schützen und niesmals eine Neuerung anzustisten. Im Übrigen möchten sich die Domherrn wesgen der Grundsähe seines Regiments bei dem Domcapitel zu Bremen erkundigen.

Der Churfürst von Sachsen säumte nicht, sich unter dem 13. April 3) für

<sup>1)</sup> S. das Actenstiid vom J. 1572 Nr. 581.
2) S. das Actenstiid vom 10. April 1574 Nr. 587.
3) S. das Actenstiid vom 13. April 1574 Nr. 588.

Heinrich, der sein Neffe war, zu verwenden und in der That gab es, wie sich drei Jahre später zeigen sollte, im Domcapitel eine Partei, welche dem Erzebischof günstig gesinnt war.

Neben dieser Bewerbung waren indessen noch mehrere andere vorhanden. Herzog Albrecht von Baiern suchte seinen Sohn Ernst dorthin zu bringen und Herzog Julius von Braunschweig wünschte ebenfalls die Berücksichtigung seiner Wünsche; allein keiner dieser Herrn besaß so einslußreiche Fürsprecher in Pasterborn, daß ihre Candidatur in Frage gekommen wäre.

Den Ausschlag scheint der päpstliche Nuntius Caspar Gropper gegeben zu haben, nach welchem, wie eine Relation aus Paderborn an den Landgrafen von Hessen sagt, die Domherrn "die Ohren hingen"). Gropper hielt sich das mals in Cöln auf und es scheint damit zusammenzuhängen, daß Erzbischof Salentin von Cöln als Sieger aus der Wahlurne hervorging (21. April 1574). In ihm erhielt das Stift einen Landesherrn, der zwar nicht der spanischen Partei im Reiche angehörte, aber doch ein strenger und eifriger Anhänger der katholischen Kirche war.

Die Wahlcapitulation, welche Salentin unterzeichnen mußte, ist identisch mit dem Statut vom 21. Febr. 1568, welches gerade in Bezug auf die Religion sehr bestimmte Forderungen stellte. Der Bischof, welcher die ihm dadurch auferlegten Verpflichtungen am 9. Dec. 1574 <sup>2</sup>) anerkannt hatte, zögerte nicht, die Verhandlungen über die zur Herstellung der alten Kirche geeigneten Waßeregeln zu beginnen.

Am 19. Dec. unterbreitete er dem Domcapitel ein Promemoria 3), in welschem er die Consequenzen erörterte, die sich an das Reversal vom 9. Dec. knüpften. Da das letztere, heißt es, die Anstellung eines Suffragans fordere, so ditte er das Capitel um Borschläge über dessen Berson und die Beschaffung seines Gehalts. Ferner besehle er in Sachen der Religion, daß die Archidiatonen, in deren Händen vornehmlich die Abschaffung der Neuerungen liege, ihr Amt mit Fleiß verrichten. Wenn sie aber daran verhindert seien, so sollen sie Namen der Pastoren und anderer Kirchendiener, die in der alten, wahren katholischen Kirchenlehre oder in den Ceremonien und Gebräuchen Neuerungen vorgenommen, dem Chursürsten oder dem anzustellenden Suffragan angeben, damit entweder auf dem Wege der Visitation oder durch andere Mittel die Neuerung abgeschafft und andere Ordnung wieder ausgerichtet werde.

Sobann erwäge der Erzbischof, "daß zu Erhaltung sowohl des geiftlichen als weltlichen Regiments und aller guter Ordnung es hochnötig sei, daß man Seminaria Ecclesiae et Reipublicae, nämlich gute katholische Schulen anzichte und die Jugend wohl instituiren lasse". Er begehre deßhalb des Dom-

<sup>1)</sup> S. Acten im Staats-Archiv zu Marburg, Paberborn Vol. III. 2) S. das Actenstück vom 9. Dec. 1574 Nr. 589. 3) S. das Actenstück vom 19. Dec. 1574 Nr. 590.

capitels Gutachten über die Einrichtung wenigstens einer guten katholischen Schule und über die Wege wie man den Unterhalt einiger katholischer Präsceptoren, sowie einer Anzahl armer, aber begabter Schüler, die man später zum Nuten des Vaterlands gebrauchen könne, zu beschaffen im Stande sei.

Endlich bitte der Churfürst das Capitel, ihm etliche "Landsassen", die der katholischen Religion zugethan seien, vorzuschlagen, damit er dieselben zu seinen Räthen ernenne.

Das Domcapitel war mit diesen Vorschlägen durchaus einverstanden und verbreitete namentlich den Besehl an die Archidiakonen sofort abschriftlich durch das Land. Auch die Errichtung einer katholischen Schule wurde lebhaft gebilligt und die Vorschläge zum Zweck der Ernennung katholischer Räthe wurden den Fürsten umgehend eingereicht.

Allein die Durchführung der Maßregeln stieß vom ersten Woment an auf Schwierigkeiten sinanzieller Natur. Für den Unterhalt des Suffragans sollten nach der Äußerung des Capitels vom 10. Januar 1575 1) die Pfarreinkünste von Salzkotten verwendet werden; da diese aber nicht genügten, so forderte man vom Bischof einen Beitrag aus den Renten des Stifts. Wegen der Schule schlug das Capitel die Überweisung des von den Mönchen verlassenen Minoriten-Klosters vor und fügte hinzu, daß es die Dom-Schule sowie die Schule des Stifts Bußdorf alsdann auscheben wolle, bemerkte aber weder etwas Bestimmtes über einen eigenen Beitrag noch über die Verschmelzung der Mittel der letztgenannten Anstalten mit dem neuen Institut. Dagegen verlangten sie auch hierfür die sinanzielle Unterstützung des Bischofs.

Hierdurch verzögerte sich die Angelegenheit und Salentin hielt es sür nösthig, unter dem 22. Juli 1575 <sup>2</sup>) dem Domcapitel weitere Anträge zu untersbreiten. Das Domcapitel möge, heißt es darin, sich bündig darüber erklären, welche Summe es zur Errichtung der Schule beitragen wolle. Es sei gerade jetzt Gelegenheit vorhanden, einen gut katholischen Direktor für die neue Anstalt zu erhalten (Hermann v. Kerßendroick, den die Stadt Münster ausgeswiesen hatte) und nachdem demselben schon "etwas Vertröstung geschehen" <sup>3</sup>), so wolle der Chursürst nach dem Eintressen der Erklärung des Capitels diesen Punkt unverzüglich in's Werk richten. Sobald die Schule in's Leben getreten sei, könne man darauf denken, daß die Anstellung von Lehrern in den übrigen Städten des Stifts von einem Examen abhängig gemacht werde, welches sie vor dem Rector des Paderborner Gymnasiums und dem Official abgelegt hätzten. Zugleich brachte der Bischof die Anstellung des Suffragans noch einmal in Anregung, indem er die Witwirkung des Capitels forderte.

Wir kennen die Gründe nicht, welche die Domherrn bestimmten, dem An-

<sup>1)</sup> S. das Actenstiick vom 10. Jan. 1575 Nr. 592.
2) S. das Actenstiick vom 22. Juli 1575 Nr. 593.
3) Er kam im J. 1575 wirklich nach Paderborn.

sinnen nicht sofort stattzugeben; die Antwort, welche sie ertheilten, war im Wesentlichen ablehnend und im Frühjahr 1576 mußte Salentin zum britten Wal darauf zurücksommen. Jetzt aber schob der Bischof dem Capitel noch entsichiebener als früher die Beschaffung der Mittel zu, nicht allein für den Sufstragan, sondern auch für den Official und für die Schule. In Bezug auf die letztere machte er insofern eine Concession, als er die Einziehung verlorener Klostergüter und deren Verwendung für die Schule in Aussicht stellte. Die Abgeordneten des Domcapitels, denen diese Eröffnungen am 10. Februar gesmacht wurden 1), sanden dieselhen "bedenklich und beschwerlich" und es kam abermals nichts zu Stande, da das Capitel am 8. März erklärte, es sei unsvermögend, den Forderungen nachzukommen.

Im Lauf des J. 1576 ward indessen wenigstens über die Mittel für die Schule eine Einigung erzielt und die Urkunde vom 16. Febr. 1577<sup>2</sup>) traf Bestimmungen über die Organisation und Verwaltung des bekannten Gymnasium Salentinianum, welches zur Erhaltung und Wiederherstellung der kathoslischen Religion im Paderborner Lande von der größten Bedeutung geworden ist. Der strengsatholische Charakter der Anstalt wurde vom ersten Moment an durch die Direktion des Herm. v. Kerßenbroick, der als Vertreter einen ehemaligen spanischen Unterthan Heinrich Harius aus Geldern erhielt, an den Tag gelegt und indem Salentin dem Domcapitel und dem Official das Euratorium in die Hand legte, schuf er auch für die Haltung des zukünstigen Lehrers Personals eine ausreichende Garantie.

Auch im Übrigen unterließ Salentin während seiner Regierung nichts, um die Erhaltung und Wiederherstellung des katholischen Glaubens zu bewirfen. Das fürstliche Dekret vom 22. Dec. 1574³), auf Grund dessen Johann von Büren zum Statthalter im Stift während des Bischofs Abwesenheit ernannt wurde, besagt ausdrücklich, daß es Büren's Pflicht sei, "die eingerissenen sektischen Neuerungen abzuschaffen". Freilich war Büren hierfür durchaus nicht die geeignete Persönlichkeit, da er in seiner eigenen Herrschaft noch sortwährend die neue Lehre dulbete. Salentin, welcher hiervon wohl unterrichtet war, aber dennoch die Ernennung des Büren nicht hatte vermeiden können, suchte durch ein Mandat vom 4. Sept. 1575⁴) an die Ebelherrn von Büren die Ausweissung der evangelischen Prediger aus der Herrschaft durchzusehen. Die Antswort, die er am 1. Jan. 1576⁵) erhielt, lautete durchaus ablehnend, indem sich die Ebelherrn auf die Thatsache beriefen, daß die Religion, zu der sie sich jetzt hielten, von den früheren Landesherrn zugelassen worden sei.

Es kann angenommen werden, daß die einflußreiche Stellung, welche

<sup>1)</sup> S. das Actenstild vom 10. Febr. 1576 Nr. 595.

2) S. den Auszug ans der Urkunde vom 16. Febr. 1577 Nr. 598.

3) S. das Actenstild vom 22. Dec. 1574 Nr. 591.

4) S. das Actenstild vom 4. Sept. 1575 Nr. 594.

5) S. das Actenstild vom 1. Jan. 1576 Nr. 595.

dieses Geschlecht im Hochstift einnahm, der evangelischen Partei große Dienste geleistet hat. Die letztere war trotz der bisherigen Repressionsversuche im das maligen Moment so wenig zurückgedrängt, daß sie sogar im Domcapitel noch einmal einen entscheidenden Sieg davon trug.

Am 5. Sept. 1577 ward der bischöfliche Stuhl durch den Rücktritt Bischof Salentin's erledigt. Wir haben bereits früher gesehen, daß Letzterer seit einiger Zeit als entschiedener Gegner der spanisch-römischen Partei im Reiche ausgetreten war und es ist möglich, daß er Schritte gethan hat, um einen Mann dieser Partei nicht nach Paderborn kommen zu lassen. Es gab viele Herrn im Capitel, welche den Widerwillen Salentin's gegen die neuern Bestredungen Rom's durchaus theilten. Dieselbe wurde getragen und gestützt durch die gleichgesinnte Ritterschaft im Lande und da sie sich im Besitz der Majorität wußte, so beschloß sie, ihren Wünschen bei der Neuwahl Ausdruck zu geben.

Es war damals weit und breit bekannt, daß der Erzbischof Heinrich von Bremen ein besonderer Freund und Schützling des Erzbischofs Salentin und ein entschiedener Gegner der spanischen Politik war. Das Domcapitel zu Os-nabrück, wo Heinrich seit 1574 herrschte, versäumte nicht, seinen Einsluß in dem benachbarten Hochstift für Heinrich zur Geltung zu bringen und schrieb am 11. Sept. 1577 einen warmen Empsehlungsbrief an das Paderborner Capitel, in welchem es den Erzbischof als eine "gütige, ehrliebende und insonderheit zu billiger Regierung qualificirte Natur" schilderte.). Da Heinrich sich auch in Bremen eines guten Ruses als Herrscher erfreute, so entschloß man sich in Paderborn, mit ihm in Verhandlung zu treten und den Widerstand der Wisnorität im Domcapitel, welche den Dompropst Theodor von Fürstenberg als Candidaten ausgestellt hatte, zu brechen.

Am 5. Nov. 1577 unterzeichnete Heinrich einen ihm vom Capitel vorgeslegten Revers, in welchem ausgesprochen war, daß das Domcapitel ihm vor erlangter Confirmation die einstweilige Administration und Regierung des Stifts anvertraut habe. Daraushin habe er sich seinerseits bei seiner fürstlichen Shre verpslichtet, nach erlangter Confirmation seinen Sid zu leisten, das Stift bei seinen Privilegien zu schützen, "keine Erneuerung der Religionss, Kirchensund Justiz-Sachen der aufgerichteten Capitulation zuwider einschleichen" zu lassen und nichts zu thun, was dem Stift nachtheilig sei.

Nachdem Heinrich auf Grund dieses Abkommens die Verwaltung des Stifts übernommen hatte, unterzeichnete er am 16. Dec. 1577 auch die Wahlscapitulation, in welcher die obigen Versicherungen zum Theil erneuert und abermals besonders festgesetzt wurde, daß er das Domcapitel, sämmtliche Stiftsstände und den ganzen Clerus bei der katholischen Religion und allen ihren Rechten und Gerechtigkeiten handhaben wolle.

<sup>1)</sup> S. bas Actenstild vom 11. Sept. 1577 Rr. 599.

In der That gab das Regiment des neuen Landesherrn denjenigen Katholiken, deren Sinn nicht auf die gewaltsame Zurückführung ihrer andersgläubigen Landsleute gerichtet war, durchaus keinen Anlaß zur Unzufrieden= heit. Gemäß den Grundsätzen, die Heinrich seit einer Reihe von Jahren in dem confessionell gemischten Stift Osnabrück mit Erfolg und unter der Zustimmung des Landes handhabte, ließ er Jedermann in seinem Gewissen ungekränkt und versuchte weder in evangelischem noch in katholischem Sinne einen Zwang auszuüben. Wie die Verhältnisse damals lagen, mußte dieses System allerdings mehr ber evangelischen wie der katholischen Partei zu Statten kommen. Denn die Neigung der Bevölkerungen lag durchaus auf protestantischer Seite und nur durch Gewaltmittel war der Übergang einer Anzahl Gemeinden zur neuen Lehre bisher verhindert worden. Die Stadt Paderborn scheint die erste gewesen zu sein, welche von der neuen Lage der Dinge Bortheil zu ziehen suchte, indem der Pastor an der Marktfirche Georg Holthausen unter Zuftimmung seiner Pfarrkinder in evangelischem Sinne zu predigen begann. Die Sache machte um so größeres Aufsehn als Holthausen auch die Dompredigerstelle versah und somit unmittelbar vor den Augen des Domcapitels der neue Glaube sich Bahn brach. Es wären große Weiterungen zu erwarten gewesen, wenn der einflußreiche und beliebte Prediger nicht im J. 1580 gestorben wäre. Der Pastor an der Gokirche zu Paderborn, Heinr. Wulften, begann ebenfalls wankend zu werden und ber Geistliche bes Stifts Bußborf, Herm. Kersting, hielt heimlich evangelischen Gottesdienst in der Laurentius-Rapelle.

Die Minorität des Domcapitels, welche in Theodor von Fürstenberg einen eifrigen und energischen Führer besaß, sah diesen Vorgängen grollend zu und arbeitete mit allen Mitteln, welche ihr zu Gebote standen, dem weiteren Umsichgreisen der Bewegung entgegen. Es scheint, als ob die Majorität, welche den Erzbischof Heinrich gewählt hatte, die Herrschaft dauernd zu behalten nicht im Stande gewesen sei. Schon nach wenigen Jahren bewegte sich die Politit des Capitels in direktem Segensaß zu derzenigen des Fürsten und der maßgebende Einfluß der römischen Richtung tritt seit 1580 deutlich zu Tage.

Am 13. Juli 1580 1) genehmigte das Capitel ein Statut, in welchem festzgesetzt ward, daß im Hindlick auf die "Nachstellungen der Ketzer und die Ansschläge böswilliger Leute" Niemand zu einer Präbende oder einem Canonikat an der Cathedral-Kirche in Paderborn zugelassen werden solle, der nicht zuvor das Bekenntniß der katholischen Religion abgelegt habe. Wan hoffe durch diese Bestimmung, hieß es, dem Adel Beranlassung zu geben, daß er nach der Sitte der Vorsahren der katholischen Kirche treuer ergeben bleibe und williger sei, die Güter derselben zu vertheidigen.

Wichtiger noch als diese Maßregel wurde in der Folge ein weiterer Schritt

<sup>1)</sup> S. bas Actenstück vom 13. Juli 1580 Rr. 602.

ber römischen Partei, nämlich die Verufung der Jesuiten nach Paderborn. Die Gesellschaft Jesu hatte im I. 1574 durch die Vermittelung des Erzbischofs von Mainz in Heiligenstadt ein Collegium errichtet und von dort aus auch mit ihren Gesinnungsgenossen in Paderborn Verbindungen angeknüpft. Durch die Letzteren wurde im I. 1580 die Vitte um Überlassung einiger Patres gestellt und wirklich traf alsbald auch der Jesuit Christ. Halver dort ein, der einen Laienbruder zu seiner Unterstützung mitbrachte und im Kloster Abdinghof einstweilen Duartier nahm. Am 24. October 1580 bewirkten die beiden Herrn ihre Übersiedelung in das alte Haus des Dompredigers am Itenberge und einige Tage nachher wurde ihnen die Bartholomäus-Rapelle für die Abhaltung des Gottesdienstes überwiesen.

Das Feld, welches die Patres vorfanden, bot ihnen Gelegenheit zu einer reichen, aber sehr schwierigen Wirksamkeit. Es wird berichtet, daß sie anfangs in ihrer Kapelle nur ein Dupend Andächtige um sich schaarten. In der That war die Stadt Paderborn sast ganz vom alten Glauben abgefallen. Nach Holthausen's Tod setzte dessen Nachfolger an der Markttirche, Hermann Tunnesten, die Wirksamkeit seines Amtsvorgängers in dessen Geiste fort und bekannte sich öffentlich zur evangelischen Lehre. Die Versuche, welche das Domcapitel beim Fürsten machte, um seine Ausweisung zu bewirken, blieben erfolglos 1). Unter diesen Umständen dursten es die Iesuiten nicht einmal wagen, im Ordensgewand sich öffentlich zu zeigen und ihre Thätigkeit konnte so lange als aussichtslos gelten, als sie es nicht zu einflußreichen Kirchens oder Schulämtern gebracht hatten.

Um den beiden Missions-Predigern zu Hülfe zu kommen, eröffnete am 21. Sept. 1581 der Provinzial Franz Köster und der Pater Limburg mit dem Domcapitel Verhandlungen über die Sründung eines vollständigen Collegiums in Paderborn?). Da indessen das Capitel für die Unterbringung und den Unterhalt einer größeren Zahl Jesuiten — es war von 15 Personen die Rede — im damaligen Moment noch nicht die nöthigen Wittel ausbringen konnte, so wurde der Plan auf eine spätere Zeit verschoben. Allein gleichwohl setzte der Orden wenigstens soviel durch, daß noch zwei weitere Patres in die Stadt kamen und daß diesen der Unterricht in den oberen Klassen des neuen Symnasiums übertragen wurde. Damit war der Ansang für eine erfolgreiche Thätigkeit gegeben.

Durch diese und ähnliche Maßregeln³), die durchaus nicht den Wünschen bes Bischofs entsprachen — er kannte ja in den Jesuiten seine entschiedensten

<sup>1)</sup> S. das Actenstück (vom J. 1581) Nr. 603.
2) S. das Actenstück vom 21. Sept. 1581 Nr. 604.

<sup>3)</sup> Um diese Zeit wurde der ehemalige spanische Unterthan Dr. Michael von Nortword in Paderborn Beihbischof und Vicarius gener. in pontificalibus. Er gehörte natürlich zur spanisch-römischen Partei.

Feinde — verschärfte sich der Gegensatz zwischen dem Landesherrn und der römischen Fraktion des Capitels immer mehr.

In der ersten Hälfte des Jahres 1582 erhielt das Domcapitel durch den Domherrn Melchior von Plettenberg Nachricht, daß zu Borgentreich (im Archidiakonalbezirk Plettenbergs) ein Pastor sich befinde, der dem katholischen Glauben nicht zugethan sei. Da der Pastor erst kürzlich dort angestellt war, so lag am Tage, daß Bischof Heinrich ihn zugelassen hatte. Deßhalb wandte sich das Domcapitel am 13. Juli mit einer Beschwerdeschrift an den Landesherrn 1), in welcher es neben Abschaffung des Predigers die Ausbringung der Confirmation, die Ernennung eines Suffragans und Anderes forderte. Hierauf ertheilte Heinrich am 15. October eine durchaus ablehnende Antwort?). Der Pastor zu Borgentreich, erklärte er, sei auf den Wunsch Schonenberg Spiegel's, welcher das Präsentationsrecht daselbst besaß, angestellt worden. Indem er dies gethan habe, sei er einem Brauch gefolgt, der seit 30 und mehr Jahren im Stift gehandhabt worden sei, wo man eine "friedfertige christliche Connivenz" bei der Ritterschaft und den Städten in Religionssachen geübt und die hochbeschwerliche Spaltung nicht wie jett in "gefährliche Inspektion" genommen habe. Er sehe sich außer Stande, unter den gegenwärtigen Umständen dies Herkommen zu reformiren und halte es außerdem für viel nütlicher "nach dem Willen Gottes Gebuld zu tragen" und "gemeinen Frieden und die Wohlfahrt des Vaterlands in Achtung zu haben". Doch sei er keineswegs gemeint, Neuerungen einzuführen und die Geistlichkeit in ihren Borrechten zu kränken, wie er sich seinerseits gleichfalls ber Hoffnung hingebe, daß bas Domcapitel vom bisherigen Brauch nicht abweichen und keine schädlichen Beranderungen einführen werbe.

In diesen Aussührungen war so viel richtig, daß seit vielen Jahrzehnten im Paderborner Land bei Ritterschaft und Städten der evangelische Glaube weit verbreitet war. Allein die Übung des akatholischen Cultus hatte überall, wo sie stattsand, gegen den Willen des Landesherrn stattgefunden, während Heinrich denselben auch da nicht verhinderte, wo er es wohl gekonnt hätte.

Die Antwort des Bischofs erregte unter den Domherrn großes Mißfallen. Das Domcapitel erklärte am 16. October 3), daß es mit nichten gemeint sei, den Prediger zu Borgentreich zu dulden; derselbe müsse unter allen Umständen abgeschafft werden. Die Berufung auf die früheren Bischöfe wurde ganz und gar verworfen und den Gründen Heinrich's jede Anerkennung versagt. Ran war um so mehr erzürnt, als inzwischen bekannt geworden war, daß Heinrich's Hofprediger es sich angelegen sein ließ, die evangelischen Bürger der Stadt Paderborn in ihrem Glauben zu bestärken. Der Pastor an der Warktirche,

<sup>1)</sup> S. das Actenstild vom 13. Juli 1582 Nr. 605.
2) S. das Actenstild vom 15. Oct. 1582 Nr. 608.
3) S. das Actenstild vom 16. Oct. 1582 Nr. 608.

Tunneten, wirkte nicht nur fort, sondern er erhielt (wie es scheint durch Bermittlung des Hofpredigers) einen gleichgesinnten Caplan, und als der Dompropst Fürstenberg, dem das Archidiakonat in der Stadt zustand, Bürgermeister und Rath zur Rechenschaft zog, erklärten diese, daß ihr Pastor gesagt habe, Erzbischof Heinrich wolle in seinem Stift beide Religionen dulden. Bei der Gesinnung Fürstenberg's kann man ermessen, daß er mit dieser Antwort nicht zusrieden war und alsbald verlangte das Domcapitel in Bezug auf die Paderborner Vorgänge, daß der Erzbischof "solche unleidliche Dinge abschaffe".

Vorläufig freilich half diese Bitte gar nichts, vielmehr nahm die Bewegung im Lande seit dem Ausbruch des Cölnischen Kriegs immer größere Dimensionen an.

Wir haben schon gesehen, daß Johann von Büren ein entschiedener Beschützer der Evangelischen war; da er auch unter Heinrich die Statthalterwürde bekleidete, war diese Thatsache für die allgemeinen Verhältnisse von Erheblichsteit. Der Abel des Landes hatte den Standpunkt, den er vor einigen Jahrzehnten einnahm, noch nicht gewechselt, und daß er seinen Einfluß für die neue Lehre geltend machte, beweist der Vorfall mit Schonenberg Spiegel, der eben erwähnt wurde. Die größeren Städte waren, wie oben geschildert, im Stillen dem Evangelium seit langer Zeit zugethan und es bedurfte nur eines günstigen Moments, um den Entschluß zum Handeln in ihnen zur Reise zu bringen.

Auf dem Landtag, welcher im Herbst 1582 sich versammelte, wurde der Plan zu einem gemeinsamen Vorgehen von den Städten verabredet. Sie beschlossen, eine Petition um Gestattung des Wortes Gottes den Fürsten einzuschen und es ist anzunehmen, daß sie, wenn die allgemeinen politischen Vershältnisse einen für die evangelische Sache günstigeren Verlauf genommen hätten, ihr Ziel erreicht haben würden.

Am 22. December hatte das Domcapitel Nachricht 1), daß die Städte eine heimliche Zusammenkunft gehabt hätten und daß "Neuerungen" von ihnen gessucht würden. In der That wissen wir aus einem Schreiben der Stadt Büren an die Stadt Paderborn von demselben Tage<sup>2</sup>), daß damals die Supplikation bereits sestgestellt war und nach einem Brief des evangelischen Pastors Iseken zu Büren an den Statthalter vom 31. Dec. 3) scheint es, als ob Letzterer dabei die Hand im Spiel gehabt habe. Am 11. Januar 1583 wußte das Domcapitel, daß die Stadt Paderborn am 10. dess. Monats das Actenstück an die sämmtlichen Städte des Hochstists versandt hatte, um die Ratisikation desselben zu bewirken 4).

Die Sache konnte für das Domcapitel eine um so gefährlichere Wendung

<sup>1)</sup> S. das Actenstild vom 22. Dec. 1582 Nr. 609.
2) S. das Actenstild vom 22. Dec. 1582 Nr. 610.
3) S. das Actenstild vom 31. Dec. 1582 Nr. 611.

<sup>4)</sup> S. bas Actenftud vom 11. Januar 1583 Rr. 613.

nehmen, als es auch die Ritterschaft gegen sich hatte. Sie hatte um jene Zeit eine Beschwerdeschrift gegen die Archidiakonen eingereicht, in welcher sie sich darüber beklagte, daß Neuerungen und Mißbräuche bei der geistlichen Jurisdiction eingerissen seien, da sich die Seistlichen auch in weltliche Dinge mischten. Die Antwort, welche das Capitel hierauf ertheilte 1), dürste nicht zur Beruhigung des Abels beigetragen haben und die Gährung der Bevölkerung war
dem Ausbruch nahe, als die Wassen der katholischen Mächte, deren Ersolge
seit dem Beginn des Jahres 1583 sich in ganz Westsalen fühlbar machten, auch
die Paderborner Bewegung zum Stillstand brachten.

Bischof Heinrich weilte fern von dem Stift. Er hielt die bisherige Poslitik ohne eigene Initiative aufrecht; im Herbst 1583 scheinen Verhandlungen über einen Ausgleich der schwebenden Differenzen mit dem Domcapitel stattsgesunden zu haben 2), deren Resultat wir aber nicht kennen. Das Domcapitel arbeitete fortgesetzt mit Energie den Tendenzen des Bischofs entgegen und fand darin die lebhaste Anerkennung des Papstes, der am 6. Febr. und am 19. Dec. 1584 in besonderen Breven das Capitel wegen seiner Haltung belobte 3).

Von besonderer Wichtigkeit waren die Fortschritte der Jesuiten in Paderborn. Während der Truchsessischen Unruhen und der seindlichen Haltung der Bevölkerung waren die Verhandlungen des Capitels mit der Gesellschaft in's Stocken gerathen. Im Frühjahr 15854) aber setzten die Patres es durch, daß ihnen das Direktorat und die Mehrzahl der Lehrerstellen des Gymnasiums eingeräumt wurde und damit hatten sie die ganze Anstalt in der Hand.

Am 22. April 1585 starb Heinrich von Sachsen-Lauenburg und mit seisnem Hingang war die vornehmste Stütze der evangelischen Partei im Lande gefallen. Am 1. Juni dess. Jahres ward das Gymnasium Salentinianum als Jesuiten-Schule eröffnet und am 5. Juni ward der bisherige Dompropst Theodor von Fürstenberg Bischof. Seine Vergangenheit gab die sichere Geswähr, daß er den Kampf gegen die neuen Lehren mit Energie aufnehmen werde.

<sup>1)</sup> S. das Actenstild (vom J. 1582) Nr. 612.

2) S. das Actenstild vom 28. Nov. 1583 Nr. 615.

3) S. die Actenstilde Nr. 616 und 617.

4) S. das Actenstild vom steinstild vom 22. Febr. 1585 Nr. 618.

Urkunden zum dritten Buch.

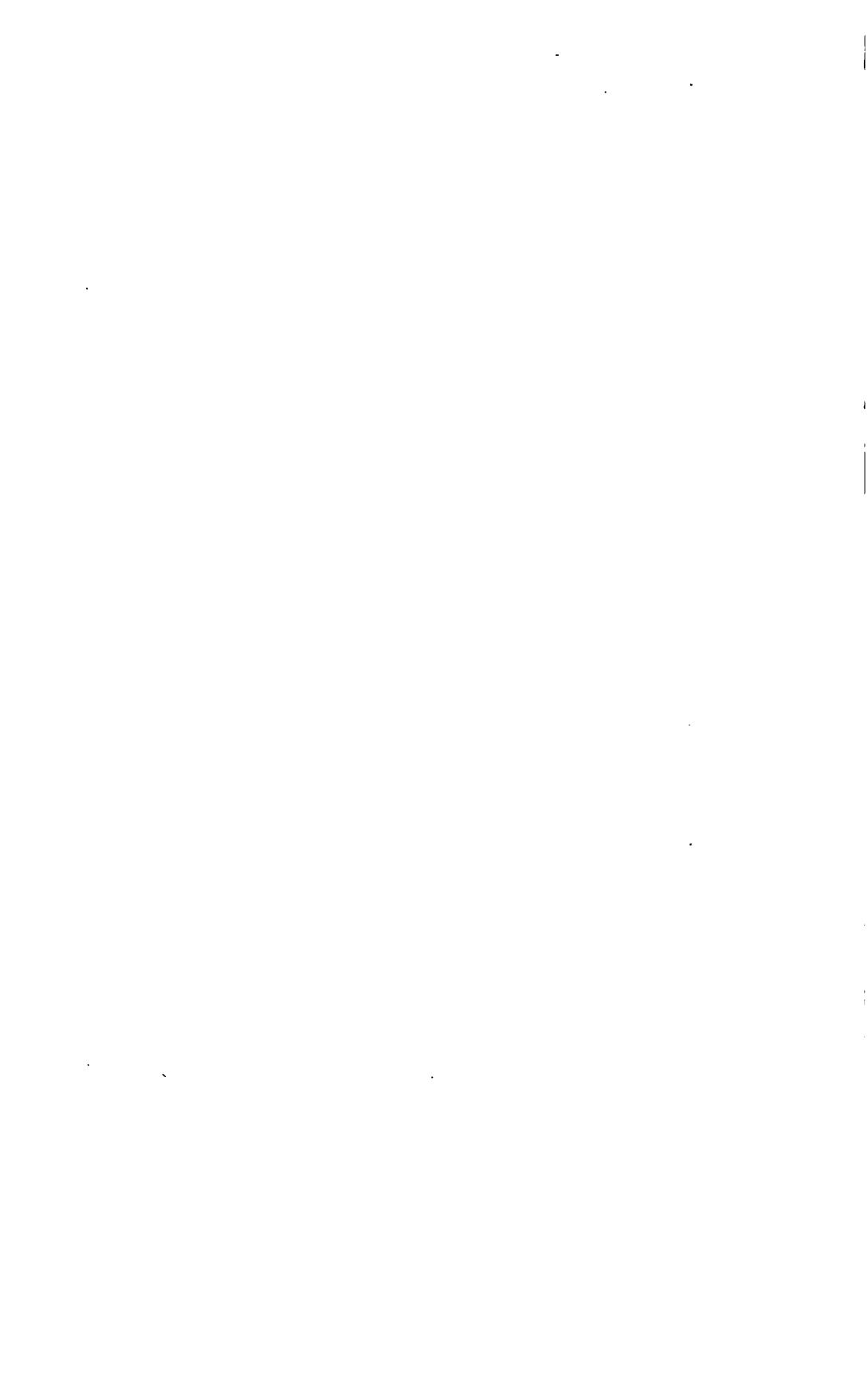

### 539. Aus einem Schreiben Kaiser Karl's V. an das Domcapitel zu Paderborn. Brüssel 1555 August 14.

M. Pad. Capf. Ar. 7, 35. — Dr.

Empfehlung bes Friedrich Schent, Propst zu Utrecht, zum Coadjutor in Paderborn "zu Erhaltung ber Katholischen Religion".

Als oberstem Bogt und Schützer der h. Kirche gebühre es dem Kaiser, ein 1555 Augenmerk darauf zu haben, daß alle Hochstister und Kirchen bei ihren Würden Aug 14. und Wesen erhalten werden. Bischof Rembert sei alt und die Zeitläuste sorglich und geschwind. Damit nun das Stift Paderborn "bei guter Regierung in geistelichen und weltlichen Sachen und also furnemblich bei unser waren alten Christelichen Religion beh unser und des Reichs Gehorsamb" erhalten werde, so schlage der Kaiser die Einsetzung eines Coadjutors vor und empsehle dazu seinen Rath Friedrich Schenk, Herrn zu Tautenberg und Propst zu S. Peter in Utrecht 1). Derselbe besitze alle persönlichen Eigenschaften, welche zu einem solchen Amt nothwendig, auch sei ihm der Kaiser wegen der Berdienste seines Vaters, des Gubernators von Friesland, Groningen und Overyssel besonders zugethan. Auch werde dieses Werk "zu Erhaltung unser waren Christlichen Catholischen Religion und alles friedlichen Wesens in derselben Landsart hochdienstlich und furträglich sein".

540. Aus der Instruktion für G. v. Hagthausen und Dr. Ludolf Halver als Braunschweigische Gesandte an das Domcapitel zu Paderborn. Amelungborn 1559 November 26.

DR. Bab. Capf.-Ar. 7, 37. — Cop.

Betrifft die Ernennung des Bischofs Johann von Osnabruck zum Coadjutor in Paderborn.

Das Capitel wisse sich zu erinnern, daß im J. 1553 Herzog Julius von 1559 Braunschweig zum Coadjutor in Paderborn erwählt worden sei. Derselbe müsse Row. 26. jett resigniren und wünsche, dem Stift einen passenden Nachfolger zu verschaffen. Er schlage den Bischof Johann von Osnabrück vor. Derselbe sei "auf vielen hohen Schulen zu wunderbarer fürstlicher Geschicklichkeit und hoher Vernunft gerathen", auch habe er dem Kaiser "im höchsten Amt" mit besonderem Lob und Ruhm gedient. Bei den höchsten Potentaten, auch allen Churfürsten und Fürsten sei er mit besonderer Freundschaft gelitten. Deßhalb habe er (Herzog Julius) seine Rechte an die Coadjutorie auf Bischof Johann übertragen. Das Capitel möge ohne Zögern ihn zum Coadjutor machen. "Daran beschieht ein hoch rühm-

<sup>1)</sup> Über die Mitwirkung Braunschweigs bei dieser Angelegenheit, vgl. die Urkunde vom 23. April 1560, Nr. 546.

Reller, die Gegenreformation 1.

1559 lich Werk der christlichen Religion zu Gut und allen friedliebenden wie auch uns nov. 26. ein besonder Wille"1).

541. Aus der Instruktion für eine Braunschweigsche Gesandtschaft 2) an den Bischof Rembert von Paderborn. Wolfenbüttel 1560 Febr. 8.

M. Bab. Capf.-Arch. 7, 37. — Cop.

Die Überlassung ber Paberborner Coabjutorie seitens bes Herzogs Julius von Braunschweig an Bischof Johann von Osnabrikk.

Hebr. 8. "aus derselben ungezweifelter Gerechtigkeit dem hochwirdigen zc. Herrn Johansen confirmirten Bischoffen zu Osnabrück frei und ohne alles Entgelt überlassen" und sei dem Bischof zu Gutem davon abgetreten. Dazu habe ihn die hohe tresseliche Tugend und die fürstliche Ersahrenheit, auch der beiden Stifter gewünschte Gelegenheit veranlaßt. Sollte dagegen Jemand Schwierigkeiten erheben, so sollen die Räthe endliche (endgültige) Erklärung fordern und zurückbringen. Dann wolle Braunschweig mit Hülfe der befreundeten Fürsten die Wege gehn, welche zu Erlangung seiner Gerechtigkeit nothwendig seien.

542. Aus der Instruktion einer Gesandtschaft 3) Bischof Johann's an den Bischof Rembert v. Paderborn. Iburg 1560 Februar 14.

M. Pab. Capf. Ar. 7, 37. — Or.

Betrifft die Übernahme ber Coadjutorie.

Febr. 14. Als er (Johann) vor wenigen Tagen auf der Rückreise von Schweden die Grenze von Braunschweig berührt habe, sei ihm eine Aufforderung Herzog Heinsrich's von Braunschweig zugekommen, mit ihm über wichtige Angelegenheiten zu verhandeln.

Der Herzog habe ihm eröffnet, er wünsche die Übernahme der Paderborner Coadjutorie durch Bischof Johann an Stelle seines Sohnes Julius. Er (der Herzog) habe seine eigenen Blutsverwandten zurückgestellt "zu Befriedigung seines Gewissens, Gott dem Allmächtigen zu Ehren, zu Mehrung christlicher Religion, auch Erhaltung, Ruhe und Einigkeit in diesen hochsorglichen Zeiten". Der Herzog sei entschlossen keinen Anderen, er sei, wer er wolle, in Paderborn zuzulassen.

Danach habe Herzog Julius die Coadjutorie in aller Form cedirt und den Bischof gebeten, dasjenige in dem Stift vorzunehmen, was zu Gottes Ehre. Handhabung christlicher Religion und Fortsetzung des Friedens und Einigkeit nützlich und dienlich sei.

Diese Angelegenheit sei dem Bischof ganz unvermuthet gekommen — denn wenn er (was aber Gott lob nicht geschehen) hohen Stiften nachstelle, so hätte er schon vor dieser Zeit an benachbarten Orten Gelegenheit und Ursache gehabt — indessen habe er es nicht ablehnen können.

<sup>1)</sup> Unter bem 19. Jan. 1560 bittet Braunschweig um "endliche Erklärung" auf biese Werbung. Darauf antwortet Bischof Rembert, daß eine solche nur durch das General» Capitel ertheilt werben könne.

<sup>2)</sup> Die Gesandten waren Christoph v. b. Streithorst, Georg van Harthausen und Lubolf Halver.

<sup>1)</sup> Die Gesandten waren Hermann v. Amelungen, Dietrich Freitag und Franz Lüning.

Er hoffe, daß Bischof Rembert an dem Wunsche Braunschweigs ein Gefallen 1560 tragen werde.

## 543. Aus der Antwort Bischof Rembert's und des Capitels auf die Werbung der Herzöge von Braunschweig. 1560 Februar 181).

M. Bab. Capf. Ar. 7, 37. — Cop.

Ablehnung ber Braunschweiger Antrage.

Der Vertrag, welchen Braunschweig mit Bischof Johann geschlossen habe, &ebr. 18. sei den Privilegien des Stifts, der freien Election und Wahl, auch anderen desselben Gerechtigkeiten und Gewohnheiten zuwider.

Wenn Braunschweig wegen der Coadjutorie etliche Rechte an Paderborn zu haben glaube, so erbiete sich Bischof und Capitel vermöge der Reichs-Ordnungen zu Recht. Man hoffe, daß die Reichsgesetze das Stift vor jedem thätlichen Über-fall schützen würden.

### 544. Aus der Erwiderung der Herzöge Heinrich und Julius auf die Erklärung Paderborns. Wolfenbüttel 1560 März 12.

M. Bab. Capf. Ar. 7, 37. — Cop.

Antrag wegen weiterer Berhandlungen über bie Coabjutorie.

Die Herzöge hätten sich dieses Wiedersates und einer so unbeständigen Ant- Marz 12. wort nicht versehen. Man rücke ihnen vor, als ob sie nicht weiß und schwarz, nicht Recht oder Unrecht unterscheiden könnten. Doch rechneten sie dies weder den Capitularen noch den Landständen, sondern etlichen wenigen Leuten zu, welche ihre Sonderinteressen in den Vordergrund stellten.

Braunschweig wünsche weitere Verhandlung in der Sache und bitte um Anssehung eines gemeinen Landtags auf Sonntag den 31. März. Dahin solle eine neue Gesandtschaft abgeordnet werden 2).

## 545. Aus einem Schreiben des Churfürsten August von Sachsen an Bischof und Capitel zu Paderborn. Dresden 1560 März 24.

M. Bad. Capf. Ar. 7, 37. — Or.

Der Churfürst habe die Irrungen zwischen Braunschweig und Paderborn Wär 24. ungern vernommen. Er ermahne Bischof und Capitel, den aufgerichteten Versträgen nachzusehen und Braunschweig an seinen erlangten Rechten keinen Einhalt zu thun 3).

<sup>1)</sup> Ein Auszug findet sich in den "Mittheilungen des historischen Bereins zu Osnabrild" I, 214.

<sup>2)</sup> Ein Anszug in den "Mittheilungen" I, 215. — Der erwähnte Landtag trat erst am 2. Mai zusammen. Derselbe scheint die Antwort Rembert's vom 18. Febr. (s. Nr. 543) einfach bestätigt zu haben. Bgl. "Mittheilungen" I, 219 ff., wo diese Berhältnisse im Einzelnen erörtert sind.

<sup>3)</sup> Unter dem 6. April entschuldigt der Bischof das Verhalten Paderborns bei dem Churflirsten. Am 15. oj. erwidert Churf. August, der Bischof möge auf Mittel und Wege benken, daß den Herzogen willsahrt werde.

546. Aus einem Schreiben des Niederrheinisch-Westfälischen Kreistags an Herzog Heinrich von Braunschweig 1). Wesel 1560 April 23.

M. Bab. Capf.-Arch. 7, 37. — Cop.

Berwenbung für Bischof und Capitel ju Paberborn.

Hpril 23. lius bewilligte Coadjutorie auf Friedrich Schenk von Tautenberg, Propst zu Utrecht zu transferiren. Davon sei Braunschweig indessen abgestanden, weil diese Überstragung dem Vertrag mit Paderborn, den Privilegien des Capitels und allen päpstlichen und kaiserlichen Rechten zuwider gewesen. Jeht gelange nun unter hoher Bedrohung das erneute Ansinnen an Paderborn, den Bischof Johann zum Coadjutor zu machen.

Darauf habe sich Bischof Rembert und das Capitel zu Recht erboten. Die Kreis-Stände bitten, der Herzog möge sich mit diesem Erbieten ersättigen lassen und das Stift nicht weiter betrüben noch beschweren.

547. Aus einem Schreiben des Churfürsten August von Sachsen an Bischof und Capitel zu Paderborn. Dresden 1561 Januar 2.

Mt. Bad. Capf.-Ar. 7, 37. — Or.

Der Churfürst ermahne Bischof und Capitel, in der Coadjutor-Angelegenheit Ian. 2. mit Braunschweig auf versöhnliche Mittel bedacht zu sein. Er erbiete sich zum Vermittler und bitte das Capitel für den Fall, daß es dazu geneigt sei, seine Räthe zum 16. Wärz nach Wagdeburg zu senden?).

548. Aus einem Schreiben König Philipp's II. an Bischof und Dom=capitel des Stifts Paderborn. Toledo 1561 Mai 1.

M. Pad. Capf.-Ar. 7, 36. — Or.

Empfehlung Johann von Hopa's, Bischofs von Osnabrlick, zum Coabjutor in Paberborn.

Mai 1. Nachdem Herzog Julius von Braunschweig von dem Coadjutor-Posten zus rückgetreten, sei der letztere frei. Nun habe sowohl Herzog Heinrich von Braunsschweig wie sein Sohn Julius den Bischof Johann von Osnabrück "als einen frommen katholischen Bischof, so bei menniglichen vil hoher surtressenlicher Tusgenden und Erfarenheit beruembt und erkannt ist" zum Coadjutor beförderen wollen. Leider seien einige Unruhige vorhanden, welche dies löbliche Werk zus rückhalten. Wenn dies geschehe, so müsse es dem König und vielen andern Stänsben bedenklich fallen. Er (der König) könne deßhalb nicht umgehen, den Vischof

<sup>1)</sup> Unter bem 24. April 1560 erging ein ähnliches Schreiben ber Kreis-Stände an Bischof Johann. Die Stände seien der Ansicht, daß Paderborn nicht über die Berträge zu beschweren sei; wenn man Ansprücke zu haben glande, so möge man den Rechtsweg besschreiten.

<sup>2)</sup> Dieser Tag scheint indessen nicht zu Stande gekommen zu sein. Überhaupt erfolgt trotz sortgesetzter weiterer Bemühungen Braunschweigs und Johann's die Wahl des letzteren dis zu Rembert's Tode nicht. Selbst die Einmischung Spaniens (s. Nr. 548) blieb erfolglos.

und das Capitel gnädigst zu ersuchen und zu ermahnen, die letzteren wollten die Ehre des Allmächtigen und "die Erhaltung unsers chriftlichen Catholischen Glau= Wai 1. bens" im Auge behalten und den Bischof Johann wählen. Derselbe, welcher zu so vielen hochwichtigen Sachen und Befehlen gebraucht worden und mit vielen anderen trefflichen Tugenden ausgerüftet sei, wäre hierzu besonders qualificirt.

#### 549. Schreiben des Magistrats und der Gemeinde der Stadt Paderborn an den Prediger Martin Hoitbandt. Paderborn 1567 Sept. 26.

Rach Hoitbandt, Apologia, Marburg 1580.

Die Stadt erkenne sich schuldig, Gottes Wort und das h. Evangelium, wie Hoitbanbt es predige, zu beschützen. Allein sie sei eine landsässige Stadt, die ihrem Fürsten unterthan sei und gehorchen musse und da die bei Letzterem eingelegte Fürbitte für Poitbanbt vergeblich gewesen sei, so stelle bie Stadt es in sein Bebenken, ob er nicht freiwillig bie Stadt verlaffen wolle. Man könne es leiber nicht andern, hoffe aber auf beffere Zeiten.

Unser freundlich Dienst zufür. Würdiger und wolgelarter guter Freund. Wir haben Euer Schreiben, darin Ihr unsers Amts erinnern und von uns Er- Sept. 26. klerung fordern, ob wir die Kirche, die ihm der Sohn Gottes alhie bei uns zu sammeln angefangen, beschützen wollten darbeneben bittend, euch zu verstendigen, ob ihr umb einiges Exces willen von hinnen weichen sollen zc. empfangen und seines fernern Inhalts verlesen. Wollen euch barauf freundlichen nit verhalten : Wir sein aus Gottes Wort, auch Eueren selbst predigen (Gott lob) so viel unterwiesen, daß wir nit allein vor Gott, sondern auch vor der Welt uns schuldig erkennen, Gottes Glori und das heilige Evangelium zu befürderen. Sein auch schulbich, unser Vermögen anzuwenden, daß dem Herrn Chrifto auch bei uns ein Rirche gesamblet und ihm als dem Herrn der Ehren die Thür eroffnet werde. Wir erkennen, daß solchs das furnemste und daß umb deßwillen dis politisch Wesen und unser Stadt Regierung vornemblich von Gott gesegnet worden, wissen auch, daß wir schwere Strafe von Gott gewertich sein müßten, da wir das seligmachende Wort Gottes unsern zeitlichen aufkommenden Gewerben und Parthirungen (welche unser Ochs und Esel sein) wie irs selbst nennet, vorsetzen worden.

Darumb sollt irs gentlich bafür haben, daß wir bei der erkannten und bekannten Wahrheit fest bestehen und bis in unser Gruben dabei wie frommen Christen gebürt zu halten und uns in dem zu bezeugen gemeint, daß wir es vor Gott, bem Landesfürsten und Jedermenniglich zu verantworten gedenken.

Ir wissen aber selbst, warin unser Stadtregierung leidet und daß es disfalls an unserm guten Willen nit, sondern am Vermögen und vornemblich an dem mangelen will, daß wir dem Hochwirdigen Fursten und Herrn, Herren Remberten Bischofen zu Paderborn unsern gnedigen Fürsten und Herrn unterworfen und daß S. F. G. als der Landsfürste die Religion will zu verwalten haben. Deßgleichen wisset ir, was des Reichs Abschied und die Pacifikation der Religion S. Fürftl. G. in bem Allen nachgeben.

Daß nun zwischen S. F. G. und Euch fürgefallen, baß S. F. G. Euch nit leiden will, das ist uns herzlich und treulich leid und zu Bezeugung dessen haben wir für Euch Raths wegen neben ben Verordneten unser Gemein vor hochgebachten Fürsten, S. F. G. Rethen und den Landsstenden ein underthenige Furbitt gethan und nichts liebers sehen wöllen, dann daß Ir unser Gemein hetten mögen Sept. 26. gelassen werden. Als wir aber dasselbe nit erhalten mögen, haben wir gleichwoll nit nachgelassen mit Kosten, Mühe und Arbeit die Sachen darhin zu bearbeiten, daß dieselbe entstandene Ungnad fallen und in andere tregliche Wege gerathen, wie uns solches die dazu gebrauchte Landstende und deren Verordnete gute Zeugeniß geben werden.

Umb so viel weniger haben wir gewilliget, Euch begertermaßen im zu liberen ober Euch unser Stadt zu verweisen. Wir haben Euch zwar als einen Predicansten Gotts Worts nach dieser Gelegens und Begebenheit (und daß es an uns nit stehet wider Hochgedachten unsern G. F. und H. als des Landesherrn ernsten Bevelch, Euch zu halten) in Euwer Bedenken gestellt, ob Fr vor Euch selbst Euch von hinnen begeben und geduldig erwarten wollen, ob Hochgedachter Fürst durch unser unterthenige Furbitt und serner Ansuchen zu Gnade zu bewegen und jetzt alsdann unser Gemein am Wort Gottes widerumb zu dienen ersurdert wurden.

Solchermaßen stellen wir es nochmals in Euer Bedenken und machen uns kein Zweifel, Ir werdet uns als die es nit wenden können, freundlich entschuldigt haben.

Was aber Euer Lehr, Leben und Wandel anlangt, haben wir Euch anders nit befunden, dann daß solches Gottes Wort und der Erbarkeit gemeß. Nachen uns auch darumb wenich Zweisel, da Hochgebachtem unserm G. F. und Herrn ein solche underthenige Relation beschicht, bevor aber von der christlichen Seels sorge, damit Ir in diesen Sterbleusen den Kranken unser christlichen Gemeinheit beigewohnet und Euch sonst gegen uns unsträsslich erzeiget, I. F. G. werde umb so viel mehr beweget werden, Euch widerumd zu Gnaden aufzunehmen und die gnedige Fürstliche Verordnung zu thun wissen, daß Ir unser Gemein wie zuvor zu dienen und vorzustehen erfordert werden.

Warmit wir auch ein solches befürdern können, wöllen wir an unserm getrauen Fleiß nichts erwinden lassen und thun Euch hiermit dem lieben Gott bevehlen. Datum 2c.

(gez.) Bürgermeister, Rath und Gemeinheit der Stadt Paderborn.

550. Aus einem Schreiben Bischof Rembert's an Landgraf Wilhelm v. Hessen. Dringenberg 1567 November 121).

M. Bab. Capf.-Ar. 124, 51. — Cop.

Lehnt bie Intervention bes Landgrafen für Martin Hoitbanbt ab.

Nov. 12. Was der Landgraf auf Ansuchen der Kirchspiels-Eingesessen zur Marktirche in Paderborn dem Bischof geschrieben, habe letzterer vernommen.

Der Bischof habe sich zu seinen Unterthanen solchen "unerfindlichen Suchens", welches dem Inhalt der aufgerichteten und durch die Bittsteller beschworenen Berträge zuwider, weniger als nicht versehen.

Der Sachverhalt sei folgender. Martin Hoitbandt, Paftor zur Marktirche, welcher früher im katholischen Glauben gestanden, sei in vergangenen Fasten von

<sup>1)</sup> Einen kurzen Auszug aus diesem Schreiben giebt Gehrken in der Zeitschr. für vaterl. Geschichte und Alterthumskunde Bb. III, 371. — Dasselbe ist abgedruckt von Martin Hoitbandt in seiner »Apologia«, Marburg 1580, Bl. IV.

bemselben abgefallen und trot fürftlicher Verbote babei geblieben. Daraushin 1567 habe der Bischof, gestütt auf den Religionsfrieden dem Hoitbandt das ministerium Nov. 12. verbi et sacramentorum entzogen und werde ihm dasselbe nicht wieder gestatten "und soll uns zu ewigen Tagen mit beständiger Warheit nicht überwiesen werden, daß wir diese Augspurgische Confession verhenget oder den unsern wissentlich nachgelassen haben".

# 551. Aus einem Schreiben Bischof Rembert's an die Abgeordneten der drei weltlichen Churfürsten von Sachsen, Brandenburg und Pfalz. Dringenberg 1568 Februar 4.

M. Bab. Capf.-Ar. 124, 51. — Or.

Lehnt bie Intervention für bie Stabt Paberborn ab.

Was die Abgeordneten von Fulda aus auf Ansuchen der Kirchspiels-Einge- 1568 seffenen zur Marklirche und der Gemeinde binnen Paderborn an den Bischof ge- Febr. 4. schrieben, habe er empfangen.

Er habe sich solchen Ansuchens zu seinen Unterthanen nicht versehen. Er hege die Zuversicht, daß wiewohl von wegen der Gemeinde zu Paderborn mit ansgesucht, solches die sämmtliche Gemeinde nicht befohlen, sondern die Sache durch etliche aufrührerische Gesellen practicirt und angerichtet sei.

Das Angeben der Stadt beruhe auf Unwahrheit und halte der Bischof es nicht der Mühe werth, sich mit derselben in einige Disputation einzulassen.

Im Übrigen nehme er Bezug auf die Erklärungen, welche er unter dem 12. Nov. 1567 an Heffen abgegeben, wovon er Abschrift beifüge. Er wolle sich ferner in demselben Sinne verhalten.

### 552. Capitular - Statut des Domcapitels zu Paderborn. Dat. et act. 1568 Februar 21.

M. Frst. Paderb. Urt. 2345. — Or.

Das Capitel sett die Bedingungen sest, welche es bei der Neuwahl eines Landesherrn dem letzteren zur vorherigen Genehmigung unterbreiten will. Darunter bestimmt Art. 15, daß ein Suffragan erwählt werden soll, welcher sein besonderes Augenmerk auf die Abministration der Sakramente zu richten habe; Art. 19, daß den Gemeinden in den Städten keine Neuerung in Religions Sachen gestattet und Art. 20, daß liberall, wo dergleichen Neuerungen vorgenommen, dieselben unter ernstlicher Bestrasung abgeschafft werden sollen 1).

Wyr Dhompropst, Domdechant und Capittel der Kirchen zu Paderborn thun Febr. 21. tundt und hiemit bezeugen. Nachdem unsere Furseßen statuirt und fur eine suns berliche Noitturft ahngesehen, daß diejenigen, so zur Zeit zum Fursteher und Visschoffe der Kirchen zu Paderborn erweldt, etzliche noitwendige Artickel beteuren mußen, so haben wir sulcher unser Furseßen Satung zufolge heut dato Capitus lariter beschlossen, daß derjenige, so kunstiger Zeit zu einem Bischosse erwellet, nachfolgende Artikel stede und vast zu halden mit seinem Eid beturen und brieds licher Urkunde in bester Form verpslichten soll.

<sup>1)</sup> Die Urkunde ist für die Berfassungsgeschichte des Stifts Paderborn von erheblicher Bebeutung und beghalb ihrem vollen Wortlaut nach hier ausgenommen worden.

1568

Bum ersten daß der Her, den man erwellen wird, in negsten Jair nach sei= Febt. 21. ner Confirmation Preifter werbe und sich consecreren laiße in einen Bischoff wie gebreuchlich ift ohn einige Dispensation; und so mit ime dispensert wehr, daß er berselbigen hirgegen nit gebrauchen soll. — Item daß ein Bischoff keine Amptleube ober Rebe sepen sou, sei sein bann geistlich ober wertlich, es beschee mit Raibe und Burwißen des Capittels; und daß dieselbigen Amptleube und Rebe sambt und besunder, wann sie dem Heren beeidet, auch folgentz dem Capittel zu Behoif ber Kirchen und Landes jegen berselbigen Frenheit, Gerechtigheit und wolhergebrachte Gewonheit nichtz raben ober gestatten noch auch die armen Unberthanen uber Gebur beschweren sollen, sunder sulchs sofill innen muglich abwenden willen, beeidet sollen werden. — Item daß ein Bischof keine Landtvehede machen soll, er beschreibe ban zuvor Capittel, Ritterschaft und Stebe und thu sulchs nach irem Raibe. Impfall aber innen Jemant mit Gewaldt ahngriffe, dem magh er, jedoch mit furgehabten reifen Raibe, widderstehen sunder Berfolgung. sich mit keinen Fursten, Graven ober Heren in einige Verbundtnuße geben ohn Burwißen Capittels und Stiftsftenden. — Item sall inthedigen des Stift Guter, so sunder des Capittels Willen und Fulborth verkoft, vorschrieben oder verpfenbeth sein. — Item ob bem Stifte Landt, Leuthe, Schlotte ober Guthere heimfallen ober zur Widderloese stunden, das er uff Ahnsuchen des Capittels dieselbigen widderumb beizubringen guitwilligh und unweggerlich sein soll. — Item das von benjenigen, so Schloßer, Ampte ober andere Guther des Stift versatt in der verstorbenen Burgen Statt ohn alle Ausslucht neuwe Burgen sollen gefurdert werben. Und bha sich darinne Jemant spirrede, dem soll sein Schlott, Ampt ober Guth, so er pfendtlich underhette abgelost werden. — Item das Er treuwelich rabe und hilfe des Stift Schloße zu buwende. — Item das Er im irsten Jaix nach seiner Confirmation ein Lehenrecht holbe und beschreibe Eddel und Dienstmann umb die Guther, so fie zu Lehene vom Stifte haben, wie gebreuchlich ift. — Item das Er binnen sechs Jaren nach seiner Confirmation negstfolgendt loze den Wyntappen binnen Paderborn. — Item das Er verfughe und abschaffe Mollen- wehre und Vesten der Lippe, damit verhindert wird, daß kein Visch die Lippe hinuff khomen kann und also der Blotte der Lippe freg und unbesperret bleibe. — Item bas er zwee Heren aus dem Capittel, so gewontlich ist, in seinem Rabe mit habe, darzu auch zwee von der Ritterschaft dieselbigen neben den beiverordneten etlicher von der Landtschaft (wöe notigh) in allen Landtsaichen ime raiden helfen und ohne dieselbigen in kheinen Landtsaichen nicht verhandelt ober beschlotten soll werden. So fill aber die gemeine Landtsaichen anlangt magh ber Here mit seinen Hoff Reben 1) sambt und sunderlich in maißen wie obstehet nach Beeidung des Heren dem Capittel auch eidthaft werden. — Item es sollen die Rendtmeister und Rendtschreiber dem Capittel mit beeidet sein und des Jairs einmaill in Beiwesen der Verordneten von Capittel Rechenschaft thun und sollen die Register hinder den Bischof und Capittel verscheidentlich hinderlacht werden und ba irer Jemant auß rebelichen und beweglichen Ursachen bem Capittel nit zu gebulben, soll burch ben Bischoff erlöbt werben. — Item baß er mit Bleis baran

<sup>1)</sup> An bieser Stelle steht ein Auslassungszeichen und find am Schluß bie Worte nachgetragen: "im besten verrichten und sullen sulche Rethe".

sein soll, die Guther, so andere Hern dißem Stift abgedrungen, dieselbigen widberumb beizubringen und mit nichten gestatte, deß Stifts Guthere ahn außwen- Febr. 21. bige Hern versatt, verpfendeth oder sunft khomen mughen und auch seine Grense ober Phege 1) nit beengen laiße. — Item bas er seinen Officiall nirgens anders dan binnen Paderborn woenen laiße, es beschee dan von Heren und Capittel das ruf ein ander Ordenung, deßgleichen soll auch Prester sein oder infra annum Preister werben und soll dem Capittel presentert und in allermaißen wie die anbern Rehebe innen eidthaftig werden und die samptlichen Archidiacon in iren Jurisdictionibus nicht turberen noch verhindern. — Item foll einen Suffraganeum haben, dewilche under andern vleißige Ufficht thun soll auf die Administration ber hoichwirdigen heiligen Sacramenta, daß die nach Insahung der Christlichen Rirchen gebraucht werben. — Item wan einem Bischoffe Lehenguther heimfallen ober erledigt, daß er derselbigen sunder Furwissen und Vorwilligung des Capittels nit verlehene. — Item daß unser Her infurbere, waß Lehen ober ander Guther des Stift durch unser verstorbene Hern sunder Willen des Capittels vergeven und auch hinferner kein Lehen ober ander Guther ohne Furwißen des Capittels verlehenet ober vergieben sollen werden. — Item ob Er auch brefflichen Gewinn im Belbe ober Stribe gewunne, daß er dieselbigen in des Stift Nut kere. — Item daß Er versehung thun soll, das die Reide in den Stedten bei guthem Regimente gehandthabt von iren Gemeinen unbeleftigt bleiben und ben Gemeinheiten nit gestattet werbe, sich bem Raibe zu widdersetzen oder auch einige Neuwerungh sowoll in Religion als andern Saichen jegen die Uberigkeit anzufangen. — Item da beken etwaß furgenhomen daßelbigh Alles mit ernstlicher Straiffe abzuschaffen. — Item daß er kheinen Landtsathen ober andern vergunne, Jemanh von der Pfandtschaft abzulosen; im Pfall aber der Her etwaß zu seiner Taffelen loeßen wolde, sulchs soll bescheen mit Raide des Capittels, alßban sall man ime darzu wie pillich verhulfen und befurderlich sein und soll das Geld neben dem Reversall uff das Capittels Hauß gebracht und folgens nach der Abloze der Pfandtbrieb uff die Sacristie reponert und hinderlacht werden. — Item das er theinen, der Pfandtschaft vom Stiffte innehait, er sei auch wer er woll, an derselbigen Pfandtschaft Liebgedinge ober Jare ohne Bewilligungh des Dhom Capittels verschriebe, sunder die Loze sich und dem DhomCapittel in alle Wege frigh behalten soll und woll. — Item bas ber Here bem Amptmanne zu Lipspringe zu Behoiff seiner Haußhaltung Noitturft, Berneholz unweggerlich vergunne und wan ime ober bem Capittell zu Behoiff beg ober anderer Frer Heuser ober Hove einigh Bauweholt nodigh, sulchs Innen geleichfals uff ir Ahnsuchendt durch die Bogte weisen laißen solthe. — Item der Her, so erwelleth oder postulert wirdt, sall uff seine Kosten Consirmationem bei ber papstlicher Heiligkeit außbringen und uf den Pfall die Confirmation nit zu erhalten, so soll ohn einigh beschwer des Capittels ober Stift die Elektion ober Postulation nichtigh, unbundigh und kraftloß und das Episcopat widderumb libere ad manus Capituli gefallen und erledigt sein, zu ber Behoiff auch anto omnia genugsame Caution bescheen. — Item soll ein neuwe regirender Her baranne sein, daß ein stendige Ordenungh beide in geist= lichen und wertlichen Gerichten aufgerichtet und verordnet werbe. — Item das

<sup>1)</sup> Berschrieben statt "Peele", s. Frst. Paberb. Urk. 2354.

der Heer zu Abwendung weither Kosten, zo zum Neuwenhuß uf daß Half-1568 Febr. 21. gerichte gehet, dem Dhomkapittel zu Behoiff ires Hauses Lipspringe bas Halßgerichte zu gebrauchen gestatte. — Item daß Er auch den Hern vom Capittel ein frey Jairmarkt zu Lipspringe jerlichs binnen und bußen nach Gelegenheit zu halten und waß darvon fellich zubehoiff des Huises zu gebruchen vergunne. — Item daß der Her ihe zum wenigsten ab und ahn successive ein vierthell Jairs alhir binnen Stift sein soll, damit die Parthie, den eß noittigh mit schwaren Kosten außen Landy nit umblauffen durffen, binnen Landy steit mit Rade eins Dhom-Capittels Bevelchhaber und Rethe verordeneth, bei dennen menniglich ahnzusuchen und Bescheitz zugewarten habb. — Item baß unser Her jegen diß Alles theine Absolution außbringen ober erhalten soll und dhamit vurgemelte Punct und Articul ewigh steit und vast pleiben und gehalten werden, so haben wir obgemelte Dhomprobst, Dhombechandt und Capittel unge Secret Ingesiegel vur ung und unse Nachkhomen ahn dießen Brieb thun hangen. Datum et actum im Jair nach ber Geburdt unsers lieben Hern Thausent vunfhundert acht und sechzigh, den ein und zwentigften Februarii.

553. Aus einer notariellen Aufzeichnung über die Wahl Johann von Hopa's zum Bischof von Paderborn. Paderborn 1568 Februar 22.
M. Fürstenth. Paderborn urt. 2346. — Cop.

Bebr. 22. Das Capitel habe nach dem Tode Rembert's von Kerkenbrock († 1568 Februar 12) eine baldige Neuwahl beschlossen, wegen der Reperei, welche nicht nur in der Nachbarschaft, sondern auch innerhalb der Diöcese, besonders in den Städten, entstanden sei.

Die Wahl sei am 22. Februar in aller Form vollzogen worden und auf Joshann von Hoha gefallen.

Johann sei ein Mann von großer Frömmigkeit und Gelehrsamkeit, dem römischen Stuhl und dem katholischen Glauben treu ergeben.

Dem Capitel sei wohl bewußt, daß die Wahl wegen der Mehrheit von Bisthümern, welche Johann besitze, den Bestimmungen des Tridentinums nicht gemäß sei. Allein das Stift bedürfe eines mächtigen Fürsten, weil es in der Nachbarschaft von Retzern gelegen sei und gewisse Personen nach der Zerstörung des Kirchenwesens trachteten.

554. Aus einem Breve Papst Pius V. an Johann v. Hom 1568 November 62).

M. Frst. Paberborn Urt. 2350. — Or.

Übertragung ber Abministration bes Stifts Paberborn.

Nov. 6. Der Papst habe die Postulation Bischof Johann's in Paderborn nicht zulassen können, weil das Tridentinum dies verbiete. Da Johann jedoch eine ganz

<sup>1)</sup> Aus einem Schreiben Landgraf Wilhelm's von Heffen an seine Räthe vom 23. Febr. 1568 geht hervor, daß Ersterer sich sür einen seiner Brüder um die Erwerbung des Hochstifts bemühte. Staats-Archiv zu Marburg, Paderborn Vol. III.

<sup>2)</sup> Die Urtunde ist vollständig abgebruckt bei Strunck, Annales Paderbornenses III, 398.

besondere Hingabe an die katholische Religion besitze und der Papst mit großer 1568 Freude des Bischofs Wachsamkeit (vigilantia) vernehme, so wolle er ihn zum Ad- Nov. 6. ministrator in spiritualibus et temporalibus zu Paderborn ernennen. Zugleich sordere er das Stift zum Gehorsam gegen den neuen Herrn auf.

#### 555. Aus einem Breve Papst Pius V. an das Domcapitel zu Paderborn. Rom 1568 November 61).

M. Frst. Paberborn Urt. 2350. — Or. Notification ber Ernennung Johann's.

Der Papst könne die Postulation Johann v. Hoya's nicht gestatten. Da ihm indessen die Person des Erwählten sehr genehm sei (valde probata) und auch dem Capitel durch ein im Namen des Papstes durch den Cardinal Alexandrinus zugegangenes Schreiben bereits empsohlen, so wolle er den Genannten zum Administrator ernennen.

#### 556. Bertrag des Bischofs Johann von Hoya mit der Stadt Paderborn 2). Neuhaus 1569 Februar 11.

M. Fürstenth. Baberborn Urt. 2352. — Or.

§ 1. Die Stadt verpflichtet sich, alle früheren Berträge zu halten. — § 2. Bis zu reichsgesetzlicher Ordnung des Religionswesens will Bischof Johann für den Gotteszbienst in der Marktirche zu Paderborn eine sürstliche Ordnung treffen. — § 3. Wegen der Aufruhrversuche der letzten Jahre zahlt die Stadt eine Geldstrase. — § 4. Die Rädelssührer sollen zur Berantwortung gezogen werden. — § 5. Die Stadt soll sich gegen das Domcapitel friedlich verhalten. — § 6. Die schwebenzben Processe sollen soson werden. — § 7. Die Landstände garantiren den Bertrag.

Als der Hochwürdiger, hochvermügender Fürst und Her, Her Johan, Bischof 1569 zu Munster, Administrator der Stiffte Dsnabrugk und Paderborn, Graff zur Febr. 11. Hoya und Broickhausen, mein gnediger Furst und Her durch Verliehung Gotz zum Stift Paderborn postulirt, auch folgentz darauf die Consirmation und Rezgalien erhalten und in Annhemung J. F. G. Regierung allerhandt widdrige Handlung, Aufstandt und Zerrüttung in J. F. G. Stadt Paderborn befunden haben dieselbige J. F. G. aus surstlicher vatterlicher Sorgfaltigkeit zu Erhaltung gemeiner Ruhe Gedeien und Wolfart und Abstreichung unsriedlichen Wesens und argerlicher Exempel angezogene widrige Handlungen entscheiden und endlich verzglichen in maßen wie folgt:

Erftlich das Burgermeister Radt und ganze Burgerschaft alle alte und neuern aufgerichtede versiegelte und beteurte Receß, Vertrege und Contracten bestendig halten, denselbigen gehorsamblich geleben und allem demjenigen was zu Ruhe, Fried, Ainigkeit, guter Polycei und gepurlichen Gehorsambs erschießlich mit allem Bleis nachsezen.

Zum Andern was die Religion betrifft sollen die von Paderborn, was kunf= tiger Zeit durch ein algmaine des heiligen Reichs einmutige Religions=Verord=

<sup>1)</sup> Die Urkunde ist abgebruckt bei Strund a. D. III, 399.

<sup>2)</sup> Ein Auszug aus diesem Bertrag findet sich bei Strunck, Annales Paderborn. III, 400. — Bgl. Jacobson, Kirchenrecht von Rheinland und Westfalen I, 517.

nunge (bas der Almechtig Gott verliehen wolle) mucht beschlossen werden, gleich Febr. 11. anderen hoichgedachten meins gnedigen F. und Hern Underthanen sich zu vershalten haben. Sonst und inmittelst wil hochgedachter mein gnediger Furst und Her in der Marcirchen binnen Paderborn eine christliche Verordnung Got und Kirchendienstes auch Gotlicher hailiger Ther versehen und bestellen laßen, das J. F. G. dur Gott und Frer Obrigseit zu verantwurtten und zu vertretten und darsuber widder den ausgerichteden Religionsfrieden Ire F. G. keine Verenderung zu verhangen oder zu gestatten wissen. Wie auch die von Paderborn hochgedachts meines gnedigen F. und Hern deßhalb verordnete Kirchendiener nicht perturberen oder zu perturberen gestatten sollen, wosern das aber geschehe die Däther in Straif nemmen oder J. F. G. unverhindert zur Straif stellen vermuge der Receß.

Zum Dritten. Sinthemal J. F. G. allerhandt Verlauf, Aufstandt, Widdersstung der Obrigkeit, daitlich Furnhemmen ohne rechtliche odir gepuirliche Mittel befunden, die sich nehester Jair her in der Stadt Paderborn zugetragen durch die Burgerschaft begangen und von Burgermeister und Raidt zuvil zugesehen odir in geduirlicher Zeit die Straif van den Verursacheren und Dätheren nit genommen, konnen J. F. G. derwegen Burgermeister und Raidt also nit entschuldiget halzten. Demnach dieseldige J. F. G. auf empsige und underthenige Vorditt exlicher Hern und J. F. G. Räthen dahin sich bewegen laßen, das die van Paderborn sich zu Gnaden hochgedachten meinem gnedigen Fursten und Hern submittirt und ahngenommen. Doch Burgermeister und Raidt J. F. G. ein abträgliche understhenige Absindung unverletzet ihrer Eheren, Wesens und Stait verrichten und in Irem obliggenden Ambt alles schuldigen Gehorsams und getreuwen Ernstes hinsfurter verhalten sollen.

Zum Vierten ist hiermit vorbehalten, das J. F. G. freigstehet ohne einige Verhinderung die Verursacher, Redlinfuerer, Aufwicheler und Consorten was Wesens die sein mit gepurlichem Proces zur Straiffe außzutregen odir aber zur Außsone auff und anzunemmen.

Es wollen sich auch Burgermeister, Rhaidt und ganze gemeine Burgerschaft alles friedlichen freundlichen Wesens und Beiwonung ehrlichen, guten, unbesharzten Handels und Wandels kegen ein Erwurdig ThumbCapittel vermuge der furigen alten und neuwen Receß, Vertregen und Contracten verhalten und steiz besseissischen wie auch hinwidder ein ThumbCapittel sich sollicher unverweißlich zu verhalten wissen und kein Theil zum andern sich einiges Unguten, allein was durch gepurlich Recht und zimlichen Außtrag odir durch den Lanzfursten und dersselben Stifts-Stende Machtspruch erörtert zu befaren haben.

Letzlich was sonsten andere streitige Sachen belangt zwischen obgemeltem ThumbCapittel und den Iren, auch denen van Paderborn und den Iren sollen und konnen durch surderliche rechtliche odir aber guitliche Wittel und Wege nach gestalten Sachen unverzuglich außgesuert und entscheiden werden. Und sol hiemit den surigen Receßen, Vorträgen und Contracten nichtz genommen, sonder in irer volliger Wurcklichkeit sein und pleiben.

Dweill aber oberzelte Punkt bermassen rechtlich und unwidderröslich abges handelt und entscheiden, wollen hochgedachter mein gnediger F. und Her und J. F. G. Paderbornische Stiftstende vestiglich uber diesen Receß halten und zu jeder

Zeit jegen dieselbigen, so darwidder handelt, ungesäumbt und ainmutig die ge= 1569 puirliche Execution an Handt nemmen.

Des zu Urkundt bekennen wir Johann van Got Gnaden Bischof zu Munsster, Abministrator der Stifte Osnabrug und Paderborn als der Landsfurst und Burgermeister und Raidt der Stadt Paderborn als Sachwalter vor uns, unsere Rachkommen am selben Stift und unsere gante Burgeschaft, auch wir Domprobst, Senior und Capittel der Domkirchen zu Paderborn, Johan Her zu Beuren, Friedrich Westphael, Drost zum Dringenberg, Philips van Hoerde zu Boick, Schonensberg Spiegel zum Desenberge, als van wegen der Ritterschaft, Burgermeister und Raidt der Stette Warborch und Brakel, als von wegen der Stette, das obgesmelte Sachen dermaßen verglichen und entscheiden und derwegen unsere SecretzIngesiegeln oder Pitschafte vorwissentlich und zu vester Haltung an diesen Verstrag, deren drei gleichs laut ausgericht, eins uns dem Landtssursten, das ander Burgermeister und Raidt der Stadt Paderborn und das dritte dem Domkapitel daselbst zugestelt hangen lassen. Geschehen zum Rewenhaus zc.

#### 557. Aus einem Reversal Bischof Johann von Hona's. 1569 Febr. 15.

M. Fürstenth. Bab. Urt. 2354. — Or.

Berpflichtung auf bas Capitularstatut vom 21. Febr. 1568.

Der Bischof verpflichtet sich dem Domcapitel gegenüber, bei Zeiten seiner Resecht. 15. gierung sich denjenigen Bedingungen zu unterwersen, welche das Capitel in dem Statut vom 21. Febr. 1568 (s. Nr. 552) aufgestellt hatte. Das Actenstück ist vollständig mit aufgenommen; die Art. 19 und 20 haben indessen hier folgenden Wortlaut: "Item soll Versehung thuen, das die Rethe in den Stetten bei gutem Regimente gehandhabt, von iren Gemeinden unbelestiget bleiben und den Gesmeinden nicht gestattet werde, sich dem Rhade zu widdersehen oder auch ainige Neuwerung so woll in Religion als anderen Saichen jegen die Oberigkeit anzussangen. Item da soliches etwa surgenhomen daßelbige alles mit ereustlichem Bleis abzuschaffen").

### 558. Aus einem "Gedenkzettel" für den Senior des Domkapitels zu Paderborn und seine Adhärenten 2). D. D. (1569 Febr.)

Dt. Baberb. Capf.-Ar. 22, 12. - Or.

Betrifft das einzuschlagende Berhalten bei der bevorstehenden Dombechantenwahl 3).

Bei der bevorstehenden Dechanten-Wahl würden einige Domcapitulare vor- (Februar.) aussichtlich durch Bevollmächtigte vertreten sein.

<sup>1)</sup> Das Wort "ernstliche Strase" scheint nicht ohne Ursache in "ernstlichen Fleiß" umsgeändert zu sein. Der mit Paderborn abgeschlossene Vertrag hatte von einer ernstlichen Bestrasung Abstand genommen. — Über die Ausführung dieser Capitulation wurden nachher weitere Verhandlungen zwischen Bischof und Capitel gepflogen, s. Fürst. Pad. Urk. 2357c.

<sup>2)</sup> Das Actenstück ist von ber Hand Gerhard's von Kleinsorgen geschrieben.

<sup>3)</sup> Die Wahl fand am 9. März statt. Es fielen auf Wilhelm Schilder 12, auf Heinrich von Meschebe 7 und auf Philipp Westphal 2 Stimmen. Schilder war somit durch
eine unzweiselhafte Majorität zum Dechanten gewählt. Den weiteren Berlauf der Angelegenheit s. in den folgenden Acten.

"Wenn nun von den Bulmechtigen der Abwesenden geredt, moche angezeigt 1569 (Februar.) werden, daß etliche gegenwertig, wilche nit in sacris und darumb vermoge der Recht und des Tridentischen Concilii in dieser Elektion kein Botum hetten, daß auch etliche in dem Geufischen Kriege mit gewesen und darumb irregulares et inhabiles wurden. Darauf zu bringen, das dieselbigen abgewiesen werden mochten, darmit nit nichtiglich gehandelt. Es mocht hier auch angezeigt werden, daß der Eligendus gewißlich in geburlicher Zeit Priefter werden soll sub poenis in jure expressisa.

Wenn dies nicht helfen wolle (um den Candidaten der Gegenpartei zu beseitigen), so möge ber Senior und seine Abhärenten einen Protest, wie er in ber Anlage beifolge, vor Notar und Zeugen interponiren und verlesen lassen.

Übrigens könne die Partei sich unter Borbehalt eines eventuellen Protestes ober einer Appellation auch auf die Abstimmung einlassen, doch "mit Erinnerung des Eides und daß man sich wol vorsehe, daß man nicht indignum eligire, damit man nicht neben anderen Strafen sich selbst potestati eligendi und seiner Präbenden drei Jahr lang vermöge der Rechte privire".

Nach geschehener Collatio votorum könnten bann eventuell die angezeigten Mängel (»defectus sacrorum ordinum ober die Frregularitet ober dergleichen Mängel") vorgebracht werden.

Die Capitularen möchten "angehalten werden, daß ein Jeder die Ursachen anzeige, so ihn zu der Nomination bewegt und daß solches verzeichnet werde".

Falls die Gegenpartei zu einer Elektion fortschreite, so möge man ihnen sagen lassen, daß der Senior und seine Abhärenten "den R. eligire und R. mochte es füglich acceptiren".

Vielleicht könne auch gütlich vorgeschlagen werden, daß man die Sache an den Bischof gelangen laffen wolle.

Wenn dies abgeschlagen werbe, so solle man Appellationem interponiren, wie die Anlage sie vorschreibe.

559. Aus einer Zuschrift Bischof Johann's an das Domcapitel zu Paderborn. Fürstenau 1569 März 9.

M. Bad. Capf.-Ar. 122, 14. — Cop.

Betrifft die Berwaltung des Stifts während des Bischofs Abwesenheit.

Die einzusetzende Regierung soll zunächst fleißige Aufsicht auf Gottes= und Mars 9. Kirchen-Dienst haben, "damit keine verdächtige Neuerungen oder verbotene Lehren einreißen".

Zum anderen sei der Fürst gemeint, über guter heilsamer Justiz und Polizei zu halten.

Er verordne hierfür einen Statthalter, für den er Gehorsam verlange.

Derselbe soll des Stifts Regierung mit den anderen Land-Räthen und Berordneten in zeitigen Rathschlag nehmen; in wichtigen Sachen soll er einen Ausschuß der Stände hinzuziehen.

Bischof Johann ernenne zum Statthalter seinen Rath und lieben getreuen Johann Ebelherrn zu Büren, zu Landräthen den Dompropst Wilh. Westphal, den Domherrn Phil. von Hörde, Phil. v. Hörde zu Boeke, Friedrich Westphal, Schonenberg Spiegel und Joh. v. Harthausen.

### 560. Ans einem Schreiben des Seniors und seiner Adhärenten an Bischof Johann. Paderborn 1569 März 9.

M. Bab. Capf. Ar. 22, 12. — Or.

Anklindigung ber Appellation in Rom gegen die Wahl Schilber's.

Bei der Wahl des Domdechanten hätte ein Theil des Capitels unter Zu= 1569 ziehung solcher Capitularen, welche ad oligendum inhabiles seien, den Wilhelm Wärz 9. Schilder ihre Stimme gegeben. "Dagegen aber haben wir Herrn Heinrich von Meschebe mit guten Fugen, Reden und Bescheid eligirt". Gegen die hochbeschwer= liche Handlung der anderen Capitularen habe man protestirt und an die Päpstl. Heiligkeit appellirt. Der Senior und seine Adhärenten hoffen, daß der Bischof dem Schilder die Consiemation nicht ertheilen werde 1).

### 561. Aus einem Schreiben des Gerhard Kleinsorgen an Heinr. v. Me-schede. 1569 März 14.

M. Bab. Dom-Cap. Ar. n. 14. — Or. Eigenhändig. Borschläge zur Erzielung ber Bestätigung Meschebe's.

Ertheilt Vorschriften in Betreff des Verhaltens der Senioren wegen der März 14. Dombechantenwahl. Die Appellation müsse sofort vor Notarien und Zeugen insterponirt werden. Der Dompropst, Senior und seine Abhärenten sollen nochmals an Bischof Johann schreiben und die Consirmation Weschede's erbitten. Wenn dies nicht zu erreichen, so sollen sie verlangen, daß Schilder vorläusig nicht conssirmirt werde. Die Schreiben könnten durch die Person abgefaßt werden, welche jüngst an Kleinsorgen geschrieben. Auch möge man erwägen, ob es nicht zwecksmäßig sei, diese Dinge unter Rath derjenigen, welche des römischen Gebrauchs ersahren (wie Leisting in Münster), nach Kom zu schreiben.

562. Aus der Antwort Bischof Johann's auf die Werbung einer Gesfandtschaft der Senioren wegen der Confirmation Meschede's. Horstmar o. D. (1569 März 26.)

M. Bab. Dom-Cap. Ar. n. 14.

Der Bischof halte die Sache für hochwichtig und müsse derselben ferner nach= (März 26.) denken. Da er seine Räthe nicht bei sich habe, so könne er vorläusig in der Sache keine Entscheidung treffen.

### 563. Aus einer Anklageschrift der Senioren gegen Wilhelm Schilder und dessen Anhänger im Capitel. D. D. (1569.)

M. Bab. Capf. A. 22, 12. — Cop.

Einwendungen gegen die Bahlfähigkeit einzelner Domherrn.

Einige der Canonici, welche für Schilder gestimmt, hätten ihre Majorennität D. D. noch nicht erreicht. — Herr Bernhard von Büren habe als Parochial zu Büren

<sup>1)</sup> Am 26. März war eine Gesandtschaft der Senioren-Partei bei Bischof Johann und bat um die Confirmation Meschebe's. Die Gesandtschaft bestand aus Heinr. v. Meschebe, Raban v. Hörbe, Gotsried v. Raesseld, Domscholaster zu Minster und Domherr zu Paders born und dem Domtlister Westrem.

1569 lutherische und calvinische Kirchendiener geduldet. — Herr Philipp von Hörde sei D. D. noch nicht Subdiaconus; auch habe er sich von einem Ketzer Alhart Mattenkloitt zu Ostern das Nachtmahl sub utraque reichen lassen. — Melchior von Plettensberg und Sergius von Westrem hätten gegen Spanien gedient und seien dadurch excommunicati et irregulares.

Endlich sei gegen Schilder's Lebenswandel mancher desectus vorzubringen. Er habe 1563 und 1565 Reisende auf den Straßen angesprengt und geschlagen.

#### 564. Aus einer Eingabe der Paderborner Ritterschaft an den Bischof Johann. 1569 Mai 3.

M. Bad. Dom-Cap. n. 14. — Cop.

Petition um Bestätigung Schilber's.

Die Unterzeichneten hätten von der streitigen Dechantenwahl vernommen, indem Heinr. von Weschede weniger Stimmen, jedoch seines Furgebens die "würschiesen", Wilh. Schilder "den Mehrerentheil des ganzen Capitels" für sich habe.

Dem Schilder werde gegen alten Gebrauch und Gewohnheit der Kirche der Besitz des Dechanats "umb des Gegentheils conspirirte Parteilichkeit willen" nicht gestattet. Daraus könne allerlei entstehen, was diesem Lande zu unwiederbringslichen Schaden gereiche.

Der Bischof möge die alten Gewohnheiten des Stifts schützen und aufrecht erhalten. Zudem sei Weschebe ein Ausländer und mehr dem Stift Cöln verwandt als Paderborn.

Folgen die Namen: Johann Edelherr zu Büren der Jüngere, Dietrich von Mihausen, Elmerhausen von Harthausen, Lutter von Amelungen, Cort von Brenden, Philipp v. Brenden, Meinolf v. Brenden, Otto v. Dehnhausen, Christoph v. Dehnhausen, Reineke von der Lippe, Bernh. v. d. Lippe, Erich v. d. Lippe, Arnd v. Brenden, Johann Kanne, Ludolf Kanne, Kaban von Dehnshausen, Heiner Spiegel, Joh. v. Hoerde zu Boed, Herm. v. Mengersen, Ludsbert Westphal, Joh. von Nihausen, Cort von Mengersen, Joh. Crevet, Dietr. von der Borch, Jorg Christoph und Johst, Gebrüder von Derenthal, Friedrich Westphael, Herm. von Calenberg, Arnd von Siddessen, Paul Judde, Simon Bosen, Burchard von Deynhausen.

## 565. Bischof Johann von Hoya an Hieronymus, Abt des Klosters zum h. Peter und Paul in Paderborn. Neuhaus 1569 September 25.

Al. Abbinghof, Nachträge.

Aufforderung, bas Kloster Wilbadeffen jährlich zu visitiren.

Sept. 25. Ioannes de Hoya, dei gratia episcopus Monasterienses, administrator Osnabrugensis et Paderbornensis ecclesiarum, Venerabili ac Religioso devoto nobis dilecto Hieronimo, Abbati Monasterii sanctorum apostolorum Petri et Pauli civitatis nostrae Paderbornensis, ordinis divi Benedicti, salutem in Domino. Pastoralis officii cura nos adstringit, subditorum invigilare sollicitudinibus. Ut ergo in monasterio sanctimonialium Sancti Viti Martiris in Wilbadessen, diocaesis nostrae Paderbornensis ac eiusdem ordinis Sancti Benedicti, sacra religio et regularis observantia decenter conservetur, ac in dies magis augeatur, vir-

ac tibi committimus, ut eidem conventui et personis eiusdem tam in spirituali—Sept. 25. bus quam etiam temporalibus vice nostra auxilio et consilio fideliter assistas et illis visitationem annualem vel toties, quoties opus fuerit, diligenter impendas. Dicit namque summus pastor ad prophetam: Fili hominis speculatorem te dedi domui Israel, et audies de ore meo verbum et annunciabis eis ex me. Praeterea easdem sanctimoniales in omnibus visitationibus tuis, in castis moribus diligenter instituere mores et artus vitae ad meliora innovare, ac in sancto proposito, pro ut hoc earum regula ac praestita vota in omnibus exigunt, eas perseverare facias, ut sic de virtute in virtutem, dicente propheta, ire valeant, ac tandem Deum Deorum in Syon post huius vitae exilium facie ad faciem videre possint. In quorum fidem praesentes literas nostrae commissionis Secreto nostro iussimus communiri. Datum in arce nostra Novae Domus vicesimo quinto die mensis septembris. Anno millesimo quingentesimo sexagesimo nono.

#### 566. Bischof Johann von Münster und Paderborn an einen (ungenannten) Geistlichen der Stadt Büren. Neuhaus 1569 October 31.

D. Bürenfches 2.-A. Geiftl. &G. - Cop.

Übersenbet eine Anklageschrift wegen Neuerungen und sorbert Rechenschaft und Confession.

Lieber Andechtiger. Was massen der wurdiger und Ernvester unser Thumbs Oct. 31. probst, Radt und Lieber Andechtiger Wilhelm Westphail unß als seinen Ordina-rium von wegen verdechtiger Neuwerungen, So Du in der Religion binnen unser Stadt Beurren einzusuhren understehen sollest schrifftlich ersucht wurden, sindestu inverschlossen.

Und ist darauff unser Befellich, Du von Deiner Confession Apologiam schriftlich uns pufertigest und auffgeclagte Punct grundtlichen bericht und pum Irsten anfuegen thuest.

Berlaffen wir uns. Geben zc.

### 567. Schreiben des Dompropsts Wilh. Westphal an Bischof Johann. 1569 November 22.

M. Burensches 2.-A. Geifil. SS. — Cop.

Antlage einiger Paftoren wegen Reterei.

Er habe schon zu wiederholten Malen die Pastoren zu Büren sowie zu Stein- Nov. 22. haus und Wevelsburg verklagt wegen verführerischer Neuerung. Darauf habe der Bischof ihn vertröstet, christliches Einsehn zu thun.

Wenn er jetzt abermals darauf zurücktomme, so geschehe dies aus folgenden Gründen.

Da er bei ber Dechantenwahl seinem Better Heinr. v. Meschebe seine Stimme gegeben, so stehe er mit (dem Gegen-Candidaten) Wilh. Schilder in Feindschaft. Dieser beschuldige ihn, daß er zu Salzkotten einen verehelichten Pastor und zu Schwanen einen Calvinisten tolerirt habe. Das letztere werde der Pastor selbst widerlegen, das erstere sei in sofern falsch, als er gegen den verheiratheten Geistelichen eingeschritten sei. Schilder werde gut thun, wenn er in seinem Archidiako-

- nat Steinheim diejenigen, welche daselbst "sowol mit der Lher als Austheilung now. 22. der Sakramente Neuwerung einfuren", abschaffe. Er werde gegen Schilder's Versläumdungen Recht suchen. Damit er aber aus den Bürenschen Verhältnissen keine Anklage gegen ihn schmieden könne, bitte er den Bischof, in diesen Dingen ein Einsehn zu haben.
  - 568. Schreiben der Bürenschen Geistlichen Joh. Harde und Joh. Ertels an Johann den Altern und Johann d. Jüngern v. Büren. Büren 1569 November 29.

D. Bürenfces 2.-A. Geiftl. SS. - Conc.

Ablehnung ber gegen sie erhobenen Anklagen.

Nov. 29. Sie seien von ihren Mißgünstigen und "des gottlichen Worts Feinden" bei Bischof Johann verklagt worden, als sollten sie "abtrünnige, verfürische und sectarische Neuerungen" angerichtet haben.

Sie wüßten sich keineswegs zu erinnern, daß sie berartige Neuerungen, "welche der althen Catholischen Religion und der Lehre Jesu Christi zugegen seien" angerichtet hätten. "Sundern ist vielmehr whair, das wir je und allzeit dem Gesbrauche dieser E. E. Kirchen, so wir in Godtlicher Schrift gegrundt befunden, gesmeiß gehalten".

Deßhalb möchten die Herrn v. Büren sie beim Bischof entschuldigen.

- 569. Die Edelherrn von Büren an den Bischof Johann. 1569 Nov. 30. M. Bürensches L.A. Geifil. SS. — Cop.
- Nov. 30. Überreichen die Schrift ihrer Geistlichen vom 29. Nov. sj. a. (Nr. 568) und fügen hinzu, daß sie "von den Pastoren nit vernommen noch erfaren, daß sie einige abtrünnische, versurische und sectarische Lehre furhen solten". Vielmehr hätten sie sich dem Kirchengebrauche gemäß gehalten.
  - 570. Der Dompropst Westphal an Bischof Johann. 1569 Dec. 16.

M. Birensches L.A. Geiftl. SS. — Or.

Erneuerte Anklage ber Bürenichen Baftoren.

Dec. 16. Er habe nun bereits zu vier verschiedenen Malen gegen die Bürenschen Passtveren geklagt und gebeten, sie aus dem Archidiakonat des Propstes fortzuschaffen. Er (Westphalen) habe gehofft, daß der Bischof die Sache vor seinem Abzug "richstig machen werde"; das sei aber nicht geschehen und der Propst ohne Antwort geschlieben. Die aufrührerischen Prediger verbreiteten ihre falsche Lehre von Tag zu Tag weiter.

Wenn er nicht daran sei und arbeite, daß die Prediger beseitigt würden, so müsse er weitere Denunciationen des Schilder fürchten.

Er bitte deßhalb nochmals bringend um das Einschreiten des Bischofs.

Falls dies nicht geschehe, so möge der Bischof es ihm nicht verdenken, wenn der Dompropst die Sache an das Capitel gelangen lasse und derselben sonst nachzudenken verursacht werde.

#### 571. Bischof Johann an das Domcapitel zu Paderborn. Iburg 1569 December 22.

M. Bürensches 2.-A. Geiftl. 66. — Cop.

Erbittet Bericht über bie Angelegenheit ber Bürenschen Geistlichen.

Die Werbung des Dompropftes Wilh. Westphal ersehe das Capitel aus der beifolgenden Abschrift seines Briefs.

1569 Dec. 22.

1570

"Waß wir nun nitt allein gerne gewillt, sonder auch in vleßiger Arbeittungh gewesen, vor unserem Abzuge auß unserem Stifft Paderborn dise Sache so woll als andere die Religion auch bedreffend in gepuerliche Wege so viell mugelich zu richten, so wisset Ihr euch boch, aus waß Ursachen sulches verplieben, woll zu erinneren".

Er erbitte über die betreffende Angelegenheit der Pastoren den Bericht des Domcapitels. Alsbann wolle er Beschluß fassen, wie biese Neuerungen abzuschaffen seien.

#### 572. Bischof Johann an Statthalter, Kanzlei-Berwalter und Räthe des Hochstifts Paderborn. Iburg 1569 December 22.

M. Bürensches L.A. Geiftl. SS. — Dr.

Übersenbet das Schreiben Wilh. Weftphalen's und die Aufforderung an das Domcapitel von dems. Tag zur Kenntnignahme und damit sie "im Nothfall diesen Dingen auch nachbenten könnten".

#### 573. Aus der Instruktion für eine bischöfliche Gesandtschaft an das Domcapitel. D. D. 1570.

M. Bad. Dom-Cap. Ar. 14. — Or.

Bisitation ber Archibiakonen und bischösliche General-Bisitation und Rirchenreformation betr.

Die Gesandten sollen baran erinnern, welchermaßen der Fürst sich mit äußerstem Fleiß jeder Zeit der alten katholischen Religion beflissen habe. Er habe alle D. D. Direktion bahin stellen helfen, alles zu befördern, was derselben dienlich sein könne. Davon könnten seine Länder seit 17 resp. 4 Jahren 1) Beugniß ablegen.

"Daß aber J. F. G. widder iren Willen in iren Stiften dasjenig, was vur derselben angenommener Regierung der alter Religion ungleichmessig ingerissen auf furigen Stand plenarie also pluglich nit reformiren mugen, kan mit guter Bescheibenheit J. F. G. nit ubel zugemessen werden".

Man hätte ben Dingen vor angefangenem Werk viel bessegnen können, als jett nach lang gehabter Übung bieselbe mit höchster Beschwer wieder aufzuheben. Man sehe täglich, wie schwer es auch anderen geistlichen und weltlichen Fürsten sei, hierin Wandel zu schaffen und im h. Reich habe man trot aller Versuche keine Veränderung oder wirkliche Reformation durchzuführen vermocht.

"Nun begegnet J. F. G. aber, daß durch ein Erw. Domcapitel vast viel umb Abschaffung der angezeigter neuwer Religion dieser Orter angehalten und

<sup>1)</sup> Johann wurde zu Osnabrild am 5. Oct. 1553, zu Minster am 28. Oct. 1566 jum Bischof gewählt.

lassen J. F. G. sich wol des Anhalten nicht zuwider sein, aber nachdem J. F. G. ermerden, daß mit dem hochbeschwerlichen Punkt in diesen gesehrlichen Zeiten und Leuffen, da schon gmehner Gehorsam, Fried und Ruhe auf der Scherfe des Schwerts iren Lauf haben, an dieselben getrungen wirdt, wilchs J. F. G. dahin ermessen, daß ethwan derselben damit eußerste Gesahr oder aber daß die Conni-venz und Negligenz J. F. G. aufgewendt wolt werden, denselben mußen notwendich beh der Bapst. Hilligkeit und deren Glidern und Cardinalen vor sein, cum nullum majus sit crimen haberesi«.

Es gesinnen darum und begehren J. F. G., daß alle Archidiakonen eine richtige Designation aller Mängel der Personen, Kirchen, auch der Ministerien übergeben. Dazu wolle der Fürst für sich eine Indagation durch ein sonderlich Examen veranstalten, um zu erfahren, wann und wie sich jeder Mangel erhoben.

Welcher Gestalt der Bischof allezeit sein Gemüth auf eine gute Reformation gerichtet gehabt, aber gleichwol wegen der drohenden Gesahren sie nicht vollendet habe, könnten die Münsterschen und Osnabrückschen Stiftsstände bezeugen.

Der Bischof habe etliche Artikel einer Generalvisitation aufs Papier bringen lassen, die er auch dem Münsterschen Capitel zugestellt. Das Capitel zu Padersborn möge sein Gutachten darüber abgeben.

#### 574. Aus einer Rechtfertigungsschrift der Senioren an den Fürsten. D. D. (1570.)

M. Pab. Capf.-Ar. 22, 12. — Or.

Wenn ber Bischof sich weigere, in Sachen ber Religion zu thun, was bas Capitel für nothwendig halte, so müsse man ihn ber höchsten Obrigkeit benunciren.

Die Anklagen des Bischofs, welche in der Instruktion vom 6. Februar 1570 enthalten seien, hätten die Senioren ungern gelesen. Der Bischof müsse falsch berichtet sein.

Der Bischof habe bisher sowohl in geistlichen als weltlichen Sachen gethan, was ihm seinem Amte nach gebühre. Dennoch sei es "aus dieses ober jenes Verursachung ober Gebulden geschehen", daß in wenig Jahren ein großer Verlauf in geistlichen Sachen und in der uralten wahren katholischen Religion eingerissen sei.

Daß nun die Herrn Dompropst und Senioren solches zu gedulden schuldig sein sollten, das könnten sie nicht glauben, achten es auch darfür, ihr Gehorsam werde soweit nicht extendirt werden oder sie darin binden können. Sondern sie seien vielmehr ihren Pflichten nach schuldig, solches abzuschaffen und da hochgesdachter Fürst in dem nöthige Vorsehung zu thun sich weigerte, dasselbige der höchsten Obrigkeit zu benunciren.

Das Capitel habe sich deßhalb genöthigt gesehen, an den Papst zu appelliren, da der Bischof in Sachen der Capitularen, welche gegen Spanien gedient. die beantragte Ausschließung derselben nicht bewilligt habe.

Außerdem seien allerlei unberufene, apostasirte Prädikanten in dem Stift Paderborn "gesetzt und eingeschlichen". Die Einwohner der Stadt Paderborn ließen ihre Kinder im Lippischen taufen und liefen "einen und alle Sonntag nach J. F. G. Haus Wevelsburg und Distschlangen zur sectischen Communion".

Darüber habe das Capitel schon längst bei dem Bischof Beschwerde geführt.

aber es sei nichts erfolgt. Man habe dies seit 4 Jahren mit angesehn und nicht 1570 benuncirt; indessen solle die Anzeige bei Päpstl. Heiligkeit nunmehr erfolgen. D. D.

#### 575. Johann der Altere und Jüngere, Bettern, Edelherrn zu Büren an Bischof Johann. 1570 Januar 8.

M. Bitr. 2.-A. Geiftl. 66. - Cop.

Antwort auf die Anklagen wegen ber Bürenschen Geiftlichen.

Man habe auf die wiederholten Klagen des Dompropstes die Sachen in Er- Jan. 8. wägung gezogen. Sie hätten erwartet, daß jener in Betrachtung der jetzigen Beitläufte ben Sachen etwas weiter nachsehen und sein Vorhaben milbern werbe. Da er aber fortfahre mit seinen Anklagen, so könnten sie dieselben nicht länger unbeantwortet laffen.

Die Ebelherrn wunderten sich, daß der Dompropst in seinem Alter die Dinge, die er funfzig Jahre lang habe bleiben lassen, dem Bischof unterstehe anzumuthen, während er des Bischofs Vorgänger in allem verschont und keineswegs diese Dinge auf die Bahn gebracht habe.

Die Religion, welcher sie jetzt anhängen, sei in ihrer Herrschaft seit vielen Jahren im Gebrauch, auch seien sie früher ruhig babei gelassen worden, der Dom= propst selbst habe "die Ministerien der Neuwen Religion uber 20 und mehr Jahre her geduldet".

Sie wollten baran erinnern, daß Kaiserl. Maj. und die Fürsten des Reichs den Religionsfrieden verordnet, um die Gewissen der Menschen in dieser betrübten Zeit nicht zu irren.

Man werbe einwenden, daß berselbe "allein auf die Stände des Reichs gemeint sei".

Allein sie könnten bei 15 Exempel beibringen, daß unterworfene Herrschaften und Communen die veränderten Ministerien und Religion gebrauchen. Doch wollen sie barin Niemandem Maß und Ziel vorschreiben, sondern "uns dahin erpieten, was E. F. G. in dießem hoichwichtigen Pfuncten durchauß bey ihren Landstenden mit allgemeiner Verenderung ober Reformation furnehmen, daß wir uns in alsulchen bermaßen gehorsam wollen erzeigen".

Schließlich bitten sie, die Sache zu gewöhnlicher Justisikation gerathen zu lassen.

#### Der Dompropst Wilh. Westphal an das Domcapitel zu Paderborn. 1570 April 71).

M. Bur. 2.-A. Geiftl. SS. — Dr. Eigenhändig.

Bericht bes Propstes über ben kirchlichen Zustand in den Pfarreien seines Archidiatonats: Tilrpe, Brenten, Hegensborf, Stadt Bilren, Sibinghausen, Steinhaus, Bobeten, Wevelsburg, Aben, Haren, Salzfotten, Borchen, Berne, Boit, Thile, Delbriid, Elsen, Bote, Schwaney, Dael, Dorenhagen, ferner ber Parochien inferioris Chori und zum Busborf in ber Stadt Paberborn. — Bitte, bas Domcapitel moge bewirken, baß ber Bischof mit mehr Ernst als bisher gegen bie Neuerer vorgehe.

Bischof Johann von Paderborn habe durch Schreiben vom 23. Jan. (unter April 7. Beifügung des Briefs der Herrn von Büren) dem Domcapitel auferlegt, "dweil

<sup>1)</sup> Einen Auszug bieser Urkunde giebt Strunck, Ann. Pad. p. 407; besgl. bei v. Steinen, Bestfälische Geschichte (fortgesetzt v. Bebbigen) VI, 844.

1570 J. F. G. vermerken, daß nit allein in der Herrschaft Beuren, sundert anderen April 7. mher diß Stifft Ortheren Enderunge der Religion widder unsere wahre Catholische Leher furhanden und ingefurt", daß sämmtliche Domherrn und Archidiaconen einen Special-Bericht über den Zustand ihrer Kirchen einreichen sollen.

Auf Grund dieses Befehls habe er in den vergangenen Fasten eine Synode in den seiner Dompropstei unterworfenen Pfarrkirchen durch Georg Holthausen, Pastor an der Markfirche und Jost Otterjeger beide Beneficiaten der Domkirche halten und die Pfarren visitiren lassen.

Darauf sei ihm von den letztern der nachfolgende Bericht zugegangen.

"Nemlich daß sie sulchen Sinodum und Visitation in den Pfarren und Kirschen Tuidorp (Türpe im Amt Wevelsburg) und Brenken (ebenda) irstlich angesfangen und ob sie woll zum sleißigsten nachgeforscht, so hetten sie doch an den Ortheren nicht, daß der alten wharen Catholischen Religion zuwider sein muchte, befunden.

Allein beweill ber Paftor und Ingesessene zu Heigenstorp in der Herrschaft Büren gelegen dahin gen Brenden zu folgen und den Sinodum da zu halten van Alters schuldich gewest, daß geleichewol allein zween der Inwonner zum Sende abgeverdigt und der Pastor gar vorbleiben sei; derhalb sie, meine Abgesanten, den sachen ferner nachgesragt und auß wahren bericht befunden, daß derselbige Passtoir zu Hegenstorp van unser alten wharen Catholischen Religion abtrennig wurden und deutsche Miße zusampt anderen ketzerischen Newerungen einzusuren und dem gemeinen Man einzubilden surgenomen.

Wie nun fie, meine Gefanten, von bannen zu Büren ankommen sein etliche bes Rait im Sinobo erschenen, der Pastor doch gar verblieben, außgescheiden, daß ehr fur dem Sinodo ein Leich begraben und daruber eine Predige gehalten, sunft aber nicht wie ein Geiftlicher sunder ein ander Burger dem Leich gefolgt, ohne daß ehr zu Ende oder sunst durch die ganze Predige jhemals fur den verstorbnen zu bitten dem Volcke einige Ermanunge gethan. Dweil aber er, ber Pastor, wie furgesagt, zum Sinodo nit erscheinen willen und bennest meine Abgesanten ferner Erkundung furgenommen und in der ganzen Kirchen keine Lucht gefunden, berhalb gefragt, wahr daß hoichwurdige Sacrament des Leibs Christi endthalten wurde und innen daruff geandtwurt wurden, eß stehe die Monstrancie da, haben sie daruff gesagt, sie fragen nicht nach der Monstrantien, sunder wolten wissen, wo das hoichwurdig Sacrament enthalten wurde. Ob sie nun wol fast umbgesucht, so ist doch wedder daß Sacramentum Eucharistie ober auch extreme unotionis daselbst befunden wurden. Daher dann meine Abgesanten verursacht, zu fragen, dweil daß hoichwurdich Sacrament nit furhanden wie es dan mit ber heiligen Meß da gehalten. Daruff die anweßende Burger Bericht gethan, ir Pastor halte Luthersche Miße, van dem Sacrament wissen sie nicht, aber die Templerer haben den Schlussel zu der Monstrantien.

Alß nun weither gefragt wurde, weßhalb kein Geluchte in der Kirchen gehalten und wohin die darzugehorige Renthe komen ist daruff der Bericht gefallen, eß werde fur sulch gelt want und schohe gekaufft und unter die Armen getheilt wiewoll van anderen, daß die Armen sunst mit guiten Renten versehen und daß Gelbt zum geluchte gehorich darzu nit gebraucht werde, angezeigt wurden.

Ferner haben meine Abgefanten ben Rüfter daselbst angesprochen und gefragt,

wie es ein Gestalt mit dem Taufsteine hab, ob auch Wasser darinnen sei, wannher daß darin komen und ob dasselbige nach Gebrauch der Catholischen Kirchen con= April 7. secrirbt, daruff der Rufter diesen Bericht gethan, das Wasser, so im Dauffsteine sy, hab ehr umb Bastnachsten lest vorgangen darin getragen, van Consecreren sei ime Nichts bewuft. In Summa bie brie Sacramenta Baptismi, Altars et extreme unctionis sein daselbest nit befunden, derhalb E. W., waß van den ubrigen vieren dar gehalten, leichtlich zu ermessen.

Wowoll auch die Pastorn zu Sidinchusen und Steinenhauß zusampt iren Pfarkindern van alters daselbest zu Beuren zu erscheinen und den Sinodum zu halten schuldich gewest sein, sei doch ungehorsamlich verbleiben und habn meine Abgesanten nach fleisfiger Erkundigung nicht anders erfaren mugen, dan daß dieselbige dem Buirischen Pastor gleich und mit einer Laug begoffen sein.

Derhalb vilgemelte meine Abgesanten sich nach Bobeken, den Sinodum zu halten ervogt, darselbest der Pastoir furgetretten und midt hohem Wehemut geclagt, daß wiewoll die Dorffer Wievelßberg, Aben und Haren in seine Pfarre gehorich sich bigbaher im rechten wharen Christlichen Glauben und Catholischer Religion uffrichtig als fromme Chriften gehalten, so hab sich boch einer zur Bevelßborg, dar nihmals Kirche gewest eingebrungen, ime dei Leuthe zuendtzehen und verfurischer sectarischer Weise bie Sakramente auszutheilen furgenommen und dann fur weinich Tagen zur Wevelßburg ein fromer Catholischer Man midt Rrankheit befallen und in seinem Doibtbette daß hoichwurdige Sacramente nach Gebrauch der Catholischen Kirchen zusampt der heilliger Unction begerdt, aber doch van gemeltem Ingebrungen zur Wevelßborg mit außtrucklicher Vermelbung, wo ehr beselbige bermassen empfangen wurdt, kundt er nimher selig werden, sun= der mußte ewichlich vordampt sein, dar van abgeschreckt und also der heylsamen Speiße seiner Sehele und heilwerdigen Salbunge und Gebets beraubt wurden und die vergangene Nacht verscheiben — mit hoigster Bidt, meine Abgesanten sulche hoichbeswerte Gelegenheit an mich und wo es sunst statt habe, muicht gelan= gen laissen und hoigstes Fleisses befurdern helffen wollen, damit derselbige Bershurer der armen Gewissen van dannen geschafft werden mucht.

In dem nun der guiter Paftor zu Bodeke diesse Beswerunge bermaßen gar bekümmerlich furgetragen hab sich begeben, daß derselbige Prädikant zur Wevelßborg daselbst zu Bobeken midt itgemeltem vorstorbenen Licham dasselbige zu begraben und eine Predige zu halten neben anderen angekomen. Derenhalb meine Abgesanten einen zu sich gefurdert und gefraget, auß weß Bevelich und Vormessenheibt er zur Wevelßborg dar nihmals Pfarkirche gewest dermaßen unser alten wharen Catholischen Religion widderwertige Kirchen Ordnung anzurichten und Sacramenta außzutheilen furgenomen. Daruff ehr geantwurdt: Eß hetten die Hern zu Bueren in Bisin bes Licentiaten Sibelii (wilcher boch meins Verhoffens van hoichgemelten meinem g. Fursten und Hern daselbest fur J. F. G. und E. 28. Hausse aber sunft Reformation und Enderung in Kirchen Orbenung nit bevollen vil weiniger gepurdt) inen dahen gesetzt und sulchs zu thuen bevollen, die wurden ime dessen wol vortredden und schadeloiß halten.

Darnach weiter gefragt, ob ehr auch zum Preister ordinirdt und burch wen, Geantwurt zu Brunßweig sei er orbinirt und wie de meine ferner mit ime redden willen ist ehr troitlich- bar van getretten und sehe stehen lassen. Es haben

1570

aber meine Gesanten serner in wharen Bericht empfangen, daß derselbige zur April 7. Wevelßberg ungeordinerter Capellaen daß Sacrament der Tauff nicht anders dan im Alme-wasser gebrauche, darzu nicht alleine die Leuthe auß andern Dorffern, sunder wie E. W. sulchs kurzer Tag durch die Pastores dieser Stadt Clegleich surwbracht, auch die Burger alhie auß Paderborn an sich zu ziehn und daselbst zur Wevelßberg seine angegebene Sacramente einen mitzutheilen understehen soll, wie dan diesen vergangen Disteren derselbigen etzliche viele dahin gewest und sein abgottische Nachtmall (godt erbarms) ime halten helsen.

Darab dieselbige und andere, so nicht nach Apostolischer Ordnung zu Preisster ordinirt durch ire vermeinte Consecration Corpus Christi consiciern und den armen versuerten Volck außspenden mugen, will ich E. W. und allen frommen Catholischen richten laissen.

Und wiewoll ich folgent in anderen meiner Propstei Pfarren als nemblich Saltkotten, Borchen, Berne, Bock, Tuile, Delbrugge, Elhen, Beken, Swanegge, Dael und Dorenhagen gelichen Gestaldt visitirn und grundtliche Erforschung thuen lassen, so haidt men boch an keinem Ordth derselbig die alte Religion bermaissen verendert, geswegen dan gar verworfen, Sunder vilmeher daß dieselbige an allen Orthern durchauß mit allen Christlichen Ceremonien, Messen, Hoichwurdigen Sacrament des Altars, Tauff, hepligen Olin und anderen den Kirchen-Sacramenten in guther Ubung gehalten, befunden, insunderheit aber wiewoll hiebefur widder alle Waerheidt, daß ich den Pastor zu Swannegge alß einen Calvinisten tollerern solt mir improperando furgeworfen, daß gelichewoll daselbst die Sacramenta mit geburlichen Gutachten und ander Kirchen-Ordnung nach Catholischem Gebrauch van denselbigen Pastor in allen Ehren gehalten, Alfo daß pillich mit dem Propheten zu sagen locuti sunt adversum (sic!) me lingua dolosa et sermonibus odii circumdederunt me und sein auch die Pastoren alle gehorsamlich erscheinen, uff alle notige Puncte Bericht gethan und da vellicht in einem ober dem anderen van innen etwas zuvil oder weinig gethan, basselbige abzuschaffen und zu voirlassen sich hoichlich verpflichtet und sich ber alten wharen Catholischen Kirchen-Ordnunge in allem Gehorsam underworfen.

Was die anderen beide alhie bynnen Paderborn meiner Jurisdiction underworffene Pfarre Nemlich insorioris Chori und zum Bustorpe belangen thuet, worwoll die Pastorn sich in Irem Godtsdienst und Administration der Sacramenten nicht anders dan wie sich gepurt bisdaher verhalten, so ist Ew. W. doch unvorborgen, weß die so woll als die andern Pastorn sich beclagen thuen, Nemlich daß irer keiner uber zehen oder zwolf Burger und bestendiger Personen dis Osteren zu Communion gehabt, sunder daß die alle so woll nach der Wevelsborg wie obengeruhrt, dar nihmals Kirche gewest ader Sacramenta gereicht wurden, als auch nach Ostlangen in die Graveschafft Lippe dar auch ein Junger nit legittime ordinert Mensche sich des Kirchendienstes anmaßet bei groissen Hausen sich bes geben und van denselbigen uffgenommen wurden.

Und alß nun, wurdige Hern, diesem allem also ich mich dieser hoichbeswerlichen Punct fur einen halben Jaer und dweil sie so gaer weit noch nit verlaussen an hoichgebachten meinen gnedigen Fursten und Hern hoichlich beclagt und umb Raidt und Hulsse angesucht, deselbige aber biß daher (ohne doch daß seithere J. F. G. aber auch derselbigen Official Consessionem sidei van inen noitzwingen mugen) verzogen und die Dinge mitler weil vast schwinde ingerissen, auch ungezweifelt und endlich zu beforgen, wo nit J. F. G. furderlich mit meherem Ernst April 7. gepurlichs Einsehens thuen und die Neuwerungen abschaffen wurdt, daß sie dan zu lest überhandt nemen und über alle gehen und dardurch unsere alte whare Catholische Religion gar umb gestoßen werbe. Demnach gelangt an E. W. mein ganß fleißig Bidt, dieselbige dieße hochbeswerte Gelegenheit mit zu innerlichem Gemute ziehen und durch ire unverzugkliche Befurderung bei hochgebachten meis nem gnebigen Fursten und Hern de Wege treffen und verfuigen, daß J. F. G. alß der einiger unß van Godt furgesetzter Bischoff, Haupt und Hirthe, derselbigen armen Schaff Gleiber und Underthaen ein besorglicher Underganck sich mit etwas meherem Ernste anliggen laiße und in Betrachtung ber Borzuck in dießen saichen hoichnachteilig ohne fernern Uffschub nicht alleine furgedachte verfurische und nicht ordentlicher Weiße Ordinerte und beruffene Prädicanten abschaffe, sunder auch daß ein Jeder bei seinem Pastor und Karspel bleiben muße und dermaissen seins Gefallens in ander Lande und Pfarre und zu anderen unberuffnen Paftorn nit begeben durfe gnedige Vorsehunge thuen wolle.

Deß vorsehen ich mich zu E. W. genplich und vordiene eß alzeidt gerne. Datum am 7. Aprilis Anno 2c. 70.

Wilhelm Westphaell, Dhomprobest."

#### 577. Aus einer Relation des Dom-Cantors an das Domcapitel. 1570 April 101).

M. Bab. Capf. Ar. 177, 1. — Cop.

Erstattet Bericht über bie religiösen Berhaltnisse seines Archibiakonal-Sprengels.

Auf Befehl Bischof Johann's habe das Capitel dem Domcantor und andern April 10. Archidiakonen auferlegt, sich gründlich zu erkundigen, wie es in ihren Bezirken mit der Religion beschaffen und ob Neuerungen eingeführt seien.

Bu bem Zwed habe er sich selbst aufgemacht und habe seinen Sprengel beritten und inspicirt.

Bu Scherfebe, Offenborf, Lütgeneber, Hohenwepel, Löwen und in ber Neustadt Warburg habe er keine Neuerungen vorgefunden. Indessen habe er doch die Pastoren mit neuen Gelübden und Eiden, daß sie der katholischen Religion treu bleiben wollten, gebunden.

Der Paftor "in der Huffen" Warburg, Heinrich Krebs, sei zwar etwas suspect befunden, doch habe er nach geschehenem Unterricht den auferlegten Eid wie die übrigen geleistet.

Der Pastor in der Altstadt, Liborius Hoitbandt, sei zum ausgeschriebenen Synodus nicht erschienen; ebensowenig sein Küster. Als er nach ihm schicken lassen, habe er "aus wahrem Bericht" erfahren, Hoitbandt befinde sich im Bierhaus. Er müffe ihn beßhalb für einen Ungehorsamen halten. Auch in seiner Kirche sei nicht alles in Ordnung gewesen; das Licht und die Tücher, welche zu Fasten die Altäre bedecken, hätten gefehlt. Auf bem Altar habe ein Gesangbuch von Jonas Lossius gelegen, in welchem etliche Lieder befunden, worin um Zer-

1570

<sup>1)</sup> Ein Auszug findet sich bei Jacobson, Kirchenrecht I, 518.

1570 störung der Kömischen Kirche gebeten. Auch sei der Cantor glaublich berichtet. April 10. daß Hoitbandt in den Osterseiertagen auf die alte Religion und Communion gesscholten habe.

Deßhalb sei zu befürchten, daß wenn der Bischof nicht einschreite, dieser Li= borius Hoitbandt dieselbe Empörung zu Warburg anrichten werde, wie sein Bruder Martin in Paderborn.

"Wiewol die Pastoren und Leute zu Welde und Germete meinen Sinodum zu besuchen schuldich, so ist doch dasselbige ime denen von Welde durch den von Harthausen, denen von Germete aber durch den von Canstein als ire Gerichts-Junkern verbotten". Gleichwohl sei der Pastor von Welde erschienen und habe den Eid geleistet, der von Germete aber nicht.

Die Pastoren zu Körbecke und Daseburg in der Herrschaft Desenberg haben sich bis daher der alten katholischen Religion gemäß gehalten und in Zukunft zu bleiben sich verpflichtet.

Der Pfarrer zu Rösebeck habe sich der Jurisdiction entzogen; der zu Bühne, der allerdings nicht zum Archidiakonat des Cantors gehöre, solle Gleiches gethan haben.

Zu Peckelsheim sei nur ein Caplan; berselbe sei etwas verdächtig und man werbe ihn bevbachten.

Das Capitel möge biesen Bericht bem Bischof mittheilen.

578. Aus einem Befehl Bischof Johann's an das Capitel zum Bußdorf. Neuhaus 1570 Juli 15.

M. Pad. Capf. Ar. 22, 12. — Conc.

- Juli 15. Das Capitel habe die Aufgabe übernommen, als Schiedsrichter in der streistigen Wahl des Domdechanten zu fungiren. Nun sei von Meschede zu Rom eine "neue Provision" ausgebracht und darauf hin weigere das Capitel in der Sache weiter zu procediren. Der Bischof besehle dem Capitel, unweigerlich mit dem Proces fortzusahren.).
  - 579. Aus einem Schreiben Bischof Johann's an Heinrich v. Meschede. Ahaus 1570 Juli 18.

M. Bab. Dom-Cap. 14. — Cop.

Aufforberung zur Ernennung von Schieberichtern.

Juli 18. Meschebe habe sich den Marienfelder Abschied nicht zuwider sein lassen, ers kläre aber jetzt, daß er der vorgeschlagenen Commissarien halben Bedenken habe, weil "solches statutis occlosiao zuwider".

Darauf könne Johann dem Meschede nicht bergen, daß er wissentlich nicht leicht etwas vorschlagen oder befehlen werde, was der Kirche und löblichen Statutis praejudircirlich oder verweislich sei.

Er fordere Meschede auf, einige Unpartheiische zu benennen, wie Schilder es bereits gethan habe.

<sup>1)</sup> Dieser Besehl wurde am 25. Juli wiederholt. — Desgl. am 26. Juli unter Ablehnung der vorgebrachten Entschuldigung des Capitels.

## 580. Aus einem Schreiben Wilhelm Schilder's an Bischof Johann von Hoya. Paderborn 1571 März 3.

M. Bab. Capf. Ar. 22, 12. — Cop.

Die Reuerungen, welche von Meschebe und seiner Partei eingeführt würden, seien verberblich.

Schilber habe die Wahlangelegenheit der Entscheidung des Bischofs als des 1571 Ordinarius von Ansang anheimgestellt. Die Gegenhartei habe dem keine Statt März 3. gegeben und darauf sei durch des Bischofs Bemühung der Tag zu Marienfeld zu Stande gekommen. Schilder und seine Partei hätten sich dem dort genommenen Abschied unterworfen und nachgelebt. Dagegen hätten die Senioren wider die Bestimmungen des Abschieds über den Bischof hinweg die Sache vor den Kömisschen Stuhl gebracht.

Schilder hoffe, daß die Päpstl. Heiligkeit dem Bischof nicht vorgreifen und die Confirmation gegen alle Canones und Concilia abschneiden werde.

Aus dergleichen gefährlichen Neuerungen könne nichts denn Schande, Unwillen und Verderben folgen.

Er hoffe, daß trot der vermeinten päpstlichen Confirmation der rechtliche Austrag der Sache in Gemäßheit des Marienfelder Compromisses keine Verhinsberung erfahren werde.

### 581. Aus einem Befehl in Betreff der Decrete des Tridentinums und des neuen katholischen Katechismus. D. D. (1572.)

M. Bab. Capf.-Ar. 92, n. 5. — Cop.

Einführung des Catechismus Romanus.

Johann habe es als Bischof für seine vornehmste Aufgabe erachtet, seine (1572) Diöcesen nach Ausrottung der ketzerischen Irrthümer mit der heilsamen und un= D. D. verfälschten katholischen Lehre zu erfüllen. Leider habe der Drang und die Schwierigkeiten der Verhältnisse ihm bis jetzt nicht erlaubt, etwas auszurichten.

Annon in ipso statim ingressu maxima ex parte his paucis annis deformatam ac prope eversam religionem invenimus. — Plane ut illud affirmare non dubitemus, hoc seculo, hac mortalium vita ipsum solem nihil quicquam vidisse corruptius.

Zum Abfall von der Kirche hätten neben anderen Ursachen vor Allen die Bücher der Ketzer beigetragen, welche sie unter dem Titel von Katechismen, Insstitutionen u. dergl. herausgegeben. Nun sei durch Gottes Gnade das Concilium Tridentinum zum Abschluß gekommen und habe durch Herausgabe eines Katechissmus eine Grundlage für den Unterricht in der katholischen Religion geschaffen.

Non modo sacrosancti universalis Tridentini Concilii Decreta sed et Catechismum ejusdem auctoritate Concilii conscriptum et editum typis elegantibus excudi curavimus — praecipientes, ut omnes quorum nobis a Domino cura est commissa, praesertim vero hi, quibus pascendarum Christi ovium ac disseminandi verbi divini impositum est ministerium cujuscunque status, conditionis et dignitatis etiam fuerint tam decreta quam Catechismum praedictum ante omnia sibi charum ac commendatum habeant.

#### 582. Justruktion Bischof Johann's für seine Gesandten an das Domcapitel zu Paderborn. Ahans 1572 Januar 23.

Frft. Bab. Urf. 2358a. — Dr.

Betrifft bas Berhalten Meichebe's und feiner Abharenten.

Infengklich sollenn gemelte unsere Stadthalter unnd Räthe gedachten 3an. 23. Thumb-Capittell unseren gnedigen und günstigenn geneigten Willen wie sie solchs für sich selbst zu thuen woll wissenn) gepurlich vermelden und Ihnen daruegkt weitter anzeigenn:

Was maßenn wir keinen Zweivel tragenn, Es werde ein sambtlich Thumb Capittel aus der Marienseldischen Handlungh sich noch allenthalben woll zu ersinneren wissen, mitt was großer muhe unnd arbeitt, auch tressenlichen augewandten unkosten, wir aus vetterlicher sorgseltigkeitt und gnediger Zuneigung, so wir zu gemeltem ThumbCapittell jederzeitt gedragen und noch, uns hiedevor besleißigett und bearbeittet, das der, wieder alle unser Zuversicht unnd Hossung erstanden und furgesallenn, noch werender unnd rechthengiger misverstandt. Irrungh und Spaltungh der streittigen Eloetion eins Thumbbechants zu Paderborn, so woll zwischen Ihnen den semptsichen ThumbCapitularen, als auch den vermeinten Eloetis, als Henrichen von Meschede und Wilhelmen Schilder zur verzhuetung allerhandt ergerlichen verweiß und mehrer dahero besorgten weitterungen und wiederwertigkeittenn guitlich ausgenommen hingelegt und vergliechenn werzen mugenn.

Obwoll wir uns nun für Gott unnd benn leutten frey und sicher, auch offentlich mit warheitt zu verandwurtten wußten, das auff solcher, zu Marienfeldt angestalter guitlichenn Handlungh, wie Ihnen, denen vom Thumb-Capittell, selbst bekandt, unnd daneben in erfolgtem committirten rechtlichenn außdrage und hangenden Prozeß, anders nitt furgenommen oder gehandelt, Dan was zu befurderungh gutter einichkeitt und friedlicher vergleichung, auch gepurlicher fortisetzung der gerechtigkeitt dienlich und aller pilligkeit und dem rechtenn gemeß erachtet werden mugen, also auch das nach abgeschlagener in viele unnd allerhandt wege, versuchten, doch vergeblicher guittlicher Handlungh, der daselbst gegebener Abschiedt unnd darauff verfaßten rechtlichen außdragh keiner anderer gestalt, als mit gemelts Thumbcapittells unnd der streittenden Partheien gutten fürwissen und willen zu Frem allerseits gutten begnugen und begherenn, verhandlet, ingewilli= get, abgelesen, angenommen unnd mit besonderem vleiß unnd gnaden bermaßen befürdertt worden, Das wir für solchen angewandten gnedigen Fleiß und schweren unkosten, große Muhe und arbeitt, je zum weinigistenn keinenn verweiß. sonder woll allenn dinstlichenn dand, pillig geeigent unnd zugewartten gehabt habenn sollten.

Ganz ohne, das auch gemeltem ThumbCapittell und desselben gliederenn sampt und sonder, mehr gebhuren und gezimmenn sollenn, uns als Irem Ordinario und Landsfurstenn alle gebürliche Eher, gehorsamb Reverenz unnd Diemut zuerzeigenn, als auß falscher erdachter unnd angenommener boßheitt mit offentslicher Unwahrheitt, muttwillig, bey einem ober anderem irgentwo anzugebenn, vielweiniger zu verklagen.

So sey es doch an dem, das uber solchs alles einer von beiden vermeintenn

JE I

È

-

----

\_\_\_\_

7 23

1

------

oloctis, als Henrich von Meschebe, nicht allein ettliche soniores gemelts Thumb-Capittels uber uns mit unfuegenn, unbescheibentlich zu Rom zu klagenn ver= 3an. 23. mugt unnd instigirt (welchs wir in seinen unwurdenn und gleicher unwarheitt dießmall beruhen ließenn) sunder auch selbst ohne einige habende fuege und ursachen wider Gott, recht und pilligkeitt, uns bey ber Pabstl. Heiligk. durch unterschiedtliche zu Rom ubergeben supplicationes, unpilliger mutwilliger weiß mit gesparter warheitt falschlich verclaget, denunciirt unnd außgebreittet, als soltenn wir seinem gegentheill Wilhelmen Schilder, mit sonderlicher Zunaigung zugethaen sein, unnd demselben so woll in rechtlichenn als guittlichenn Handlun= genn mehr als Ihme Meschebenn favoriziren und anhangenn, unangesehenn das wir doch selbst wusten unnd genuchsam erffarenn, das gemelter Schilder in seinem furnemmen aller bing unbefuegt, ganz kein recht hatte, unnb bas wir nebenn dem in dieser sachen anfencklich nitt alleine unbequeme, Lutterische unnd keperische commissarios ernandt und verordnet, sunder auch folgendts in Stadt derselben Dechandt unnd Capittel zum Bustorp, fursetlich und zu bem Ende sonderlich delegirt habenn solltenn, damit solche sachen von wegenn vielheitt ber personen gesherlich auffgehaltenn und gemeltem Schilder zu gnaben und guttem, Ihme Meschebenn aber zu besonderem schaben und nachtheill, niemermher zu rechtlichem außbrage und endtschafft gebracht werden muchtenn, und das Er Meschebe derenn und anderenn ursachen halbenn, beh oder fur uns kein recht zu erlangen verhoffete, sunder viellmehr alle unrechtfertigkeitt, unpilligkeitt und wiederwertige partheiligkeitt bishero wurcklich gespuret und derselb hinferner gewißlich zu befurchten und zu gewartenn haben muchte, Mit weitter unglimpfflicher, scharpfer und unbebechtiger außfuhrung, wie aus berselben Supplikation Abschrifftenn (welche gemelte unser Stadthalter unnd Räthe dem Thumb=Capittell zu behandenn und uberzugeben) in die lengde ferner zu ersehenn und zu befindenn.

Demnach und dweill wir dan solchs hochschmehelichenn, unwarhafftenn angebens uns im geringstenn mit nichtenn schuldig, sunder Gott lob allerding (wie . zu seiner Zeitt aus denn gerichtlichenn Handlungenn und sunst ferner wo nottig fürbracht werdenn soll) uffrecht und gefreiet wissen, unnd derohalben durch solche unverschambte, unwahre, falsche, erdichte angebenn und offenbare landtkundige Lugenn, damit gemelter Meschebe uns, ohne einige befuegte ursachenn wider recht und pilligkeitt muetwillig zu verunglimpffen und bey der pabst. Heil. als dem hochstenn haupt der Christenheitt, zuverklagenn und sunderlich in das verdenkenn als soltenn wir mit dem hochverweißlichenn, verdammeten und verfluchten Laster der Reterei besleckett oder demselben zugethaen und anhengig sein (welchs unsers bedunckens die hoichste injuria damit Jemandt Immer zu schmehenn sein mochte) zubringenn, freventlich understandenn, uns an unseren Cheren, glimpff, furst= licher und bischofflicher reputation und wurdigkeitt zum hochstenn verletzt zu sein Erachtenn, und es dafuer halten, das solche grobe, verweißliche, Ehrenrorige iniurien (welche wir unverandtworttet zu lassen unnd also für lieb zunemmen mit nichtenn gebenkenn, und hiemit wie sich geburtt ad animum revocirt habenn wollenn) Ihnen, denen vom Thumb-Capittell nit weiniger als uns zu gemueth gehen werden.

Als hettenn wir zur erhaltung furstlicher reputation, glimpff und eheren nit underlaßenn sollenn, Ihnen solchs unser hohes anligen furdragenn unnd vermel-

ben zu laßenn, mitt gnebigem begheren uund gesinnen, sie wolten absulche bes 3an. 23. von Weschebenn vermeints Sherenrorige supplicationes zuverlesenn und mit allem vleiß grundtlich zu erwegenn unbeschwertt sein, und sich furderlichst gegen unns, Ihres wollmeinenden bedendens erklerenn, unnd uns mit inratich sein, weß uns dieses fals gegen gemelten unbesuegtenn Andreger und verlezer unser surstlichenn Sherenn unnd roputation, den von Weschedenn oder sunst nach gestalten sachen am besten furzunemmen gehhurenn muchte, wie wir uns dessen In allem vertrauwenn zu Ihnen gnedichlichen thuen versehenn, unnd wehren es, umb sie sampt und sonderlich in gnadenn zu erkennen geneigt, unnd darauf ihre Antwortt gnedichlich begerendt und Erwarttendt, uns aller notturft nach hinserner habenn zurichtenn unnd zu verhaltenn.

Und was also die vom ThumbCapittell uff solche Anzeige sich in andtwortz erkleren oder sunst vernemmen laßen wurdenn, solchs habenn unsere Stadthalter und Rethe uns furderlichst hinwieder zu vermelbenn, und wosern die sachenn beh dem Thumb=Cap. in ferner und lenger bedenckenn gezogenn wurdenn, alsdann zu gelegenheitt mit vleiß zu befurderenn und anmhanung zu thuen, Damit wir Ihre resolution zum surderlichsten bekommen und haben mugenn. Signatum under unserem eigenn Handtzeichenn und socret Ingesiegell.

583. Aus einer Instruktion Bischof Johann's von Hoya für seine Räthe als Gesandte an Heinrich v. Meschede und die Senioren. D. D. (1572.) M. Bad. Caps.-Ar. 22, 12.

Betrifft die Rechtfertigung bes Bischofs wegen seines bisherigen Berhaltens.

D. D. Endlich wünsche der Bischof, daß diejenigen, welche sich Senioren und deren Abhärenten nennen, sich namhaft machen.

Die vorige Instruktion 1), über welche die Senioren sich beklagten, habe Johann zu Rettung seines bischöflichen Namens und Reputation für nothwendig erachtet. "Dan in maßen nichts smelichers kehnem kan uffgemessen werden dann Retzerei, also gepure auch einem Jeden, weß Wirden, Stands oder Wesens der auch seie, gegen hässige und ufsetzige Verleumder sehne Ehr und guten Namen zu verthedingen".

Der Bischof wisse sich nicht zu erinnern, in welchen geistlichen ober weltlichen Sachen er sein fürstliches Amt nicht Gottes Ordnungen und den Canones gemäß vertreten habe.

Den Senioren sei noch niemals das Recht verweigert und so lange dies nicht geschehen, "hätten sie uns ober Jemanden anders der höchsten Obrigkeit mit Fusgen nicht zu benunciren".

Was die Capitularen angehe, welche im J. 1569 dem Prinzen von Dranien gedient haben sollten, so hätte das Capitel seine Capitula disciplinae und im Lande das ordentliche Recht. So lange dieselben beim Bischof nicht verklagt seien, so habe er darin nicht zu procediren.

<sup>1)</sup> Die erste Instruktion für die Räthe, worin der Bischof sich wegen der verläumderischen Denunciation der Senioren in Rom beklagte, war dem Capitel am 6. Febr. 1570 übergeben worden. Die undatirte Rechtsertigungsschrift des Capitels beruht bei den Acten (P. C.-A. 22, 12). Einen Auszug s. Nr. 574. Die Instruktion, auf welche hier Bezug genommen wird, datirt vom 23. Januar 1572 s. Nr. 582.

D. D.

"Wenn auch im Stift Paderborn einige andere Religion widder unsere alte (1572) Catholische Religion wer eingeschlichen, daß sey solches nit unserer Farlessigkeit, sonder vilmehe der Zeit und unseren Furfaren, ja auch sich selbst hetten zu berweißen, wilche vur uns im Stift gewesen und diesem Unheil durch ordentliche wege nit haben in der Zeit furkommen laffen".

Dazu möge bas Capitel bebenken, daß auch Kaiser Karl V., trotz aller Bersuche außer Stande gewesen sei, die Religion Augsburgischer Confession zu tilgen, sondern auf dem Reichstag zu Augsburg im J. 1555 die Religionsverwandten beider Confessionen in der Kaiserl. Majestät und des Reichs Schutz und Schirm aufgenommen habe, "item daß wir und unsere Kirche Paderborn, alle weltliche Rogalia, Hoheit, Oberkeit, Jurisdiction und was dem anhanget von der Kaiserl. Maj. und dem Reich zu lehen tragen, zudem welcher Religion die mechtige angrenzende Furstendumben und Landschaften seien und sonderlich zu was Religion vast vil Jar her, auch vur unser Ankunft und Regierung vast der mehrer Theil unser Underthanen trachten und geneigt seien".

Er (ber Bischof) sei allen Abtrünnigen und Sektischen von Herzen feind, allein man solle von ihm nichts unmögliches verlangen.

Wenn es den Capitularen gelüste, den Bischof bei Sr. Heiligkeit mit fernerer Unwahrheit anzugeben, so werde er ihnen schon zu begegnen wissen.

Der Bischof werde sich durch Niemanden in seinen Rechten, besonders was die Confirmation seiner Prälaten anlange, Eintrag thun lassen.

Es sei dem Bischof nicht zuwider, daß die Acten des Processes an eine katholische Universität im Reich beutscher Nation als Mainz, Trier, Freiburg im Breisgau, Ingolftadt ober Wien gesenbet würden. Doch sei er gegen eine italienische Universität; "es sollt auch ber beutschen Nation eine Schande sein, daß in derselbigen nit soviel unpartheiische Gelehrten sollten sein anzutreffen, die diese streis tige Election=Sache mit Recht sollten wissen zu erörtern".

#### 584. Aus einem Schreiben des Gerh. Kleinsorgen an den Heinrich v. Meschede. Werl 1573 Mai 12.

M. Bab. Dom-Cap. n. 14. — Or. Eigenhändig.

Die Angelegenheit Meschebe's in Betreff ber Dechantenwahl schwebe an ber Rota. Man gebe zu Rom gute Vertröftung und Kleinsorgen hoffe, daß Meschede Mai 12. in dieser Sache wohl obsiegen solle.

#### Eid des Heinrich von Meschede als Domdechant zu Paderborn. 1573 Auguft 24.

M. Pab. Capf. Arch. 22, 10. — Or.

Ego Henricus de Meschede Decanus ecclesiae Paderbornensis personalem Aug. 24. in eadem ecclesia faciam residentiam Decanatum hujusmodi non permutabo vel dimittam quovis modo, nisi cum licentia et assensu Capituli. Singula quae concernunt correctionem et disciplinam Canonicorum vel Beneficiatorum dictae ecclesiae faciam cum scitu et secundum consilium priorum ejusdem ecclesiae presentium vel majoris partis eorundem. Statuta et consuetudines ratione dicti decanatus servabo. Sic me deus adjuvet et Sancti ejus. Dat. etc.

586. Aus einem Schreiben des H. de Rover, Procurator in Rom. Rom 1573 August 29.

M. Bab. Dom-Cap. 14. — Cop.

Betrifft ben Streit wegen ber Dechantenwahl.

Uaspar Gropper, bisher Auditor Rotze, sei als Nuntius kürzlich von Rom Aug 29. nach Augsburg, Würzburg, Trier, Mainz, Cöln, Worms, Minden und ganz Westfalen 2c. aufgebrochen. Derselbe werde den Streit zwischen den Senioren und den rebellischen Junioren zu Paderborn beilegen.

Er (der Procurator) habe den Cardinal Otto von Augsburg 1) früher wiesberholt um Intercession für Meschede bei dem Papst angegangen. Der Cardinal habe indessen immer gesagt, man müsse Zeit gewinnen um größeres Ärgerniß zu vermeiden (ad evitandum majora scandala), welches in jenen Gegenden seicht entstehen könne.

587. Aus einer Werbung Erzbischof Heinrich's an das Domcapitel zu Paderborn. Langwedel 1574 April 10.

M. Bad. Capf.-A. 7, 13. — Or.

Bewerbung um bas Stift Paberborn. Zusage wegen ber Religion.

Der Erzbischof erinnere sich, wie der verewigte Bischof Johann nicht allein April 10. ihm (Heinrich), sondern auch seinem Bater und Bruder aus eigner Bewegniß vorgehalten, daß er (Johann) Niemanden lieber denn den Erzbischof als Coadiutor oder Successor haben wolle. Der Bischof habe bei fürstlichen Glauben und Ehren mit handgegebener Treu versprochen, dies Werk besten Fleißes zu beförstern. Auf speciellen Wunsch des Bischofs habe Heinrich seinerseits dis jest weistere Schritte in der Wahlsache nicht gethan.

Dem Domcapitel sei bekannt, daß er (der Erzbischof) zum Subdiaconus gesorbinirt, auch Domcapitular zu Cöln geworden sei. Der Churfürst von Sachsen und der Landgraf von Hessen seien ihm nicht allein blutsverwandt, sondern auch in treuer Freundschaft zugethan.

Dieselbe Gelegenheit habe es auch mit den Marken, Braunschweig, Holstein, und Andern. Der König von Spanien habe ihn (Heinrich) um nachbarlicher Correspondenz mit dem Gubernator der Burgundischen Erblande ersucht. Auch an Cöln und Jülich hoffe er wohlgeneigte Nachbarn zu haben.

"Und ob wir wol in Religions-Sachen ebenmessige Spaltunge hin und beis zulegen ober auf tregliche Mittel und Wege zu bringen treuherzige vaterliche Sorgseltigkeit gehabt und embsigen Bleys angewendet, wehre uns doch solches wie unseren Vorsharen (die wegen langer Regierung, hohes Alters mehr Geschicksligkeit, Erfarnus und Macht gehabt und vormucht als wir und dem Werkzusssehen müssen) uber Zuversicht entstanden und mußten den Dingen sowol als die Rom. Kay. Mt. selbst mit allen Chur und Fursten im heylligen Reich seinen Curs lassen die Gott der Almechtig die Sachen mit gnedigen Augen sordrißelich Mißgefallen und Godt zu danken, das dennoch die politische Sachen und das

<sup>1)</sup> Derselbe starb am 2. April 1573.

Exorcitium und Administration ber Justiz alhier noch ordentlich wie uns solches 1574 von unsern Vorsaren in die Hende geliefert im Schwange ginge, welches wir auch April 10. nach Rath unsers ThumCapitels und Landtschaft zu vorbessern in Arbeidt stuns den und uns nicht lassen zuwidder sein, sich hierumd wie auch unsers ganzen Vorhaltens Lebens und Wesens, angestalter Regierunge, Haus- und Hos-Haltunge durchaus bei unserm Vremischen ThumCapittel und andern von der Landtschaft zu erkundigen.

Da es nun von dem Almechtigen außersehen und sie uns zu Ihrem Herrn und Bischof zu postuliren fur gut achten konten, gedechten wir sie beh der alten katholischen Religion, auch allen loblichen Herkommen, Stiftungen, Satzungen, Privilegien und Gebrechen durchaus zu schützen und in dem, was wir so fur uns sinden gantz und gar nun und zu ewigen Zeiten keine Veranderunge und Neuerunge anzustisten und machen ober andern unseretwegen anzurichten gestadten".

### 588. Aus einem Schreiben des Churfürsten August von Sachsen an das Domcapitel zu Paderborn. Dresden 1574 April 13.

M. Bab. Capf. Ar. 7, 13. — Or.

Intercession für ben Erzbischof Beinrich.

Der Churfürst habe den tödtlichen Abgang Bischof Johann's ungern ver- April 13. nommen. Derselbe habe "mit den benachbarten Fürsten und andern Ständen des heiligen Reichs guten nachbarlichen Willen, vertreuliche Freundschaft und Cor- respondenz gehalten, auch ihre Stift und derselben Underthanen zu dero Auf- nhemen und Bestem in guter Ruhe und fridlichem Wesen wol regiret und er- halten".

Nun habe der Churfürst den Wunsch, daß wiederum ein Bischof gewählt werde, der zu Ruhe und Einigkeit geneigt sei. Er empfehle deßhalb den Erze bischof von Bremen 1).

### 589. Aus einem Reversal Salentin's von Isenburg. 1574 Dec. 9. PR. Kurk. Bab. urt. 2360. — Or.

Der Bischof verspricht dem Domcapitel während seiner Regierung diejenigen Dec. 9. Bedingungen einzuhalten, welche in dem Capitularstatut vom 21. Febr. 1568 enthalten sind <sup>2</sup>).

## 590. Aus der Resolution Erzbischof Salentin's auf das Reversal von 1574 Dec. 9. 1574 December 193).

D. Fürftenth. Paberb. Urt. 2362. — Cop.

Ernennung eines Suffragans, Ordnung eines geistlichen Gerichts, Abschaffung ber Religions-Neuerungen, Errichtung katholischer Schulen, Ernennung katholischer Räthe betr.

<sup>1)</sup> Auch Heffen empfahl Heinrich und bezog sich auf die dem Landgrafen seitens 30bann's gemachten Bersprechungen. S. Rommel, Neuere Gesch. v. Heffen I, 579.

<sup>2)</sup> Das Statut ist vollständig, auch mit den §§ 15, 19 und 20, welche von der Resligion handeln, mit aufgenommen. Die Fassung des § 20 ist die, welche sich in dem Doskument v. 15. Febr. 1569 sindet (s. Nr. 557).

<sup>3)</sup> Das Datum, welches in ber vorliegenden Copie nicht erwähnt ist, erhellt aus dem folgenden Actenstück v. 1575 Jan. 10.

Die Capitulation fordere die Einsetzung eines Suffragans, welcher u. A. Dec. 19. sleißige Aufsicht thun solle auf die Administration der Sakramente. Da der Churstürft bedacht und entschlossen sei, diesem Punkt nachzusetzen, so begehre er die Borschläge des Capitels über die Anstellung dieses Beamten, seinen Unterhalt und seine Rathgeber.

"Zum Andern. Dweil auch in der Capitulation vermeldt, das man einen Official in der Stadt Paderborn halten und eine bestendige Ordnung des geistslichen Gericht, deßgleichen auch gute Ordnung der weltlichen Gerichte aufrichten soll und Ire Churf. G. solichs hochnöttig erachten, so begern Ire Churf. G. gnebigklich, ein Erw. ThumbCapittul wölle diesem heilsamen und nottwendigen Werd, wie solche bestendige Ordnung des Geistlichen und der Weltlichen Gerichte zum sürderlichsten aufzurichten, mit Fleiß nachdenden und Ir Bedenden sopaldt müglich Irer Churf. G. schriftlich mittheilen.

Bum Dritten. Nachbem ber Capitulation auch einverleibt worden, bas man in der Religion kein Neuwerung anzufangen gestatten, sonder da solichs fürgenomen, daffelbige mit ernstlichem Fleiß abschaffen soll und gleichwol barin auch angeregt, das man die Archidiaconos in iren Jurisdictionibus nit turbieren noch verhindern soll, so begern ire Churf. G. gnediglich, das die Archidiakoni erstlich in diesem ir Ambt mit Fleiß verrichten, die Newerung so in der Religion furgenomen sein möchten, soviel an inen, abschaffen. Do sie aber an dem verhindert, bas sie ban in specie die Namen ber Pastorn ober anderer Kirchen Diener, so gegen irer Kirchen ober Beneficien Fundationes ober ber alten wharen Catholischen Kirchenlehr, Caremonien und Gebräuche Newerung fürgenomen und sich von den Archidiakonis nicht weisen lassen wöllen, sambt einem bestendigen Bericht, was die Archidiakoni berwegen gehandelt und was inen begegnet irer Churf. G. ober irem Suffraganeo, welcher verordnet werden soll, schriftlich zustellen und zukommen laßen, damit durch den Weg einer bestendiger Visitation ober burch andere rechtmeßige Mittel die Newerung abgeschafft und der Gottesbienst und Kirchen-Ordnung in gute Richtigkeit wiederumb gebracht werden müge.

Bum Vierten bebenken und erwegen ire Churf. G. gnediglich, das zu Ershaltung so wol des Geistlichen als des Weltlichen Regiments und aller gutter Ordnung hochnottig sei, das man Seminaria Ecclesiae et Reipublicae, nemblich gutte Catholische Schulen anrichte und die Jugend wol instituiren laße Und begern Ire Churf. G. auch hierauff eins Erw. ThumbCapittuls rhatsam Besenken und Erclerung, ob nicht hochnöttig, das man in diesem Stift zum wenigssten ein gutte Catholische Schule anrichte und wa dieselbige anzurichten und wie man die Catholischen Praeceptores auch etliche arme Schüler, so eines gutten Verstandz und hernegst dem Vatterlandt zu Gutte zu gebrauchen sein, ehrlich uns derhalten und inen Competenz verschafft werden möge". —

Zum Neunten und letzten möge das Capitel "etliche der alten wharen Castholischen Religion verwandte und zugethane adeliche Landsassen" vorschlagen, welche der Churfürst zu Räthen ernennen könne. Auch möge eine Commission aus der Mitte des Domcapitels ernannt werden, welche der Beeidigung der Amtsleute, Räthe, Rentmeister und Rentschreiber beiwohne und dem Churfürsten in allen den Dingen beiräthig sei, welche die Beförderung und Erhaltung der Ehre

Gottes und der alten wahren katholischen Religion, auch das Heil der Unterthanen 1574 zum Ziel haben. Dec. 19.

### 591. Aus einem Defret Bischof Salentin's von Jsenburg. Neuhaus 1574 December 22.

M. Bab. Capf. Ar. 122, 15. — Cop.

Bestallung Johann's Ebelherrn zu Büren als Statthalter im Stift Paberborn.

Der Bischof vertraue dem Johann v. Büren die Regierung des Stiftes Pa- Dec. 22. derborn an.

Der Statthalter soll neben seinen übrigen Pflichten ben geistlichen Beamten behülflich sein, "daß in unserem Stift Paderborn die eingerissene sectische Neuerunge abgeschafft und unsere alte wahre cristliche und katholische Religion erhalten werden möge und dagegen keine Sectarien, so einige Neuerung furgenommen oder noch furnhemen würden, soviren, underhalten und vertheidigen helsen, noch bei andern unsern geistlichen oder weltlichen Räthen, Dienern oder Unterthanen etwas reden, thun, handlen oder furnehmen dardurch dieselbigen in Sachen unser wahrer katholischer Religion geergert oder davon abgewendt und abgefurt werden mugen, sonder sich des gentslichen enthalten".

#### 592. Aus der Antwort des Domcapitels auf die Resolution des Erzbischofs. Paderborn 1575 Januar 10.

M. Fürft. Pab. Urt. 2362. — Cop.

Bei der Ernennung eines Suffragans habe Niemand dem Churfürsten Maß 1575 oder Ziel zu setzen. Wegen des Unterhalts schlage das Capitel die Überweisung Jan. 10. der Pfarreinkünfte von Salzkotten vor. Außerdem möge der Bischof Einiges beistragen; das Capitel wolle das Gleiche thun. Als Räthe könne man den Official und die Archidiakonen brauchen.

Wegen der Ordnung der Rechtspflege wolle s. Churf. G. einige landkundige Räthe nebst einem landständischen Ausschuß zur Anfertigung eines Entwurfs nies dersetzen. Der Entwurf solle zunächst dem Fürsten und sodann den Ständen unterbreitet werden.

Den dritten Artikel wegen der Archidiakonen habe man den letztern abschriftslich mitgetheilt mit dem Befehl der Nachachtung. Wan erwarte von denselben den begehrten Bericht und schriftliche Relation.

Die Anrichtung guter katholischer Schulen halte das Capitel "für ein hochenötig, gar ersprießlich und dem Batterland überaus heilsam Werk". Das Capitel wolle auch "die Gelegenheit bei sich treffen, daß wegen des Thum Capitels zum Underhalt ein Beplage und Zuduß endlich erfolge, wie auch verhoffentlich die von der Ritterschaft und Stetten das ihre darzu thun werden". Als Plat der Schule empfehle das Capitel das "abgenommene Minoritenkloster". Sobald solche "gemeine Schule zum Werk gerichtet, wolle es an dem sein, daß die beiden Schulen im Dom und in der Collegiatkirche zum Bustorf zu Verhütung vielershand Unrichtigkeit abgeschafft würden".

Der Art. 9 wegen der Räthe sei bereits erledigt.

593. Aus den weiteren Berhandlungen des Bischofs Salentin mit dem Domcapitel. Gesch. Neuhaus 1575 Juli 22.

Dt. Fürst. Bab. Urt. 2362. — Or.

Der Bischof macht bem Domcapitel weitere Borschläge über die Aussilhrung ber in bem Reversal vom 9. Dec. 1574 enthaltenen Bestimmungen.

1575 Es sei sonderlich zu bedenken, daß die Ansetzung eines gelehrten Suffragans Juli 22. (Art. 15) und Officials und die Ordnung des geiftlichen Gerichts (Art. 25) und dessen Handhabung darum pillich destomehr zu befördern sei, "damit durch rechtmeßige Mittel und Wege die alte wahre Catholische Religion desto beker erhalten und die eingerißene Neuwerung und Unordnung abgeschafft werden mochten".

"Dweil auch barzu die Anrichtung gutter wolgeordenter Catholischer Schulen fast dienlich und ein Erwurdig ThumbCapittel bey diesem hochnottigen Punct sich erpotten darzu eine Beylage und Zubuß endtlich zu thuen mit dem Anhang, daß auch verhoffentlich die von der Ritterschaft und Stedten das Ire darzu thuen wurden und daß mein gnedigster Her auch Mittel und Wege treffen kondte, daß die Salarien und Competenz erfullet, so erkleren Ire Churf. G., das man sich hierauf etwas specialius erkleren und sunderlich diesen Punkten erstes Tags wolle ins Werk richten helfen, sunderlich dweil Fre Churf. G. berichtet, daß der Rector zu Munster 1) mit seinen Collegis woll bes Bebenckens sein soll, sich gen Paderborn zu begeben und daselbst ein Catholische Schulen anzurichten, welche Gelegenheit nit außzuschlagen und dem Rectori schon etwas Vertroftung geschehen und wollen Fre Churf. G. mit dem itigen Thumbscholaster darauf reden lassen, daß er beschehenem Erpieten nach etwas zu der Schule lege und wende. Und sobaldt hieruber meinem gnedigsten Hern eins Erwurdigen ThumbCapittels fernere Special-Erklerung zukommen wurdt, so wollen Ire Churf. G. diesen Punkt gnedigst befurberen und unverzuglich ins Werck richten helfen; und dweil eins Erwurdigen ThumbCapittelß Erklerung nach die beiden Schulen im Thumb und zum Buftorf abgeschaffet und gleichwoll nach Gelegenheit in einer Jeden dieser Kirchen durch einen Präceptoren mit etlichen barzu verorbenten Schuleren die Rirchengesenge verwart und gehalten werden sollen, so were mit dem Capittel zum Bustorf hierauf zu reben, daß fie auch etwas Beplage und Zubueß zu dieser Schulen thuen und in dem bedenden wollen, daß einer der Präceptoren mit etlichen Schuleren die Gesenge in irer Kirchen mit verwahren helfen muße.

Und kondte nach Anrichtung dieser Schulen darauf ferner gedacht werden, daß in den anderen Stedten des Stifts Paderborn keine Schulemeister musten angenommen werden, sie wurden dan durch den Roctorom der Paderbornischen Schule sampt dem Official zuvorn examinirt und ihnen die Bucher, die sie der Jugent leßen sollen, präscribirt und vorgeschrieben".

Aus der Antwort des Capitels.

Dasselbe erklärt in Bezug auf die Anstellung eines Suffragans, daß es Sache des Landesherrn sei, den Unterhalt zu verordnen.

Auf den Artikel wegen Ernennung eines Officials und Ordnung des geist-

<sup>1)</sup> Es ist Hermann von Kerßenbroick gemeint. Er kam alsbald barauf (noch im J. 1575) wirklich nach Paderborn. Geschichtsquellen des Bisthums Münster Bb. U, XXXVII.

lichen Gerichts zur Erhaltung der Katholischen Religion erwidert das Capitel, 1575 baß darin eine gute Berordnung und bestendige Einigkeit nothwendig sei. Juli 22.

Wegen ber Schulen seien fie zur Beförberung solches nothwendigen Bunkts gern bereit. Aber sie wünschen die Mitwirkung des Bischofs.

594. Erzbischof Salentin an den Statthalter Johann den Altern, ferner Johann den Jüngern und Silvester, Edelherr zu Büren. Arnsberg 1575 September 4.

M. Burenfches 2.A. Geiftl. SS. - Dr.

Befiehlt bie Abschaffung zweier sectirischer Präbikanten zu Büren und Wevelsburg.

Wir kommen nit ohn unsers Gemütz Beschwernuß in gewisse Erfarung, daß Sept. 4. ir zu Buiren und Wevelßburg zwey Sectarische verfurische Predicante unser Alten Christlichen waren Catholischen Religion zuwider angestellt und underschleift, das burch bann nit allein die Underthonen und Inwoner versurt sonder auch die Benachtparten zum theil einfeltige Leuth mit solcher giftigen Lehr angestochen werden und dohin lauffen zu schadlichem Eingangs und böser Consequens gotlicher Schrift und aller guter gaistlicher und Policeiordnung.

Demselben wir alß ber Landtfurst und Ordinarius mit nichten zusehen noch solchs geftatten können.

Derwegen ift hiemit unser gnedigs Ansinnen und Befelch daß Ir sambt ober besonder, obgedachte Sectarische, verfurische Predicanten alspald abschaffen, wie euch ohne dies wol anstehet und gebürt, und unß zu weiterm Insehen nit Ursach geben.

Bersehen wir uns also gnedigklich und pleiben euch sunsten mit Gnaden gneigt.

595. Johann der Altere und Johann der Jüngere an den Erzbischof Salentin. Büren 1576 Januar 1.

M. Büreniches 2. A. Geifil. 66. - Conc.

Das Schreiben vom 4. Sept. hätten fie am 21. ej. empfangen und den Be-1576 Klagten baffelbe mit Ernst vorgehalten. Jan. 1.

Diese hätten sich barauf entschuldigt und angegeben, daß sie mit Unrecht verklagt würden. Daffelbe sei schon zu Bischof Johann's Zeiten geschehen, boch habe man sie damals in ihrem alten Stande gelaffen. Sie seien zur Rechtferti= gung bereit.

Sie selbst (bie Bettern) könnten "sich nicht bebenken", daß sie sectarische Prä= bikanten hielten. Sie hielten sich in der Religion wie ihre Borfahren und seien darin auch von den früheren Landesherrn belassen worden.

596. Aus den weiteren Berhandlungen des Bischofs mit dem Domcapitel. Gesch. 1576 Februar 10.

M. Fürstenth. Bab. Urt. 2362. — Or.

Nachdem die oben erwähnte Antwort dem Erzbischof durch die Abgeordneten Febr. 10. des Capitels vorgetragen, erklärt der Churfürft, daß es ihm beschwerlich falle, den Unterhalt eines Suffragans aus den Renten des Stifts zu verordnen.

1576 Wegen des Unterhalts eines Officials wolle man weitere Erkundigungen gebr. 10. danach einziehen, wer die Kosten desselben früher getragen habe. Der Churstürst wünsche die Überweisung von Präbenden; dann könne man an die Person denken.

In Betreff der Reform der Justiz sei Herr Kleinsorgen bereit, seine Kräfte der Angelegenheit zu widmen, sobald die Berichte der Archidiakonen und der ans deren Beamten vorlägen.

In Bezug auf die Schulen müsse der Churfürst dem Capitel die Beschaffung der Mittel überlassen, doch wolle er Nachforschung thun, ob etliche verlorene Klostergüter vorhanden und wieder beizubringen seien !).

597. Aus der Antwort des Domcapitels. Gesch. 1576 März 8.

M. Fürstenth. Pab. Urt. 2362. — Or.

- Wärz 8. Sie könnten den Forderungen wegen des Unterhalts der fraglichen Beamten nicht zustimmen, weil sie dazu unvermögend seien. In früheren Zeiten habe der Bischof einen Theil des Unterhalts des Suffragans getragen.
  - 598. Aus einer Urkunde Bischof Salentins von Paderborn. 1577 Fe-bruar 16.

M. Bab. Capf.-Ar. 24, 1. — Or.

Betrifft bie Berwaltung bes Gymnasium Salentinianum.

- Nachdem der Bischof zu Beförderung christlichen Wesens und Gedeihens eine Bebr. 16. Verbesserung und Resormation der Schule zu Paderborn anrichten und mit taugslichen Lehreren habe besetzen lassen und dazu durch ihn (den Bischof) und das Capitel einige Güter und Renten angewiesen, verordne er als Inspectores et Curatores dieser Schule den Domdechanten Heinrich v. Meschede, den Senior Phislipp Westphal, den Scholaster Wilhelm Schilder und den Official Lubbert Meier. Dieselben sollen sür die Anstellung tauglicher Praecoptores sorgen, dieselben zu stetigem Fleiß anhalten u. s. w. Diese Inspection soll in Bukunft nicht wie disher von dem Scholaster allein, sondern von dem Dechanten, Senior, Official und Scholaster ausgeübt werden.
  - 599. Aus einer Werbung des Domcapitels zu Osnabrück an das Domcapitel zu Paderborn. Osnabrück 1577 September 11.

M. Pad. Capf.-Ar. C. 7, n. 13. — Dr.

Das Capitel verwendet sich für die Wahl Heinrich's von Bremen?).

Sept. 11. Erzbischof Heinrich habe sich in Osnabrück nicht allein durchaus gemäß der Capitulation, sondern auch in allen Dingen, die zu des Stifts Wohlfahrt gereichen, aller fürstlichen Gebühr verhalten. Solches müßten sie und alle gemeinen Unter-

<sup>1)</sup> Am Schluß bes Protocolls heißt es, daß die Abgeordneten des Capitels diese Antwort des Churstirsten "vast bebenklich und beschwerlich vermerkt".

<sup>2)</sup> Am 5. Sept. 1577 war Erzbischof Salentin zurückgetreten.

thanen billig rühmen und bezeugen. Auch erführen sie das Gleiche aus dem Erz= 1577 stift Bremen. Sept. 11.

Auch wisse s. F. G. trot währender Religionsspaltung überall Ruhe und Frieden zu erhalten und schütze die Katholischen bei ihrer Religion durchaus. Er sei eine "gütige, ehrliebende und insonderheit zu billiger Regierung qualificirte Natur" 1).

#### 600. Reversal des Postulirten Heinrich von Sachsen-Lauenburg. 1577 November 5.

M. Fürstenth. Bad. Urt. 2364. — Or. 2)

Der Fürst verpslichtet sich, die Privilegien des Stists zu wahren, keine Neuerungen in Religions- ober Kirchen-Sachen einzustühren und nichts zu unternehmen, was dem Stift bei den höchsten Obrigkeiten nachtheilig sein könne.

Wir von Gottes Gnaden Heinrich Postulirter 2c. bekennen hiemit jegen Je- nov. 5. bermenniglichen: als die wurdigen und ernvesten unsere liebe Andechtigen Thumbbechant und Capittel der Kirchen zu Paderborn in Betrachtung der jegenwertigen gescherlichen und geschwinden Leuffen und insunderheit vielerhande Practiken, Bewerbung auch Zunotigung irer angrenzenden benachbarten Hern, zu Befürderung der Justitien, gutter Pollicei und Ordnungh, auch zu meherem Friede, Ruhe und Wolftande deß Stifts Paderborn uns ire iho vur außgebrachter Confirmation sode vacante habende Abministration und Verwaltung deß Stifts guthertiglich vertrauwet, dergestalt daß wir an Ire Statt und von irentwegen daßelbe sodo vacante sollen und mugen biß zu Außbringung unser Confirmation wie sollichs von Rechts wegen bei bergleichen Gefferlicheiten ber Leufte zugelaffen, haben zu vertreten, daß wir uns hinwidderumb bei unseren furstlichen Ehren und waren Worten jegen gemelt ThumbCapittel und Fre Nachkommen verheißen und verpflichtet haben wie wir bann hiemit uns Jegen sie versprechen und verpflichten, daß wir unser Jurament nach erlangter Confirmation leiblich schweren, neben allen und jeglichen Privilegien, Contracten, Bereinigungen und Bertregen so unsere Furfaren am Stift brieblich und mittel Aidt beteuret, auch ingleichen ratificirn und befestigen und auch diese Zeit uber unser befohlen Abministration alß nach erlangter Confirmation und Regalien bei unser volnkommener Regierung getreulich erfolgen und halten wollen in allen und jeden iren Clausulen, Articulen und Puncten, so viele die uns beruren, und dawidder Nicht fur uns selbst handeln und thun oder durch Andere zu beschehen gestatten und an allen furfallenden Sachen dem Capitel und Stift gelegen, auch in Anrichtung unser Cantley mit Furwissen und nach Rath gemelt DomCapittels handelen und uns durchauß bermaßen unserem hohen Stande gemeß verhalten wollen, daß zuvor Got Ehr und amainer Wolftandt des Stifts dadurch befürdert, tain Erneuwerungh

1) Daraushin erklärte sich bas Paberborner Capitel bereit, in die Capitulationsverbandlungen mit dem Erzbischof einzutreten.

<sup>2)</sup> Das Concept dieses Reverses sindet sich M. Paderd. Capsel-Archiv 7, 13 und ist insofern interessant, als es die unten gesperrt gedruckten Worte ursprünglich nicht ent-halten hat. Dieselben sind nachträglich und zum Theil von anderer Hand am Rande bei-gesügt. Es ist gerade dies der wichtigste Passus des Actenstücks.

Religions = ber Rirchen = und Justitien = Sachen, ber aufgerich = 1577 Nov. 5. ten Capitulation zuwieder einschleichen 1) und unser Capittel und alle Andern gerurt Stifts Stende und Underthaen geistlich ober weltliche, Ebel und Unedel bei ehren gleich alten Herkommen und Rechte, auch Ruhe und Frieden geschutzet und erhalten und nicht daß uns ober Innen bei der hohesten Ubrigkait verweißlich ober sunft bem Stift nachtheilig unserthalben muge verursachet werben. Da wir anders dethen, wilchs gunt Gott nicht geschehen soll, und auf furgehende deß Thumbkapittelß Erinnerung sollichs nit anderen und zu irer pil= lichen Gnuge begeren würden, so sollen und wollen wir Inen uf Ihr Erfurderen die befohlen Regierung widderumb zu Handen stellen und uns im Stift berselben biß zu erlangter unser Confirmation und Regalien mit nichten annemen. sollen auch mittlerweil die jegenwertige Drosten, Ambtleute, Bogte, Dienern und Verwalter der Heuser in vilgemelt ThumbCapitels Aiden, Verwandtnuß und Pflichten alle die Zeit uber, so sie in sollichen Befelch, Ambt und Diensten sein, pleiben allermaß wie sie iso darin stehen. Da auch dieselben bei werender dieser unser befolhenen Verwaltung verendert und andere in Ire statt angenommen und bestelt wurden, die sollen sich gleichergestalt gerurtem ThumbCapittel mit anderen neuwen Dienern verpflichtet machen wie sie auch nicht beweiniger uns zu Behoif unser befolhenen Regierung aibtlich verpflicht, gehorsam und gewertig sein sollen und soll hiemit dem ThumbCapittel an Fren Privilegien, Berainigung, Bertregen und habenden Gerechtigkaiten Nichts benommen, sundern vielmher confirmirt und gesterctt sein und pleiben, alles ohne Gesherbe und Argelist. Deß zu Urkund haben wir diese Recognition und Verpflichtung mit aigner Hand underschrieben und unser Furstlich Ingesiegel daran wissentlich heißen hangen. Geben zc.

(gez.) Hinricus Dux Saxoniae.

#### 601. Aus der Wahl-Capitulation Erzbischof Heinrich's. 1577 Dec. 16.

M. Fürftenth. Baberb. Urt. 2365. — Or.

Der Postulirte verpflichtet sich zur Aufrechterhaltung ber tath. Religion.

- Dec. 16. Art. 1. Erstlich wollen wir im nehesten Jare nach erlangter Consirmastion Priester werden und uns consecriren lassen in einen Bischof wie gebreuchslich ist.
  - Art. 2. Item wir wollen unser ThumbCapittel, samptliche Stifts-Stende und den ganzen Clerum bei ihrer alten wahren katholischen Religion, Jurisdiction Privilegien, Recht und Gerechtigkaiten tuiren, beschußen handthaben und
    alle abtrennige, unberufene ketzersche Predikanten auß unserm Stift schaffen und
    darinne nicht tolleriren.
  - Art. 3. Item wir wollen einen Suffraganeum haben, der auf die Religion und Gaistlich Wesen vleißige Aufsicht thun soll und sonderlich, daß die hochwurbigen hailigen Sacramenta nach Einsatzunge der Christlichen Kirchen gebraucht werden.

<sup>1)</sup> Das Pergament ber Urkunde ist an der Stelle, wo dies Wort steht, zerstört und daher die Lesung unsicher. — Das Concept hat "einschleichen", und das Original wird dementsprechend gelautet haben.

Die Art. 4—19 wiederholen die im Capitular-Statut vom 21. Febr. 1568 1577 festgesetzten Bedingungen. Die Art. 20 und 21 lauten: Dec. 16.

- Art. 20. "Item wir wollen Versehung thun, daß die Burgermaistern und Räthe in den Stetten bei gutem Regimente gehandthabet und von den Gemeinden unbelestiget pleiben und den Gemeinden nicht gestattet werde, sich dem Rathe zu widersehen als auch einige Newerunge so woll in Religions als andern Sachen gegen die Obrigkait anzusangen.
- Art. 21. Item da dessen etwaß vorgenomen daßelbig wollen wir mit ernstem Bleiße nach Rath und mit Zuthun des ThumbCapittels und Landschaft abschaffen". —
- Art. 26. Item wir wollen als ein neu regierender Herr daran sein, daß eine bestendige Ordnunge baide in Gaistlichen und weltlichen Gerichten aufgestichtet und verordnet werde;
- Art. 27. "Daß auch die Schule im Thumb nicht allein conserviert, sondern auch verbessert werde".

#### 602. Aus einem Statut des Domcapitels zu Paderborn. 1580 Juli 13. M. Kürftenth. Bad. Urt. 2370. — Or.

Niemand soll Domcapitular ober Präbendar werben, welcher nicht 1) gelobt hat, daß er der alten wahren Katholischen Religion anhänge, 2) nachweisen kann, daß er 16 Ahnen ritterlichen Geschlechts besitze.

Universis et singulis praesentes litteras visuris lecturis et audituris: Nos Praepositus Decanus et Capitulum Ecclesiae Paderbornensis notum facimus, Juli 13. quod anno Salvatoris nostri Jesu Christi millesimo quingentesimo octuagesimo ipso die divae Margaretae virginis pro more et antiqua observantia Ecclesiae nostrae Cathedralis in generali Capitulo domo et loco Capitulari legitime congregati habita et observata unanimi Capitulari tractatione attendimus horum temporum varietatem et instabilitatem quodque haereticorum insidiis et malevolorum conatibus hisce postremis temporibus res Ecclesiae mirum in modum aut attenuentur aut non satis per adversae religionis socios tuto defendantur et tueantur, sed vel per imbecillitatem Canonicorum vel affectionem diversae religionis aut pereant aut negligantur et quo magis Principibus Baronibus et Nobilibus militaribus occasio praebeatur, more majorum Catholicam religionem ambiendi, amplexandi et Ecclesiae bona defendendi antiqua nostra Statuta renovandi et augendi, statuimus et ordinavimus prout statuimus et ordinamus per praesentes, ut deinceps perpetuis futuris temporibus nullus, qui jus ad praebendam aut Canonicatum in Ecclesia nostra Cathedrali habere et acquisivisse praesumpserit ad possessionem dicti Canonicatus et praebendae admitti debeat nisi prius docto de legitimo titulo eoque coram nobis exhibito stipuletur antiquam et avitam Catholicam religionem profiteri neque eam ad vitae suae dies deserturum quemadmodum reliqua Statuta sancte promittat et deinde ibidem nomina et familias sedecim progenitorum depicta producat et quod de nobili seu illustri vel saltem de bono nobili militari genere iidem derivati exi-. stant ac ipse recipiendus ab iisdem et ex utroque parente legitime procreatus fuerit proprio Juramento ad Sancta dei Evangelia affirmet et tunc secum adducat duos ejusdem nobilitatis testes fide dignos Capitulo cognitos, qui simili Juli 13. Juramento coram Capitulo probabunt recipiendum Canonicum a denominatis avis et proavis in legitimo matrimonio esse procreatum, quodque iidem et ex iis derivati et progeniti saltem de bono nobili et militari genere et ordine habiti, tenti et reputati fuerint quodque aliter neque audierint neque sciant. Quo facto et non aliter recipiendus, salvis Statutis et Privilegiis, ac alias nequaquam admitti debet. In cujus testimonium Sigillum Capituli nostri majus praesentibus est appensum.

## 603. Aus einem undatirten Memoriale des Domcapitels für eine Werbung bei dem Bischof Heinrich. (1581).

M. Bab. Capf.-Ar. 7, 37. — Cop.

Betrifft die Ausbringung der Confirmation und die Entfernung des Herm. Tunneken aus Paderborn.

Das Negotium confirmationis möge mit mehrerem Ernste betrieben wers den; auch die Capitulation und Obligation in gebührliche Achtung genommen werden.

"Ferner weil Her Herman Tunneken Pastor zur Markirchen ) seinen geistlichen Stand verendert und mit einer besunderer Uppigkeit und Berachtung des Cleri offentlich gleich anderen Weltlichen zur Ehe gegriffen, unangesehen sulches innen bei hogen Peen verbotten wurden als bitten alsulche Berenderung furzubauen und er der Pfar muge verwiesen werden". —

# 604. Aus den Verhandlungen des Domcapitels mit den Jesuiten 2). Gesch. 1581 September 21.

Dt. Bab. Capf.-Ar. 24, 26. — Cop.

Errichtung eines Collegiums in Paberborn betr.

Sept. 21. Am 21. Sept. seien beim Capitel die HH. Patres Franciscus Costerius Provincialis und Dom. Limburgius angekommen und hätten ein Schreiben von ihrem General dem Capitel übergeben und Audienz deswegen beim Capitel gehabt.

Man habe unterschiedliche Tractation wegen des Collegii gehabt, welches die Patres alhier zu haben begehren. Ist verabschiedet worden, weil das Capitel noch zur Zeit keinen aptam sodom zu einem Collegio, noch den Unterhalt für die vorgeschlagenen 15 Personen habe, so wolle man vorläusig die weitere Berathung auf den 15. Juli 1582 verschieben.

<sup>1)</sup> Nach Jacobson, Kirchenrecht v. Rheinl. und Westf. I, 519 wurde Tunneken im J. 1580 Pastor an der Marklirche.

<sup>2)</sup> Die Borgeschichte ber Jesuiten in Paberborn s. bei Strund S. 463.

# 605. Aus einem Schreiben des Domcapitels an den Bischof Heinrich. Paderborn 1582 Juli 13.

M. Bab. Capf. Ar. 123, 30. — Or.

Betrifft ben Baftor ju Borgentreich.

M, L

1 2

拉道

d C

r III

95

M

Der Domherr Melchior von Plettenberg habe das Capitel ersucht, ihm bei= 1582 räthig zu sein in der Sache des Pastors zu Borgentreich, welcher Neuerungen Iuli 13. gegen die katholische Religion eingeführt habe.

Das Capitel habe den Pastor vorgefordert und das vor vier Capitularen stattgehabte Examen habe ergeben, daß er von der katholischen Lehre abgesfallen sei.

Man habe daraushin erwartet, daß der Bischof ihn serner nicht gestatten werde. Nachdem sich diese Erwartung nicht erfüllt, bitte das Capitel den Bischof gemäß der Capitulation den Pastor abzuschaffen und eine tüchtige katholische Person an seine Stelle zu seßen.

Ein beiliegender Zettel betrifft die Confirmation und Anderes.

# 606. Aus einem Schreiben des Domcapitels an Bischof Heinrich. Pas berborn 1582 August 26.

M. Pad. Caps.-A. 122, 30. — Or.

Durch den Tod Johann v. Bürens, Guardians im Bruderhaus, sei die Aug. 26. Pfarrei zu Salzkotten erledigt. Über die Einkünfte dieser Stelle sei im J. 1557 dahin Versehung geschehen, daß dieselben zur Unterhaltung eines Suffragans verwendet werden sollten.

Da die Pfarrei zu Neuhaus erledigt sei, so bitte das Capitel den Fürsten, daß er als Patron dieser Stelle dahin einen "bequemen katholischen Priester" sens den möge.

# 607. Ans einer Werbung des Bischofs Heinrich beim Domcapitel. Boet 1582 October 15.

M. Paberb. Capf.-Archiv 7, 13. — Cop.

Ablehnung ber Anmuthungen bes Domcapitels wegen strengerer Maßregeln in Religions- und Kirchen-Sachen.

Der Bischof habe die Briefe des Capitels vom 13. Juli und 26. August Oct. 15. empfangen und vernommen, was das Capitel über die Untauglichkeit des Pfarzers zu Borgentreich, Ausrichtung der Confirmation, Anstellung eines Suffragans und einige andere Punkte vorgeschlagen habe.

Den Pfarrer zu Borgentreich habe er ex collatione Episcopi auf Intercession Schonenberg Spiegel's providirt. Wenn derselbe sich vergangen habe, so werde der Bischof ein Einsehn haben, doch "konnen J. F. G. bei sich nit ermessen, aus was Grunde einem Erwurdigen ThumbCapittel angelegen sein muge, numher mit den Collationidus, welche einem Episcopo zustehen, sunderlich in diesen gesichwinden Zeiten scherfer zu versahren, als bei J. F. G. negsten Vorsesen bes

schehen, angesehen dieselb jhe vor sich sinden, daß uber die dreißig Jahr her eine Det. 15. friedsertige Christliche Connivenz bei der Ritterschaft und Stetten geduldet und die hochbeschwerliche Spaltung der Religionssachen mit dem rigor und subtilitet wie izo dermhalen in gesehrliche Inspektion nit genommen, wolle auch unmöglich zu erheben sein, davon genuchsame Exempel leider verhanden, rodus sie stantidus die Gelegenheit zu resormiren und andern, sunder nutzlicher nach dem Willen Gottes respective Gedult und Patientz zu tragen, gemainen Frieden und Wolfart des Batterlandtz in Achtung zu haben. Dahin hochgedachter mein gnedigster Furst und Her J. F. G. Gemüths Meinung gerichtet und kains wegs gemeint ainige Neuwerung einfuren und den geistlichen Stand nit weiniger als J. F. G. Borssehen tuiren, schutzen, schirmen und vertretten zu laßen.

Hinwidder wollen J. F. G. sich zu derselben ThumbCapittel versehen, J. Erw. werden sich gleicher Meinung besleißigen und zu schedtlicher Neuwerung kein Lust haben".

Wegen Ausbringung der Confirmation stehe der Bischof in Unterhandlung. Wegen des Suffragans antwortet der Bischof nichts.

608. Aus der Antwort des Domcapitels auf die Werbung des Fürsten. Gesch. Paderborn 1582 October 16.

M. Bab. Caps. Archiv 7, 13. — Or. Prot.

Forberung wegen Abschaffung ber untatholischen Beiftlichen.

Den Pastor zu Borgentreich habe der Archibiakon nicht allein als Gegner der katholischen Religion, sondern auch als Laien erkannt. Er verführe die Pfarrkinder und obwohl er eine bischössliche Bestallung besitze, so sei das Domcapitel mit nichten gemeint, denselben zu dulden, vielmehr müsse derselbe auf Grund der Wahl-Capitulation abgeschafft werden. Auch begehre das Capitel, daß auf die erledigten Pfarrstellen zu Salzkotten und Neuhaus keine andern als katholische Pastoren gesetzt würden.

Auch könne das Capitel nicht einräumen, daß seit 30 Jahren eine cristliche Connivenz bei Ritterschaft und Städten geherrscht habe; "vilmehr befunden, daß die furige Hern Ertz- und Bischove Hermann, Rembert, Johann und Salentin jeder Zeit die Neuerung, so in der Religion befunden, so balde J. Chur- und F. G. intimirt, abgeschafft und nicht gestatten willen".

"So befinde sich auch, daß F. G. Hofprediger etliche Burger in der Stadt Paderborn in irem widderwertigen Furnemen und Erneuwerungen sterckte. Desegleichen hette auch einen untuglichen Capellan dem Pastoir zur Markirchen angestuget, wie dann auch derselb Pastor zur Marken sich offentlich vernemen laiße, I. F. G. hette ime beide Religion nachgelaßen, wie sulchs die itzige Burgermeistern dem Hern Dhompropsten und Camerario als Archidiakono offentlich in bescheener Beschickung angemeldet.

Bäten berhalben underthenigst, sulche unleidliche Dinge mochten abgeschaffet und bei der aufgerichteten Capitulation gehalten werden".

In Betreff der Confirmation müßten sie ihre frühere Bitte wiederholen. She dieselbe ertheilt sei, könne weder die Huldigung noch der Einritt erfolgen.

# 609. Aus dem Protocoll einer Berhandlung zwischen dem Domcapitel und den fürstlichen Räthen. Berh. Paderborn 1582 December 22.

M. Bab. Capf. Ar. 123, 30. — Or.

#### Das Capitel.

"Man befinde allerhand Neuerungen und der Städte Praktiken; dieselben 1582 seien heimlich zusammengewesen".

Man bitte, den Pfarrer zu Borgentreich abzuschaffen, desgleichen verdächtige Prediger zu Salzkotten, Else und zur Markkirchen nicht einschleichen zu lassen.

Man bitte, auf Ausbringung der Confirmation bedacht zu sein; auch die Archidiakonen bei ihren Gerechtigkeiten zu handhaben.

"Und dweil das offentliche Gerücht gehe, daß der H. Churfürst zu Köln mit dem Domkapitel in allerhand Mißverstand gerathen, das zu Weiterung gereichen mochte, sich damit zu Nachtheil dieses Stifts nicht einzulassen".

#### Die Räthe.

Die Sachen sein so wichtig, daß sie sich ohne Zuziehung des landständischen Ausschusses damit nicht beladen könnten.

### 610. Die Stadt Büren an die Stadt Paderborn. 1582 December 22. M. Berrschaft Büren Geifil. SS. — Cop.

Es sei ihnen nichts Lieberes zu Ohren gekommen, als daß die sämmtlichen Städte des Hochstifts Paderborn mit der reinen, driftlichen Lehre versehen werden solleten. Deßhalb habe die Stadt sich entschlossen, die betr. Supplikation der Sädte an den Bischof mit zu unterschreiben.

Uff jungsten bei E. E. gehaltenem Lanttaige Abrede nach haben E. E. Ahnsgeben, neben ahn den Hoichwirdigsten Durchluchtigen Hoichgeporen unseren genestigsten Fursten Heren Heren Statt Gemein Furhalten.

Whan wir nun, Gott Lob und Dank, ein gar rhueme Zeit hieher durch Gottes verliehung mit reiner chriftlicher Lehr und Kirchenordnung versehen gewesen und noch sien und darbei zu pleiben mit christlichem Begirent dechlich zu Gott dem himmelschen Batter nit allein seufzen und bitten, sondern auch fur unse Bruder umb christliche reine Lehr und Kirchenordnung in unserer Gemeine Gott ahnrussen, Als ist uns und unser Stat Gemein nit Liebers fur Dihren kommen dan das semptliche Stette dieses Stiffts Paderborn vermittelst gottlicher Hilf mit uns und anderen Christlichen Gemeinten mit reiner warer und christlicher Lehr und Kirchen-Ordenung versehen wurden.

Derowegen haben wir uns mit unser Statt Gemeinheit vereiniget und versabscheibet, van den Stetten dieses Stifts an hoichgedachten unseren genedigsten Fursten und Heren eingestelter Supplikation zu underschreiben.

Sulchs haben wir E. E. uff genhomene Abrede zue begerter Antwort nit vuhrhalten sollen.

Derselbigen dristlichen Eiffer und Bestendichheit ahn diesem Werch herzlich wunschent.

611. Der Pastor Adam Iseken zu Hegensdorf an Herrn Iohann v. Büren, Fürstlich Paderbornschen Statthalter. Hegensdorf 1582 Descember 31.

M. Bürensches 2.-A. Geifil. 66. — Or.

Begleitschreiben bei Übersenbung bes Briefs ber Stabt Buren vom 22. Dec.

1582 Es wissen sich E. G. gnediglich zu entsinnen, was mir dieselbigen jungstüch Dec. 31. bevohlen und uferlacht, zu erkundigen, weß sich die Stadt Beuren uff ingestellte Supplikation diesses Stifftes Stedte an unseren gnedigsten Fursten und Hern der Religion halben ercleret und von sich geschrieben.

Daruf ich nicht underlassen, sondern mich alßpaldt bei guthe Freunde vers
fugt und ein glaubwirdige Copiam der Antwurt so die Stadt Beuren uff Erfors
dern der andern Stedte von sich gegeben bekommen, uberschicke dieselben E. G.
hirin verwarlich, darauß dann der ganzer Handel leichtlich kann verstanden
werden.

Es hette aber die Stadt Beuren, wie ich vernehme, die Sache biß uff E. G. widder Ankunft uffhalten wöllen habe aber sulchs umb eilfertigs Ansuchens und Dringens willen der andern Stedte nicht thuen können, hoffen aber, sie haben den Stylum dermaßen temperirt, daß E. G. kein Mißfallen daran tragen werden.

Sulchs habe E. G. ich neigst Befellung Gottes und Wunschung eines glucksseligen neuwen Jars undertheniglich in Eil nicht verhalten sollen.

612. Aus der Entgegnung der Archidiakonen auf die Beschwerden der Paderborner Ritterschaft. 8. a. (1582).

M. Bab. Capf.-Ar. 277, n. 7. — Cop.

Betrifft ben Migbrauch ber geiftlichen Gerichtsbarkeit.

(1582.) Die Ritterschaft habe sich bei dem Bischof über die geistliche Jurisdiction und etliche dabei eingerissene Neuerungen beschwert.

Da es nun die Pflicht der Archidiakonen sei, die geistliche Jurisdiction ihres äußersten Vermögens unabbrüchlich zu vertreten, so habe man es für nothwendig gehalten, dem Domcapitel darüber den nachfolgenden Bericht einzureichen.

Die Ritterschaft beschwere sich erstlich, daß ihre Leute oder "wie sie genannt werden, ihre Unterthanen" durch den geistlichen Gerichtszwang und dessen übersmeßige Exekution allzusehr belastet seien und daß zweitens allerhand weltliche Saschen vor das geistliche Gericht gezogen würden, welche gar nicht dahin gehören.

Darauf erwidere man, daß allerdings die Archidiakonen "zum vielen verurssachet worden, das geistliche Schwert der Excommunikation und andere geistliche Censuren wider die Ungehorsamen zu gebrauchen". Allein das sei in den geistslichen Rechten und nach altem Gebrauche wohl begründet.

Sie seien zu Abschaffung gegründeter Beschwerden bereit, doch wünschen sie andererseits, "daß die Excommunicationes, Interdicta und andere geistliche Censuren besser in Achtung gehalten und nicht dermaßen wie leider öffentlich am Tage bei dem gemeinen Mann sowohl hohen als niederen Standes in Despekt und Berachtung gebracht werden".

Wegen des zweiten Punktes sei den Archidiakonen allerdings bewußt, daß (1582.) ihr Amt vornehmlich dahin gerichtet "daß sie an Statt ihres Bischofs auf der Geistlichen Stand, Wesen und Leben, desgleichen auf das Amt der Kirchen und was demselben weiter anhängt Achtung haben, auch die Uebertreter per canonicas poenitentias oder satiskactiones corrigiren und strafen sollen — daß sie aber darumb keiner ander als eben sothaner geistlicher Sachen sich sollten unternehmen mueghen, will sich daraus mit gutem Verstande nicht einshuren oder erzwingen lassen".

In den Archidiakonaten und ihren angehörenden Gerechtigkeiten müsse nicht allein das beschriebene Recht, sondern auch eines jeden Orts alte Gewohnheit ansgesehen werden.

"Nun ist offentlich am Tag, daß die Archidiakoni dieser Kirchen und ihre Fursharen von undenklicher Zeit — ihr Amt und Jurisdiction ohn einigen Underscheidt sowoll in causis prophanis als mere spiritualibus exercirt und herbracht".

"Darauß dann leichtlich zu ermessen, daß die gemeine Ritterschaft sich beßfals keiner Neuwerung ober Mißprauchs mit Fughen zu beklagen hab".

"Bielmehr aber und mit besserem Grunde hetten sich die Archidiaconi uber etzliche der Ritterschaft und sonderlich die weltlichen Ambtleuthe von wegen allershandt gesehrlicher Neuwerung und Eingriffe bevorab in Executionsachen, deßgleichen an ihrem alten Exercitio deß Synodi Archidiaconalis, wilcher an vielen Orten von den Ambtleuten, Stetten, Dorfern und Underthanen gant und gar in Verachtung kommen, zum hogsten zu beclagen".

Das Domcapitel möge diese Gelegenheit an den Fürsten gelangen lassen und um Schutz der Archibiakonen nachsuchen.

#### 613. Aus einem Schreiben des Domcapitels an den Fürstlichen Statthalter und die Räthe. 1583 Januar 11.

M. Bab. Capf.-Ar. 7, 13. — Conc.

Die geplanten Religions-Reuerungen betr.

Auf die Forderungen des Capitels in der Religionssache, welche dasselbe bei 1583 der letzten Versammlung im Capitelshaus vorgetragen, sei ihm dis jetzt keine Er- Ian. 11. klärung zugekommen.

Nun befinde das Capitel, "daß Burgermeister und Rath der Stadt Paders born in ihrem Vorhaben nicht seiern, sondern noch gestriges Tags bei allen Städten angehalten, ihre eingestellte Supplication zu ratisiciren und mit zu verssiegeln und also alle Recesse, Briefe und Siegel zwischen uns aufgerichtet in Verzeß stellen".

Das Capitel bitte die Räthe, in Anbetracht dieser Verhältnisse den Fürsten zu Resolution und befinitiver Erklärung zu veranlassen. Denn daran sei dem Stift zum höchsten gelegen.

614. Aus einem Schreiben Bischof Heinrich's an Statthalter und Rathe zu Paderborn. Börde 1583 April 4.

M. Pad. Capf.-Ar. 123, 30. — Dr.

Er bedaure, daß er zur Beilegung der Differenzen mit dem Domcapitel bis April 4. jetzt keine Zeit gefunden habe. Da er persönlich an den Berhandlungen theilzus nehmen wünsche, seine Anwesenheit in Paderborn aber vorläufig unmöglich sei, so befehle er dem Statthalter, weiteren Aufschub bei dem Domcapitel zu ersbitten.

615. Aus einer protocollarischen Aufzeichnung des Domcapitels. Berh. 1583 November 28.

M. Bab. Capf.-A. 123, 30. — Dr.

Betrifft bie Bebingungen, unter welchen bas Capitel zur Berftänbigung mit Bischof Seinrich geneigt ift.

- Nov. 28. Das Capitel halte bafür, daß "ben Sachen zu helfen", wenn
  - 1. Die Pastores abgeschafft, andere ordinirte 1) an die Statt gestellt und die Collationes mit Qualificirten geschehen.
    - 2. Der Regierungs-Ordnung in Politicis nachgesetzt,
    - 3. Der Bischof in diligenti sollicitatione confirmationis bliebe.
    - 616. Aus einem Breve Gregor's XIII. an das Domcapitel zu Paderborn. Rom 1584 Februar 6.

M. Fürstenth. Pab. Urf. 2375. — Or. 2)

Der Papst bedaure, daß das Capitel, dessen katholische Gesinnungen ihm Febr. 6. bekannt seien, durch einen ketzerischen Fürsten 3) bedrängt werde, der in Wahrheit nicht ein Hirt, sondern ein Wolf in seiner Heerde sei. Der Papst beglückwünsche das Capitel wegen des mannhaften Widerstandes, welchen es leiste und fordere es auf, dabei zu verharren. Wenn der Papst dem Capitel irgendwie nützen könne, so sei er dazu gern bereit.

617. Breve Papst Gregor's XIII. an das Domcapitel zu Paderborn. Rom 1584 December 19.

M. Fürstenth. Paderb. Urk. 2376. — Or. 1)

Ermahnt bas Capitel zur Bertheibigung ber katholischen Religion und Kirche.

Dec. 19. Dilecte filii, salutem et Apostolicam benedictionem. Quo magis ab officio et cura pastoris destituti estis eo magis extare atque enitere debet fides vestra

<sup>1)</sup> Am Schluffe fieht, "ber Capellan zu Rieheim sei nit orbinirt".

<sup>(2)</sup> Die Urfunde ift abgebruckt bei Schaten III, 504.

<sup>3)</sup> Heinrich von Sachsen-Lauenburg ist gemeint. Derselbe starb im April 1585.

<sup>4)</sup> Die Urkunde ist start verletzt und baber zum Theil nicht mehr zu entzissern. Die punktirten Stellen zeigen bie Lücken an.

1584

in catholica religione et syncero Dei cultu pie sancteque retinendo et tuendo. Dolemus incredibiliter in locum parochorum Catholicorum substitui haereticos Dec. 19. idque vel mandante vel permittente eo, quem si ulla teneret Christi gloria suique muneris cura, oporteret arcere non accersire neque tanta cum animarum strage grassari sinere. Et nos quidem tam gravem jacturam . . . libentissime ...., sed quoniam aliud non possumus non cessamus quod possumus orare summum potentissimumque pastorem Jesum Christum Dominum nostrum ut veterum criminum recentiumque oblitus pro sua immensa caritate tueatur gregem suam, neque illam tam crudeliter abripi et dilacerari patiatur. Vos idem facite, hoc etiam amplius, quoniam praesentes estis quaecunque potestis catholicos hortando, monendo, terrendo in fide atque officio continete, ecclesiasticis sacramentis munite, fraude Satanae abductos quantum potestis reducite ac recuperate, vestrum in ecclesia munus Deo serviendi ejusque laudes suis horis celebrandi sanctissimique corporis et sanguinis Domini nostri Jesu Christi in Missae sacrificio offerendi nunquam intermittite, omnibus denique in rebus vitae innocentia ac sanctitate, quae multum ad persuadendum (?) valet, vos ipsos agendorum . . . . . exemplum . . . . praebete sicque hostium malevolorum . . . . . ora obstruite. Duplicem . . . facitis (?) . . . . . et vestrae et aliorum . . . . . . . . vel conservabitis vel restituetis, quodsi (?) Satan obstiterit, quominus apud caeteros proficiatis (?) ipsi certe nihilo minora optimae voluntatis conatusque vestri quam rei ipsius praemia reportabitis. Neque vero hacc eo scribimus, quo non certum habeamus vos hacc maxime curare atque agere, sed non possumus deesse nostro muneri paternaeque erga vos caritati in vobis cohortandis consolandisque, quos scimus gravissime ex his malis affici. Brevissimum est fugacissimae hujus vitae curriculum, in ipso autem exitu colligent servi jussu patris familias triticum condentque in horreum sempiternae beatitudinis, zizania autem alligabunt in fasciculos ad comburendum. Tum sero aperient miseri oculos in poena, quos clausos tenuerunt in culpa. Vos si quid esse existimabitis, in quo possimus Apostolica auctoritate atque opera vobis vestraeque ecclesiae inservire certiores nos facite. Deus spe (?) repleat vos omni studio et pace in credendo, ut abundetis in spe et virtute spiritus sancti. Datum etc.

#### 618. Aus den Verhandlungen des Domcapitels mit den Jesuiten. Gesch. 1585 Februar 22.

M. Bab. Capf.-Ar. 24, 26. — Cop.

Betrifft bie Übernahme bes Gymnasiums burch bie Jesuiten.

Petrus Lopertius Rector Fuldensis habe capitulariter angezeigt, "er sei befehligt, die Herrn zu erinneren, was vor 2 Jahren zu Bödiken und sonsten wegen gebr. 22. der Schule halber verheißen". Er wolle den Herrn anheimstellen, wie viel Personen zu benjenigen, "so alhie bei ber Schule vorhanden, annoch zu schicken wären".

Darauf habe bas Capitel erwidert, man hätte den Patres die Schule gern eingethan; aber ber Rector Cappius und seine Collaboratoren hätten so bringend gebeten, sie nicht zu verstoßen, daß man ohne Beiterung und Ungelegenheit es

Reller, die Gegenreformation 1.

1585 ihnen nicht habe abschlagen können. Man wolle sie absinden, doch erwarte man zehr. 22. des Dombechanten Rücktehr.

Nachdem der Domdechant sich hiermit einverstanden erklärt, sei die Absins dung erfolgt und dies dem Rector Fuldensis augezeigt. "Womit derselbe zus frieden".

Am 5. März habe P. Lopertius abermals neue Forderungen gestellt, dar runter auch die, daß zu den anwesenden Professoren noch vier kamen. Das Capitel habe darauf erklärt, es wünsche, nachdem es "der Schule ein Ehrliches beigeschossen" nicht weiter molestirt zu werden.

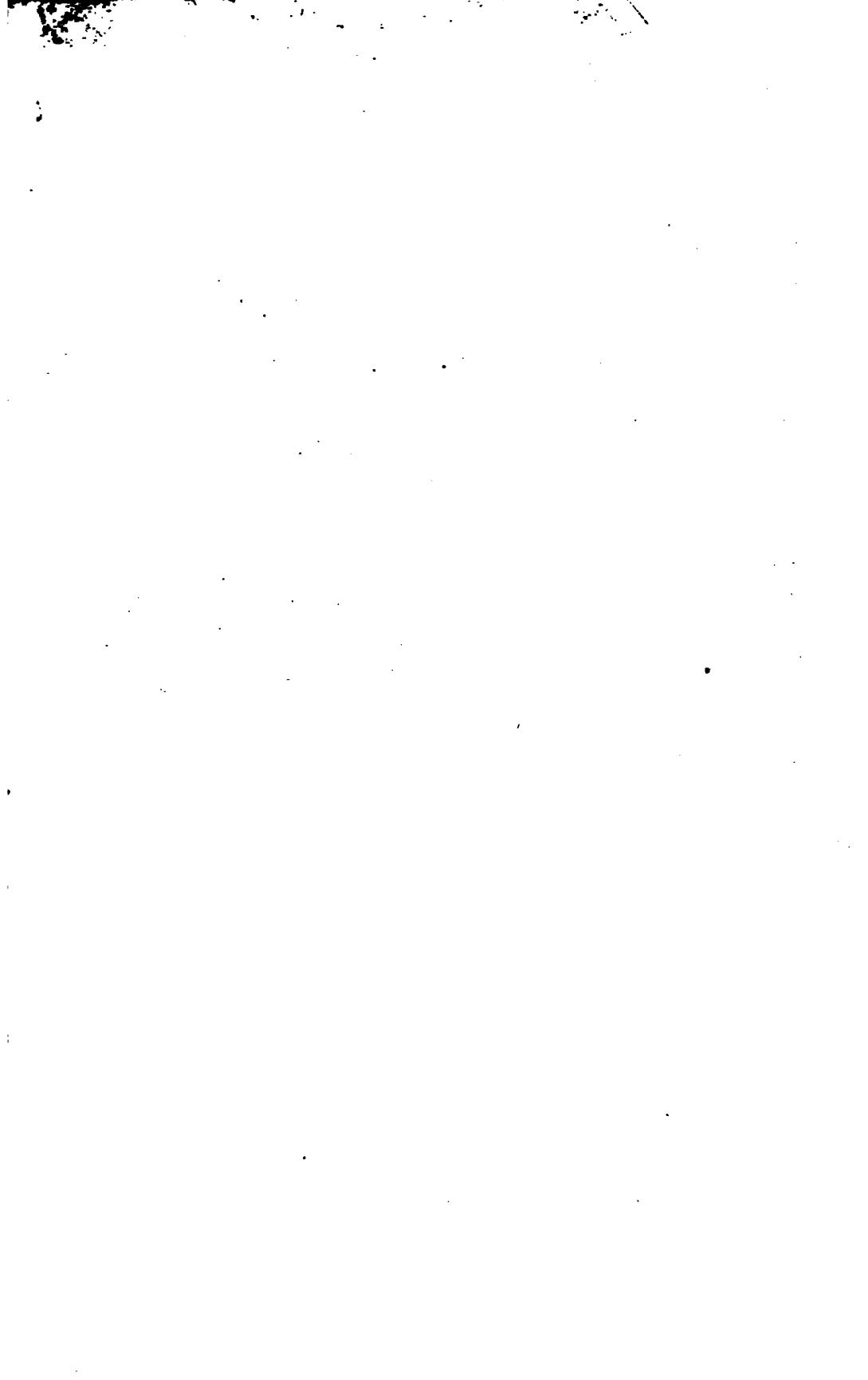

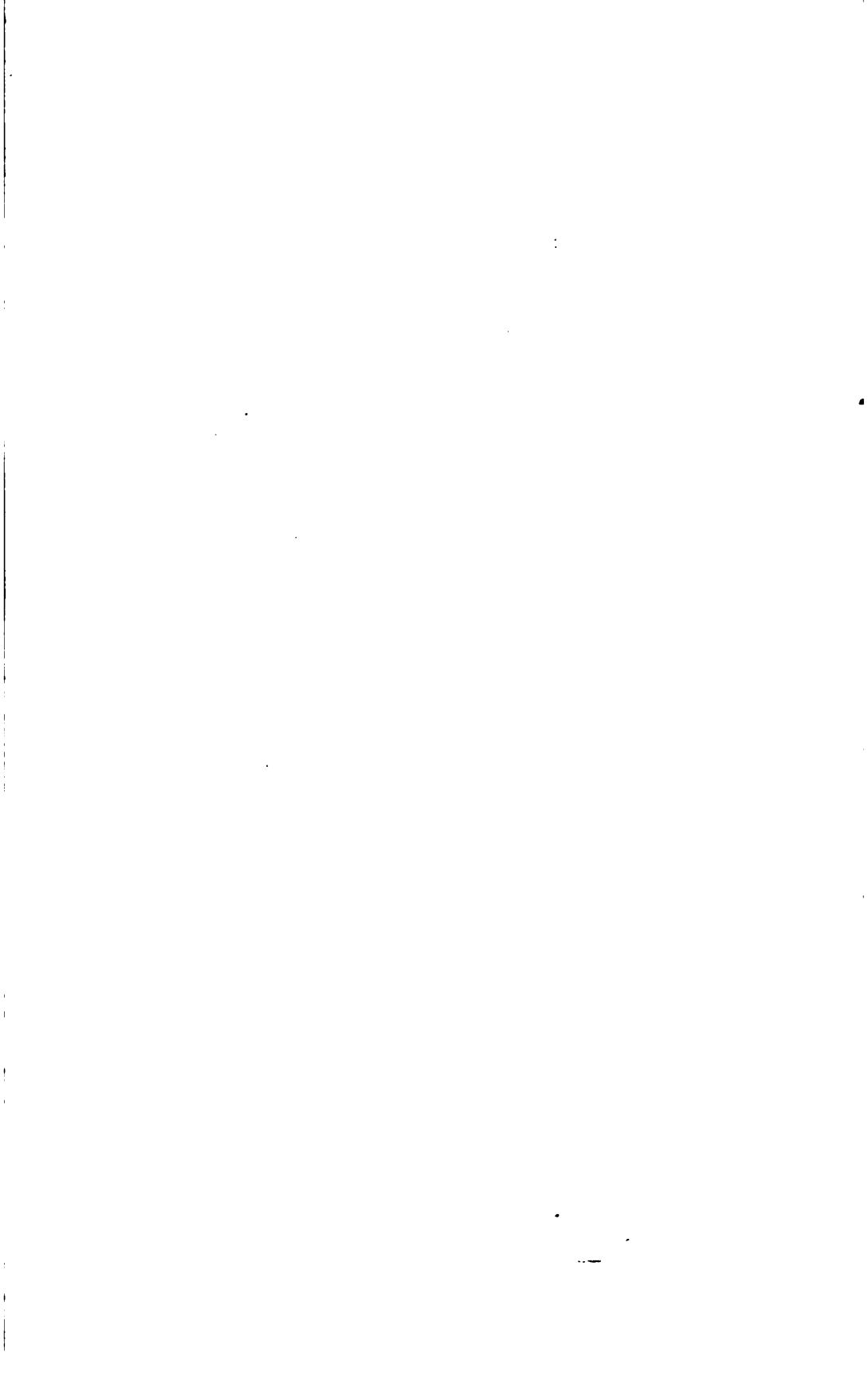

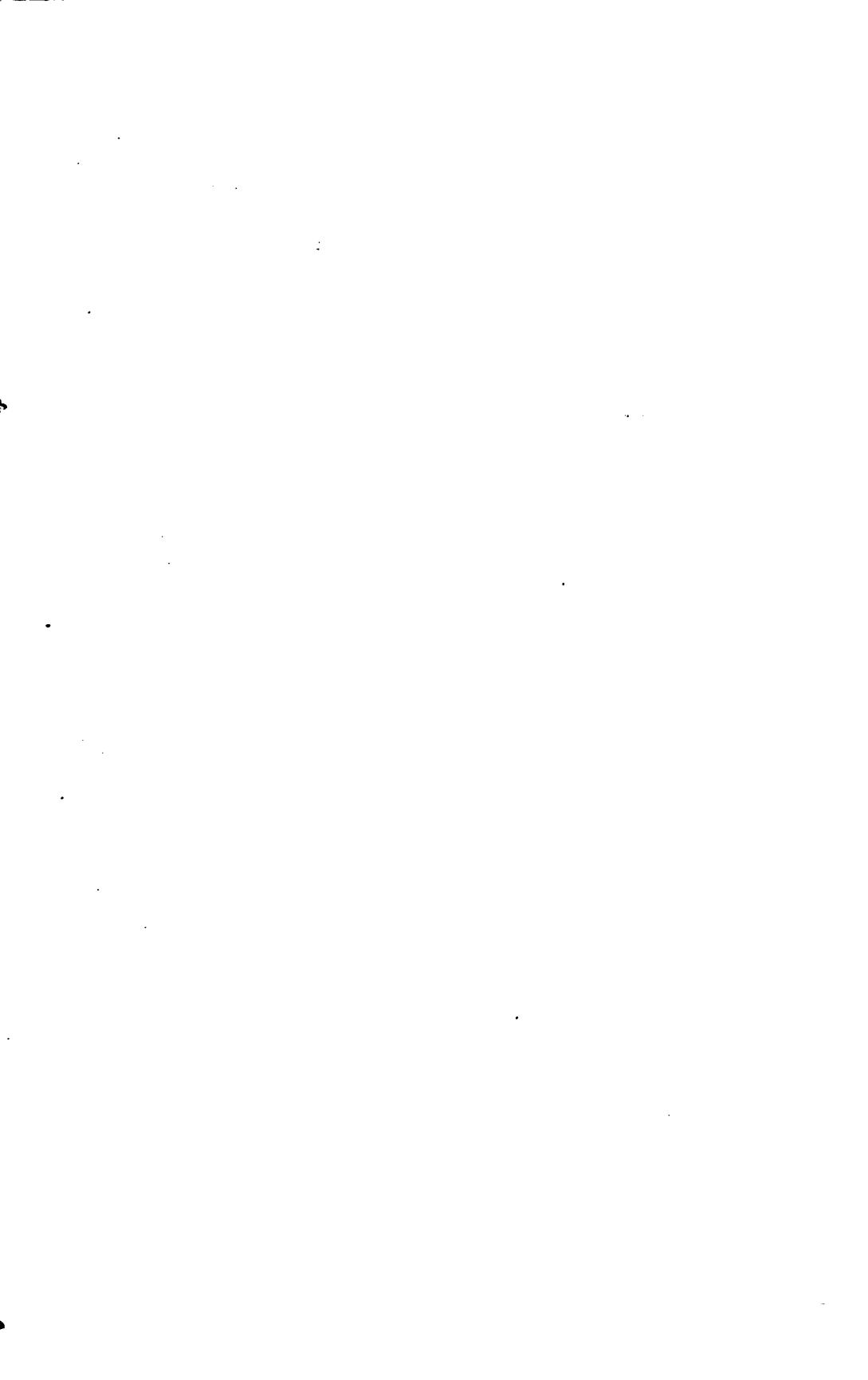

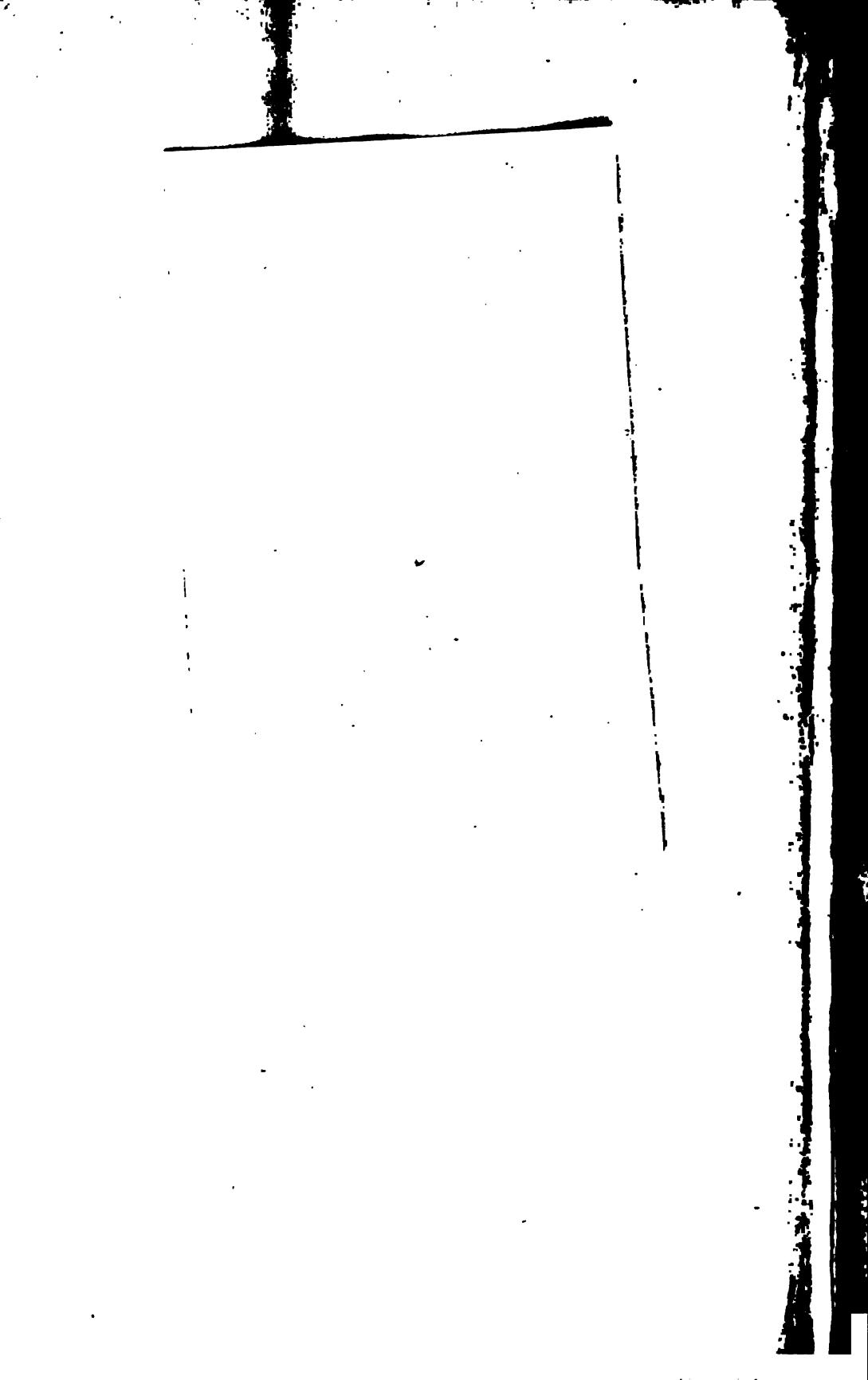

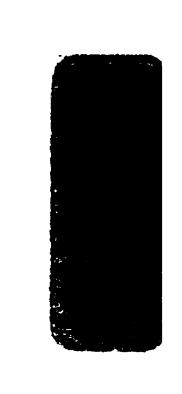



CIEID THEM OF